

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





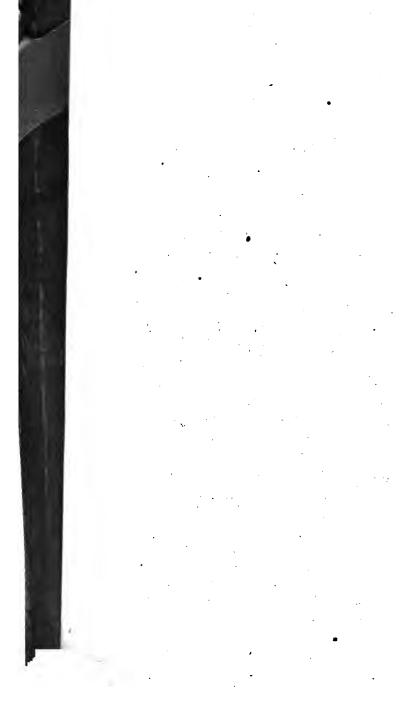





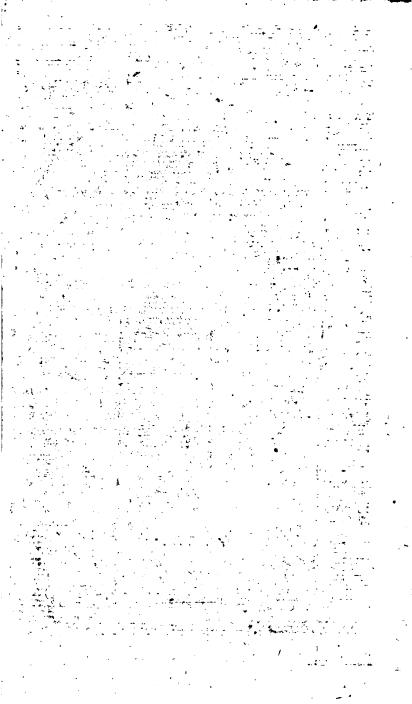



MIC SIN

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.

Des drepfigften Bandes erftes Stud.

Erftes bis Biertes Deft.

Riel, verlegts Carl Ernft Bobn, 1797.



Fac. Res. Parj (Complet)
De Sungter
2-27-31
23643

Berzeichniß

ber im ersten Stücke des drenßigsten Banbes recensirten Bucher;

# I. Protestantische Gottesgelahrheit.

Erlanterungen zum Neuen Teffament, für geübte und gefile dete Lefer. Bon Joh: Jal. Stolz. iftes heft. Matthaus. Auch unger dem Litel:

Stole, Joh. Jak., Anmerkungen ju feiner Uebersehung sammtlicher Schriften des M. Teft. ic. S. 12 Ratechisationen über den motalischen Theil des Daundverischen Landeskatechismus. 2tes St.

Ratecherische Erklärung der Sonn und Bestragsepisteln, von S. J. Raman. 2tes Bandchen. ebend. Eusebia. Herausgegeben von Dr. H. G. G. Genke. 1 fes

Euledia. Perausgegeben von Dr. H. P. E. Genke. 1stes u. 2kes Stuck. 72 Theologische Benträge. 5ken Bandes 1skes Stuck. Von Dr.

3. E. R. Ecfermann.
ge Briefe an driftliche Religionslehrer, von Dr. A. S. Mies meyer. ifte Samml. Urber populare und praftifche Theologie.

# II. Katholische Gottesgelahrheit.

Seunbsähe der mahten, das ist, Sokratischen Katechistume, thode. — Bon Bern. Galura. 82 Die ganze christkatholische Arligion, in Gesprächen eines Badters mit seinem Sohne. Bon Bogn. Galura. 12 Bb. ebb. Die christatholische Religion in Fragen und Antworten sür Kinder. — Bon Bern. Galura. 1ster Theil. ebb. Gebet und Untereichatbuch in Einem. Sammt einem kutzen Inhalt der sammtiglichen Gangelien, 20. herausgegeben von I. Rielber.

#### Bergeichniß

Rede auf bas Fest bes beiligen Beneditts. Am Tage seines hintritts in die bessere Welt, nach Kantischen Grund- läben, 20.

## III. Rechtegelahrheit.

Bildiers, Dr. Fried. Chab. Jon., kurzer Begriff des Cameralrechts.

Die Todesstrase, voor der gesetsticke Tod. Bon Friedr von Manger.

Oderkwurdige Rechtssprüche der Hallichen Juristensacultat. Herdung von Dr. E. F. Ktein. ister Band.

26 Erflarung der romischen Institutionen, nach dem Leitsaden des Deineccius, ie.

Bersuch einer juristischen Methodologie zum Gebrauch bey seinen Borlesungen, von Dr. B. G. Lasinger.

20 v. Dalwigt, Larid, juristische Aussiche für die gegenwärtige Zeit.

Die Neichsmatrikel aller Kreise, nebst den Usualmatrikein des Rammergerichts.

IV. Arznengelahrheit. Meltere und neuere Curmerbaben des offenen Rrebfes, fammt. einem neuen, innerlichen und außerlichen zuverlagigen Dies tel dagegen , tc. Derauss bon Dr. Ch. &. Bhiflling. Ardip für die Physiologie, von Dr. Joh. Chrift. Reil. iften Bos ates Beft. Medicinische Bernunftlebre. Mus dem Ital. des Drs. fandro Caccia. Ueberf. von Dr. Fr. Hug. Beber. Abams , Jof. , Bemertnigen aber Rrantbellegifte , Phagebana und Rrebs, 2c. Aus d. Engl. Das Band ben Che, bus bem Archive ber Magur und bes Burgerftandes. ifter und ater Theil. Beichen und Berth des verletten und unverletten jungfraulie den Buftanbes, te. 41 Fortfebung, ober sten Boon. ebb. Buntere, Dr. J. C. BB. , gememeinnütige Borfdlage wiber · bie Doctenfrantheit. ster Berfuch. Heber ben Rugen gewiffer Bewegungen bes Abroers jur Beis lung barmadiger. Apodonbele, Gicht, u. f. w. von einem Michtarite. Wris-

# der retensirten Bucher.

| Wrisbergii, Henr Aug., Commentatio de fingulari geni-<br>raiium deformitate in puero hermaphroditum men-<br>tiente, eum quibusdam observatt. de hermaphroditis.<br>Cum tabb. aen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phofiologifche Unterfuchungen von Dottor 26. 3. 2.                                                                                                                                |
| Roofe. 227<br>Forhergill's, Anton, nene Untersuchung über bie Hemmung<br>der Lebenskraft beym Ertrinken, Ersticken, x. aus d. Engl.<br>übers. von Duch. g. Michaelis. 227         |
| Commentarien der neuern Arzneptunde, herausgeg. von Ch. S. Hopf. 4fer Band. 230                                                                                                   |
| Bolffs, D., Bemerkungen über die Blattern; besonders über wie mit einem soporosen Nervenfieber verbundenen Blate tern. 234                                                        |
| V. Schöne Wiffenschaften und Poesien.                                                                                                                                             |
| Mufenalmanach für bas Jahr 1796, herausgegeben von Schiller, Dit ! Kupf.                                                                                                          |
| VI. Theater.                                                                                                                                                                      |
| Julius von Sassen, Ein Trauerspiel in 4 Aufgügen, vom Bf. bes Aballino. 34 Die Leichtstunigen. Ein Schauspiel in 4 Aufgügen, von Fr.                                              |
| Meigner. ebb. Der Graf Strafford, Ein Tranerspiel in s Auf. Aus bem Franz bes Gr. Lally Lolendal. ifter LL. 35                                                                    |
| Sewinn burch Berluft. Ein Luftipfel in 3 Aften. Bon Br. Diper,                                                                                                                    |
| Der Sturm. Ein Schauspiel von Shatespear, fur bas Theatter bearbeitet von Ludip. Liech.                                                                                           |
| Pfaffengroff, ober, die Folgen des blinden Bertrauens; ein Erauerspiel in 4 Aufg.                                                                                                 |
| Die Regerstlaven. Ein historisch beamatisches Gemalde in                                                                                                                          |
| 3 Aften, von Robebure. 93. Die Spanier in Peru, ober Rollas Tob. Gin romantisches                                                                                                 |
| Leanerfpiel in s Aften von Lobebne. ebb.                                                                                                                                          |

# Verzeichniß

# VII. Bildende Künste.

| Commentare über einige intereffante Aupferfliche.                                       | 146       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Magagin für Freunde bes guten Sefcmads ber<br>und mechanischen Runfte, Manufatturen und | bilbenden |
| ater Bo. 1 - 4tes Deft. Mit Aupf.                                                       | 147       |

| VIII. Romane:                                                                                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Die erlanchten Gefangenen. Ein Beptrag jur geh<br>fchichte des Despatismus in Frankreich. Erfter un<br>Theil.                         | eimen See<br>nd zweyten<br>94   |
| Heinrich Lamuraille und Henriette Boisso. Ein<br>Aftenftuck aus den Lagen der neufrantischen Ro<br>1 ster Theil.                      | geheimes<br>gierung 10.<br>ebd. |
| Nr. 1.                                                                                                                                | ekd.<br>Solifonitt.<br>ebb.     |
| Schaftenbilber aus ben Urnen ber Borzeit.<br>Ferdinand Sternheim.<br>Nachtflicke.                                                     | ebb.<br>95<br>e <b>bb.</b>      |
| Dunnie Streiche, aber ber Roman meines Lebens Berf. bes herrmann Arminius. Ifter Eb. Gematibe aus bem bauslichen Leben und Erzählunge | 97                              |
| B. Ch. Storfe, 3te Sammi.<br>Moralifche Erjählungen von Aug. Lasontaine. ster                                                         | 254                             |

| B. Ch. Storfe, ste Gammi.<br>Meralifche Erzählungen von Aug, Lafontaine, ster Bi                                                                                                                                                                                                                                                           | 254<br>). 25 <b>8</b>                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| IX. Weltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · ·                                     |
| Preisschriften über bie Frage: Beide Fortschritte<br>Weraphiste feit Leibnigens und Bolfs Beiten in !<br>land gemacht? Von Schwab, Reinhold und Abic<br>Die Lehre von Belohnung und Strafe, in ihrer Ann<br>auf die bürgerliche Verzeltungsgerechtigkeit, 2c. von<br>Abicht. Iker Band.<br>Bendavide, Lajarus, Borlefungen über die Kritik | Deutsche<br>ht. s<br>vendung<br>n J. D. |
| theilstraft. Rann man fagen, bas Philosophie an ben Smaifch                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                     |
| bentenunruhen 1795 Antheil gehabt habe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die                                     |

### ber recenfirten Bucher.

ie Lebre von Gott, nach ben Grundfligen ber fritifchen

| Double ic, ic, von Jog. Kern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 187   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Inflitationes logicae etc. Auditoribus fuis scripfit A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Metz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169   |
| Ponocine von Ueferche; oder die Befahr der Spfteme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Novelle von dem Abbe de la Tour. Aus dem Frang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| v. L. F. Huber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191   |
| Rousseau, 3. 3., über natürliche und geoffenbarte Reli<br>Ein Bruchftuck aus dem Emil. Reu übersete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gion. |
| Auch unter bem Titel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     |
| Blaubensbekenntniß Joh. Jak. Rouffeau's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234   |
| Kantii, Imman., Constitutio principii metaphysicae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mo-   |
| rum. E german, in latin, idioma convertit M. Io.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chr.  |
| Zwanziger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236   |
| Blice in Bathalla, ober über den Glauben an Unfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |
| keit, von Fc. Simonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 5 9 |
| and the same of th | •     |
| X. Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Berechnungen aber bie Kaniglich Dreußische allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bitte |
| wencasse auf 40 Jahre hinans, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107   |
| Apollonius von Dergen ebene Derter, wieberhergeftell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t nem |
| : Robert Simfon, aus bem Latein, überf., mit Bered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| gen 2c. begleitet von 3. 2B. Camerer. Dit Rupf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109   |
| Bailly's Gefcicote ber neuern Aftronomie. sfer Banb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111   |
| Aupfetn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bemerkungen über die Theorien der Parallelen der A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Schulg, Genfichen und Bendavid. Mit 2 Rupft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193   |

### XI. Naturlehre und Naturgeschichte.

Archiv ber reinen und angewandten Mathematif, berausgeg.

pon Rari Fr. Dinbenburg. stes Deft.

Der polynomische Lehrsab, bas wichtigste Theorem ber gangen Analysis, nebst einigen verwandten und andern Saben, Men bearbeitet und bargestellt von Tetens, Ringel, Kramp, Piaff und hindenburg. herausgegeben von hinden-

bura.

Entemologisches Taschenbuch für Anfanger und Liebhaber biefer Wiffenschaft, auf das Jahr 1796. Herausg. von Dr. D. D. Joppe.

2017

.

..

•

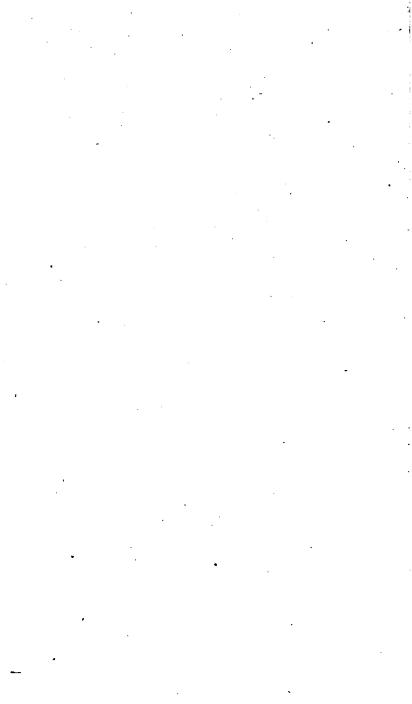

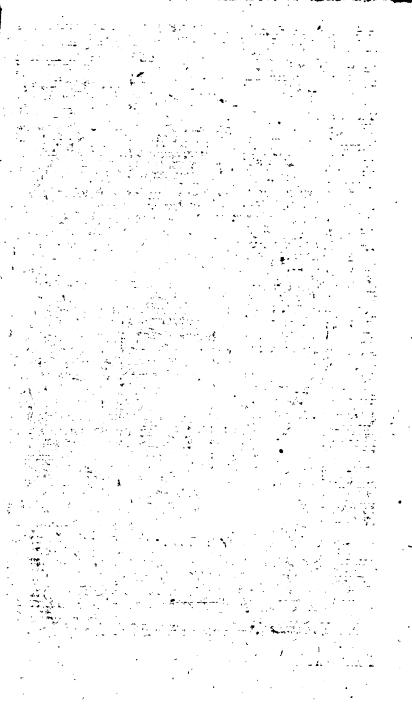



Liegel de





L. Hoppe fo

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.

Des drepßigften Bandes Di

Erftes bis Biertes Deft.

Riel, verleges Carl Ernft Bobn, 1797.

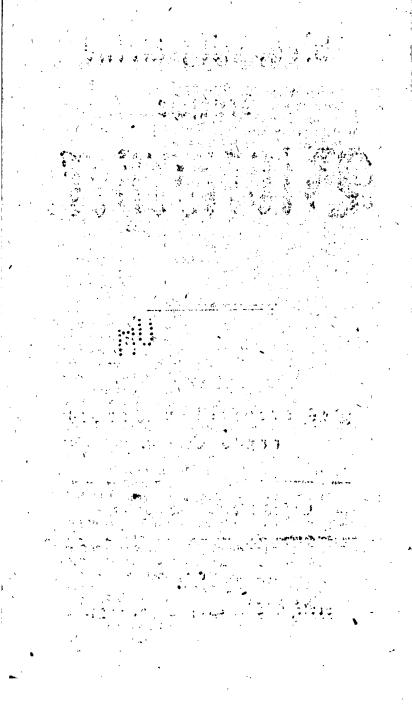

Fac. Ros. Parj (Complett)
De Sougter
2-27-31

23643

# **Berzeichniß**

ber im ersten Stude des brenßigsten Banbes recensirten Bucher.

# I. Protestantische Gottesgelahrheit.

Erlanterungen gum Reuen Teffament, für geübte und gebie bete Lefer. Bon Joh: Jak. Stolz. iftes Deft. Matthaus. Auch unter bem Titel:

Stol;, Joh. Jak., Anmerkungen ju feiner Ueberfetjung fammtlicher Schriften des N. Teft. zc. S. 12
Ratechisationen über den motalischen Theil des Daundverischen Landeskatechismus. ates St.

Patecherische Erklieum den Bann, und Raftenenitäten

Ratechetische Erklätung der Sonn. und Resttagsepisteln, von S. I. Raman. 2tes Bandchen. ebend. Eusebia. Herausgegeben von Dr. S. P. E. Genke. 1866

Eusedia. Perausgegeben von Dr. P. D. C. Penke. 1stes u. 2ees Stud. 72 Theologische Bentrage. sten Bandes 1stes Stud. Von Dr.

3. C. R. Eckermann. 24
Briefe an driftliche Religionslehrer, von Dr. A. G. Mies meyer. sfte Samml. Ueber populare und praftifche Theologie.

# II. Ratholische Gottesgelahrheit.

Srundsiche der mahren, das ist, Sokratischen Katechistumethode. — Bon Bern. Galura. 82
Die ganze christatholische Aeligion, in Gesprächen eines Batters mit seinem Sohne. Bon Bogn. Galura. 12 Bb. ebb.
Die christatholische Religion in Fragen und Antworten sür Linder. — Bon Bern. Galura. 1ster Theil.
Echer. und Untereichntbuch in Einem. Sammt einem kutzen Inhalt der sammtiglichen Conngalien, 20. herausgegeben von I. Rieiber.

Rede auf bas Fest ber beiligen Beneditts. Um Tage seines hintritts in die bessere Welt, nach Kantischen Grund- faben, 20.

# III. Rechtegelahrheit.

Bischers, Dr. Fried. Chph. Ion., kurzer Pegriff des Camerralrechts.
Die Todesstrafe, voer der gestaliche Tod, Bon Briedr von Manger.

Wertwürdige Rechtssprüche der Hallischen Juristensacultät. Gerdusg. von Dr. E. F. Atein. i ster Wand.

Lettung der römischen Institutionen, nach dem Leitsaden des Jeinecoius, i.

Bersuch einer juristischen Merhodologie zum Gebrauch ben seinen Vorlefungen, von Dr. W. G. Fasinger.

220
224
Delwigt, Karis, juristische Ausstelle für die gegenwärtige Zeit.

Die Reichsmatrikel aller Kreise, nebst den Usualmatrikeln des Rammergerichts.

IV. Arznengelahrheit. Beltere und neuere Curmethoben des offenen Rrebfes, fommit . einem neuen, innerlichen und außerlichen guverläßigen Die tel dagegen , x. Gerauss bon Dr. Ch. S. Bhiffling. Archiv für die Physiologie, von Dr. Joh. Chrift. Reil. sften Bos ates Beft. Medicinifde Bernunftlebre. Mus bem Stal. bes Drs. fanbro Caccia, Ueberf. von Dr. Fr. Hug. Beber. Abams, Jof., Bemertnigen aber: Rrantbellsgifte. Phagebana und Rrebs, ic. Mus d. Endl. Das Band ben Che, aus dem Archive ber Rague und bes I . Burgerftandes. ifter und zter Theil. Beichen und Berth bes verletten und unverletten jungfraule den Buftandes, ic. 41 Fortfegung, ober sten Boden. cbb. Bunfere, Dr. J. E. W., gememeinnützige Borfclage wiber · Die Dockenfrantheit. ster Berind. Heber ben Duben gewiffer Bewegungen bes Rhrpers jur Beis lung harmadiger, Doodonbrie, Gicht, u. f. m. von einem Michtarite. Wris-

# der retenfirten Bucher.

| Wrisbergii, Henr Aug., Commentatio de fingular<br>railum deformitate in puero hermaphreditum<br>tiente, cum quibusdam observatt. de hermaphr<br>Cum rabb, aen. | men-<br>oditiš. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                | 226,            |
| Physiologifde Unterfudungen von Dottor 26. (                                                                                                                   | S). 21.         |
| Bothergill's, Anton, nene Unterfuchung über bie Ben                                                                                                            | ที่หยับกล       |
| Der Lebensfraft bem Ertrinfen, Erftiden, ac. aus b.                                                                                                            | 46no!           |
| übers. von Desch. fl. Micaelis.                                                                                                                                | _               |
|                                                                                                                                                                | 227             |
| Commentarien der neuern Argneptunde, herausgeg. vi                                                                                                             | on Ch.          |
| S. Popf. 4ter Band.                                                                                                                                            | 230             |
| Boiffs, D., Bemerkungen über die Blattern ; befonder                                                                                                           | s über          |
| " die mit einem foporofen Mervenfieber verbundenen                                                                                                             | Blate           |
| tern.                                                                                                                                                          | 239             |
|                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                | •               |

# V. Schöne Wiffenschaften und Poesien.

Mufenalmanach für bas Jahr 1796, Herausgegeben von Schiller, Mit ! Kupf.

# VI. Theater.

| Julius von Saffen, Ein Trauerspiel in 4 Aufgügen, vom bes Aballino.                            | 34          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                | bd.         |
| Der Graf Strafford, Ein Traiserspiel in 5 Auf. Aus 6<br>Franz des Gr. Lally Lolendal, ster II. | 35          |
| Sewinn durch Berluft. Gin Luftspiel in 3 Aften. Bon Diper.                                     | 36:         |
| Der Sturm. Ein Schanfpiel von Shatespear, für das Th<br>ter bearbeitet von Ludw. Lieck.        | 89          |
| Pfaffengroll, oder, die Kolgen des blinden Bertrauens.;<br>Trauerspiel in 4 Aufz.              | ein<br>O 2  |
| Die Negerstlaven. Ein historisch bramatisches Gemalde 3 Aften, von Robebue.                    | .fn<br>93`: |
| Die Spanier in Peru, ober Rollas Tob. Ein romantifd<br>Teauerfpiel in FAften von Aohebuc.      | <b>x</b> 6  |

# Berzeichnis

# VII. Bildende Küuste.

| Commentare<br>S. Denect | über einige i                 | ntereffaute | Rupferftiche. | Bon A.    |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Magazin für             | Freunde bes                   | guten &     | eldmack bei   | bildenden |
|                         | nischen Künft<br>1 — 4tes Hef |             |               | Demerte.  |

#### VIII. Romane. -:

| / ATTT - De framm it ge- +                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die erlauchten Gefangenen. Ein Beptrag jur geheimen Gesichichte bes Despotismus in Frantreich. Erfter und zweyten Theil. |
| Seinvich Lamuraille und Senviette Boiffo. Gin geheimes                                                                   |
| Aftenftud aus ben Lagen ber neufrantifden Regierung 2.                                                                   |
| Der Schuggeift. iftes und ates Bandden. end.                                                                             |
| Coronata, ober ber Seeraubertonig. Ein Solifonitt.                                                                       |
| Mr. 1. ebb.                                                                                                              |
| Schattenbilber aus ben Urnen ber Borgeit, ebb.                                                                           |
| Ferdinand Sternbeim. 96                                                                                                  |
| Machtfiele. esb.                                                                                                         |
| Dumme Streiche, ober ber Romay meines Lebens; von bem                                                                    |
| Berf. bes herrmann Arminius. Ifter Th. 97                                                                                |
| Bemaibe aus bem bauelichen Leben und Erzählungen, von G.                                                                 |
| B. Ch. Storfe. 3te Gantimi. 254                                                                                          |
| Moralifche Erzählungen von Aug. Lafontaine. ster Bb. 258                                                                 |

| IX. Weltweisheit.                                                                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Preisschriften über bie Frage: Beide Fortidritt<br>Metaphyfit feit Leibnigens und Bolfe Zeiten in<br>land gemacht? Bon Schwab, Reinhold und Ab | Deutschicht.           |
| Die Lehre von Belohnung und Strafe, in ihrer Ar<br>auf die bürgerliche Bergeltungsgerechtigkeit, 2c. b<br>Abicht. Ifter Band.                  | on J. I.<br>9 <b>9</b> |
| Benbaulde, Lagarus, Borlefungen über die Aritit theilstraft.                                                                                   | 10.1                   |
| Rann man fagen, baf Philosophie an ben Smaife bentenunruhen 1795 Untheil gehabt habe?                                                          | hen Stu-<br>182        |
|                                                                                                                                                | <b>9</b> 1             |

## Der recenfirten Bucher.

Die Lehre von Gott, nach ben Grundfigen ber tritifden Philosophie, 2c. von Job. Kern. 187

| Merz. 18                                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Bonorine von Ueferche, ober bie Befahr ber Opfteme. Ein            |            |
| Movelle von dem Abbe be la Cour. Aus dem Frang. über               | 6          |
| v. L. F. Suber, (9                                                 |            |
| Rouffeau, 3. 3., über natürliche und geoffenbarte Religion         | <b>.</b>   |
| Ein Bruchftud aus bem Emil. Bleu überfest.                         |            |
| Auch unter bem Gitel:                                              | •          |
| Slaubensbekenntniß Joh. Jak. Rousseau's. 234                       |            |
| Kantii, Imman., Constitutio principii metaphysicae mo              | -          |
| rom. E german, in latin, idioma convertit M. Io, Chi               |            |
| Zwanziger, 230                                                     |            |
| Blide in Bathalla, ober über den Glauben an Unfterblich            |            |
| keit, von Kr. Simonis. 259                                         |            |
|                                                                    |            |
| X. Mathematik.                                                     |            |
| Berechnungen aber bie Koniglich Dreußische allgemeine Bitt         | to         |
| wencasse auf 40 Jahre hinaus, 2c. 10                               |            |
| Apollonius von Pergen ebene Derter, wiederhergeftellt vo           |            |
| Mobert Simfon, aus bem Latein. überf., mit Berechnur               | 10         |
| gen 2c. begleitet von J. 2B. Camerer. Mit Rupf. 10                 |            |
| Bailly's Gefchichte der neuern Aftronomie. ifter Band. De          |            |
| Supfern.                                                           |            |
| Bemerkungen über die Theorien der Parallelen der herre             |            |
| Odulg, Genfichen und Bendavid. Mit 2 Rupft. 19                     |            |
| Der polynomische Lebrsat, Das wichtigfte Theorem der gange         | 18 :       |
| Analpfis, nebft einigen verwandten und andern Gager                | <b>J</b> + |
| Mru bearbeitet und bargestellt von Tetens, Ringel, Rramy           |            |
| Diaff und hindenburg. Herausgegeben von hinder                     |            |
| burg. 19<br>Archiv ber reinen und angewandten Mathematif, herausge | •          |
| pon Rati Fr. Hindenburg. Stes Left. 19                             |            |
| ann were Ore Aminemonical Sees Artice                              | <b>#</b>   |
|                                                                    |            |

# XI. Raturlehre und Naturgeschichte.

Entomologisches Taschenbuch für Anfänger und Liebhaber biefer Wiffenschaft, auf das Jahr 1796. Herausg. von Dr. D. D. Hoppe.

Ditt

#### Bergeichniß

| Berfind einer Raturgeichichte der Rrabben und Rreble, 3. g. B. Derbit. 1 ter Band otes Beft bis ju Ende. | von<br>Mis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rupfern. Encomologisches Bilderbuch fur junge Insettensammser, 3. S. A. Bunter. tftes Deft. Mit Rupf.    | 244        |

#### XII. Chemie und Mineralogie.

Repertorium für Chemie, Pharmazie und Arzneymittelfunde, Berausgegeben von Joh. Kasp. Phil. Elwert. 1sten Bare best istes und ries St.

Systematisches Sandbuch der gesammten Chemie. Bon Fr.
Albr. Karl Gren. 4ter Th.

Sandbuch der-allgemeinen Chemie, von Joh. Christ. Biegied.

\* ste Aufl. 1ster und rer Band.

Ansangsgründe der Mineralogie, von Rich. Kirwan. Aus d.

Anfangsgrunde der Mineralogie, von Rich. Airwan. Aus b. Engl. überf. von Lorenz von Erell. ifter Band, Erden und Steine. 42

Chemische Philosophie, ober Grundwahrheiten der neuern Chemie, auf eine neue Art geordnet von A. F. Foureroy.
Aus dem Franz übers von Dr. J. S. T. Gehler. 148
Pharmacia selocta, oder Auswahl der besten und würtsamsteil
Arinenmittel. — Bon G. D. Piepenhring. 1ster Band.
ace Aus.

Auch unter bein Eftel:
Seutsches, sieftenatisches Apothekerbuch ausgewählter Arznemmittel 20. von G. D. Piepenbring. ifter Thell.
Simpton Morveau's allgem. theoretische u. prakt. Grundsähe üben die sauten Salze oder Sauten, 20. aus dem Franz. übersetst von D. L. Bourguet. Mit einer Vorrede von S. F. Dermsstädt. Iker Band.

# XIII. Botanit, Gartentunft und Forft-

Botaniffies Taldenbich, für die Anfanger biefer Wissenschaft und der Apotheterkunft, auf das Jahr 1796. Herausgeg. ich D. Hoppe.

Opftematischen Baubhuch ber Forstwissenschaft, zum Gebranch
für junge Forstmänner, von C. B. Fiedeler.

1-57

#### der recenficien Bucher.

Mie ift die Beschaffenheit der deutschen Woldungen vortheib baft, und ihre Berftarfung durch den Holzandau von folibem Nugen? Ein forstpnäßiges Gutacheen von G. S. —
Wie i illum. Rupf.

## XIV. Haushaltungswissenschaft.

Defonomisches Reallexison, ic. von Chr. Fr. Germershausen.

2 ter Band.

2 47
Sammlung denomischer Rühlichkeiten.

3 5 4
Gründliche Anweisung zur Vertigung det dem Landmanne.
höchstichkolichen Thiere und Insetten:

2 web.
Anweisung, wie der Landmann seinen Dünger vermehren,
und denselben mit Bortheil auf den Aeckern, Wiesen, und
dergl. gebrauchen musse.

# XV. Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Reuete Geschichte ber Evangelischen Miffionsanstalten ju Befebrung ber Beiden in Oftindien 2c, von Dr. J. L. Schulze.
48stes St. 112
Stadtgeschichte von Munchen, als Wegweiser für Krembe

und Reisende, von Jos. Burgholzer, tites und stes Bandschen.

Wills, Ge. Andr., Geschichte u. Beschreibung v. Altborf. 118 Ofifriefische Geschichte, von Ellemann Dothias Wiarda. 6ter Band.

Allgemeine Sammlung bistorischer Memoires, vom 12ten Jahrh. bis auf die neuesten Zeiten, 26, herausgegeben von Fr. Schiller. 2te Abtheil. 11ter Band. 160

Reue nordische Miscellaneen von A. B. Dupel. 1 stes und

Erons, Joach., Bentrag gur Methoble ber Richengeschichte, u. f. w. nebft einer Labelle, welche das ifte driftt. Jahrh. barftella

Pontificum Romanorum a S. Clemente I. usque ad Leonem M. Epistolse genuinae, et quae ad eos scriptaesunt, II Voll. comprehensae. Curavit C. T. G. Schoenemann. — Tomus primus.

Darb.

#### Betzeichniß

| Partmanus<br>ligionsge | , S. (<br>didte | E., Be<br>. 1 stes | ptråg<br>Bån | e zur<br>Ochen | delf | tl. Kirchen . | und <b>Res</b><br>26 g |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|------|---------------|------------------------|
| Staatsarch             | iv. ift         | es und             | 2 tes        | Beft.          | ,    |               | 262                    |
| Delben des             | alten           | Roms               | und          | Des s          | tuen | Franfreichs.  | - Erfter               |
| Band.                  | ,               | , <del>-</del> :-  |              | •              |      |               | 164                    |

# XVI. Erbbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistit.

Befdichte ber mertwürdigften Reifen, welche feit bem toten Jahrhundert ju Boffer und ju Lande unternommen morden find. Bon Th. 2. Chrmaunn. 14ter und 1ster Band. Dit 1 Rarte. z 66 Ueber Genf und den Genfersee, von C. A. Fischer, Mit einer Anlicht von Genf. Reifen burch ben größten und wichtigften Theil Frankreichs. im sten und aten Jabre ber Revolution; in Briefen, sfter Theil. Rurge Geschichte ber Stadt Subla in henneberg. Bon 3. · M. Anichis. 174 Beptrage jur Geographie, Gefchichte und Staatenfunde, berausgeg. von J. E. Fabri, stes und btes Gt. Berfuch eines Danbbuchs ber Schweizerifden Staatslunde. von 3. C. Fast Mene Sammlung intereffanter und zwedmaßig abgefageet Reifebefdreibungen für die Jugend. Bierter Eb. Die Bargerschulen, ein Lesebuch für die Burger und Landjugend. 2ter Band, v. J. C. Frobing. 2te Auft. 276

### XVII. Gelehrtengeschichte.

Aiterarische Nachrichten von einer im Jahr 1792 unternommenen Reise nach Schweden und Rugland, Bon Johann Dobrowsky. Wit & Aups. 45

XVIII. Klassische, griechische und lateinische Phiedologie, nebst den dahin gehörigen Alterth.

Griechische Anthologie, aus ben besten Dictern gesammiet, in f. w. Gerausg von M. gr. Rambad. 176

### Der recensirten Bucher.

Martini, Ge. Heinr., akademische Borlesungen über die Weterate. Archäologie, 2c. 179
Elementa etymologica linguae graecse, in usum tirenum succincte egita a l. l. Malero, revisa, aucta, emendata a W. F. Wucherer. 181
Livius römische Geschichte, überseht von Ostertag. 7ter Band. Oder: Sammlung der Uebersehungen der römischen Prossisier. 12ten Theils 7ter Band. 182

### XIX. Deutsche und andere lebende Sprachen.

Benes beutschrandssisses Beterbuch. Ein Sülfsmittel jur bequemern Inwendung der neuern franzsischen Berter und Redensarten. Nach Dr. Leonh. Onetlage Nouveau Dictionnaire etc. von Ariedt. la Coste.

Nouveau Dictionnaire de poche François - Allemand et Allemand - François. Enrichi des expressions mouvellement créées en France. Tome I et II.

Nouveau Dictionnaire de poche François - Allemand et Allemand - François. Nouv. Ed., revue, corrigée et enrichie de néologismes reçus dans les deux langues, par Catel. Tom. I et II.

#### XX. Erziehungeschriften.

Anwendung der Sittenlehre und der moralischen Alugheitstehre auf das Betragen in der Gesellschaft. Bon L. Kraushaar.

Bilderbuch für Kinder. Nr. XXIII die XXVIII. Mit Kupsern.

Aleine Geschichten für Kinder von 6—10 Jahren, die gern etwas lesen, was ihnen verständlich, 2c. ster Thell. 50 Libellus sanitaris tuendae elementa complectens, in usum scholarum ac disciplinae domesticae compositus a D. B. C. Faustio, Cam tab. IV. ligno incis.

XIX. Handlungs - Finang : p. Polizenwissensch.
nebst Technologie.

Danbouch für Ranflente, ober Encyllopabie ber vornehm-

### Bergeichniß ber recensirten Bucher.

| "Jen Gegenstände der Sandlungswissenschaft, zc. e pon I. S. Beeghous. ifter Band. Compendigles Sandbuch für Kausseute, oder encyf Lebersicht alles Wissenswürdigen im Gebiet der Hon August Schmann. 2ere und ster Theil. Kausmannische Waarenberechnungen, zc. erebattend sche, englische, zc. Einfauferechnungen n. f. w. won R. Chr. Juing.                          | F 7<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiodeci<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiode<br>Copiod |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXII. Bermischte Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Postraub. Gine Sammlung Briefe juteressan halts, von Eranz. 3 Sammlungen. Morgenspatiergange. 2ter Gang. Pandbuch für Schulmeister auf dem Lande und in Stätten, woraus sie ihren Schulkindern Anweisukonnen, wie sie einen verständlichen Brief sollen. Ueber die The und Ehelosigkeit in moralisch - po Hinsicht. Ein Versuch die ehelichen Verbindur bestördern. | 57<br>58<br>1 fleinen<br>119 geben<br>160 fdreiben<br>60 ditischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wertheibigung ber Outjadinger gegen einen in die L<br>gischen Biatrer vermischten Inhalts eingerücken<br>von G. A. Ibbefen.<br>Launen und Phantasten von C. Ph. Moris: heraus<br>F. Rlisching. Mit 1 Rupf.<br>Beiefe gur Beforderung der Humanität; herausg. 1<br>Porder. 7te und ste Sammiung.                                                                         | ldenbur-<br>Auffag,<br>811<br>3. von C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drapfigften Banbes Erftes Gtud

Erfes Seff.

Intelligengblatt, No. 9. 1797,

# Beltweisheit.

Preisschriften über die Frage: Welche Foreschritte hat die Metaphysik seis keibnigens und Wolffs Zeisten in Deutschland gemocht? von Joh. Christoph Schwad, Herzogl. Würtembergischem geh. Racthe; Karl Leonh. Keinhold, Prof. in Kiel; und Joh. Heinr. Abicht, Doct. und Prof. der Philos. zu Erlangen; herausgegeben von der Kön. Preusssichen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1796. ben Maurer. 469 Seiten in §. 1 Me.

a es vor allen Dingen darauf ankommt, genau zu wise sen, was unter Fortschritten der Metaphysik zu verster in ist: so bestümmt dr. Schwab dieß gleich anfangs so zine Wissenschaft kann eigentlich nur auf zwederlen Art vollskammener werden; entweder durch Erweiterung ihres Unstigenges, oder durch bessere Anskdnung ihres Systemes. Mankante jenes den materiellen, dieses den sormellen Gewonn der Wissenschaft neunen. (S. 6.) Diesen zwegetlen Artenlist sich noch eine dritte bepfügen. Es konnte eine Wissenschaft durch die Kolge der Zeit mit so vielen unnüben, salschen, stwagten und unerweitslichen Saben überladen worden sepnatus eine wahren Reutheil sie wäte, wenn man ihr diesen bast eine wahren Reutheil sie wäte, wenn man ihr diesen

latigen und ichabischen Ucherfluß benahme. Man tonnte Diefes ben negativen Bertinn ber Biffenfchaft nennen. (6. 8.) Diefen letten Punft wurden wir nicht befonbers nambaft gemacht baben; benn ba eine folche Sauberung nicht anders. als durch neue icharfere Begriffe, und burch barauf gebauete neue Birund gefcheben fann; fo fest fie allemal ein neues Softem und neue Grundbegriffe voraus, und fallt mithin mit ben vorigen Gintheilungen gufammen. Bie Diefe 216theilung ba ftebt, bat fie noch die erforderliche Bestimmtheit nicht; benn welche neue Cate und Begriffe, welche Spfteme follen nun für murtlichen Gewinn ber Wiffenschaft angefeben merben ? Um ihr biefe ju geben, und baburch jugleich ju beffimmen, was eigentlich in bie Beantwortung ber Frage all genommen, und wie es behandelt werben muß, ift nothig. feitzuseten, mad unter Metaphafit gemeint fenn mag. Dan fann darunter eine Biffenichaft verfteben, und dann fiele bie Antwort turt fo aus : als Biffenfchaft bat die Detaphyfif nichts gewonnen, weil unter allem, mas feit Beibnis und Bolf, ja auch was vor ihnen philosophiet ift, nichts gligemein geltend geworben ift, und alle Unfpruche auf mathemas bifche Evideng, Die von mehreren Parthepen gemacht find, wicht anertannt worben find. Dies bat auch sonder Zweifel die Afademie nicht gemeint; sondern unter Metaphyfit bloß einen Inbegriff gewiffer burch blofe Bernunft für erweislich gehaltner Rebreit verftanben; ohne auf beren Babrbeit Rudficht zu nehmen, als wolche bis jest unter ben mancherlen Partheben noch nicht ausgemacht ift, da bie alten Sebben noch foredauern, und mit neuen lett faft alle balbe Sabre vermehrt werben. Go genommen, bestimmte fich also ber Confidritt ber Detaphpfif babin, daß neue, ober mehr auf. getlarte, und bestimmte Begriffe; neue, ober genauer be ftimmte einzelne Cate; neue, ober mehr geftbarfte Bemeife altet Gabe; endlich neue Theorien, ober Softeme gemeins merben, die in den Umfang berjenigen Biffenschaft geboren. welche man bisher Detaphpfit genannt bat. In ber Beriffe. lung diefer Stude laffen fich bren Bege porguglich einschlagent entweder man geht Diefenigen Schriftiteller, welche burd Dien. beit der Bedanten fich auszeichnen, nach der Zeitfolge durch. und mertt ben jedem die von ihm gegebenen Berbefferungen. an; ober man theilt bie Detaphpfifer in ihre mancherlen. Parthepen, und bemerkt, was jebe Parthen, voen Bette. für Fortschritte in ihrem Spftome gemacht bat, und molde. Reue

neue Partheyen ettos entftanben find; voer enblich, man theils Die Metaphyfif in ihre Daupttheile, und berichtet, bo und wiefern jeber berfelben neue Infage ober neue Borm betomment babe. Daß alle einzelnie neue Bebanten aufgegable werben; scheint die Afademie nicht zu verlangen, weil das zu weitlauftig werden burfte; fonbern mehr eine allgemeine Ueberficht pu wunfchen." Go nehmen es auch alle bien bier genannte. Schriftsteller. Ber eefte umer ihnen, Br. Schwab, betritt ben zuerft genannten Weg, und bemertt von ben berühme. teften Detaphyfitern nach Bolf, mas fie Menes gelehrt bas ben, indem et von Reimarus, Ernfius, Menbelsfohn, Gule ger, Lambert, Plouequet, Bonnet, Same, Letens und Kant, Die erheblichften Gebanten beuerheilend aufftellt. Gegen lebe: teren macht er niehrete Einwurfe, und Sangt jum Ochlus. noch einige febr fcharffinnige Erinnerungen un; die aber bie. Britischen Philosophen, nach ihrer Methobe, auf teine Begenreden Rudficht ju nehmen, und bie Streitfragen ju teiner. grundlichen Unterfrichung gelangen gu laffen, fcwerlich beante: worten werben. Go feffe bas Geleiftete unfern Benfall bat : fo ift doch auf Einiges nicht Rucficht genommen, und alfe ber Fortichritt ber Metaphyfit nicht vollftanbig genug angeges, ben worben, Die netten Berfturfungen bes Arbeistims burch: Hume, das Systeme de la nature, und Applinet: des Materialismus, burch la Dettrie, Prieften, und die philosophis fchen Gefprache eines Ungenannten; bes Buinogistnus, burch Die Darftellung Jacobi's und hepbenreichs; bes Fatalismus; burch Prieftley; des Stepticismus burch ben Meuefibemus; bie Berbefferungen bes pfechologifchen Softems burch Tetens. Analyfe, und Aufftellung der einfathen Grundfrafte; finden: wir nicht erwahnt; fo werben auch die gang neuen Theoriste' Des Ibealismus, nach welchen entweber wir felbft bie Begenftanbe mit ihrer Form aus nur hervorbringen, nach ber Bife fenfchaftelebre, ober boch blog bie form ihnen ertheilen, nach! ber Theorie bes Borftellungsvermögens; nebft ben Bericilagen, ben Idealismus und Mealismus mit einanber in gewiß. fen Puntten gu vereinigen, nach Abel und bein Theater, nicht erwähnt.

Die zweyte Schrift, von Den Reinhold, scheint ben zweyten oben bezeichneren Weg betreten zu wollen; denn hier werden die mancherlen metaphysischen Parthenen nach einane ber zebend eingeführt, und die Antworten einer jeden auf die vor-

vorgeleder Frant vernomment. Boran gebt eine Purze allgemeine Heberficht ber Beranderungen nach Bolf; pacidem Die Leibnit Bolfische Schule aufborte, Die herrschende ju febn. wurden allerlen Coalitionen zwischen Empiriften und Rationaliften, und zwifchen ben Dogmatitern und Steptifern verfucht, ohne baf irgend einer biefer Berfuche ein entscheidendes Hebergewicht erhalten batte. In den Legebuthern der Metas physit wurden die Unterfcheidungslehren der Setten mehr biftorifc, als philosophild, mehr erzählend, als unterfuchent, abgehandelt. Der fo ungleichartige Stoff, ber unter bem Ramen Detaphofit fur jede mogliche Gintleidung, nur nicht. für die fosternatische, empfanglich war, wurde durch Seders und Platners chargodiftische und anborutische Vortrage fast. auf allen beutiden Univerlitaten verbreitet. (6. 175.) Bar-Die Metaphyfit vor dieser Beriode Biffenschaft: fo bat fie. wenigstene mabrent berfelben aufgebort, Diefen Ramen gu ver-Bas bier von ben herren Reber unt Platner defagt wirb, überlaffen wir diefen Berren felbft, beffer, oder anderd ju bestimmen. Daf aber die Ofilofopbie nun gang aufgebort babe, ben Mamen ber Biffenfchaft ju verdienen, if boch offenbare Uebertreibung. Es gab both an mebreen Draten noch Dhilosophen, bie ber Bolfischen Dethobe fich mehr naberten, und über Baumgarten lafen, ober felbft, wie Daties, fostematifche Compendien verfertigten. Der gangliche Mane gel, fabrt ber Berf. fort, nicht etwa allgemein geltenber, fonbern auch nur unter bem größern Thoile ber eigentlichen Gelbitdenter angenommener metapholifcher Grundbegriffe und Grundfate tonnte freplich fo lange nicht jum Boufdein toma men, als man fich begnugte, feine Behauptungen als blofe Bermuthungen aufzustellen. Allein gegenwartig muß er Jebem Unbefangenen in ber Art und Beife in die Augen fpringen, wie bie Rritit ber Bernunft, ber man freglich nicht. bloge Vermuthungen entgegen feben tonnte, durch die berühme teften und verdienftvolleften Schriftsteller aus jener Periode. widerlegt wird. Bas fann verfcbiedener und widersprechenber fenn, als die Principien, welche Reder, Cherhard, Platner, Liedemann, Reimarus, Gelle, u. a. ben Rantifchen enta. gegenseben, und burch welche biefe Danner fich unter einanber felbst aufs wenigste eben so febr, als ihren gemeinschaftlis den Begner betampfen ? In fofern bier vermoge bes Begenfabes zwischen ber pormaligen, nicht tritifdien, und ber jebis gen kritischen Periode gesagt wird, daß jest unter den Phis. lofo.

letteralten allanthein geltenbe, ober menigftens allgentein angei nommene Grundbegtiffe und Erundfage, angenommen wera ben, muffen wir bemerten, daß bie llebereinftimmung jest. nicht fonberlich großer ift, als fie vorber auch mar. In Infebung bes erften Grundfages aller Philosophie find fie nicht: nur nicht; fonbern auch in Ansehung bes wefentlichen In: halts nicht einmal einig. Dach einigen ift bas urfprungliche Berftellen, nach andern ber Gas: ich bin ich; nach noch andern bet Sag bes Bewußtfenns erfter Grundlet; nach einigen fritischen Philosophen giebt es warflich Objefte; nach anbern giebt es gar feine; nach noch anbern ift bas Dafent ber Gegenftande problematifch. 3a fie find fogar über biet eigentliche Deinung bes Stifters ihrer Philosophie nicht eis: nig; indem jeder verfichert, im alleinigen Befite ber richtigen! Erflarung ber Rritit ber Bernunft ju fenn. In fofern bier: gugleich zu verfteben gegeben wird, bag bie Beftreiter ber trie. tifchen Philosophie wenig Gewicht baben, weit ibre Beunde fich unter einander felbft beftreiten, muffen wir weiter anmer. fen, daß dief bie Sauptlehren ber fritifeen Boiloforbie felbit mit gangem Gewichte trifft. Zuch biefe Obllofovben beftreis: bert fich unter einanber.

Bon hier geht ber Berf. gur Beantwortung ber Aufgaf. be, ju welcher et fich folgenben Beg (S. 177) vorzeichnet: jede ber ftreitenben Parthepen bat ihren eigenthimlichen Befichtspuntt, aus welchem fie ben Binn ber Frage ins Muge: Soll daber der gegenwartige Berfind etmas; einigermaßen Befriedigendes leiften : fo muß jebe Parthen : in bemfelben eine Untwort finden, Die von bemjenigen, mas für fie ausgemacht ift, ausgeht, und auf ihren eigenehumliden Gefichtspuntt Rudficht nimmt. Ins bem Gefichtspuntt bes ju feiner Parthen gehörenben Bufchauers, ben ber Berf. als ben feinigen annimmt, zeigt esfich, baf fich alle gegentoattig mit Detaphpfif beschäftigenben Dhilosophen in die Rritis fchen und Michteritischen eintheisen laffen. Diefe lettern gerfallen in die Septifer und in die Dogmatitet; welche bie Dualiften, Pantheiften, Materialiften und Idealiften unter fich begreifen. Bebe berfelben wird bie vorgelegte Frage nach ibrer eigenen Denkart beantworten, und baben in ihrem eige nen Namen das Wort führen.! Da bie fritischen Philosophen andere Schriftfteller gern nach Ideen und Idealen beurtheis fen; da fie behaupten, daß bieg ber einzig richtige Maagitab Det

ber Matteliniland feil; mich ba befonbers ber Berf. gegenfal tieer Dreisichrift mit xithmlider Ettenge in Bemitbeilungen mbilosophischer Berte Dorgeleuchtet hat: b ift es billia fie mit bem Maage, mit dem fie meffen, wiebet ja meffen: Lauft und alfo verläufig feben, wie die Benntwobtung nach einer 3bbe im bes Beif. Gebnifenganhe batte andfollen mibn Bu allererft mußten alle Dartheven bet Mecaphofiter in bem gangen Umfange ibrer Biffenichaft vollfandig aufmählle werden; beien fonft erfahrt man nicht, vo aut wiefen bie Wiffenschaft in allen ibren Theilen Fortschritte gemecht bet: Ster aber felften offenbar bie Rataliften; Die Determiniften und Inbeterminiften; fehlen bie Deiften und Atheiften; fehlon alle die in psphoplopischen Untersuchungen verschiedene Partheben ergeiffen und gestritten baben, ob bie Grundtraft ber Soels eine; und welche fie ift? ob bie Geeleninfreungen alle: busch Kiberhemegungen erbläre ingeben mitffen ? u. f. w. Die Aufgabe tann abse biedurch trine vollkandige Anfliquingerhalten. Benner mußte jebe Darthen auführen, in wiefern Die Bauptfiche Gred Softens, burch neue Grunde find unterfiete und bie pornehmiten Begriffe mehr aufgehellt, oben beffer bestimmt worden. Gie mußte bies nicht mit im Miles meinen, fondern mit Unfuhrung berjenigen Schriftfeller thun, die fich biel Derhieuf verworben haben, bamit eine miglichft bekimmte und amberläßige Autwort erhaften wurde. arichiebt nun aar nicht e und mithin erhält man auf das was man wiffen wellte, eigentlich gar keine Antworts fonbern ers fåbrt, gennu besehen, etwas ganz anders, welches wir hogleiche mit bes Berf. eignen Warten, belegen mollen.

Die Leibnis, Molfische, oder ibealistisch manadologische Schule theile dur Berk, in die ältere und neuere; und läste, die flere und neuere; und läste, die flere und neuere; und läste, die flere und neuere; und läste verwerten. (D. 180.) Also Fortschritte maren denn doch des seihehen; und da hier von wesentschen in der Ausgade die Stedenicht ist: so hatte sie anzeigen mussen, welche einzelne Begrisse durch Vilkingen, Baumgarten, und undere inehr, ause gehellt; oder bester Bettimmt; welche einzelne Saber vom zureichenden Grunde, vom Daseyn Gomes, auf and dere und neue Art sind bewiesen worden. Die neuese oden verdestrete Leibnissische Schule antwortet: die Weraphysis habe einige sehr bertächtliche Fortschritte gethan, und zudan hauptlächlich in der empirischen Psychologie, der Aasseille.

kiffurished Aritif; u. d. ms. Lambetts Applicationis fam and Ungeit; bie Bartifchen Unterfuchungen hingegen find bis iebe mit Bortheif ber Leibnibifchen Dhilofophie ausgefallen. Deur man tann unn Erfinnister wiffen, warnin Leibnis bie Dercaphofit' auf bie reinen, von aller Erfahrung unabhangle gen Bernunftwahrheiten eingefchrantt bate benn bie Rrieft ber reinen Bernunft hat geprigt, bag und im wiefetn ber Boe griff bon Bubftant lebielich in ber intellectuellen Melt gen gennber fen. - Dien tame num viel beftimmter, als vers minis miffen, warum Leibnis jebem Gegenstanbe bes aufferm Ginnes, in wiefern er bem auffern Sinne juganglich ift, ben Rung ber Subftungen abgestothen - benn bie Rritif ber rbinen Berminft bat gegeigt, bag und warum ber auffere Sinit nur Accidengen batjuftellen vetmbae: Co gebt es num noch eine gutt Orrecte, weites fort, und man erführt baburch micht, toie und tvarim biefe Boule ble perbefferte Leibnibifder beift, atfo nicht, welthe Barbefferungen mit bem Spfteme worgenminen worden find, b. i., burd welche icharffinnige Brunde bie Monaben beftritten, und enblich gang verlaffen worden find; butch toliche Deunde Die vorherbeftientite, alle genieine und pfochologische Barmonie ist angegriffen, und endlich hintnigefest worden; welche Anwendungen und Gene derungen burch bie weitere Anwendung bet Locfifchen einfas den Begriffe von Lambert und Tetene find bewartt worden # fürr, man erfährt von bem, mas man wiffen wollte, nichtse Dagegen aber erfahrt man, mas bie verbefferten Leibnibianen von der Aritf ber reinen Vernunft lemen follen; was fie aber von ibr, nach ihren Stundfaben, nicht lernen tonnen. Beibnit folog nicht beswegen von ber Detapholit alles burch auffere Empfindung Bahrnehmbare ans, weil ber Begriff ber-Oubstang allein in ber intellectueffen Rraft gegrunder ift 3. funbern weil er glanbte; ben Benteng, welchen bie auffere Empfrieung baju giebt, burch innere Empfinbung begreiflich. machen ju tonnen; ja, nach feiner Thebrie entflebe biefer Bea ariff eigentlich auf feiner Empfinbung, fondern ift uns anges boren. Leibnit fprach ben Gegenftanben bes auffern Gina nes mehr beswegen ben Mang ber Subftanjen ab, tool berauffete Sinn nichts als Accidengen barftellt, und tonnte bief. in feinem Fall thun, weil nach ihm ber anfiere Ginn eigenes lich niches barftelte, inbem bie auffern Ginbrucke ihm biog mit ben von ber Seile aus fich entwickelten Borftallungen burch die porterhestimuite Parmonie zusammentreffen. Distant

: Darauf fomant bie Reibe an ben Abealismus übeebains & und bier fabet man blog bie Grundfice biefes Syftems vot? getragen, nicht wie fie ben Berkelen und anbern vortommen; fondern wie ber Berf. fie nach feinen Begriffen bentt. Daniorfabre atfo auch bier nicht, welche Berbefferungen ber Sbead lisinus besonders burch Same bekommen bat. Eben fo verbalt es fich mir bem, was die spiritualiftische Schule spricht too boch mauches von ben geschärften Beweisen für bas Das fenn geiftiger Befen aus Demfterbuit, Mendelsfobn, Letens; und anbern, batte bengebracht werben tunnen. Inbem bet! Berf. barauf vom Materialismus redet, melbet et gleichfalls nicht, welche neue Grunde feit Letonis und Bolf, burch Prieftley, bas Sylleme de la nature, und fouft, bieg Softent erhalten bat, und wie es auf neue Beife Die Angriffe feinet Segner abzutreiben fich bemubt bat; fenbern belehrt ftatt beffen bie Materialiften, bag fie burch bas Cantifche Goften erft ihre vollige Starte erlangen, und zeigt, mas fle von biefem Softeme lernen tonnen. Brren wir nicht; fo werben Die Materintiften von blefer Anweijung feinen Gebranch maden, weil fie ihnen für ben gebotenen Beiftand mehr abfor-Bert, als fie ju geben fich werben entschließen tonnen. Materialismus tann burch Rantifche Grunde nur unter ber' Bedingung Bortheil ziehen, bag er ber Behauptung entfage, Die Materie fer in der That und an fich, abgefeben von unfever Erfahrunge und Ertenneniß, eingige Onbstang; und baß er dagegen fein Spftem für brauchbar bloß nach unferer gegenmartinen Lage ertenne.

Im lessen Abschnitte läßt ver Berf. den pr keiner Schullegehörigen Besbachter die Aufgabe beantworten; well bießdeisenige Gesichthunkt ift, aus dem eigentlich die Sache angeschen wetden sollte: so wollen wit auch hieraus noch einisges anfähren. Die neueste Metaphysit ist ihm wie die alteise, sagt ver Verf. (S. 350), die der kritischen, wie die alteike, sagt ver Verf. (S. 350), die der kritischen, wie die derkeibnig. Wahlschen Philosophie, bloßer Versuch. Er glaubt,
die Krage nur dadurch beantworten zu können, daß er diewichtigsten Versuche angiede, welche die philosophirende Versnunft seis dem Leibnig Wolfsichen unternommen hat. Diese,
sind: der Versuch einer erschöpfenden Eintheilung aller dieber
sigen metaphysischen Vostenlungsarten; der Versuch, sedem
metaphysischen Systeme einen sesten Grund, genduern Inmetaphysischen Systeme einen sesten Grund, genduern Inch.

fuch, die Bereitpuntto ber Marthepen gu vereinfachen; ber Berfud, jedem Syfteme mehr Berechtigfeit als bisher wiber fabren ju laffen; ber Berfud, Die Quelle affer bieberigen Spaltungen über Detaphyfit, und in ber Detaphyfit, in demienigen ju finden und ju zeigen, was man ben aller bis. berigen Entwickelung ber Grundbegriffe, und Aufftellung ber bochsen Seundsehmen ber Tumwergutze, und einzumwenten Dernachung ver bochsten Grundsehr, stillschmeigend als andgemacht angennem men hat; der Versuch, die Verschiedenheit der bisherigen metaphystischen Systeme, aus einem bey ihrer Begründung, ihnen allen gemeinschaftlichen Misuerkandnisse begreistich zu machen (hier fehlt der gleichfalls gemachte Bersuch, die Berichiedenheit Diefer Spfteme aus der Berichiedenheit ber Suindhestiffe bes auffern und fangen Sinnes, und aus bent fiberwiegenden Bange nach ber einen ober der andeun Seite, berzuleiten); der Berfuch, die kunftige Metaphyfit van al fem. fotoobl rationaliftifchen, ale empirifchen Dogmatismus unabhangig, und eben baburch allen bisberigen Ginwendungen bes Otepticismus unjuganglich ju machen (hier fehlt ber von Betens und im Thedtet gethane Borfchag, die metaphy-fifchen bochften Begriffe, und Grund fage aus Chementen von bepberlen Quellen ber Rennmiffe gufammengufen, and baburch Garmonie ber Folgerungen hervorgubringen); ber Berfich, ben Unterfchieb und ben Bufammenhang moffchen bem biftorifden und philosophifden Biffen, u. f. m., in ein bellei res Licht ju fegen; nebft noch ein Daar Borfuchen mehr. Da biefe vom Berf, angeführten Berfuche von fritiften Phil lofophen bisher gemacht find : fo leuchtet auch hieraus bervor, bag eigenelich nur biele Philosophen, nach bem Berf., ber Detaphofit Fortidritte vericaft, und baf alfo ber ju feinem Spfteme gehorige Deobochter unvermerte in einen fritifchen Philosophen übergebt.

Die britte Beantwortung ber Aufgabe von Den Abicheift die unvollftandigste; sie vergleicht bieft die Leibnipisch Wolfsiele Metophysis mit der Kancischen, oder eigentlicher mir berjenigen, welche der Berf. nach Anteinung der Vernnnftleistis entworfen, und in mehreren Buchen betannt gemache bat, um dadurch ju zeigen, daß diese teheere in monden Stücken jene erweitert, und berächtigt.

Igh.

# Procedantifice Gortesgelatichet.

Erlauterungen jum neuen Testament, für geufter und gebildete Lefen. Bon Johann Jakob Stole. Perbiger an ver Mareinselleche in Bernen: Erftes Jeft. Ma ex haftes. Pannover, beit beit Gebrübern Hahn, 1796, VI und 181 S. dr. S.

Mun unter bem Steel

Johann Jakob Stoly Berbigers un ber Mürtind Liede in Bremen, Ahmerkungen zu feines Ufberfebong Jammelicher, Schriften bes neuen Toftaments, west w

Stranger and a real applications of the state of the state of Chen bie elle wild eines wertkantifchen Bibilivefchris aung mubige Preprintifiglielle, welchie ber Berf. in der Bott. Mi Det von une ananciaten Mebertranding des R. E. bewitefen batte. auffert er auch in biefem faftlich gefchriebenen und von allen unnothigen Gelehrfamfeit entfornten Commentar, in foeldem Mog aus, exegetifchen Granben über ben, Geift bes Gangeit Burg gefgrachen inter ben vigestieben Ginn einzelner Berlieu geurtheilt; die nach bemfelben gebilbete Hoberfehung uber theils gerechtfertiget, theils verbeffest wird. Lefte, Deren Berg far Chriftuswurde und weine Chriftuslehre Gefühl bat, werben burch diefe bier mitgetheilben Unmerkungen bes Berf. von bein Soben Berthe ber Chriffusveligian gewiß noch mehr überzeigt; und in ber Babrbeit befestiget werben, bag allein eine treue Befolgung ber Borfdriften Bein bem Menfchen mabre Besubigung und Bufriebenheit bringen tonne. Wentoftene bat fich Rec. bftets in bie Lage eines gebilbeten Lalen verfest, und ale folder ausgerufen: wie einer reinern Beeficnft und angleich ber Burbe bes Menfetert genraft ift burb alles beis was unfer hare gelehre und geprebiges bat! Der Bf. icheinit in der Barrede ben Dold und bas Stilet manches dottfelb gen Beloten zu fürchten, welche in Gottos Batnete at in wich honorem et gloriam jeben gewiffenhaft forschenden Ausleger von hintenju ein wenig niederftofen, ober jur Barnung für andere ihres Gleichen wohl gar auf einem wohlthätigen

Rofte Sotte ju einem Mart Dufen bribgen modben. Indie man fann benfelben nicht beffer als mit feinen einenen Morre troften : - Wet teblich meint, und feiner jebesmatigen bas Men Hehemengung, abne alle Dindfichen fleifchicher Rlugbeit falgt, dem tann es, bieß fefte Bertranen babe ich ju Gott. auf die Daner nicht übel geben. Dar ein ebelicher Danen geblieben; mur mit Weinheit und Sumanitat (niche aus bloker Menerungsfucht und um, à la Babedt, wie menerbinad Encharins Bevrel, Anfleben ju erregen) Liche verbreitet, und bem Reiche ber Finfteenif manbich (alfa nicht bued giele Machtspruiche und in dem ainfichenben Dofammentwie bos feibfreinfglamen Acformators), entgegengewärte - und man fenn alles getraft erwanten." De er übrimens ben ver munftigbentenben und einfichtsvollen Ertfarern gewiß niches su befürchten bat. fo kann ihm, wenn ja einige alea Ribach. briber binter ibren Tifthen auffneingen, und Steine gened ibn aufbeben follten, Diefes besta gleichgultiger fenn, je wond net er von ben verzetrten Gefichtern, Stummenaugen und ge-Sauten Füfften biefer Ochanttvachter bes geiftlichen Bions Det febren burk

Mec, hat dieses erste heft der Stolzischen Anmerkungen fast wortlich durchgelesen, und so viele Proben einer ebelg und ruhigen Ersorschung der lautersten Wahrheitz einer sehn gründlichen und auf langes Omdium gebauten Erzgese, die sich im den populärsten Unterricht aufsulösen vermag, und vor allen eines reinen Eisers, doch einmat vermünstigera Porstellungen von den Lehren Iesu durch die Lektüre des M. Ta auch mehr unter gebilderen Laien in Umlauf zu örzigen, überall gefunden, daß es ihm beynahe schwer werden wird, den Lesern der A. D. das den vielen Bemerkungen, die er sich gemacht har, einige auserlesen mitzutheilen.

Mas das Allgemeine ber durch Matthans mitgestellum Machrichten von Jeses betrifft: so ift auch der Best der Webt nung, Marthaus moches diese Cantoniung von Begebenhoisen aus dem Leben Lasu, som Behnse des Austandes, no die Bense unfere heiten Chaldaliche spielichen in das Oriechische übersehe haben. — Cehe fastlich, und unsere Crachons Licheig if S. 19 die Bonbeitung ungegeben, die man sich unter den Juden von dem Besting machte. Die allgemeine Gosspining was: er auftrebeiter Folgen. Auch das Indianatie in den

Chamilter und ber Weigning bet einzelnen Mithlieber bes ille histen Bolle wurde aber erft bus Mon jener gehofften befo fem Beiten mobificiet. Dach bes Dec, Dafürhalten war une . ter ber jubifden Mation nur ein fleiner Theil, ber von bent Melhas and Berbefferung ber Bationalteligion und Berede inna des Charafters des Bolfs erwartete. Bewiß ben wiisem ber großte, und felbft auch ber eblere Bheil ber Darion hoffte burch ibn auf die Miedenberstellang der burch die verd forebenen Revolutionen und burch ben bavouf erfolaten Gine ben Romer umgeftengten biefferigen Stautsberfaffung. and hoffte auf einen neuen policifcben Deffiasfinat. Dan mos fich marelich wundern strenn manche, and mode in ben nebern, Beiten, Bebenfen tragen, biefe Borftellung von beste Meffins als allgemein unter ben Juben anzanrhmen. Die Momer follte ber Meffias an ber Spige eines binvrichenben-Deeres aus Balaftina lacen, und ben ifraetitichen Ehron wieber aufrichteng, bas war es allein, mas ber Jabe vor Dem Meffias erwartete, und bennahr verlangte. Die Reile ginn ftand ihm noch ant. Erngen fich boch bie Janger une fers Berru, aller baruber erhaltenen beffetn Belebruna ohne geachtet, mit diefer im eigentlichen Berftande falfchen Politie Bis'un feinen Lod; wir bofften immer, fagten fie, er murbe uns bon bem romifchen Joche befreien! Rand man nun diefe' Begriffe bev ben vertrauteften Lebelingen unfere Beten, wie follte man ben ber abrigen Dation teinere Borftellungen fuchen? - Ben Datth. 3, 21. baben fic bie Erelarer immee Ribft Schwierigkeiten gemacht, wo doch wurtlich fast teine And, weil die zwen Gegenfage, udwo und mup, einandet michem Duntel laffen tonnen. Offenbar ftellt Johannes feinen verhältnismäßig nich geringern und fcwachern Einfluß auf bie Beredlung und moralifche Berbefferung ber Menichen ber ungleich fartern und machtigern Umfchafe fing ber mgralifden Beidaffenbeit bes gangen Dienftbenges Wiechts jentgegen, welche Befus auf Etben bervorbringett marbe. So wie bie Bewatt bes Reners bie Rerver burden deinet, auflie und verandere: se wird auch die in ihm wolle Beabe gattliche Kraft, (wooden wres nor me dus ankatt woo! Pau mvougarog ayes) bie fic burch Lebren auffern wird, bies Deigen machtig burchbringen und motalifch auflofen und unce ndern. In die bem Deffiad mitgetheilte Strafgewalt, : 100-1 Bas wus nach einigen ein Symbol fein foll, ift bier wohlit bemben. .... Moun bit Berfibere Matth. 4, 823-5loE

bief in einem redneriftben Gemalde bie Schinfelt ber-Palkflinfchen gande unferm heten bargeftellt (demvea) hatte: fo wate es wohl nicht mithig gewefen, mit demichen ein Gebirge ju befteigen. Go weit es ber ausgebereiten Befichtsfreis erlaubte, fab Befus bas Gebiet von Palaiting bott Berge berab, welches nach allgemeinem Oprachertenn the Matthans bas herrliche Gebier bes Landes nannte. Indes laft es fich nicht wohl benten, dafgnan jemand auf einem hoben Berge ein fcones Band obne alle Beweaunt ber Sande zeigen follte. Durch Rebe und Band jeman tine Ausficht fchauen laffen, beift aber im Deutschen, wie im Briechischen , seigen ; weshalb biefer Unsbruck bier immer boch bet paffenbfte ju fenn fcheint. -- Sebr wohl with Marth. 5, 20. bemertt, bag bier unter gotelichem Reich. wie B. 3, noch die Gefellschaft des Deffines verftanden merbe. Unfer Gerr nimmt baben moch Rudficht auf ben Umgang, den er. nuf feiden Banberungen eint feinen Berebrern ubweihfelnd baben former. Die Bedingung, unter welcher Jemand in bes Deffnas Sefellichuft aufgewommen werben fontite, war eine beffere darmoousy, welche die der judischen benchlerifden Religionslehrer übertraf; Zechtschaffenbeie theerrag es De. St. Die moralifchieffere Geftumme, ber berebette Univerfaldarafter ift darunter ju verfteben. Biele feicht hatte es genance: eure Cugend beißen tonnen. -23. 12. ift die Eximerung febr gut, daß man fic die bitt angeführten Menfchen nur vor Goet, oder moralifch fo ftrafs bat benten mrife. - B. 25. verbeffert der Berf. feine Iteberfebing: "gieb der Gegenparthey gnie Worse, afh: Betge dich mit der Gegenparthey. Biefericht michte es both genauer fo beifen muffen: fuche bith ohne Zaubern mit beinem Segner wieder ju vereinigen, ober ju verfebnen. -Bang richtig ift B. 32. ropvene bus ungachtige Leben, bas eine jabifche Chefran icon ode der Berbindung unt ihrern petmatrigen Danne geführt hatte. Affein, bas woer avtop pargueden michte, durch: "ber int es ju verantworten, them fie fich einem ausschweifenden Leben ergiebt," iberfeht, nicht genau nachgebeibet feyn. Da namlich von ber leichtfumigen and vone gegrundete Urfache verübten Ber-Rojang einer Shefran die Rebe ift, durch welche diese verleis tet wird, wieder zu heurathen, und baburch in fübifchem Siame rinen Chebruch m begeben: fo mus es wohl heißen : wer, es ben ehetmaliger Magnet wegen, feine Frau verftost, ber WAD B. XXX B. Lee le deft. 100

verleitet diefelbe Cindem fie namlich eine neue Berbindung eingeht) badurch ju Chebruch. Daß biefes ber mahre Stut fen, fieht man deutlich aus dem Ende diefes Berfes, wo auch berienige, der eine folche unrechtmäßig Berftoßene beurathet, ... ein Phebrecher (poixaray) genennt wird. Dan mus übrigens ben bem gangen Vortrage des Erlofers bloß auf die Sitte und Gedenkungeart der Inden Rucksicht nehmen," -Ben B. 34. ift ber Ginn fo angegeben: "Sottes Dajeftat verberrlicht fich in dem fternbefaeten Simmel. Die Erbe ift mit allen ihren Bewohnern von Gott abbangig, Gott unterworfen." Bird bas Sinnliche in Diefer gangen Borftelfung weggenommen : fo tann nichts ubrig bleiben, als : Gott beberricht ben Sternenbimmel eben fo, ale die niebrige Etbe-Das gange Bild aber ift eigentlich orientatifch artiftifc poerfe febe, dus ber Ibee ber alteften Belt bergenommene Borftelelung der allbeberrichenden Gottheit. Die alteften Konige und Berren fagen in ben Boltsversammlungen auf einem boben (Doorog) Lebuftubl; auf welchem ihre Ruße schweben mußten. Um nun biefes lebte, als erwas Unangenehmes. au verbuten, fo murbe bem Sigenden eine Sonvuc, eine Aufbant, untergeftellt. Dergleiden Lebnituble geborten unter bie vorzüglichften Befchenke, vergl. Som. 31 14, 238 fgg. Mach den Konigen bildete die Urwelt auch die Gottheit; Diefe mußte alfo, jenen gleich, auch auf einem hoben und, ibres Miche gemaß, auf einem goldenen Stuhle figen. Co bie Gotter ben Domer; baber sudpovoi, upidpovoi, xpuso-Spovot. Co Beus ben Somer, ben andern Dichtern, und auch ben ben Runftiern . 2. E. ber favitolifche Jupiter in den befannten Sammlung bes' Bergogs von Orleans. So alle auch ber Jehovah ber Debraer. Um aber ber biefem bie bochfte Majeftat und herrlichkeit anzubeuten, welche ber Orientaler mur burch bas Ungeheure barftellen ju founen glaubte, machte man ben Sternenhimmel zu feinem Japvoc. und die Etde jum Sonvoc. - R. 7, 22, wird nuch bon bem Berf. richtig bemerft, bag Dunberthaten (und amar hanvilachlich nur ben finntichdenkenden Menichen) blog Aufmertfamfeit auf ben erregen tonnten, ber fie verrichrete; baß fie aber nicht im Stande waren, die Glaudwurdigkeit und Wahrtrefe feiner Lehre ju beweisen. - R. 8, 20. bedauert Br. St. felbft, daß er in feiner Ueberfetung woc re and powrou überall nur: Diefer Menfch, übertragen babe. Diefer Ausbruck namlich sollte vetzuneweise ben Melfias perigo.

bezeichnen, weshalb fich Jesus, als der bekannte große Nachs. Kommling Abams (Con Co) folden felbst bengelegt bat, -Ailerdings hatte fich R. 8, 21. ber Berf. ven andern verfuh. ten faffen, als er überfeste: Bert, gestatte mir, noch an Sause den Tod meines Vaters abzwarten (Javar roy жатера мои). Dachten es Die Interpreten fo ben Profanferibenten, gewiß die Philologen, aufgeborftet und fprubelnd, foligen ihnen, gleich erboften Raben, bie Rlauen rechts und lints in die Augen. Aber bie arme Bibel muß oft bie gen waltsamften Verrenkungen und Verdrehungen ftill und gelaffen erdulden. Daran barte man fie jedoch fchon von Unbes ginn gewöhnt, und allem Unichein nach foll ibe bieg Schicffal bleiben. Dan fagt freplich : Die Juden begruben ihre Bei den noch an bem Sterbetage; folglich mulje ber Bater noch. nicht geftorben gewesen febn. Gut! Rann benn gber ber Cohn, ben Jelus fur feine Befellchaft warb, feines Baters Ableben nicht gerade um eben die Zeit erfahren haben, als unfer Berr ibin Diefen Untrag madre; ober tann man ibn. wie der von dem Berf. citirte Rect. Ummins vermurbet bat. nicht gerade ju der Beit durch einen Erpreffen haben benach. richtigen laffen, bag ju bes bereits verftorbenen Batere Beer bigning fcon alle Unftalten getroffen fepen? Das ift boch wohl, fo lange noch Salay begraben beigen wird, vetnunf. tig gedacht. Duffen benn die Umfrande nicht eber nach ben Sprachgefegen, als biefe nach jenen erflart werben? Benn jemand dem lepelire ober Japay irgendwo die Bedeutung beplegen wollte: den Cod eines Menschen abwarten, was wirde man bagu fagen ? Jade beißt in der gangen Sprache welt, beifit auch gleich in bem barauf folgenden Berfe, einen don wurtlich gestorbenen, und nicht einen erft ferben wer denden Menschen begrabens also wird es wohl auch bier beißen muffen : Erlaube mir, vorher noch meinen Bater gu begraben. - Ueber 29. 28 - 34. mehr eine Abhandlung. als eine Anmerkung. Die Sache verdiente es, daß fie für folde Lefer, wie fich ber Berf, Diefelben bachte, genau gefaßt Das Resultat des Bangen ift: die wahnfinnigen Damonischen Chenn Damonen selbst können hier nicht verfanden werben) baten unfern Beren, über die in der Dabe geweiene Schweinheerbe berfallen ju durfen; nach erhaltener Erlaubniß, beren Urfache jugleich angegeben wird, thaten fie dies, und sturzeen so durch ihre ausgebrochene Wildheit die Phiere in bas Baffer (ben Bee Genejareth). - R. 9, 17.

mird ber Sinn recht gut angegeben; nur tounte biefer tiet leicht aus ber Ueberfebung geholt werden; in welcher man frischen anstätt fungen Wein (o.vov vsov) findet. nicht ber frifche, b. i. ber aus einem kalten Behaltniffe ace bolte und fcon gang trintbare Bein gerreißt und gertreibt bie Befaffe, fondern ber wilde, braufende Doft. Und nun ber naturliche Sinn: wollte ich meinen Schulten Laften, Die fie obnebin in ber Bolge noch werden tragen muffen, jest icon phine Noth auflegen, fo mare bas gerade fo thoricht, als wenn man wilden, braufenden Moft in alte Ochlauche fullen, obet Stude noch neuen, uneingenehten und ungewalften Euchs auf ein altes abnetragenes Rleib flicen mollte. - S. 10, 24. fann nach bes Mec. Ginficht ber Ginn fein anderer fem, als: Laft end pour ber Ausbreitung meiner Lebre doch ja nicht abforetten sein ich verfichere euch, ich, ber Deffias, werbe mid genis fcon als folder bewiefen und gerechtfertigt baben. ebe mich eure Reife burch bas ifraelitifche Gebiet vollenbet feur wird. - 3. 38, ift bie Heberfegung jest febr gut fo verbestert: wer ben Kreuzestod schut, und mir nicht nachfolgt, ift meiner nicht werth. 3. 42, 39 mirb richfig bemertt, das unter Derr bie Ernfthung vom Jonks gunahmt; wie fie ba mar, ohne uber beren auffrheit um Beichaffenbeit erft ju uttheilen; und fo wie fie da war, wendete er diefelbe auf fich an, mit dem Ginne : fo wie Jonas einft fur todt ges Balten werben mußte, und doch wieder lebendig murbe: fo wird bieg fuuftig auch ber mir gefchehen. Benn es aber B. 41. heißt: ihr fend unverbefferlicher; als die Miniviten : fo icheint biefer Ausbruck gerade bas Begentbeil zu bezeichnen. indem unverbefferlich von Segenstanden gebraucht wird. welche in einem solchen Grad vollkommen find, daß man fie nicht noch mehr verbeffern fann; ihr fend weniger m beffern, als d. Dt., hatte es baber heißen follen. - Ben R. 14, 25 fag. ichemt ber Berf. auf bes Drn. D. Paulus Beite fich au neigen, als mare namlich Jesus an bem Deere cegangen. Go fünftlich auch jener Belehrte feine Meinung ansgebildet hat: fo wird fich die gewohnliche Borftellung mit bem Sanzen und mit ben Dadrichten anderer Erzähler boch Beffer vereinigen laffen, und daher noch langer aufrecht fteben. - Ben R. 16, 1. benft jeht ber Berf. an feine Bunbererscheinung am Simmel, sondern an etwas vom Simmel berab, als batte bas Bolt namlich verlangt, Sefus mochte wie Dofes Brod vom simmel berabschaffen. Mike funst:

tanflich und gezwungen! Bernnuhlich weil es heißt oppenou un rou oup. Allein ben dem Mark, sieht oppe. and oup oup. Demnach mußte dort wieder eine andere Idee gesast werden. Allein die Prapos. un, ano, nara stehen ja, wie bekannt ist, auch staat des bloben Senitivs; also kann die leichtere Erklatung recht wohl bleiben. — R. 21, 1, sgg. ist der Gedanke vortresslich: Iesus sen aus Müdigkeit nach Jerusalem gereitten, und nicht er, sondern das Volk dabe einen Kinzug daraus gemacht. — Wie viel möchten wir nach auszeichnen, werm es uns jeht nicht an Platz gebräche!

Şir.

Ratechisationen über ben moralischen Theil bes Hannoverischen kandeskatechismus. Zweptes Stuck. Frankfurt am Mann, ben Zester. 1796. 254. 6. 8. 16 ge.

Rünbigen sich gleich auf der ersten Seite sehr schwerfällig an, wenn etwas lebendig erkennen so viel heißen soll, als etwas so erkennen, daß man solche Sesunungen und ein solches Berhalten annimmt, wie es dieser Erkenntnis jedesmal gemäß ist. Deutlicher ist es, etwas so erkennen, daß man sich des Suten bev seinen Gestunungen und Handlungen bewußt ist. Hier bedürfte es aber mehrerer Rtagen, um dieser Ertlärung Eingang und Berständnis zu verschaffen. Welches Kind kann auf die Brage: was slehet der schuldigen Sterbittung gegen Gott entgegen, antworten: der Misstauch des göttlischen Ramens. Fragen von der Art können niches nüben.

Ratechetische Erklärung der Sonn und Festiagsepisseln, von Solvester Jakob Raman, Pfarrer zu Zimmern supra ben Erfurt. Zwentes Bandchen. Leipzig, ben Erusius. 1796. 426 S. 8. 18 SC.

Ift fo wie der erfte Theil.

Amp. J.,

D. Fried. Chub. Jon. Fischer (6), Professor (6) bes Staats- und Lehnrechts, kurzer Begriff bes Cameralrechts. Salle, in ber Rengerschen Buch- banblung. 1796. 17% Bogen in 8. 18 M.

Im Achre 1781 gab der Berf. einen Lebrbegriff samme. licher Cameral, und Polizeprechte, sowabl von Deutschland überbaupt, als insbesondere von den Preufischen Staaten, in bren Banben, in großem Octav, Er befteht aus funf Buchern: 1) Allgemeines 2) Perfonliches Polizeprecht. Wolizeprecht der Deutschen. 4) Collegialisches Polizeprecht, 4) Sicherheitspolizeprecht. 5) Cameral und bingliches Polizeprecht. Aus biefen funf Buchern bat ber Berf. Diejenigen Lehren, welche ihm in bas Cameralrecht ju geboren ichienen, berausgeboben, und fie unter bem Titel eines turgen Begriffs des Cameralreches Bulommen drucken laffen, ohne fich auch nur im minbeften über den Zwed und die Abficht diefes Unternehmens ju ertla. Sochstens find es vier bis fechs Paragraphen, welche neu bingu gefommen find. Aufferdem ift Alles, bis auf nige binjugefügte ober weggelaffene Allegate, unverandert g. Bu ben bingugefommenen Allegaten geboren vouzüglich bie Berweisungen auf bas allgemeine Preußische Landrecht. Die Unwolltommenheiten bes größern Werte find baber auch auf das kleinere übergegangen. Auch biefem baber auch auf bas kleinere übergegangen. fehlt es, wie jenem, an Ginheit im Plane, an infrematifchem Bulammenhange, an Methode, und an Kritik in Benutung ber Quellen und im Gebrauche ber Sulfemittel. diefem vermist man, wie in jenem, Auswahl in der jeder-Lebre vorangeschickten Literatur. Much biefes enthalt, wie jenes, mehr Preußisches, als gemeines beutsches Recht; und es batte baber auch billig ben biefem, wie ben jenem, auf bem Titel hinzugesest werden follen: "insbesondere von den Preufischen Staaten." Bie fich das fleinere Bert au bem großern Berte verhalte, wird noch bestimmter baburch erhellen, bag Rec. eine Ueberficht von jenem liefert, und ben einer jeden Lehre bemerkt, wo fie in diesem ju finben ift. Es zerfällt namlich jenes, nach woraufgeschickter Cinieltung in vier Lauvestücke: . Linleic

Einleitung: g. 1—9; enthält: Literatur und Begetst bes Cametalrechts; Begriff von aorarium, silcus, patrimonium principis, und vom heutigen Kiscus; von Römischen Kisalprivilegien; vom Preußichen Entscheideigehre in Fiscalfachen; von der Eintheilung, dem Gegenkande und dem Plane des Cametalrechts. — Uebereinstimmend mit dem größern Werte, Th. 2. \$.424 — 4302 ausser daß in diesem der §. 7. vont Preußischen Eutscheideigighre seht, und daß im kleinern du Pdax Schriftseller nachgetragen sinh; unter andern auch Muraturi Dist. de silco et cameta regum, episc, duc, atque much. Italici regui, Dahindegen ist Gerten's Berisch einer Abhandlung, zu welcher Zeit ungefähr die demissieden Fürsten angesangen haben, das im klei in ihren Latiden Fürsten angesangen. (In desse Kirchen Ludden, übergangen. (In desse Paupetstude:

#### I. Staatswirthfchaftsrecht.

I, Alofichita. Rechte bes Staatsvermögens. 5. 10 — 14. Uebereinstimmend mit Th. 2. 6. 431. 435 — 438.

II, Abschnitt. Finanzoflegien und Gerichte. §. 15 - 24. Ueberunstimmend mit Th. 2. §. 163 - 178.

III. Abschwirt. Finongrecht. Hier wird von §. 25—84.
gebanhalt: vom Quartier-Azungs- Brohn und Vorhannsrecht; ferner vom Steuer: und Zehntrechte.—
Hebereinsimmend mit Lb. 2. §. 432. 433. Lb. 3.
§. 646—697., ausser daß in dem kleinern Werke §. 25.
64—66. neu hinzugekommen zu kryn scheinen; ferner
daß im §. 26. der Begriff des Finanzrechtes erweitert
ist, und daß hier und da ein Paar Schriststeller nachgetragen sind. Bey dem Steuerrechte sehlen aber die
Hauptwerke von Lang und von Ultzensfein. Beym
Quartiertechte sehlt Lisenhaut's Abh, de immunitate
a metatis. 1795. 4.

### II. Staatselgenthumsrecht.

Borduf gehen neun Paragraphen mit falgenden Ueberfchriften: Ursprung und Quellen bes Staatseigenthums:
Staatsservieut; Lufwecht; Reubruch; Gerrenlosigfelt: Unpfang bes Staatseigenthums; Staatseigenthumstegalien;
Urfache, wagum vom Lohnrechte nicht hier besonders gehanbelt wird; Ueberlassung der niedern Regallen an Privatperso-

nen. — Diese Paragraphen (L. 85 — 93.) kimmen mit dem geößern Werke überein, Th. 2. L. 5.47 — 553.; auser daß 5. 90. Seidenstickers Abh. de iurs supremae potestatis circa adespota nachgetragen ist, und daß \$. 91 — 93., nen hinzugekommen zu seyn scheinen.

#### Darauf folgt:

- 1. Abschnitt. Domanialeccht. J. 94 124. Rebereinstimmend mit Th. 2, S. 723 - 753.; ausser diegen neuen Allegaten, und einem Drucksehler in S. 169, wo -Kirchenvecht für Kirchengut steht.
- II. Abschnitt. Straffenrecht, §. 125 157. Uebereinstimment mit Eh. 2. §. 554—587; auffer daff §. 560.
  weggeblieben ist.
  - 1. Abfatz. Bollrecht. S. 158 201. Uebreinstime mend mit Eb. 2. S. 588 — 632; auser best S. 594. peggeblieben ift.
  - 2. Abfatz. Geleitsrecht. §. 202 216. Uebereine stimmend mit Bh. 2. §. 633 646.
  - 3. Absatz. Poffreche. S. 217 255. Uebereinftimment mit Th. 2. S. 647 — 685. In bem Paragraphen: von ber Literatur des Poffreches, ift eine einzige Schrift hinzugekommen; die Punersche vermißt man vor allen andern.
  - 1. Absar. Boten und Fuhrwerksrecht. \$.256 279. Uebereinstimmend mit Th. 2. \$. 686 710; auffer daß \$. 693. weggeblieben ist.
- III. Abschnier. Forstregal. 5. 280—298.— Uebereinstimmend mit Th. 2. 5. 1204—1213, 1260, 1305.
  2507., ausser dag ben einigen Paragraphen die Uebersschriften bericheiget, ein Paar Schriftseller mehr angessührt, und ein Paar Paragraphen etwas abgekürzt find.
- IV. Abschnitt, Bergregal. S. 299—112. Ueberseinstimmend mit Th. 2 S. 1347—1359; nur scheint S. 304. nou hinzugekommen zu senn. Abblers Schrifsten find nicht nachgetracen.
- F. Abfchniss. Bafferegal, S. 913 926. Uebereinstimmend mit Eh. 1. 5. 615.. Eh. 3. 5. 4 - 12. 66.

#### III. Staatsobereigentbumareche.

Boranf geben vier Paragraphen mit folgenden Ueberfibriften: Literatur; Staatsobereigenthum; Würkungen defi felben; wüste Hufen. — Mit den drep ersten Paragraphen (327—329,) stimmt überein Th. 2, 5, 431. Th. 3, 5, 622, 622; der §, 330, aber scheint neu zu seyn. Zu der Schrifts stellern über das Staatsobereigenthum sind drep hinzugesommen. Die wichtigen Schristen von Bionex und Posso verzumist man dagegen.

Darauf folgt:

L. Abschmitt. Heinisallsrecht. S. 331—363. — Mebers einstimmend mit Eh. 1. S. 604—613. Th. 3. 5. 623—644. ausser einigen kleinen Veranderungen. So 3. D. sind S. 623. bie vier letten Zeilen mit Recht weggeblies den; im S. 345. ist eine ganz kleine Versetzung worges normnen, und S. 347. ist der Satz binzugerhan worden: daß die Universitäten das Recht besitzen, jeden erblock. Verstorbenen, ober besten Auperwandte ausser dem Reische sieh besinden, zu beerben.

II, Abschnist. Abzugerecht. S. 364-595. - Uebere

einfeimmend mit &b. t. S. 617 - 648.

#### EV. Staatstreditrecht.

Bon 5. 396, bis zu Ende des Berkt. — Rebereim. Kimmend mit Th 3. 5. 699 — 771, ausset daß \$. 449, und

5. 470, neu binjugetommen ju fepn fcheinen.

Die Biffenschaft des deutschen Cameraleeches wird dannerst eine bestere Gestalt bekommen, wann für das deutsche Regierungsrecht mehr geschehen, und dastibe vorzöglich als eine für sich bestehende Biffenschaft gelehrt werden wird. Und weil und davon überhaupt für das Schickal der ganzen Jurisprudenz so viel abzuhängen scheint: so beten wir mit Duid: Advekab kung geleri Inpiter aus diem!

Xir.

Die Todesstrafe oder der gesessische Tod. Einige Betrachtungen für Philosophen und Erinfinalisten, von Friedrich von Manger. Manuheim, 1796, 104 S. 8. 8 X.

Der

Der Verf. biefer Abb. gebt mit nichts weniger als einer aanalichen Umarbeitung der veintichen Rechte um, weil fie mit unferm Ettennenisvermogen auf bem Probierftein, wele' den wir unferer gegenwartigen Philosophie ju banten baben, einen souderbaren Contrast machen, und bavon soll diese Abhandlung eine Probe fenn. Rachdem er im isten Abschnitt ben Unterfchied des gesetlichen vom natürlichen Sob barge-Celle, und jenen als widernatürlich und Eingriff in die Rechte Gottes mit manchen Ausrufungen bargestellt bat, untersucht er im aten Abichn. Die Rechtmaffigleit ber Tobesftrafe; er bestreitet fie mit Rantischen Grundfagen, ober vielmehr Borten, weil ich bie Rrenbeit eines andern nicht burch ble meinige beschranten barf, und nur, wenn ber Undere meine grepheit wiberrechtlich beschrantt, auch bie Brepheit bes Unbern bis pum efeichen Grab rechtlich einschriften tann; baber ich mag mein Leben wiber ben Angriff bes Andern auch mit beffen Zob vertheibigen batf; bingegen wenn die Waterie bes Rechts eines Menschen widerrechtlich angegriffen, und ibm butch bie Tobtung unmöglich gemacht worben, rechtliche 3mangsmittel sum Erfas feiner vernichteten Materie in Ausübung zu brinden, bom Erlas nicht mebr bie Rebe fepn fam, und bas Recht bagu verloren geht; - als ob bie Rechemäßigfeit ber Tobesstrafe allein auf dem Ersatrecht beruhete, und von ibr allein ben Mordthaten bie Frage mare. Der britte Abschnitt befrachter ben gefetelichen Tob unter ber Dothwenbigfeit als Obieft ber Berbinblichkeit ober ber moralischen Rotbigung: bos Refultat bievon ift : baß Marime ber Rothwendiafeit ale Berbinblichfeit bas Tobten nicht rechtfertige; auf Bider-Rand geunde fich teine Strafe; benn er fest voraus, baf bie. Materie des Rechts noch in Activität sent könne; als Recht wurde bie Strafe jur Billfubr; Die Eriftens eines frepen Befens aber tann ohne Biberfpruch in fich felbft nicht unter Millenbe Reben, folglich auch das Leben keiner Strafe unters worfen fepn; eben fo wenig konne. Todesftrafe auf Mothwebe fich grunden, weil Totalitat gegen Inbividuum nicht innerbalb ber Grangen ber Mothwehr auf Leben und Lob tampfen tonne, indem der auf Berbinblichteit fich grundenbe Lampf. the nicht greiche, boch abnliche Kraft vorausfete. Endlich imaten Abidm- wird der gefesliche Tob unter ber Mothwendige teit als Oubieft ber Pflichten, bas beißt: als moralifche Beetgebung abgehandelt. Der Imperativ der Klugheit fagt: ucher die Abhaltungerechte von jeber willtührlichen Banblung

au Berandung bes Lebens fo weit ju pofitiven Gefegen, b. L. als pflichtgebietend ju erheben , bag baburd bie Sanctionebes Kimmung, namlich bos Leben ber Menfchen gesichert werben toine; allein, ber Imperatio ber Rlugheit tann, nach bem Bert., bas Tibten nicht jum Befes erheben, weil gewaltseme Absonderung nicht durch Menfchentraft geschehen taun !! und weil ber geschliche Tod nebst bem 3weck ber Absorberung ein nicht beabsichtetes Leib bervorbringt, bas Wittel alfo feinen Awed überfdreiten, und eben beswegen ungerecht fenn murbe. Ades nicht durch die Natur bewerkftelligte Lotten fen Berbreden an ber Burbe ber Menfcheit, und fo and gefehliche Lodesftrafe. Beil aber ber Augenblick noch fern ift, wo wir mur folde Befete haben, welche die Prafung ber rein praerie fchen Bremunft aushalten, alfo Lobesftrafe noch er fliet: fo betrachtet fie ber Berf. im, sten abfchn. als Poftulat ber pofitiven Gefengebung; fie ericheine als Ufurpation an ber Bermatife, und an der Freibeit vernanftiger Beichofe, und feb mir Rothwenbigfeit, welche bet Burger ben Entfagung feiner. Broedbeit als folche anerkannt babe. Rach ben mancherlen aufgeftellten Zwecken ber Lobesftrafe, fomost im Allgemeinen, als in Beziehung auf ein Individuum von Berbrecher, bemuht fich ber Berf. ju jeigen , daß teiner ben gefestichen Tob. rechtfertige; er muß haber, wenn ja Todesstrafe Gran baben folle, fo modificiet werden, ban er bem natürlichen Sobe montion nabe tomme : der Berf, verwirft allo alle qualificirte Todesstrafen und alle ihnen vorangehende Quaalen; aber auch bas Enthaupten und Sangen; und macht bafür ben. Borfcbiag, bem Berbrecher ein Opiat, ober fonften gelinb. aber ichnellwartendes Sift in eine Rabrung zu mifchen, welde er zu fich nimmt, ebe ihm fein Urthel betaunt gemacht. wird, ober ibn burch einen eleftrifchen Schlag, wolcher ibm ohne fein Biffen bevgebracht wirb, ju tobten; nach feinem Tobe man ben Berbrecher ber Staat ju jebem Zwecke gebrauden, und um ben Eindruck bebm-empirischen Theil ber Ge-Willichaft in erhalten, feinen Leichnam burch bes Denters Sand striftimmeln, und auf jebe Art mighandein laffen. Die Gründe wider die Lodesstafen find woll von manchem ichon beffer und überzengender, als von bem Berf., vorgetragen sborben y und besonders die Ibee, als ob der gesetliche Lod duffer bem Zwecke ber Absonberung ein nicht beabsichtigtes Leid mie fich führe, und so viel schrecklicher als der nachrliche Tod fen, scheint uns nichts zu taugen; der natürliche Tob fanti

kann keine Strafe seyn; also die Gefetzeber, welche Tadesftrafen verordnen, und ihre Bertheidiger, wallen, wie es im Begriffe der Strafe liegt, dem Berbrecher ein größeres Uebeldroben und zufügen, um in jedem dadurch einen Beweggrund zu erwecken, von Begehung des Berbrechens abzustehen. Die vom Verf. vorgeschlagenen Totungsarten möchten wohl auch ihre eigene Bedenklichkeiten haben; und gewiß aus weislen Gründen haben die Römischen Gesetzeber verordnet, daß kein Berbrecher mit Gift gerobtet werden soll.

Merkwürdige Rechtssprüche der Hallischen Juristen-Facultät. Herqusgegeben von D. Ernst Ferdinand Klein — Erster Band. 1796. 366 Seiten. 8. 1 M. 4 M.

Co viele Rechtsfälle, Beobackungen, Entscheidungen u. f. w. ... auch immer im Druck erscheinen : fo wenig Ueberfluß haben wir-boch au guten, wie die gegenwartigen find; und fo nub. lich ift es, wenn von Beit zu Beit beren neuere wieder ericheis nen, aus welchen man theils ben neuern Gerichtsbrauch in Binfiche auf bas Materiale, theils auch die Fortidritte ber . Berbefferungen in Sinficht auf Form immer naber fenuen ternt. In jeber Binficht ift uns bie vorliegende Sammluna fchabbar, beren galle theils aus bem burgerlichen, theils aus bem veinlichen Rechte genommen find, und meiftens in irgend ; einiger hinfiche mertwurbig, gut ausgearbeitet, und mit viefer Deutlichkeit und bunbiger Rurge vorgetragen find, galle find vier und vierzig, von welchen wir nur einige wenige bemerten wollen. Gleich ber erfte, febr verwickelte Rall: Bewaltthätigkeiten, welche von den Einwohnern des Churfarstlich Maynzischen Dorfen Mottleben in dem Bergoglich : Gothaischen Orte Grasleben ausgenbe worden, verdient wegen der mufterhaften Ordnung in der . Ausführung ausgezeichnet ju werben, und auch ber Inhalt felbit, welcher mehrere Rechtslehren berührt, ift febr belebe. rend. Gebr aut und mit vieler Philosophie ift im britten Sall die Brage: In wiefern Unterlassung der Sormlich. Beiten, besonders der Vorladung des Producten, pm. die Jeugenbeeidigung zu seben und zu boren, die Michtigkeit nach fich siebe, und die verschiedene Beschaffene. beit ber rechtlichen Formlichfeiten ausgeführt. In peinlichen Mechtes

Rechtsfachen glande Rer. einige Rechtsfpruche ju bemerken. in welchen bie Entscheidungen war als Vorfchlage fur ben Befehaeber alle Aufmertfamteit verdienen; wo er aber als Mitglied eines Spruchcollegiums Anftand nehmen murbe. auf gleiche Beife ju fprechen. In ein Bericht 1. 20., bes welchem die peinliche Frage noch angenommen und gebilligt Aft, in einem Ralle, wo alle beren Erforderniffe eintreffen, wurde Rec. fich verbunden erachten, barauf ju erfennen, und fich nicht für berechtigt halten, ber Befehgebung einzugreifen 3 wenn aber auch die Erforderniffe ber peinlichen Brage, wie fie Befebe und Berichtsbrauch bestimmen, nicht vollftanbig aulammentreffen : lo wurde er fich au nichts anders, als au Erfennung einer anfferorbentlichen Strafe berechtigt glauben ; bagegen wird bier, 1. B. im 14ten Falle, erfannt: bag Inquis fit wegen verbachtigen Sandels mit gerhachtem Gilber und begangenen Entwendungen mit drevjähriger Buchthausarbeit. nebst einer feiner Leibesbeschaffenheit angemessenen berben Buchtigung am Anfange ber Strafzeit ju beftrafen, auch nach geendigter Buchthausftrafe nicht eber ju entlaffen, bis worber ber boben Landesberrichaft von feinem bisberigen Berbalten Bericht erstattet worden, und bleibt es fobann bem bochten landesberrlichen Ermeffen überlaffen, ob Inquifit jur Sicherheit bes gemeinen Befens an einem fichern Ort aufme Bewahren, ober auf fregen guß ju ftellen, u. f. f. Rec. befürchtet immet, daß durch diefen Weg zu viele Billführ einderaumt werbe, und bas verdachtige Berhalten bes Linquifften im Buchthause fcwer ju beurtheilen fenn mochte. Gin abnliches Erfennenig entbalt auch ber 4te Rall r it soften bingegen ift mit Recht anftatt ber peinlichen grage eine auf ferorbentliche Strafe erfannt morden. Gin besonders intere effanter Rall ift ber 27fte, mit ber Auffchrift: Es lebe die Banfefreybeit, wo mehrere Inwohner des Orts über bas Berbot ber Obrigfeit; Die Banfe micht fren in ber Stadt berumlaufen ju laffen, einen Tumult erregt hatten; fowohl Die Entscheidung ber Sache selbst, als die vorangeschickten Bemertungen, verbienen allen Beyfall. Die Frage über das landesberrliche Difpenfationsrecht ben Eben awifchen dem Stiefvater und bet Stieftochter wird im soten Kalle babin entschieden, daß ben diefem Dofaifchen Cheverbot benftich bis Befugnif bes Landesherrn, Difpenfacion ju ertheilen, recht. lich Statt finde. Einige Chefcheibungefalle fommen unter ben Sablen is und 24 vor; Die meiften biefer Rechtsibruche. abee

aber betreffen Salle und Rechtsfragen aus bem bargerficen Recht, welche größtentheils ben Namen ber merkwärdigen mit Recht verdieuen; daher Rec. tein Webenten tragt, biefe vorzugliche Sammlung bebem praktischen Rechtsgelehrten jum Studium zu empfehlen.

Emb.

Erklarung ber Romischen Institutionen, nach bem teitfaben bes Beineccius, und bem Geiste ber offentlichen Vorlesungen an ber Wiener hohen Schufe. Wien, ben Gaßler. 1796. 2 Alph. 6 Bogen in Medianoctap. 2 RR. 12 R.

Der Berf. dieses Buchs hat fich seine Arbeit sehr leicht zu machen gewußt. Er schreibt den Höhrnerischen Commentar, sone ihn zu nennen, entweder würtlich ab, aber epitomirt ihn. Die Noten und Literatur täst er weg. Her und da mischt er etwas pon dem Seinigen ein; insonderheit Oesterreichisches Recht. Uebrigens hat er den alten Text des Heirnecius zu Stande gelegt.

Ø6.

## Arznengelahrheit.

Neltere und neuere Curmethoden des offenen Krebfes, fammt einem neuen, innerlichen und aufferlichen guverläßigen Mittel pagegen, welches durch Erfahrungen geprüft und mit öffentlichen Zeugnissen bewiefen. Herausgegeben von Christian Gottfried Whistitting, d. M. u. W. D. Altenburg, in der Richterschen Buchhandlung. 1796. 8. 217 Seizen. 2008.

Leber ben Krebs ist viel gesagt und geschrieben, gegen ibn find noch mehrere Gehelmmittel empfohlen worden, und bem nach bestebet das ziemlich allgemeine Urtheil der Aersteb Krebs ift unheilbar. Dier tritt ein neuer Berfecter des Geogenscheils auf. Der Vers. war seit vielen Jahren im Beste

γr

ber Lortholdischen Kredemittel, und macht nun bieseiben, von allen sonftigen Berhaltnissen der Arcanisten losgeriffen, öffennich und ohne Rückhalt bekannt. Er erbieter sich, die selben gegen billige Preise abzulzesern, wenn die Bestellung an ihn nach Altenburg, in Sachsen, oder an die dorrige Richtersche Buchbandlung geschiehet. Dun das ist ihm nocht für die viele angewander Niche und Kosten, der seiner schiechen Lage, die er hier und da zu verstehen giebe, gar wohl zu gommen!!

Der Berf, nimmt an, die Matur bes Rrebsgiftes fer fanrer Matur; das sucht er durch Verfuche mit der Arebejauche, fcon ju Baltfcomides Beiten, ju beweifen. Gie farbre bas blaue Buckerpapier gang roth. Die ift auch febr fluchtig, fein und penetrant, und brauft auf dem Ralcheftrich. Auffer einer kleinen Abhandlung über die Eneskehung des Brebfes, über beffen Cur ben ben Alten und Redern, von den mancherlen empfohlnen Methoden und Arcanen, giebe ber Berf. von C. 199 an, erft bie Ausjuge aus ben Breslauer Sammlungen von der Würflamfeit Der Rortholbifden Mittel und von S. 264 bie Bereitung des Balfami universalis et enthelici fou volatifilatio tartari feibft, nach ber Sanbfcbrift. Sie ift temlich langweilig aufgesett, nach bamaliger Sitte. and, als Areanum, ziemlich theuer vom Bortbold ausgeboten; 3. 9. 1 Unge Balf, univerl, 4 Ducaten, 1 16 Ball. cath. 2 Ducaten, 1 II. Bail. vuln. 1 - 2 Ducaten, 1 Dole. Aquae coeleft, 12 Gr. Aufferdem find noch &. 281 3inmertangen gu den Arbeiten, G. 285 Bemertung guden Defen, G. 287 Regierung des Jeuers, S. 289 bie: Rormel des Emetici liquidi f. Aquae coelestis, und . 299 die Kormel bes Balfarni vulnerarii, enblid &. 296 ned eine nabere Beleuchtung der Bortboldifden Balfame berges fügt. Der Berausg, balt ibn fur ein animalifches fincheines Alcaft, und glaubt, es tourte, wie jebes andere fluchtige 216: eali, - es zerfest die Saure, - ift aber murtfamer, als. iedes andere.

Wir enthatten uns aller Untrerkungen, und erwauten nun von dem kluglichen Gebrauche den besten Erfolg für die

Aranten.

Archiv für die Physiologie, von D. Johann Cheist. Reil, Prof. in Palle. Exften Bandes zwentes Deit. Beff. Balle, in ber Curtichen Buchhandlung. 1796. 192 Seiten. 8. 12 26.

Der Berf. liefert biegmal: 1. Ueber Mervenkraft und ibre Darfung. Es ift ein Bergeichniß ber 4 Meinungen aber ben Sis ber Empfindung, und beren Biberleauten. Die Rraft, Seelenreize jum Rorper fortzupftangen, ift nach bem Berf. blog in ben Mervenscheiben ju suchen; bas Dervenmatt fann bloß nach einem sinnlichen Eindrucke eine entbrechenbe Empfindung im Senforium erregen. Gene beift Spanntraft, biefe Rervenfraft. Lettere macht (fagt er) bie fehlerhaften Ramen, Empfindlichfeit und Reigbarteit, ent-Bebrlid. 2. Chemische Untersuchung des Gebirns ver-Schiedener Thiere, von Jourceoy. Bermoge berfelben foll bas Bebirn, auffer bem Dart, aus phofpborfaurem Rait, Ammoniat und Mineralalcali bafteben. Bir mochten Boch ben Berausgeber fragen, was foll bas alles für Auf-Mille für die Merven und Empfindungstbeorie abaeben ? 3. Heber das organische Maturreich, von Ebend. Rach bem Berantg. foll biefer Berfuch jur Granbung einer Rationellen Physiologie Dienen. Bir wollen es por ber Sand auf fein Bert glauben, hoffen und wunfchen! 4. 2166. aber das Blut, von Parmentier und De'yeur. Diele Berfuche follen einiges Licht über die Befchaffenbeit bes Bin bes in entjandlichen, febrilifchen und faulichten Rrantbeiten neben. Bas bier von den Beftandtheilen des Blutes gelagt wird, konnte wohl nicht ju großen Soffnungen berechtigen. AR Rindsblut, das jum Berfuch machen angewandt wurde. und Menfchenblut gung einerlen? Berhalt fich bas Blut bes lebenden Menfthen in und auffer den Abern gang eineulen? Recensionen maden ben Befdlug. Sie find gu weitlaufig enegezogen, und boch nicht gang instructiv.

Medicinische Vernunftlehre. Aus dem Italienischen bes Doctors Alessandro Caccia in Cremona. Ueberseht von Friedrich August Weber, d. A.D., Bürger und Stadtarzt der Neichsstadt Heilbronn, n. s. Heilbronn am Reckar, bep Clas. 1796.

Das beste Mittel, die Argueptolisenschaft pu vervollfomme nen, und die Aergte vor bem Empirismus und Dorrbonismus. vor der Charlatanerie, Spftem . und Sppothefensucht. ju vermabren, ift vernünftiges Denfen über alles, was jur Delle funde geboret. Done biefes ift alles Gefchrep über mebicinis fde Anfelarung eine bloge Btenbung. Simmermann in feb nem trefflichen Buche über die Erfahrung gab berriiche Bine te, und ber Berf. legt in turgen Cagen bar, mas aus einer wahren Logik für ben Arzt instructiv und branchbar ift. fagt une aber Brethum und Babrbeit, über Bewahrnehmung und Urtheil; über Rafondement und Urtheifefraft, und atae togifche Merbobe, bas Biffensmirthe. Es ift Cfize; aber vor allem eingerichtet, burch welteres Machbenten für Jeben belebrend zu werben. Ein Rommantor über biefe zwey Bogen; und eine barauf gebauete medicinfice Besbachtungetung Durfte ein febr nühliches Wert jur wahren und einigen Ber wolltommung der Argnehfunde werden fonnen.

Joseph Adams, Wundürztes zu kondon, Bennerkungen über Krankheitsgiste, Phagedana und Krebs, nehft einer Prüfung von Schwediaur's, John Hunter's, Faotis, Moore's und Bell's Theorien über das venerische Gift. Aus dem Engl. Breslau, ben Korn dem altern. 1796. 303 S. in 8. 1 Mg.

Der Betf. sast über die ansgestellten Materien mannfest Gute; nur zu weitschweisig und zu beterminist, um den Geganeren das terdergewicht bemertlich zu machen. Die Hauptund des kroergewicht bemertlich zu machen. Die Hauptund des kroergewicht bereitlich der Cheorien aber die Gesetze des venetischen Krauklveitsstoffen. Der historie ses venetischen Krauklveitsstoffen. Der historie ses venetischen Krauklveitsstoffen. Der historie ses ventale der einfalte und annüge Umständlichteit, wie allzugeoßer Botliebe für Gunter. Das Lesen diest construction Abhandung überzeigt und zut Venüge, das man in England, wie in Dentschand, woch nicht über die vohrtlichen und salschen Ankeckungsarern überein gesonnen ist, und bennoch gegen einander zu Felde ziehet, ohne den wahren Gescharbrunkt gesätz zu haben. Erst ming man sich über jenes 24, 25, D. 23, XXX. 25, x, St. da sees.

vereinigen, und tann wird fich auch mit mehr Gewishele Wer Benusgift absprechen laffen.

Das Band ber Che, aus bem Archive der Natue und des Bürgerstandes, in zwey Theilen. Bertin, ben Dehmigke dem jüngern. 1795. in 8. Zweyter Theil. 1796.

Zeichen und Werth bes verletten und unverletten jungfräulichen Zustandes nach Nationalbegriffen, Physiologie, Metal und Politik. Bierte Fortsetzung öder fünstes Bandchen. Berlin, ben Oehneigke dem jungern. 1796. 1 MR., illumis nick 1 MR. 8 ge.

Linger mehrern Litelbiditern ein jusammenhangendes Werk? In diesem eine Menge bekannter; aber größtentheils tichtig gesagter Wahrheiten über Geschlechtstrieb und bessen Aengesungen, über Ehe und dahet entspringende Obliegenheiten, vorzüglich über Bordelle, beren Schablichkeit gegen Frank vertheidigt wird, vom Koncubinat, u. dgl. Wir sinden eben keine Rehereven oder Schäpfrigkeiten darinnen, wie andere, die aus übergroßer Zuchtigkeit solihe Binge nicht hören und lesen; aber wohl hinter Apelles Schirme ausüben mögen. Personen, die in erwachsenen Jahren eine solche Schrist stusten wollen, werden noch manches zur Weberzigung und Besteilung vorsinden.

Dr. J. E. M. Junkers, Prof. der Med. ju Halle, gemeinnüßige Worschläge wider die Podenkrankheit. Dritter Verfuch, für möglichst alle Aergte, die der deutschen Sprache kundig sind, zur Sammlung ihrer Gutachten hierüber. Halle, ben hemmerde und Schwetschke. 1796, 302 S. in 8. I RE. 8 R.

Der Berf. hatte Dush geima, fich an ble Spife ber Tergte au ftellen, Die auf Die möglichft ficherfte und leichtefte Are ber Portemusronung einigen Bedarbt nehmen, mollen. Er indt dies worzüglich burch eine weife und plenmifige Entiet. nung der gestammen Pockennord auf dem Wege Det Sumaniede Buech Dolfonepet; aber hicht burch ein 3th raiches Verfahren wider die Pocken allein, in erlant gen, und giebt biet abertwalige Battfete mob Borfaflagt, mit Befliffemtider Debung ber Erhoberen Zweffel und Ginwurfe. Bir loben ben Gifer bes Berf. , und bounfden ihm Depares lichfeit. fo wie viele Behrtage. Bir hoffen, bağ es nicht beere Beriprechungen febn migen !! Aber wie wiel Gebit wird der Berf amwenden muffen, wim die Biderfprude ber Dirauge ju heben, und boch das Befte, wie ein Commiffe orbounafent, heraus ju bringen. Girte Bitte ad ibu - mebe Sarge, Deutlichfeit und Deftimmiteit im Ausbrucke.

18m. Of

Uebet ben Rugen gewiffer Bewegungen bes Körpers jur heilung hartnackiger Hypochondrie, Giche, u. f. w., von einem Nachtarzte. Leipzig, ber Liebeskind. 1796. in & 6 %.

Der Beef, besorgt obne Grund, das man feine gute Abstate werfennen werde. Diese eteine Schrift verdient die Bebergt nun gallet dereit, die am Körper abnitche Leiden fahlen. Sind nun gleich die Jufalle von der Art so inancherten, und kinnen so nicht alle auf gleiche Weise gehoben werden, ihn kinnen so nicht alle auf geführet werden, daß die Jehang der Leiden von der Art davon abhängt, daß man den leidenden Ehrind die unterbrochene Biriniarion wieder schaffe. In Abstad der Corin haten wir eine genadere Inanmonstellung der rejage den Zusäuse, und ihrer Beifinitel gewänscht.

Knd. J.

## Ebeatet.

- 1) Julius von Saffen. Ein Trauerspiel in biet Ausgest. Wom Werfasser bes Aballino. 345-rich, bey Opell. 1795. 156. S. in & 14 &...
- a) Die Leichtstunigen. Ein Schaufpiel in vier Aufzugen, von Fr. Meifiner Dannover, bew Suhn ropo. 108 S. in 8. G.

Re. 1. fit ber allen feinen Dangeln titche wone Berbleuft. Der Sauptcharafter ift ebel und groß gebacht, Die angest Lagt, in die er verfest wirb, gut befünden, mebrere Orenen. porzuglid bie inbifden ferdmand und Denrietten, find fet gindlich berbengeführt, und mit Defahl und Einfiche bearbettet. und Die Sprache ift ungleich mabrer und natürlicher, als im Aballing. Aber eben um biefer ringetwen Ochonheiten und Borguge willen, wunfcht man um fo lebhafter, bag ber 28f. das Gange mehr durchdacht, die Burtung, Die et bervorbringen wollte, beffer berechnet, und bie Dafchinen, bie en in Bewegung fest, vortheilhafter bewitt baben michte. 3m Bint ven Baffen erregt eigentlich nut in ber teften Daifte bes Stade unfere Theiluspine; in bor proepten Gulfte beffelben ift er mehr feibend als thatig, mehr aberlegend, ale banbeind. mehr gutmathiger Schwartner, als unternehmender Mann. Bur feben frentich ein, daß bie Umfiande, unter benen er hand delt, ober vielmehr bandeln foll, ibm nichts weniger wie niteflig find, und daß ibm in frinem Berbaltniffe gegen ben fic ften, taum etwas andres übrig bleibt, nie ber Cache ibren Lauf au taffen, und von der Belt die Rettung feiner Unfchulb an ermarten; aber bal bie Berbaltniffe nicht andere Rub. enbe fculbigt ben Dichter nicht. Genug wie ber Plan bermajen angelegt ift, wird eigentlich nichts bewurft. Die unfehulbige Bentiette etliegt, trot Julius ftrenger Gerechtigfeiteliche bem Borurthelle und ber Rabale; er felbft wird eigentlich tein Opfer feiner edeln Sefinuungen, fondern bes Bufalles, und feine Rechtfertigung nicht einmal auf eine fbm anftanbige Art berbengeführt. Benigftens ift es uns vergefommen, als ob ber Betrug, ben er bem Dofmarfcoll burch feinen Secres tair fpielt, mit feinem fonft fo ebel gezeichneten Charafter im Bie

Bederhruch stehe. Indel fo seie fich auch diesmal noch das Horalifide: Indelix operia summa, quia pomene racum maker, an unferm Bichter beinihrt zu haben scheint: so ist dach nichts gewisser, als daß er wenn en auf diesem Pfinde stragebe, as genauer mit sich und seinen Arheiten nimmt, und vor allen Dingen langsamer und bedichtiger schreibt, auch dies sein Borwurf in der Falge nicht mehr usrdienen wied.

Bon Bir. 2. ift weitig zu fagen. Die Anlage ist ofne alles Interesse, die Charaftere find fiach und alleäglich, und die Entwickelung nicht dramatisch, sondern romanhaft; denn die Neichthimer des D. Wagenseils wird der Berf. doch hoffente lich für nichts anders, als für einen Deus ex machina ausgehen,

Çg.

Der Graf Steafford: ein Trauerspiel in fünf Aufzugen. — Aus dem Französischen des Grafen Lafin Tolendal. Exstex Theil. Beriin, bep Felisch, 1796. 185 S. in 8. 12 F.

Die Worte: erffer Cheil versprechen nicht etwan eine Fortsehung des Trauerspiels, als welches in der That schon lang genug ift; sondern einen Bersuch über bas Leben eben biese Staatsmartprers, und eine Schilderung bes Justandes von Großbritannien unter der Regierung Carls des Ersten, Alles das steht auf dem Titelblatte schon angekundigt, und

wird leicht ein paar Bandchen nech fullen tonnen.

Da es dem Berf. ungleich weniger um dramatifche Aung, als um Barftellung feiner politischen Seundfabe zu thun gewesen; lettre aber aus frühern Schriften bestelben eben so gut, wo nicht besser noch, bekannt sind: so glandt Rec. aus bie turze Anzeige sich beschränten zu durfen, daß wer mit dem Franzonschen Epulanten über Gegenstände dieser Art spunpathistet, auch in vorliegendem Erzeugnist dieselbe Farbe, denselben Ideengang wieder sinden werde. Daß der Franzos überall burchschimmert, mithin die Thatsache selbst nicht seiten umgemodelt, und auf Englands Verfassung nur wenig Radkicht genommen wird, sind Dinge, die sich von selbst verstehn, Reugierig ist Rec., wie die versprochenen Erstunterungsstädte aussallen werden und vie die kritischen Tribunale inner Ine

de pas Deponer Muts baken Landefliands made inder anifes

memmen babeni?

So weit ofint Bergleichung mit bem Gristical fich mer theilen bift, bat ber bentithe Ueberfeter feine Schuldigfeite gethau; wat ber Fall nicht gewesen ware, wenn folder biet ungemeine Rebselligfeit bes Ausländers batte bekinelben, game se Scenen ausstreichen, Berbefferungen mit einem Wort ausgen wollen, woburch bas Stuck zu einem ganz andern wulde geworden sein.

Ж,

Stwinn durch Berluft; ein fustfplet in dren Acten. Bon Friedrich Piper. Gero, ben Rothe, 1796.' VIII und 112 C. in 8. 8 Be.

Sim noch junger Pramatifer, und fo ruftig, daß wenn ihm der himmel Leben verleibt, ein anderer Kope de Pega daraus werden fann! Raum ift sein erster, auch in unsern Blattern bereits ongezeigter Bersuch. Mammon betielt, jum Borschein gefohimen, und schon läßt er, ohne die Stimmen der Artits oder des Publici, geschweige das neunte Isbe abzuwarten, ihm den Imperten nachstiegen. Schade nur, buß diese fügere Ausgehart um nichts bester gestalter ift, als die frühere, und sein bep Einsihrung der fitzen gedusertes Pathos: "für den Dienst der Theater a Musen zu gibon"—elso doch nichts weiter als Windener hervorgebracht bat!

Der Spaß, warum das ganze Stud fich brebt, und bier obernals einen febr unschieftichen Titel an der Stirne siber, lauft dabin aus: Ein verarmter Ebelmann will Sobn und Tochter an desto wohlhabendere Butgersleute verheuranthen; wird ober sonleich anders Sinnes, als er ersährt, daß es mit ihren Umstinden schief zu geben aufange. Wer ihm dieses weiß macht, ist der kunftige Tochtermann selbst, der um des Krauleins los zu werden, die Nothluge ersann, zur Strase destuchns los zu werden, die Nothluge ersann, zur Strase destuchns los zu werden, die Nothluge ersann, zur Strase destuch in das gutarige Mäden nach und nach sich verliebt, und am Ende ihr auch würflich die Sand giebt. Eine doppelte und brevfache Jutrigue wird daraus, daß der ahnenfielze Sohnodes Ebelmanns, ein übrigerwichter nummehr abmensielse Sohnodes Ebelmanns, ein übrigerwichter nummehr sehr sprähe begranes; diese, wie verkells, ihn mit steicher Russe febr sprähe begranes; diese, wie verkells, ihn mit steicher

Bonge bezohlt, und dagegen einen Secretair heurathet, ber, wie ber burgerliche Sausvater felbft, eine bochft alberne Roll le fpielt.

Unter ber Feber eines Mannes von Ropf und Beltkennenin-batte noch immer aus bem Stude mas ertragliches werben fonnen: fo abgenutt and die Erfindung fcon fend mag. Bad une aber hier vorgeplautert wird, ift bergeftalt ohne Leben, Big, tomifche Laune und Bleubeit, daß felbft Der Umftand, wenigftene ein Paar ber werthen brep Ginbeiten unbefchabigt ju febn, nur noch mehr beptragt, bas Sanae befto froftiger und langweiliger ju machen. Dit feitenfanges Sachwaß einzelner Perfonen, ift eines feiner geringfien Rebler: fo wie Baltung, Die in Carricatur ausartet, ben weitem noch feine Tugend. Unter Die erträglichern Wortwiele mag wielleicht folgendes &. 105. gehbren : "Die Little Llarrathe find ordentliche; die murflichen find außerordentife "de. Cest dod nur um euch! Gin murflicher, gegen gebn Eitularherren! Dier ju Lande liebt man bas Uneigente "liche."

36.

# Chemie und Mineralogie.

Repertorium für Chemie, Pharmazie und Arznenmittelkunde, herausgegeben von Joh. Kaspar Philipp Elwert, der Arzn. Doctor zu Hildesheim, u. s. w. Ersten Bandes Stuck I. II. Hannover, ben den Gebrüdern Hahn. 1796. 1 Alphab. in 8, 16 &.

Dr. E. fleng vor 10 Jahren an, ein Magazin für Apotheter, Materialisten und Chemisten berauszugeben; wovon
aber nur drep Stude zum Borfchein gekommen find, weil es
teinen Beyfall sand. Jest bat er es noch einmal versucht,
ob er nicht unter einem andern Titel Laufer zu seiner verlegenen Waare sinden konne; denn wahrscheinlich find die nun
to und mehr Jahre alten Materialien ihm damals ungenube.

Worig geblieben; wir zweifeln aber, baß fich jeht gutwilligern Coufer bagu finden werben, als damale.

ÇW.

Systematisches Handbuch ber gesammten Chemte, pon Fr. Aibrecht Carl Gren, ber Arznengel. und Weltw. Doctor, und ordentl. dffenel, Lehrer zu. Halle, u. s. m. Wierter Theil. Zwepte, gang umgearbeitete Auslage. Halle, im Bertage ber Waisenhaus. Buchhandlung. 1796, 352 Sin gr. 8. 1 ML.

In blefem letten Theile hat ber Dr. Berf. Die demfiche Bog menclatur, die auch in bessen neuem Journal der Physik erschienen ift, nebst einer Uebersicht der einsachern und gusammengesehten Stoffe, noch bepben Spftemen der neuern Chemie, und chemische Verwandtschaftstaseln geliefert.

Die Romenclatur erscheint hier in groep Safein, bavon ble erfte, in ber erften Spatte bie fateinfichen und beutschen Mamen nach bee Berf. Borichlage, in der zwepten Spale. Wie gleichbebeutenben fateinifchen und französischen Ramen ber neuen oder antiphlogistischen Momenclatur, und in der britten die lateinischen Synonyma und Tripialnamen der altern Chemie und ber Officinen, enthalt. Die zwepte Zafel bient au einem Regifter ber erftern , indem barin bie neuern frango. filden Namen nach alphabetifder Ordnung gestellet find. Machdem der Berf. über die bisher erfchienenen neuen Momendaturen gegranbete Bebenflichkeften vorgetragen bat ; fo führt er die Grunde an, warum er fich ju Abmeichungen entschioffen Es follte 1) feine Momenclatur auf tein Opftem ber Chemie bingielen, damit fie der Anhänger der Lehre pom Brennftoff, wie ber Biberfacher berfelben, gebrauchen tonner. 3) Damen, Die von aller Dopothefe unabbangig find, und feinen Rebenbegriff enthalten, ber ju Difteutungen Anfag geben tounte, follten bepbehalten metben; besmegen bat er bie afferdings gang unanftofigen Benennungen Merglitalt und Dertaltung, ftatt metallifche Balbfaure und Anfaurung, 1) Ben ben Gauren find in ben fateinfichen Benennungen bie Enbigungen auf jeuen und offem bepbehalten morben i

worben, um bie verftbiebnen Manbetungen berfellen baburd anzugrigen, Die auch in beren beutiden Mamen burd Rierfouen des Bentports ausgebrückt find. Daß ber Berf, gher bie bife ber allgemein unter bem Pamen acidum muriaticum werftan-Dene Sochfalgfaure jest, aus einem mabricheinlich unrichtigen Brunde, acidum mugiasolum, falsiges Gince : die vou Scheelen bengnnte depblogististe Salitaure aber acidum myriaticum, Salsfaute, benannte, burfte fowerlich Benfall finden, wenn es auch nur aus Befürchtung eines üblen Diffverftandriffes gefcheben follte. Eben diefe golge tann auch Die Umtaufdnug ben der Ruffpatfonee, die Benennung acidum Augrotum anftart seidum fporicum baben. Die Metrirung Der lateinischen Ramen ber Pflangenfauren auf icum fcheint Enconfequent zu fenn, weil fie ben übrigen auf olum flectirten Dineralfauren in gewiffen Berbaltniffen gleichen. 3m Dente Achen ift bas baben vorfommende Beywort fewer, bem von antern gebrauchten gefäuert mit Recht vorgezogen worben. 4) Rir bie brep Affilien, find die Ramen Potatinum, Nac grum, Ammoniacum gefeht. 2) Damit alle Ramen bet Erben femining murten : fo bot der Rome Barytes in Baryta veranbert werben muffen. 6) Alle lateinifche Ramen ber De ealle baben das um jur Endung ethalten, und find alfo famme lich für Neuma erthatt; Die von ben Blaneten entlebnten Das men aber verworfen worden. 7) Berbindungen mit ganzen Schwefet jeichnen fich burd ben Benfat bes unveranderten Morres Schwefel aus; j. B. Potallinum fulphuratum, Schwefel. Bemachsalfali; das richtige lateinifche Benwort Enlphurarum icheint aber vielmehr bas beutiche Wort geschwie fett ju erfondern. 8) Den den Moutral und Mittelfalzen mitd bas Remnwort von ber altalifden, erdigten ober metallifcen Bafig, und bas Bepwort von der Gaure, im Lateinifchen wie im Deutschen, entlehnt, j. B. Potaffinum fulphuricum. Calx falphurica, Plumbum fulphuricum, februefelfaure Pottafche, ichwefelfaure Kalterde, fcmefelfaurer Bley, falt. 9) Bon ben Gauren find mit Grunde nut Diejeniaen anfgeführt , deren Identitat erwiefen ift. 10) Banfcht bes Berf., bag ben Berbinbungen gewiffer Sauren mit Alfallen ober Erben auch bie verfchiebenen quantitativen Berbaltniffe ber Gaure gut Bafis, wie folche im Beinftein und gereariffee ten Beinftein vortemmen, Die bepbe aus gleichen Beftanbebei len in verschiednen Berbaleniffen befteben, mie einem Borte ansgebruckt wethen fonnten; at barke bief gben, obne ein eine

sies Bepwert, und ohne Zweydeutigfeit schwerlich geschehen fannen. 4) Die spitematische Nomenclatur foll billig viet auf Gegenstände der reinen Chemie eingeschränkt werden, und allen Zusammensehungen, die bloß für die Pharmacie, Metallurgie und Technologie gehören, ihre alten Namen geslassen werden, deten Erflärung immer der reinen Themie übere bleiben musse. Dep dieser Einschränkung wird man auch wothwendig stehen bleiben mussen, wem nicht aus übertriebener Wortverbestetung eine nachtheilige Verwirrung im Sans zun erspigen soll.

In dem zweyten Abidnitte biefes Bandes ift eine fest mubliche Ueberficht ber einfachen und zusammengesehren Stoffe; wobl nach bem antiphlogistischen Systeme ber Chemie, als auch nach bem Systeme vom Brennftoffe bargestellet werben.

Die demischen Nerwandtschaftetaseln im beisten Abschnitte fellen die Berwandtschaften der einsachen für sich darstellbaren Stoffe, einsache Bahlverwandtschaften der barftellbaren Stoffe, und verschiede Bahlverwandtschaften der barftells und verschiede Bepfpiele boppelter Verwandtschaften darstells parer Stoffe vor Augen. Juleht beschließt ein sehr aussühre iichen Register, neum Bogen fark, mit doppelten Columnen, wiebes lehrzeiche Wert, welches auch für diejenigen, die des Berf. Grundschen nicht in allen Stücken beppflichten, dennoch fehr schabar sepn wiebe.

Sandbuch der assemeinen Chemie, von Job. Chr. Wiegleb. Berlin und Stettin, ben Fried. Nicolai.

3. Pritte neu umgearbeitete Auflage. 1796. Erniter Band, 444 Bogen; Zweyter Band, 55\frac{1}{2}

Da unfern Leken die Einrichtung und Ordnung dieses schafe baten Sandbuchs schon aus frühern Ausgaben bekannt ift: in haben wir nichts notifig, als die Ausaus und Aenderungen zu erwihnen, welche der Berf. ben dieser Ausaus gemacht hat; und diese sind in der Phat nicht wenige, denn der Berf. bat nicht mur in der Literatur sowohl, als im Terte selbst, spätere Schriften und neuere Entdedungen und Beobachtungen stelftig nache getragen; soudern much bier und da, wo ihn die lettern bazu auf-

mifforverteur Meipungen und Samphfabe geanvert; biefer ift insbesondere in der beut ju Tage fo febr bestrittenen Lebre vom Brenuftoff geicheben; wenn aber ber B. gleich an Die negative Somere bes Breunftoffe nicht mehr glaubt, und ben Grund des ben bem Berfaiten vermehrten Bewichts der Detalle viele mehr in bem Bentritt eines luftartigen Stoffs fucht, und fich Swohl baring ale in einigen anbern Lebren ben Unsieblogiffig Bern nabert; fo ift er boch weit entfernt, den Bremuftoff au verlaugnen, ober bie Berlegbarfeit bes Maffers m ertennen ! er batt vielmehr das lettere für einen Deffandtheil aller gufte und Sasarten, vornehmlich ber Lebensinft, weil alle Rorper, melde fie geben, 1. D. Salpeter, Braunftein, and Baffer enthalten ; Phosphor und Schwefel, weun fie in einer mich woch fo lorgfaltig getrochneten Lebensluft brennen, eine Reucha tigteit jurudiaffen, auch Roiper in ihr mit flamme brennen. welche in gemeiner Luft nur glimmen, weil es ihnen en Bafe fer feble; auch glaubt er mit S. Que, bag ein großer Theil bes Baffers im Luftfreife in Luftgeftalt barin fomebe ; fir bas Dafenn des Brennftoffs beruft er fic, wie Gren, wominich auf Die Gigenfchaften und Burtungen bes Lichte, und feine große Berichiedenheit vom Barmeffoff, und mit ihm und nad bergleichen Grunden bas Licht für eine Berbindung bes Barmeftoffe mit Brenuftoff an. Lebensinft beffeht noch ihm aus Balleritoff (barunter verftebt ber B. nicht bas Hydrogene ber Antiphlogistiter, fondern bas Baffer felbft in feinem eine fachiten Bujtande) mit Lichtftoff gefattigt, und burch einen gewiffen Untheil von Warmeftoff in Luftgeftalt verfet; baber, weil bier eine Gattigung mit Lichtftoff Statt babe, tonde feine Entbindung beffelbigen aus anbern Roppetn barin porgeben, baber leuchte Dhosphor nicht barin; aber megen biefer Salle von Licht verbrennen die Korper mit blenbenber Slamme bare in ; aus biefen Grunben nennt er biele Luft Lichtstoffiuft (Diefe neuen Bemerkungen find es eben, die uns in dem Berte bes B. am wenigften gefallen; benn fie granben fich auf Deinungen , Die bielleicht eben fo mahrideinlich , als manche im antie phlogiftifden Goitem; aber am Ente boch bloße Deinungen, nichte weniger als epibente Babrbeiten find; warum entlebute er nicht ben Rocpen, mo er einen weuen Ramen für nothig erachtete, biefen Damen lieber von finnlichen Eigenschaften, Die ibm bleiben, wenn alle die finnreichen Meinungen, bie wir iest von ibrer Bufammenfegung baben, im Deer ber Bergef fenbeit begraben find? und mas wied an Enbe que ber de mifchen

Ì

þ

mifchen Aufffprache werben, wenn fich Jeber Geriftfteller weit einigen Unfeben berechtigt glaubt, feine Deinungen als Die Brundlage einer Beranderung in berfeibigen anguntellen ? Bie febr muß biefes die Fortfdritte ber Biffenfonft aufbalten 3) fo wie bas Stickgas Barmeftofffuft, well be fie name lich får Bafferftoff (in der ibm geläufigen Bebrutung bitfes Borts) mit Biemeftoff gefättigt anficht. Dier beruft et Ab eitf Die Gottlingifchen Berfuche ( die freglich noch mehr rete Befficigung bedarfen,) und auf bas Stickgas, welches man erbalt, wenn man Bofferbangfe burch ein ginbenbes irdenes Robr treibt. (Diefe Erfcheinung lage aber, hiejenigen ber Antiphlogififer nicht gerechnet, wie Sebenid gezeigt hat, auch noch endere Erffdrungen ju,) Die Roblenfaure verbies me cher ben Mamen Sauerfibff, als bie Lebensluft; fle fen wewigftens bie Grundiage aller Gemachefauren; feb bier einfache und bilbe mit Baffer . und Barmeftoff Robleufaure Luft, mit Biche und Barmeftoff genau verbunden, reine Roble : aud Brennbare Buft beftebe aus Bafferftoff, durch ein gewiffes Bete balenis Barmestoff und Lichtstoff in Lukgestalt verfett.

Det.

Anfangegrunde ber Mineralogie, von Rich Kirwan, aus dem Engl. übersehi, mit Anmert, und einer Borgerede von Lorenz v. Erell. Erster Band. Erden u. Steine: Berl, 1796. 486 S. in 8, 1 Mg. 29 M.

Diese Mineralogie war ihon ben ihrer erften Arscheinung eine febr branchbare domiside Mineralogie; sie ist aber in dieser zweiten Austage durch eine beständige Rückstiche auf Wiere wers System, durch die ausgebreitete Beleschelt des Burdassen, und seine vorzüglichen demischen Anntnisse w einem ganz neuen, und zedem Wineralogen dußerst wichtigen Werde geworden. Es ist zwar überall chemische Wineralogie mit den Bertognoffer zum Thelt auch mie der Geologie zusammengesichmolzen; doch wer wird dieraus dem Bert, einen Borwurf muchen. Im Ganzen genommen, zieht es Rec. selbst unsern beinschen Oroctognossen vor, diese nur ganz zu wir machen, wie Linue's Schüler, nämlich wenig oder nichts austrehmen, was nicht ihr Meister gestempele hat. Die äußerlichen Kennigeischen studen gestellt und nach Werner augogeben ; doch wermist man die gescheige

achieine Ansfichtlichkeit in ber Ertikenng und der bicht pie thigen Amfibrung von Bepfpielen. Gehr gut bemertt et bas Comunifende in Betnere Bestimmung des Bruches, abne both etwas noues ju liefern. Der Ausbruck derbe fcheint dim unbeftiminit: birfes ift er zwat nicht; aber zujammengefest. ba'er auf ber einen Gefte bem befonbers geftalteten und frie-Antifirten, auf ber anbern bem eingesprengten entgegengefebe fft, allerdings ein Fehlet bet Terminologie. Die Grabe bes Glames und ber Durchfichtigteit bezeichnet er mit Bablen, obne Ringen, bu Bernere Ausbrucke bier viel bequemer find t sie febr ant hat er bie Barte in mehrere Grabe unterfchie den; pur mate ju wanfchen, das die Mineralogen mehr bie binterideibung ber Pholiter bier guliegen. In den Begeiffen Aber die Eintheibung ber Erben und Steine folgt er meiftens Bernern, boch theilt er die Arten oft in Banfte, Ramillen, & L w. nach Belieben, will auch auf ihre Ammenbung Racffict biber mehmen. Dier ift min freblich für eine Philosophie ber Mineralogie woch wiel aufguraumen. Die Grabe ber Schmela Sarteit find überall nach Bedgewoods Porometer beitimme. und bet fanfte Abiconitt über Die Schmelgbarteit Det gemijde ten (foll gemeingten beifen, ein oft wiederholter fehler bet Meberfebung) Erben, enthalt febr merkwarbige Berfuche. In ber befondern Befdichte ber Boffilien findet man bicht allein elles, was Berner und feine Ochulet (fo welt ber Berf. ibre. Coriften nugen fonnte) aufgenommen baben, fonbern auch eine große Menge querft beffminter, und aus anbern Schrifte fellern aufgenominener Boffilien. Wenn auch manches bard unter wiederum ju reduciren fein follte : fo ift es both anges nehm, bier affes, fo viel all fich thun ließ, duf eine lebrreiche Art jufammengestellt ga finden. Die Auseinanderfegung ber Thonarten, der Thonisplefer, die Aufnahme des Mullenfielms, Arnagfteins, Calps, u. a. tip. , bie fotift oft Bafufte biegen, bat Mec. febr gefallen. Der Dogenftein ift aber nicht geborig una trichieben, ba et eine eigene von bichten Rallfteinen, Erbiens feinen, und fogenannten Cendrit verfchiebene Abart barftelle therhaupt befriedigt bie Auseinanberfahung ber fuftfauren Ralts arten niche. Oft nimmt ber Berf, unter ben glefchartigen Steinen, gemeiigte aber abgeanderte auf, J. B. ben fdmefele tiefigen Raltitein , ben tiefelartigen Dergel, ben elaftifchen Quart, and bat es Mec. gemunbert, bag, als Charafter bes Thom, eine Deymengung (nicht Beymifchung) von Riefel als Sond, n. f. w. attargeben fft. Diefer ift boch wohl nur jufdle

lid hab ble Riefelerbe fint ber Maunerbe gemifcht. " Mich hat ber Berf. mande glacklicher Benennung angefuhrt, nur ift Actb holith für Cirablenftein folecht; ba jenes einen frahlenben Stein bedeutet. In ber Abtheilung von ben gemengten Stein arten ift bieles gefannilet; auch bie Dorphore befondere que mit einanbet gefeit. Granit wird, wie gewoonlich, beftitmint. und Diefes veranlagt eine Denge besonderer Ramen. Widee es micht beffer, man gennte febes fornige Gemenge von Scein neten, Die eine betrachtliche Menge Riefelerbe enthalten, Gra bilte; und unterfchiebe bann beffen Abarten? Det Berf. wie tericbelbet noch bie abneanberten (berlyativen) Steinaeren Toldie namilich; welche aus verfchiebenen Steinarren ! Aber 7 funta gemenge find, bag man fie burch bloge Quaen utcht mane unterscheibet; and etennt er bie gemtichten (gettiefficht) En ben, als Acererbe, Lebm, ic. Day legrere ift wehl nicht mir thig; bie Betrachtung biefer jufalligen nicht burch innere Krafte gemengten Erbarten gehort in Die Beologie; Die erffen Erennnng, boransgefest, bag man ble Semengtbelle burch bas Difroftop auch nicht amterfcheibet, ift aber febr wichtig fic fine demiliche Mineralogie. Laffen fie fich burch bas Miere Pop unverfcheiben : fo find fie nicht von ben gehrengten Greffa arren gu trennen. Gine geologifche Abbandlung über bie Bul Pane und beren Producte ift febr aut, ber Bert, ficht mit treffe Kenden Gelinden für Berners Spoothele von Balaft und Bul-Panen überhaupt. Bichtige Ginwürfe atgen Dolomieu's Thes tie tonnen noch aus te Grands Reifen burch Aubergne gunes tekt werden. Den Grund boit ben Steinfohlenlagert miten bem Balatt, ber, geborig mit Rettitniß ber erftern borgetras gen, febr überzeugend fit, bat bet Berf, nicht ausgeführen Seitf ift es, baß man feft leicht bie Definiting bettbelbinen Rann; bet Bafalt babe teinen fo ansgezeichneten Urfprubit wie die Bulfanistent fom aufchreiben; aber man mun fic bas wit abgeben, etwas bestimmtes über feinen würklichen Uribrum in fagen; benn von biefem; wie von bem treprunge bes Gras thits, u. f. w. willen wir nichts. Gine vortreffliche Abhanblung Aber ble deftifiche Untersuchung ber Erb . und Steinarten bes foliest biefen Banb. Die Uebetfebung und Univertungen And ib, wie fie fic von einem Cred erwarten laffen.

Lt.

## Gelehrtengeschichte.

Litersische Nachrichten von einer im Jahr 1792 und Steinsmmenen Reise wach Schweden und Buffland.
Ben J. Dobrowsky. Nebst einer Vergleichung der Russischen und Bohmischen Sprache, wach dem Petersburger Bergleichungs Wörterbuche. Prags 1736: ber Calves 172 Si in 8. Wit von Betka gestochnem Litelkupfer, einen bezisserten Rumend stein darstellend. 10 38

21s im Jahr 1648 Prag von ben Schweben mar erobert worden, ließ ihr General Konigsmart, gang à la Buonaparte - denn nichts neues geschieht unter ber Sanne! - eine Menge Budjet , Sandfdriften , und was ibm fonft mertwir. dig fdien; in fein raubes Baterland fchleppen. Schon amb fden 1685 bie 90, hatte ber ju Stortholm die Raiferl. Gei fandter angeftellte Graf Loftin Betfuche gettacht, folde Sanbidriften ; wenigstens bie Bobinen betrafen; wieber at erhalten, und beren wurtlich eine gute Partie für etliche Zaus fend Gulben ausgelofet. Ein Theil babon ift in bem Doftiste fden Sausarchiv ju Drag noch befindlich; und 133 Stud Itre funden und Privilegia batte ber Graf in bas Archie ber Stan. be feiner Beit guruckgeliefert. Da indeß gu berinnthen mar's bag im Odmebilden Reichearchiv und anbermarts mobil nocherheblichere Documente verftect liegen mochten: fo wantte man vor einigen Jahren fich an Guffab IIL feld. Diefet folug zwar ab, die etwa noch fich porfindenden Urtanben itt Original auszullefern; war aber nicht ungeweigt, Abfcbrift bas bon ju geffatten; und vermuthlich find Die hachberigen Refende untuben baran Schuld, bağ biefe Erlaubfiff nicht beffer bee Aust murbe. Endlich faßte bie Bohmifche Gefellichaft ber Biffenfchaften ben Entschluß, eines ihrer Mitglieder felbft an Ort und Stelle ju ichicken, um einmal mit Bewißbeit ju ere febren: was für Literatur und Gefchichte bes Baterlanbes aud Soweden ju hoffen fen. Die Bahl fiel auf herrn D., Der. wie befannt, burch mehr ale einen Begerag ju Zufflarung folder Gegenstände, vorher ichen rubmlichft fich ausgezeichnet fatte. Defto mehr befrembet, es ibn, ju Sepatholen fein: Bort

Wort von dastigen Archiven prechen zu bosen, als wo Einella biefer Art boch am ersten zu fuchen waren. Was ihni abhabten konnte, uns barüber Aufschluß zu geben, läßt fich kannt erratben.

Am poten Man 1792, madte St. D. fic auf benesten : und bas über Jena, Botha; Gottingen, Damburg, Roume. Dagen, Lund, Starffolm, Abe, Detetsburg, Mostan Babflage and Krafau; von wo and er fin der Deftee gebenaus. 1793, mieber in Boomen aufungte. Das er in den Biblim theten biefer Diabe. Denbickfirm und Bifchet in Bobins felber und andern bamit vermanbten Oprochen, baib, mebe Bald weniger antreffen wurde, ließ fic erwatten; weil derade der Umftand, bağ unter taufend Efteratoren tauth einer bieft Ablume in verfteben Beruf bat, jene boch ermuntert, folde Exotien fåt den aufzwervahren, ber über lang oder turz fie eintital verfteben wird; und wie bath fann bet Reitbunet fom then, wo bas Studium Glavenifter Dielette einfabend genied fent bueftet Dag alfo Rennet hiervon, und Auffeber offents Moer Buderfale, aus bem Tagebuch bes gelehrten Ungarit brandbare Blotipen in Menge werden fcopfen tonnen, vers flebt fic von fefbft; obgleich, tolt eben fo naturlid, eine A. d. Bibl. mit Aufnahme berfelben fich nicht befaffen barf. Ues Berdieg bat Derr D. über biefen Wegenftand bem Bertu Rors bindt Durich hut votgesammelt; von beffen flawischer Die bliothet Die erfte Abtheliung würftich fonn in Wien 1795 thaedruckt Worden, Ein Wert, bas vollig zu Stanbe gebracht. für Literatoren und Bibliothetate bie Sanptquede folder Rennte triffe febu wird.

Einem Ungehemer von Coder will Act., der Seltenheit wegen, doch sein Mährden gönnen: der gigantischen Sanda schie staten Idrift namlich aus dem XIIIen Jahrhundert, die in lareinse sche gang disparate Stüde auf 3 12 Pergamente biatrern enthält. Jedes Blatt ift über anderthalb Ellen hoch; wantig doll breit, und die Kunk des Schreibers nicht zu verpachten. Die Bibel und der Ausk des Schreibers nicht zu verpachten. Die Bibel und der Ausk des Schiefe aus dem Jahlephus, dem Isldor, u. s. w. theilen sich in den Hückerriesen. Die dere Bücket der Böhnlichen Chronif von Roomsto moden gleichfalls einen seiner Dekandsheite, und unstrektig dem wichtigken aus; denn vögleich nach eben dieser Handschiffe sind Freder, und unlängst noch Prager Belehrte nach aus dern, den Zu hertungsgeben: sand herr D. hier dennoch eine gine

ante Rachlese vor fich. Der gange Cober fceint im Suffitene friege aus einem andern Benedictiner . Rlofter in bas at Braunau, an der Schlefifden Grange, gebracht worden ja feyn; deffen Abt ihn 1594 bem Raifer Rudolph jufchicte, als bem eine bergleichen Raritat naber am Bergen lag, ale leine Regierungegeschafte: BuPrag fowobl, als vorber fton mar bas riefenhafte Bolumen ber Gegenftand allgemeinet Reugier geblieben; wozu ein nigromantischer, würklich roth und grun auf Schwarz gefchriebener Tractat, benn auch mit biefer Lodipeife war es verfeben, nicht wenig mag bengetragen baben. Enblich beranbten bie Ochweben a 648 das gute Drag diefes Kleinods; und bep diefer Gelegenheit will Rec. angele gen, daß meift Bucher und Sandidriften aus der Graff. Zofenbergischen Bibliothet es waren, bie Berr D. ju Stech holm und andermarts wieder fand, und an ihrem Ginband ohne Odwierigfeit erfannte. -

Auf felnet Reife burch einen Theil Sinnlands nad De tereburg, werden lehrreiche Bemertungen aber bie thrperliche Bilbung und Sprache biefes alten Bolts bengebracht; moraus. fich ergiebt, daß die Bermandtichaft lettrer mit der Ungria iden gar nicht fo nabe ift, wie Sainovice, und andre, ein wenig ju pozeilig, angegeben hatten. : tleber Dirizen biefer Art muß Rec. um fo mehr auf bas Buch felbft gurudweffen, ba herr D. ben loblichen Vorfat bat, über Die Aebnlichtet ber Glavonfichen Dunbarten mit Dialetten andret Spracen, in einem befondern Werte fich genauer ju erflaren. Ben ben Sinnen felbit fand er übrigens weit mehr Buge von Bergenso gate, und Ebelmuth fagar, ale andre Bephachter une bisber bevon mittutheilen mußten. - In Rugland, we Altfle. vonlice Literatur, wie man benten tann, fein Sauptaugenmert blieb, ward von ihm die unangenehme Entbedung gemacht, baf ber Ruf von einer Bobmifchen, noch diefe Sprache ren benben Colonie am Rautafus, vollig ungegrundet, und bie Bladricht aus unfern geographischen Sanbbuchern baber Mt. freichen fen. Auch swey Bruder von ber Berrnbuter Ges meine ju Savepta hatten 1782 fruchtlofe Reffen beshalb ena geftellt, und von Gind ju fagen, ben Rlauen eines fo taubes tifden Gefindele mit heiler Saut noch entrommen gu fegn.

Ein Drittel des Buchs, von S. 121 nämlich bie 1 pa, enthäte die auf dem Litelblatt ausbrücklich versprochne Bergleischung der Auflischen und Bobmischen Sprache, Die der R. L. B., XXX. B. 1. St. Is Zeft, D grefft

areift etwa 300 folder Wirter, die im täglichen Bebürf ans baufiglien vortommen, und aus ber berühmten Decenburges Polyglotte gezogen find. Anmertungen und Berichtigungen ans bes Berausgebers Beber fieben unter bens Vert in großes Angably und beweisen mehr ale zu viel nur, welch eine berties lifde Arbeit, Das Petersburger Unternehmen gewefen; auch wie manche Erörterung noch nothig fepn wird, ebe mon von bem übrigens mit Recht gewichenen Werte fich allgemeinen Muben verfprechen darf! — Das Lagebuch bes Reisenden tit fo gut beutsch gefchrieben bag Rec. Die bochtfefteren Area Rofe füglich unberuhrt laffen tann. Den Bunfc aber wif Lehter nicht unterbracen, bag Bett D., ba er einmal burch Miebersachsen gieng, doch einen febr fleinen Ummbeg wechba medte genommen haben, ale ber burch Sandidriften bommie fder Bibeln, alle Truberiana, und mehrere Curiola flavonie icher Sprache und ihrer Mundarten, die in einer betanmen Bibliothet fich vorfinden, ben emfigen Mann pleffeicht bafut entichabiget batte?

Rw.

## Erziehungsschriften.

Anwendung ber Sittenlehre, und der moralischen Rlugheltstehre auf das Betragen in der Gesellschaft. Bur Beforderung der seinen Sitten ben Junglingen, von E. Kraushaar, Collaborator am Opmuasisgu Hersseld. Marburg, in der neuen akademischen Buchhandl. 1796. 5 Bogen in 8. 5 gr.

Bot so einer Handvoll Apharismen ist der Litel ju lang. Bad beißt: movalische Alugbeitslehre? Wie entstand ben dem Herrn Collaborator die Idee, sich bloß auf die feinen Sitten in Besellschaft einzuschränken, da er doch in seinem mündlichen Bortrage die seinen Sitten gewiß allgemeiner empsehlen wird? Sollten es denn vorsehlich nur so wenige und demiliche Brocken sehn? Biel besser für den Verfasser und das Publikum wäre es gewesen, wenn Ersterer diese unvollsommenen Borschriften zurückbehalten, und künftig eine weise wer umfassen stelliche Anweisung gegeben häne, die zum Leite fadem

faben det Jugenblichen Bilbung nublich geworden ware. Beg elles Unvollständigseit seiner Lehren, hat doch der Verf. einige dit einzeräckt, die dein vernünstiger Jüngling, von ganz misch iger Bilbung; sich sagen lassen date, z. D. 30pfs dem Janden nicht um den Bare; gehe niede mit deinen Kommin kinnen zugleich auf das beimiliche Gemach. Uebrigens sind alle Vorschristen wacker und gut; nur bey den galanten Hamen enwsiehlt sich Fr. Kraushaar schiecht, denn er schreibtz (huribile dietut) walze durchaus nicht:

Od.

Bildetbuch kur Kinder. Nr. XXIII bis XXVIII. Mit schwarzen ober ausgemalten Aupsern. Jedes Heft hat 3 Tafeln Rupser und 5 Blätter Tert, beutsch und französisch. Weimar, im Industries Comwir. 1796. 4.

Die Einrichtung biefes Bulfemittels jum Unterrichte fowobl. ale jur nublichen und angenehmen Gelbftbefchaftigung ber Due Bend, ift bintanglich befannt. Es befindet fich in mehreren Danden, und wird auf verfchiedenen Schulanftalten gebraucht. Ber bem fortgeseten Bleif, ber auch an biefen Studen me berfennbar ift, und ben dem Beffreben, manpiofache mustiche Renninffe gu verbreiten, und biefelben burd Abbrude gu vers finnlichen, fann der Erfolg nicht unders, als, gut ausfallen. Man finder in blefen Blattern - beren Rec. einige mit aus gemalten, andere mit forvarien Rupfern vor fic bat - bie Erflärungen und Abbildungen bon Antilopen und Sagellen, bentiden flugfifchen, u. a. Karpfen, Becht, Bagtich, Nal, in. I ib. , beinfden Giftfchioammen und efbaren Schwämmen. Papfiden und Rochen, Schweinen und Schaufen, Pflamen und Infeften, n. bal in. - Recht nett ift bie furge foftemas tilde Darftellung einzelner Blitmenthelle (Befe XXVI) gerne then. Eben fo febr baben bie Anfangsgrunde ber Bledante, and die Abbildung der einfachen Maschinen (Nr. XXVIII) ges fallen. Bon ben Gegenfidnben bes Afterthums nehmen fich : die edmischen und ausländischen Ritter und Reuter (Ne. XXV) dertrefflich aus. Eine eben fo wohl gewählte und belehrenbe Bosstellung, als das Blatt, (Nr. XXVII.), welches die Behogenngewertzenge ber Alten entbalt. Gehr zwechmäßig ift.

Die Bengefägte Beschreibung. - Die Rebeltrabe (N. XXVIII) pfleat fich nur vom Oct. bis jum Brubiabre bev uns aufzubalten. Des Commers wird man fie nicht leicht gemabr werben. Ueberhampt mochte Rec. Die Schablichfeit ber Rraben nicht gern anerkennen. Daß fie murflich Betreibe freffen, bebausten gwar die mehreften Maturforfcher, u. a., auch Buffon, Beit ber mubfamen Untersuchung unfere ju frub verftorbenen Boeze, ber fie fomobl auf dem Belde vom Saatfelde, als auf bem Difte geschoffen und zergliedert bat, fanden fich feine Rorner in ihren Dagen, ober Rropfen. Jahrelange gutterungen der Rraben im Daufe beweisen, daß fie ben Mangel an andes rer Speife eingequelltes Getreibe nicht fragen; aber mobl Burmer, und in ber Rolge Brod und fleifch. - Meberhaupe per-Dienen feine vielleicht einzigen Bemubungen biefer Art in ben Belebrungen über gemeinnützige Matur. und Lebensfacben. Leipz. 1794. nachgelefen ju werben. Gie tragen gewif vieles ben, um in bem langen Streite über Schablichteit soer Ruslichkeit Diefer Thiere endlich aufs Reine ju tommten.

In hinsicht auf bie Abbildungen haben dem Rec, u. a. besonders die Tische gefallen. Die Kraben schienen ihm auf seinem schwarzen Exemptar etwas zusammen geacht, einige Pilge nicht in gehörlge Perspektive gezeichnet, und die Schweisine zum Theil zu einsternig beleuchtet zu sepn.

Rieine Beschichten für Kinder von 6 — 10 Jahren, bie gern etwas lesen, was ihnen verständlich, nut ift, gunfter Theil. Leipzig, ber Fleischer, 1796. 242 Seiten in 8. 14 ge.

Der Tun, welcher in diefen Erzählungen berricht, behält fetnon innern Gehalt; er ist gludlich für das erwähnte Alter,
und besouders der lettern, und vielleicht noch einiger spätern
Jahre, darin der Berstand schon einige Reise erhalten hat,
gewählt. Auch ben diesem Theile, — der übrigens nicht, wie
ber erste, sast lauter wahre Borfalle darstellen durfte — muß
man ben treffenden Beobachtungsgeist, und dus nicht gemeine
Talent, anziehend und natürlich für heranwachsende Cohne
und Tochter zu schreiben, anerkennen. Lehren der Weisheit
und Lugend find eben so, wie Ertlärungen dunkeler Ausdrücke,
den Geschichten eingewebt; passende Motto's und eine sehrreis

The Einfeltung, die auf die folgende Erzählung Bezug fint; feben bin und wieder an der Spise ber einzelnen Stude. Mud erwachfehe Perfonen werden mehrere nach ber Manier bes Berfaffers geschilderte Darftellungen mit Boblgefallen lefen, und fich nicht baben aus ihrer Ophare verfeht mabnen. natürficher, fliegender und lebhafter Bortrag erzeugt und etbalt bas Intereffe. Befonders werben für jebes Alter bie bier abermals fortgefesten, aber noch nicht geenbigten, Abendunterhaltungen Bater Roberichs mit feinen Entein, eine lebrreiche Unterhaltung feyn. (Es verfieht fich, baß bie eine geftreueten Erflarungen nicht für die fpatern Jahre mehr find.) Biel mabres, burchbachtes, aus Beobachtungen entlehntes, trifft man hier uber Engenden und Bebier, 1. 2. aber Dantbarteit, Mitleiben, Bormis, Deld, Empfindlid feit, Sang aur Eragheit und Schlafrigteit. Durfte ber biefen anertanne ten Borgingen boch Rec. nicht, wie ben ben frubern Theilen (R. A. D. B. B. 6. S. 216. und B. 17. 8. 253.), über Dangel an Rorreftheit und richtigen Gebrauch ber Schriftzeichen "flagen! In biefem Banbchen fcheint ber Sprachgebrauch roch mehr vernachläßigt ju fenn, und bieß follte am wenigften in Lefebuchern für bas jungere Alter gefchehen. Statt mebrerer Beweife, bie jur Sand find, nur einige; Duthwill -Er fam mir mit froben Ungeftum entgegen - Er eilte ibm mit angfillchen Gefchren nach — Seit jenen Abend — Das freundliche Bort, bas feine Eltern auf ihn fprechen. - Bus weilen ift ber Berf. nicht ficher, und mit fich über ben richtie gen Oprade und Schreibgebrauch nech nicht geborig einver-Randen. Go trifft man bald ohngefahr, bald ungefebr; Spasiergeben und spatziergeben. Es macht End oder Ans Dere Freude, ftatt: Andern. Sin und wieder fehlt bas Bulfszeitwort, 1. C. O. 67 : " bis Jertchen den Brief ju Ende gelefen " (batte). Much fest ber Berf. bas f oft irrig fur &: Er fdreibt namlich: Dan wieß; - ober umgefehrt bas & für f, als: mishanbelten - ober bas f für ff, als: Berfaßung. —

Uehrigens soll das sechste und lette Banden noch folgen, und demfelben ein Inhaltsverzeichniß aber alle im ganzen Les sebuch wergetragenen Lehren angehängt werden. Rec. bifligt diefes fehr, und wunscht eine sorzsättige Ausarbeitung besselben, wie auch eine scharfe Feste, um den Beschluß recht forrett ans jutreffen. Bielleicht durfte bey der ehemals erwähnten Enternma

·fermung bes Bf. wom Prudorte ein anberer Konrettor beffere Bienfie leiften.

Øł.

Libellus sanitatis tuendae elementa complectens, in usum scholarum ac disciplinae domesticae compositus a D. Bernardo Christoph. Raustia—nunc in latinum sermonem conversus, ex edit. quarta german. Cum tabulis quaturor ligno incisis. Lipsiae, impensis P. Goth. Kumimer: 1796. 3 2.

Dier ericeint nun Laufts befannter Gefundheite Katechiemus, nachdem er in verschiedene tebenbe Sprachen übersets morben war, auch im romifchen Gewande. Dr. Conrector Meiner in Langenfalje unterschreibt fich in ber Berrebe als Der eines Schulmenne mir Berfaffer Diefer Ueberfebung. bige Grundfag, bag ber Unterticht in nichlichen und ange mehmen Gaden mit bem Spradunterrichte verbunden merben fanne, und bag ber Opradunterricht, und fanderlich bie Hebigig in der latein. Sprace, burch biefe Berbindung für die Jugend anglebend gemecht werden muffe, leitete ibn auf den Bedanten, diese Heberfehung feibft ju überuehmen. Der Gedante, bağ ber Befundbeite . Patedismus eigentlich für Burgerichulen bestimmt fen, branchte ibn in feinem Borfas nicht irre gu machen, weil Rinder in gelehrten Schulen- ben namlichen Unterricht nothig haben; und es Jedem unverwehrt bleibe, von einer guten Bache einen beppelten Gebrauch ju machen. Doch wollte er fein Borbaben nicht ohne Borbemuft des Verfoffers ausführen, und überichichte eine Probe feiner Ueberfetung an ben Grn. Bofr. Sauft, ber ibn benn auch, nicht felbft, fondern burd Den. Lens in Schneplenthal feines vollfommenen Den falls verfichern lief. Das Buch erfcbeint bier obne tatechetifde Korm, die auch zu einem loteinischen Lefebuch nicht notbia war. Das Latein ift fo, wie es fur Aufanger fenn muß, für Die eine mehr getünftelte Etegang nicht zwechmäßig gewelen Einzelne Ausbrucke ober Bortfügungen auszuzieben. bie gegen bie Reinigfeit ber lateinischen Oprache anzuftoffen fcheinen, überheben wir uns, demit es nicht fcheine, als wenn wir darauf quegegengen maren, folde aufaufuchen. Babr abet

wer ift es, baf burch fehler biefer Art einige Stellen eine Art von Undeutlichkeit erhalten baben, die fich nur burch Bergleichung des deutschen Originals beben läßt. Bielmehr wol-im mir jur Probe eines der turgesten Kapitel, das XIII. do Tabaco, abschreiben: Fumum tabaci arefachi per calamum harire, finitati obest; permultum falinae, concochioni emnino ferviontis, perit; eriam gustatui dentibusque nowine wit. (Bier batte boch wohl bie Abwechsetung ber Subjette gu bren verfchiebenen Deableaten vermieben werden tone min; etma fo: fumum tabaci baurire - obest- perdit -Anque migno etians, polverem herbee illine porer.): atiliae contritae per nares attrahere, valetudini est detrisucret; meetus cuim narium, per quos hominem spirite serum ducere opertet, obstruuntur; sensus adeo granis, edoutes fit amiffee; eft omnine queque fordidum ac infalubre. Liberis et inuenibus ergo nullo modo fumam tabas ore excipere, vel pulyerem eiusdem herbas naribus immitters licear.

G.

### Handlungs = Finanz - und Polizepwissenschaft, nehft Technologic.

Handbuch für Kausseute, ober Encyklopadie ber vora nehmiten Gegenstände der Handlungswissenschaft, mit Rücksicht auf Policik, Geschichte und Literatur, entworfen von Johann Isaac Beeghouts. Erster Band: 21—3. Donabrück und Münster, ben Platvoet. 1796. 28 Bogen. 1 MC. 8 R.

Es ist in der That nichts leichtes, ein erklärendes kaufmannie sches Warberduch zu schreiben, das nicht zu weitläuseig, und auch nicht zu turz obgefasset ist, und dennoch den daben sich vorgesetzen Iweden ein Genüge leistet. Der Verfasser dek handbuchs das sich alle Mube gegeben, dem auf dem Litek Verscheuen ein Gonüge zu leisten, und Riec. raumt ihm gewässtermaßen einem Vorzug vor dem Schumannischen ein, welches dagegen einen größern Plan und Umsang hat; doch werden Linige Erklärungen dem Sachtundigen kein Genäge lein

Ren, fondern wielmehr fehlerhaft banten. Wir roollen im einige anführen. Ben Acceptation &. 7. heißt es: daß folde geschieht, entweder von dem eigentlich Begognen, ober burch einen der Indoffenten aus Gefälligkeit gegen ben Eraffenter. Dier follte es wohl beifen: ober durch einen andern aus De fälligfeit gegen den Traffenten, ober einen ber Sudoffenter-Es tann zwar ein Indoffent einen nicht acceptirten Wechfe annehmen; aber bas gefchiebt nur alebann, wenn er ibm is Zahlung von einem andern Orte überfandt wird; in folchem Balle nimmt er ihn als gultig an, und berechner fich mit den Aussteller darüber. Weit gewöhnlicher aber find die Bale, daß der Aussteller, ober einer der Indosfenten eine Abresse dem Bechfel benfagt, Rraft welcher ber Inhaber angewiesen wird, bep wem er fich im Sall ber nicht erfolgenden Unnahme ju melben bat, um Acceptation und Bablung gu erhalten. -Bep Accordiren S. 10. ift ble Erklarung: 1) heißt er bep der Samburger Bant: wenn biejenigen, welche offertliche Rechnungen, b. i. ein Foliv, in ben Bancobuchern beben, in eigner Perfon ericbeinen, um mit Reujahr, benm Abichuß der Bankbucher um eine neue Rolio . Sicht, b. i. um eine neue Rednung anzusuchen, und von den Bankverordnerm nene Procuration auf jemand anders bestellen zu laffen, veilangen. Richtiger wurde biefe Erklarung alfo lauten: " beißt bey ber Samb. Bant, wenn ein Raufmann wiffen will, ob feine Rech. nung, die er mit ber Bauf balt, mit beren Buchern übereinfimmt; und gefchieht biefes Accordiren ben Rauffesten, Die viele Geschäfte machen, jeden Monat, ober fo oft fie in den Buchern ber Bank ein neues Blatt ober Follum betommen; gemeiniglich accordiren fie des Morgens, wenn fie fich basjenige anzeigen laffen, mas ihnen am porigen Tage in ber Bant bejahlt worden. Rachstdem muffen die Raufleut, Die ben bem Schiuß des Jahres auf ihre Rechnung etwas ju gut behalten, vor Defnung ber Bant, ober vor bem 14. Januar wor ben Bantverordneten ericheinen, und mit ihnen ihren Saldo vergleichen; und diefes wird ebenfalls amordieen genannt. Ben Achtel S. II. mare bie Erflarung: ber achte Theil eines gangen, ber ben Baaren. Bechfel. und Affecus tangpreifen gebraucht wird - binlanglich, und alles übrige konnte weggestrichen werben. Bey Dispace S. 225. ift es ierig, daß von dem Ausspruch bes Dispacheure an feine babers Berichtsbarteit appellirt werden tann; benn ber Dispachene ift nichts weiter, als ein richtiger Berechner ber Ochaben, nach Defeben.

Selegen und Mangen, und allenfalls ein Untertichter; bessen Aussprüche aber nie als unsehlbar angenommen werden. Rec. hat wur diese wenigen Bemerkungen angesührt, um zu zeigen, bağ er das Buch aufmertsam gelesen hat. Besonders hat er fich gesteut, so gute Erklärungen von Wortern zu finden, die zim Sechandel geboren, worin manche abnische Bucher sebe sehndel geboren, worin manche abnische Bucher sebe sehnet geugen die vielen Citate aus den besten Schriften; das Bera fasser zeugen die vielen Citate aus den besten Schriften; das her Rec. dieses Wert, der kleinen Fehlet ungeachtet, zum Sen beranch für Sandlungsbestissene, mit bester Ueberzeugung ema psehen kann.

Compendisses Handbuch für Rausleute, ober ency flopabische Uebersicht alles Wissenswürdigen im Gebiet der Handlung, von August Schumann.
Iwenter und dritter Theil. Leipzig, ben Gräf. 1796.
26½ und 28½ Vogen 8. 2 M. 14%.

Der Berf., ber, wie aus einer Nachschrift im zweyten Theil erbellet, ein prattifcher Raufmann ju Ronneburg im Miten. burgifchen ift, hat auf biefe benden Theile noch mehr Riell. wie auf den erften verwandt. Ben vielen Sandelsartifeln bat er auf Schriften, Die umftanblich bavon banbeln, und befone bere auf einzelne Auffabe in größern Berten verwiefen; aud bat er ben weitem nicht fo viel überfiußige Borter, wie im erften Theil, angeführt, obgleich noch manche batten megbleiben Bie mublam er gufammen getragen, bavon geben b viele einzetne fremde Benennungen von Baaren, Die gewiß einem großen Theil von Ranffeuten unbefannt find, ben Beweis. Dag ein foldes Wert vollfommen feyn tonne, ift une Rec. will daber nur einige Sehler und Auswuchse ausbeben, die leicht abgeandert werden tonnen: Safer wird in Samburg nicht nach Laften von 40, fondern von 20 Cheffel verfauft. In Samburg foll es 300 beelbigte Buchbalter geben! Dieß ift falfch ; benn wenn man ble Buchalter ben ber Bant und ben andern öffentlichen Officien ausnimmt: fo giebt' es gar feine beelbigte. Ben Sallitfachen werben bie Duchhalter, Die von ben Glaubigern baju gemabit werben, jedesmal befonders in Cib genommen. Die Tabelle, was die Guter in Samburg far Mara geben, ift überflußig, ober es D 5

hatte auch bergleichen von jeber großen handeleffaht gefiefem werden muffen. Der Artifel Saverey ift nicht vollfiendis genue, und tann aus Bestett Theoria und Draris ber Miec. Wiffenschaften erganzt werden. Den Imbargo druckt ber Berfaffer fich nicht richtig ous, wenn er fagt: worzuglich with von Befchlagnehmung auf ber Cee verftanben. Auf ber 1 tann hiemand Embargo legen; es batte beigen muffen: D Schlagnehmung von Schiffen in fremden, auch wohl eine Bafen; - moben ber Bent. einige Erlauterung über ofe Arb Des Embargo batte geben konnen. Den dem Bort Indoff mem fagt er G. 68; Doch giebt es ein boppeltes Inboffemen u. f. m. Rec. glaubt, es merbe ber Berf. teinen einzigen Bed fel in Deutschland mit einem solden Indossement vorweilen Jonnen; und ift ber Deinung, daß fein Brejagner wernficher werden thinte, einen Bechfel gertheilt an mehrere gu-bezohlen. Konnte biefes angeben; lo murben die Wechfelordmingen & mas davon lagen. Ben Balch heißt est Steinfalch temme mus Limeburg und Seeburg; er heift Steinberger Rald. muß beifen : aus Segeberg (bieles Mort fehlt ), einem Orte im Solfteinifden, und beißt Begebetger Raich. Bey Police 6. 288 im sten Theil fann : 2) bas Wart Police, u.f. w. gan meggeftrichen merben; benn die bafelbit nambaft gemachten Documente wird in Deutschland niemand Policen nennen. Derjahrung febit gant, da boch etwas über die Berjahrung ben Wechseln, ben Affecurangen, g. f. w. batte gesagt werben De ber Berf. einen vierten Theil verfpridir, worin alle Erinnerungen und Berbefferungen aufgengentien werden follen; fo wird er von obigen Bemertungen Bebrauch machen fannen ; benn es ift mahrlich munichenswerth, baf ein Bud, woran fichtlich fo vieler Bleif gemenbet worben, gine immer größere Bollfommenheit erreiche.

AŞ.

Raufmännische Waaren- Berechnungen, enthaltenb hollandische, englische, französische, spanische, portugiesische, italianische, russische, schwedische, dänische, preußische, palnische, hamburger und triefter Einkauss Mechnungen; ingleichen Asseuranzend Daverie- Rechnungen; nebst einer gründlichen Anweisung zu beren Berechnung. Derausgegeben

von Cael Chriftian Jaing, Lehrer ber Arichmetik und Handlungswiffenschaften. Leipzig, ben Gleischer, 1796. 30 Bogen 4. 1 ML. 8 M.

Der Berk. bar biefes Berfichen bespubers får Leipzig, ober berhaupt fit beutfche Landftabte bearbeitet; jeboch tann es ebem Raufmann, bet gerabe über die in demielben portome menden Ertifel eine fingirte Gintanferechnung wanider, Diene De leiften. Rach einer turzen Ginleitung werben 120 Foftne Beit mifgetheilt, und angewiefen, wie folde gerechnet werben uniffen. Dierauf folgen einige enbere Enleulationen mit Em flarungen - Angeige beret (bet) wornehmften Eurspalichen Sandungsplige und beret (ber) Probufte und Manufafturen, womit felbige Sandlung treiben, und unter bem Zitel: ber empenblife Det. und Martthelfer, & Tabellen, welche Ben wichtsvergleichungen und Berechnungen bes Pfunbes nad Centnetpreifen, u.f. w., enthalten. Da bem Buche eine Una Labl von mehr als 400 Pranumeranten vorgefeht ift : fo ift Saffelbe für die Gegenden, wo barquf pranumerire worden. mabrideinlich nicht überfläßig gewelen, bb es gleich an abnliden Berten vide teble

WŁ

#### Permiste Schriften.

Der Postraud. Eine Sammlung Briefe interestanten Inhalts, von Ethnz. Drep Sammlungen. Halle. 1796, bep. Hendel. I. 200, IL 191. Ils. 20 und 170 S. 8. 1986. 6 ge.

Besselbeit Deutsch ohne Iweisel, und um etwas kützer, mare gewesen: Eine Sammlung lehrreicher Briese; so wenig es auch den Autor einpsehlen mag, eigne Arbeit als lobreich ober such den Autorit anzufündigen. Das unser Publitum keines von herden darin fand, beweiset ein kleiner Umstand, den weder Autor nach Berleget werden laugnen können. Der ganze Plunder ift admilch nichts weiter, als verlegene, mit steischen Tielbietern gezierte Waare, die unter der Ausschriftz die derandre Post, das ist, eine Reise von Oriesen, 1781, m. f. 1912, in eben so viel Pandagen und demselben Orte zum Worschein kam; und Band, 51, 72, 62 der A. d. D. als under deutendes Gemasch sehr kurz abgesertiger murbe, Unmöglich der

batf man einem Rezensenten jumurden, bey seber neuen Schargefe sich erst umzusehen, ob soiche schon einmal gedruckt morden? Die Entdeckung also, daß dieses mit vorliegender murklich der Kall sey, ist bioß der Oscitanz zu verdanken, wormit
im Ende der ersten Sammkung ein Dubend schon 1780 und
Is für eben den Berlag gedruckter Bucher angezeigt, steben;
weine Sonderbarkeit, die es leicht mochte, dem frühern Daseyn
ibes Products auf die Soner zu kommen. Durch Angabe des
Funds hat Rose die Sosier sich vielleicht verrstichtet; sichwerlich aber seine Mitbrüder, die Necensenten; als denen man
ist in der Kolge vermuthlich schwere machen wird, dereseichen

unbefugte Ibentitat gu erharten.

Des Berfaffere ebebem nicht augegebner, nun aber auf Dem Titelblatt gu telenber Dame, foll ohne Bweifel eine neue Lodpfeife fegn. 3ft es eben ber Bielfcreiber - benn feine Caufnamen find nicht augezeigt - ber feit zwanzig Sahren icon die Dreffen im Sange balt: fo mogen die Liebhaber leimer Reber fich an Diefer nob. antiquen Geburt ihres Areundes nach Beigenstuft erbauen! Den Lefern unfeer Menen M. D. 3. aber, Die erma bie alene nicht ben ber Sand haben bient gur Dadricht , daß der vorgebliche Poftraub auf mehr als ein Schoet erbrochner Briefe binauslauft, worin man, im Gefchmad unfrer ehemaligen Bochenfdriften, über feine Nachbarn fich luftigemacht', ober bent gewöhnlichften Berbaltniffen bes Lebens irgend ein fatprifches, fentimentales, ober blog wie Blaes garbchen anzuftreichen verfucht: alles ohne fonberlichen Aufwand von Seiftestraft, und in einer Schreibart, Die nur felten für correct; befto ofter für martlos und mafferia gelten fann. Much Derfe find gegen bas Ende bin angutreffen, wemit es ungefahr eben diefelbe Bewandnif bat.

Morgenspahiergange. Zwenter Gang. Mannheim, im neuen Kunftverlage. 1796. 155 S. 8. 12 %.

In diesem Bandoen find jehn Erzählungen enthalten, unter welchen einige vrientalliche sind. Sie wurden eine ziemlich angenehme Unterhaltung gewähren, und da manche gute Lehre eingestreuet ift, die Morgenstunden auch bester ausfüllen helfen, als die gewöhnlichen schaalen Romane, wenn der Vortrag nur nicht so undeutsch wate. Rur zu ofe stest man auf französische Wortfügungen und Berbindungen, vot welchen der Senius

Setins ber beutiden Sprache guructbebt,, und Die gu beutlich ben Urfprung der Ergablung verrathen. Biber die Reinheft ber Sprache wird auch oft defeblt, 1. 3. 6. 14. ber geringfte Berfdus, fatt: Aufschub, Perzögerung: 6. 16: "3d bin es zufrieden, wenn ich nur. Sie auszanten barf, im Kall Sie nicht nach meiner Phantafte benten." Buweilen ift ber Perindenhau febr gegerrt und fdwerfallig, auch bin und wieber ber Ausbruck undeutlich, daß man die Beffeln wieder ertennt. Die den Ueberfeter banben, der überhaupt der beutfchen Oprade machtiger ju werden fuchen muß, wenn er beutlich, mobie Mingend und forreft feine Gedanfen übertragen will. 6. 129. Die Cochter eines Den, von Bulmont mard ben ber Relfe ibe rer Eitern nach Atherifa auf dem gande erzogen, obne von ibrer Bertunft etwas an wiffen. Der ber veranberten ganftigen Lage ber Eltern und der Rudfehr beifelben in ihren Bobnort wurde and die Tochter geholt. Der Ergabler will bier die Art erflaren, wodurch fie ungeachtet ihrer Ergiebung als Bauerim fich in biefe neue Lage babe finden lernen. - fep es der Corgfalt jener, Die fie liebten, Dant den Meis "fern (foll 'es vielleicht Muftern beißen?) jeder Art, und mehr noch ihren glucklichen Unlagen, in weniger als zwer Jahren war fie ganglich wiedergeboren. " - Das Gefes ber Bahricheinlichkeit ift auch übertreten. In einer Ergablung : Treue in der Univeue, überschrieben, wird von einem gebildeten Rrauenzimmer eine fremde Derfon für ben Beliebten nach einer vierlabrigen Abwesenheit angefeben, und brep Sabr Darauf balt fie diefen fur einen fremden, und bende Berthumer werden nicht eber aufgebeckt, bie bit fpielenben Derfonen ibre Daste felbit abzulegen für gut finden. - Zuch wird ein junger Rhuig von eines Thurmes Sobe berabgefturgt, nimme teinen Chaben, fallt nur in Ohnmacht, und gelangt per varive cafus endlich wieber auf ben Thron. - Das Spiecel. fabinet ift eine naive Schilberung ber Dethade bes Beren, pon Steinau, eine Lebensart zu mablen. Das Liteltupfer ift febr fein gearbeitet, und ftellt eine weibliche Rigur mit einer Blumenkette in ben Danben, - vermuthich die Sottinn Hora — ber.

Die biefer Begleitung mar Rec., wie aus vorstebenben Bemertungen ethellt, nicht gang aufrieben; und bedauett es um fe mehr, da er fich icon juver auf die Ankunft diefer Ge-

fellichaft gefrouet batte.

we. Sans Sandbuch füt Schilmelfter auf tem lande und fit kleinen Stadten, woraus sie ihren Schulkinderzi Ampeisung geben konnen, wie sie einen verständisgen (verständlichen) Brief schreiben sollen. Auch für den Bürger und kandmann, der ohne Jüsse Anderer seine eigene Angelegenheisen selbst besorgen keinen will. Halberstadt, Groß'sche Erben, 1796, 152 S. 6 36.

Dies Buchlein enthält gute Muster von Sevatter : Docksetz Leichen, und einigen andern Briefen, die als Vorschriften für die Worfpriggend gebraucht werben können. Ihnen sind Bolfsred den für Zimmerleute, Gochheititter, wie Berfe bes Ueberreise dung des Ernotedranzes hinzugesügt. Den Schlift macht eine Erklätung der orthögraphischen Unterscheidungszeichen, und der schliche oft abgefürzten Wörter. Bloß die Reden für Zimmerleute nach Errichtung eines Haufes befriedigen ein Bedürsnist, und es ware zu winschen, daß sie die bei dergleid den Selegenheiten gewöhnlich höchstelenden Anittelwerse verz drüngen möchten. Schulmeistern, die state Gr. auch wohl einnal 18 Gr. erübrigen thnnen, denen empsehlen wir doch lieber den Berliner Briefsteller fürn gemeine Leben weil er in mehrern Verlegenheiten Nath und Auskunft giedt.

Ueber die Ehe und Eheloligkeit in moralische politischer Hinsicht. Ein Versuch, die ehe lichen Verbindungen zu befördern. Berlin, 1796. bey Haude und Spener. 170 8. 1230

Die Abficht des ungenannten Berf. ten biefer Schrift, bie obelichen Berbindungen zu befordern, ist fehr ruhmlich; in wiedern er fit erreicht habe, werden die Leier aus einer nahern Amzeige des Jinhalts beurtheilen können. Nach einer kurzen Sinvleitung handert er in drep Kapiteln, 1) von den Ursachen dertwellenfigkeit, 2) von ihren Jolgen, 3) von den Ursachen ber Ebelofigkeit, 2) von ihren Jolgen, 3) von den Ursachen sein; ihr abzuhelfen. Zu den Ursachen rechnet er a) die Auflagen (für den Bürger und Landmann) und die zu geringe Besoldung der Staatsbedienten, b) den Lupus, c) die Borute theilt des Standes, d) die Liebe zur Freyheit, o) die Erzies bung

hung und leichte Befriedinung bes Geldlechtstriebes aufer bet Che 1) Furcht por einer unglächlichen Babl - Ban biefen Urfachen fallen bie erften bepben gufammen; bie geringe Befoldung reicht ju der Drenge von Ausgaben, Die bet Lurus' abthibendig macht, nicht zu. Das Kapitel vom Burns ift viel ju tury abgehundelt, indem ber Bf. fich faft nur auf ben Lurus. der Bornthmen in Equipagen, Bebienten u. bal. einferante. Berricht er nicht unter ben mittlern Stauben eben f febr, marr duf eine undere Beife, und ift et bier nicht ebenfalls bas Saupthinberniß ber Che? Er ift die Quelle von vielen Mebeln. von benen febes wieder für fich eine Urfache der infiner zemeb menben Chelofigfeft ift. Bas die Poruerbeile des Stans Des anbetrifft : fo tonnen biefe faft nur ben ben bobern Standen alt eine Urfache ber Chelbfigfeft angefeben merden; und atteb bier baben fie gewiß nur felten biefe Burtung: überbem ware es nicht elunal rathfam, fie in Rucfficht auf bie Che gam beb Seite zu feben. - In wiefern Die Erziehung die Chelefigeeit befordert, baraber ließe fich freplich febr viel fagen; la, fte roare bie affeihige Urfache berfeiben, in bfern in ibr ber Grund unferer Sandlungewelfe im erwachfehen Alter liegt. Sindeffen wate fie nur die entferntere Urfache, und bier tommt es barauf an, bie nabete aufzusuchen. Alleitt, es giebt allerbings in um frer Erglebung Dinge, die mit ber Chelofigteit in naberer Berbindung flebett, und auf diefe batte ber Bf. aufmertfam machen muffen; et fagt abet nur febt wenig bavon. Es gebort babin. unferm Urtheile nach, alles bas, woburch bie Jugend gar ju frab ant Uesbigfeit; Beichlichteit, Bergnügungsfucht verlettet wirt.

Die Solgen ber Chelofigteit betrachtet er theils in Miche ficht auf den Staat, - und hier febt et fie erftens in die Abnahme der Bevollerung, zwentent, in die Vernache läßigung der Erziehung der unebelichen Kinder - theils in Audficht auf den Burger felbft. Der leutere Theil fceint uns ju einfeitig und parthepift abgehandele ju fen. Offenbar ift vieles von bem , was bier als Roige bet Cheipflas. teit angefeffen wird, nicht nothwendige Bolge, wovon die Che bas Segentheil gabe. Erftens foll namlid ber Charatten burd die Chelofinfeit verderbr werben. Dies mag wohl bie weilen bet Sall fepn; vorzäglich bep folden Leuten, ben benen ' sonebin nicht viel ju verberben ift' - biefe murben aber auch Durch bie Che nicht viel gebeffert werben. Eine andere Rolge foll die Verderbniff der phyfifchen Beschaffenbeit des Morpers feyn - Dieg trifft nur die Wollafilinge, und aport.

swar die verheyratheten so gut, als die unverheyratheten. Chen basselbe gill auch in Ausehung der beyden lehten bier angegebenen Folgen, der sweckwidrigen Anwendung des Privacsvermögens, und der unedeln Anwendung der Teit.

lim der Chelofigfeit abzuhelfen, foll man erftene die Oben angegebenen Ursachen derselben aufbeben, also: die Abgaben minbern, und die Befoldungen erhoben - ju biefen Ende foldigt ber Bf. den Fürsten manderley Ginfdrantungen ibrer anderweitigen Ausgaben vor, die fich wohl wenige werben gefallen laffen; ferner ben Lurus einschranten - Dies muffe baupefachlich burths Bepfpiel von oben betab bewurft merben : nachftdem ben Leuten richtige Begriffe über ben mabren Berth Der Stande und die Borguge bet ehelichen Berbindung bepbringen; ingleichen bie Erziehung verbeffern - biefer fomoble als ber vorbergebende Borichlag ift leicht gethan; aber Die Sowierigfeit liegt barin, fle auszuführen, Urfache, Die gurcht vor einer ungluctichen Babl, glaubt er, tonne am beften baburch gehoben werden, wenn die Eltern bie torperlichen Sehler der Rinder, die nicht von felbft in Die Mugen fallen, bem Brautigam ebrlich anzeigten (alfo etwas abnitaes wie benin Pferdebandel). Bas aber die moralischen Rebler betrifft: fo follte ber Liebhaber auf den Charafter ber Eltern, besonders der Mutter, Rudficht nehmen, weil doch die Dabbden fic am meiften nach biefer bilbeten. Much mußten bie Citern gehalten feyn, ben Charafter ihrer Rinder bem Brauti. aem fo tren als moalich au schilbern. - Babrlich ein febr unauverläßiges Dittel! Eben fo meint er, mare es notbig, daß ber Brautigam feinen eigenen Charatter bem Dabchen nicht verbebite, und ihr feine Tebler offenbergig geftande. diefe Gelbfichilderungen ausfallen werden, laft fich leicht er. achten. - Endlich noch ein Sauptvorschlag : eine Staats. brautschantaffe (ein Bort, bas mit Luftguteprufungs lebre in Eine Rlaffe gebort), woraus arme Dabden ausges fattet merben follten. Ohne bier die Mittel ju prufen, wie ber B. bas Belb ju biefer Raffe jufammengebracht miffen mill. bemerten mir nur noch, daß nach feinem Willen, damit ber Staat, fo viel moglich, lauter gefunde Mitburger erhalte, Leine Dabden ausgestattet werben follen, die entweder felbft ein Bereelides Gebrechen an fich haben, ober fich Danner mit folden Gebrechen wahlen. - Bie unbillig ift diefe Ginfarantung!

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drepfigften Banbes Erfes Stud

3mentes heft.

Intelligengblatt, No. 10 mb it; 1797.

#### Demsche und andere lebende Sprachen.

- Dienes deutschstrauzosisches Wörterbuch. Ein Hillsmittel zur bequeenern Anwendung der neuern französischen Wörter und Aedensacten. Nach D. Leonhard Snetlage Nouveau Dictivenwirke François contenant les expressions de nonvelle création du Peuple François, mit Abstriungen, Zusäsen und einem französischen Neuglister von Friedrich la Coste. Leinzig, 2795, den Woß und Compagnie. 226 Seiten in Großesten sinze Vorrede und Register. 18 %.

Broad Street, Nr. 4. Broschirt auf Goreile

3) Nouveau Dictionnaire de poche François-Allemand et Allemand François. Nouvelle-Edition, revue, corrigée et enrichie des néologismes reçus dans les deux langues par Monsieur le Professeur Catel. Tome premier 470 Seiten. Tome second 318 Seiten in Dusbez. A Bronsvic, 1796. Dans la librairie pour les Ecoles. 1796. 8 22.

Derr la Cofte war eben im Begriff, burd ein Borterbuch bet franzofichen Matiogie Die mabrend ber Repolution entftanbenen Beranderungen biefer Sprache, Die bisher nur einzeln in Sonrnalen und fleinen Auffaben angemertt waren, gufatte men au ftellen, als des Dr. Snetlage Nouveau Dictionnaire François ericien. Er legte alfo, ba er feinen Plan niest auf Weben' wollte, biefes Wert beb bem feinigen jum Grunde, verbesterte die Wangel besfelben, und keferte die französische Reologie fint beutiden Ertlarungen. Er geftebt, bag untet Lubinia bem XIV die Sprache foon, teine, Rieffend ind woodkilingend war; daß in der Folge burch die Atabemleen für die Erhaltung Diefer empfehlenden Eigem fchaften geforgt worden fen; bag ibr aber auf ber andern Beite bie Stille Des Musdrud's ganglich gemangells und bag nur burd tunfeliche Umfdreibungen Benktinbingen für Begriffe gebifdet werden tonnten, wofür erft bie Devolution einzelne und daffende Ausbrucke fcaf. Diet mufte abet auch die Schwierigteiten, aus dem Frangofifchen gut und pradie fine Dentite gu'aberfegen, vergräßern, bn, aum rinen Degriffitreffend auszudruden, auch neue Botte nothig finds Bert, jut genauern Bejeichnung ber neologifchen Unebrude im Deutschen, felbft bedient bat.

Es ergiebt fich bep einer forgfältigen Mufterung biefer mengeschaffenen Worter, welche burch bas angezeigte Bert gar febr erleichtert ift, baß die meiften berfeiben für bie Sprasthe jest Bang nen geprägt, die Weigen aber entweber veraltete

Audrid, und burch ble neue Sprachlobpfung wiederum in Matlauf gebracht, ober langk übliche Worter mit neu untergeliegten Bedeutungen find. (Man fest g. B. G. 1932 "Den: Sachus, Admodier" und bgl.)

Die deutschen Ausbrucke steben vordn, die frangoffichen. Folgen: bepben ist eine, mit Benfpielen aus neuen Schriften, Decreten und offentlichen Relationen belegte, oft auf mehrern Beiten fortlaufende Erflärung hinzugesett. Das Aussuchen Beit neufranklichen Worter ist durch das bedgefügte Register, woo die frangossichen Worter zuerst stehen, erleichtete Etwas kundequem finden wir es, daß zuwellen bed einer langern Fod ge von deutschen übersetzen Stellen, diese ununterbrochen bind vereinander weg, bloß mit dazustaben stehenden franzossischen ungesteichen ungestehen, diese deutschen folgeich nicht den telatioen deutschen finden folgen in einer eben so langen Folge unachten denklam bervoorluchen find, wo man den jene ausgetrennt Kusdruft. Eagesordnung bie G. 267 und 169 aufges Führren Stellen. Die Sintistung des Gangen mit was folgenden Die Sintistung des Gangen mit das

S. 729. Pitrift, Pfrifts, in. D. (manutiges Jampe wort). "Rach der Bildung der Werter Reynlifte, Marritike, n. f. 46. hat indn duch mit gegeingelieigem Aussbrucke die Linhanger des geofdritumficen Ministes "Belegt. Se hafter die größte Schmach, weiche dus dem "Her begt, entfpringt, auf diesem Borte, und der effrige "Republicaner bedient sich desselben, nin einen Menichen, poer aller Riedertrücktigerten fähig ist, damit zu begeich wire. (Alle Anhänger Pitts sind werth mit einem "Schlage guillotinier zu werden, Tous les Pitristes ind"Schlage guillotinier zu werden, Tous les Pitristes ind"ritent detre guillotinier dur febt coup.)"

Da die revolutionären Ansbrude mit einer fo zibedinäfe fleen Ansführlichtelt erläutert, imb fült ausgestachten Stelles ber weresten Revolutionsichristen, bie aber ber Verfasser unt setten namentlich auführt, belegt finds fo verbiem sein Duch wicht nur als ein Bedrag zum Sprächstage geachtet, sond bern auch als halfsbuch zum richtigen Berländnis ber 180 beineibnären Schriften vorzäglich zu Nathe gezogen zu verben.

Carlos and Barrelland

Alle hier aufgeführten Ausdrucke und ihre Bedeutungen durften indes, ben genauerer Untersuchung, nicht für unmiterelbare oder mittelbare Producte der neuen Sprachschöpfingenangunehmen senn. So dunkt uns z. B. gleich das Seite 3. unter dem Artikelt "Abrheilen" angesührte "Classe" mit keiner Bedeutung alter, als die Epoche det Revolution zu sehn. Der Verfasser schreibtt "Als Zeitwort ist dieser Ausdruck "an z neu, und bezeichnet das Abtheilen nach einer geswissen Ordnung; reihen, schichten, ordnen — Die Sessicht des Nuradgea d'Ohsson ansühren, der es in seinem großen Werke über das türkische Reich Tome I. pag. 107. der Originalausgabe auf gleiche Art gebraucht. Von den Gessehfelbst: "Tout z est classe, subdivise et caracterise.

Dag für gewiffe Begriffe, in der That gang neue Borer von ben Menfranken geschaffen worden find, davon mag solembes Lace Bepfpiel gum Beweise dienen :

6. 62. "gefüret, Debete, es Benvort, zusammens "gefest won bete und dem berandenben de. Dieser neue Andread zeigt nichts weniger ins einen ganz vollkommuruen Grad der Sittlichkeit an, sondern die angehen de Affeing eines Menschen oder eines Volks, den Zu"fand, der unmittelbar auf den Zustand der Robbeit "seigt. Es möchte für diesen Begriff schwer ein einziges "deutsches Wort zu finden seyn. Der Kobbeit entrif"sen. Ein der Robbeit entriffenes Bolt, Un Peuple "debete, ist ein Volk, das einige Fortschritte in der Auf"klärung und Sittenverbesterung gemacht hat."

Andere Ausbrucke tragen ben Geift dieser Revolution fo bentlich an der Stirne, daß die genauere Bezeichnung ihrer Entstehungsepoche icon in dieser Hinsicht verdienklich wird. Ein Bepfpiels

S. 193. "Verknüpfen, Coordonner, 6. 3. (handelm "des Zeitwort). Ein ganz neuer Ausbruck, der das Berseinigen zweier oder mehrerer Sachen mit einander, spadiff sie ein Sanzes ausmachen, bezeichnet. Bormals "nannte man nur in der Geometrie die Coordinaten, "Coordonnees. (Unter einer frepen Regierungsform

"ist die Regierung mit dem Bolse vereinigt. Die Ein"üstitung der Regierung auf das Bols, und die Gegeb"einwirtung des Bolts auf die Regierung (!!) schläge "wesentlich (!!) in die Bersertigung" (Absassung) "der "Gesete" (ein) "Sous un régime libre le Gouver, "nement ost aberdonné avec le Peuple, L'action "du Gouvernement sur le Peuple et la réaction du "Peuple sur le Gouvernement entrent offentiellement "dans la consection dus jois)."

Billig hatte bep einem so conftitutiven Sabe bie Autorftat nicht übergangen seyn sollen, die aufmerksame und prafende Lefer auch bey andern Artifeln ungern vermiffen, werden.

Der Anhang von G, 209 enthält: 1) ein Berzeichuts von sehlenden Ausbehücken und Wortern, 2) Das Berzeichnis der Ausschüffe. 3) Eine metrologische Tabelle der Läusgen: Flächen und Korper: Masse, der Gewichte und Münzen. 4) Frankreichs sehige geographische Eineheltung mit der vormelissen verzlichen, und 5) die Eineheltung der Departerments von Frankreich nach den Regionen und Gegenden. Das Berzeichnis der Ausschäffe G, 218 und 219 nehft det bemerkten Anzahl der Mitglieder wird gewiß manchem Zietungs und Stofchürenleser zu einer guten Nachweisung dienen.

Bey ben Ableitungen ans ber lateinlichen und griechlichen Sprache laufen manche ungrammatiche Behauptungen mit unter,

Rummet 2 und 3 haben eine allgemeinere Bestimmung, als I, und abgleich bepbe zu einem Ziele lausen; so buntt uns boch, daß 2 demselben um Bieles naber getommen sep, als 3. Das Leipziger Dictionnaire da poche hat nicht flur ber einem sehr öfonomischen Oruck, da auf jeder Seite dren Columnen ausgehracht sind, und ben gleichem Preise ein sehr gefälliges Keufferes in Ansehung der gewählten Druckschift, des Papiers, der gangen Auserdung u. s. w., sondern es enthält anch, wie wir der der Gogeneimanderhaltung mehrerer Columnen bemertt haben, einem größern Reichthum von Wirtern, und mehrere und bester geordietes Bedeutungen derselben. Wenn bester und bester geordietes Bedeutungen derselben. Wenn bester zusche gleuben, wie wir aus einigen Proben vermuthen zu darfeit gleuben, auf ein und dasselbe stübere, uns under fanute

fannte, Toldentobrterbud gang ober jum Thell gebauses find: fo bat gewiß bas Leipziger Dictionnaire der Unrichtigfeiten, Mangel und Luden eine weft größere Menge vermieden, als bas Dictionnaire des Grn Catal. Bie ber Bufat : "Wonvelle Edition" auf dem Titelblatte des Braunfctweiger Dictionnaire ju rechtfertigen fep, ba, wie uns verfichert wird, Die Schulbuchhandlung nie ein frangoffiches Sandwerterbuch im Berlage gehabt bat, vom Beren Brof. Catel aber ein ab teres Taichenworterbuch eben fo wenig befannt ift: Das muß Mecenf. dem Beren Educationstath Campe, als Unternehmet jener Budihandlung ,'affein überlaffen. Das Bange fcheint ein verbeskerter Nachdruck des Dictionnaire de poche par Ehrmann ju fepn, wovon in Strasbutg brey Auflagen erfchie-nen find, und an der vierten, wie wie baren, jest gedruct wird. So wie dort hat herr Catel die Deminutiva in lein gegeben, als maifonnetre. Sauslein, vermiffeau Burme lein, n. f. m. auch biefelbe eppographische Ordnung berbebale ten, welche menigftens nicht zur Erleichterung bes Rachfolge gens oder jup Bequemlichkeit im Befen blent. Der lacherlie den Ableitungen nicht zu gebenten, wenn g. B. "Chemines," der Camin, Schornftein, imter bem Morte "Chemis" folgendergeftalt eingebracht ift:

"Chomin, m. Beg, Straße, — &, f. Kamie, "Schornstein. — er, v. n. geben, reifen — our, m. "Reisender, guter Aufganger u. f. w."

Sen fo fiebe es unter "Fard," Schminke, aus, we auf eine hochft unfericalische Beise "Fardeau," Laft, Buthe, was man nach langem vergeblichen Suchen endlich in dieset Bestuchaft findet, eingetragen ift.

Pure die Aufnahme der nenen Camplicen Botter, alss "Serrscheuling," aristocrate, "Flintenspies," vaionmente, scheint es, als Dictionnaire, waar unbrauchbar geworden in sen, wenigstens für die Franzosen.

Die neufrantischen Worter find zwar in bepbe Wörter bucher aufgenommen; in Ne. 2 aber find solche noch durch den Brigen na a., nouvella creation, zur Bequemlichtelt bes Nachschlagenden kenntlich gemacht. Ne. 1. wird übrigens dadurch keinesweges entbehrlich, da hier der aussührliche Commentar nehnt den erläuternden Beweisstellen, in Ne. 2 und 3 aber nur die neugeschaffenen Wörter nehft ihren Bedeutumgen in der Kurze angegeben find.

Das oben angeführte neufrankliche Dibbiar haben wir war in Mr. 2 nicht angetroffen; in Mr. 3 aber ift es G. 110 Burd einen Denetfehler entftellt: "Debater, der Robbeis. mutiffen.

Debrere, von guten frangofichen Schriftftellern dehauchte Borter baben wir in Dr. 2 und 2 jugleich vermißt. Bielleiche follten fie, nebft andern, bie mir hier nicht angeben famen, ben einer wiederholten Auflage nachgetragen merben. Der find einige berfelben:

Auphigouri, práchtiges Beschwäfe.

Cibe, ee, borftig, g. B. von Burmern', bie einen borftigen Sorper haben, carps cilik.

Empaule, ce schwülftig, pou ber Schreibare, ale: adeclamitions empoulées."

Juamovible, 3. B. in ber Rebensart: charges inamo-

บเรเสร

Local, ale Subftantiv gebraucht, Raum, Ort, 1. 33. in der Suile: Quel moyen de se plaire dans un petit local, page l'ordinaire si "unisorme" u. s. w.

Lock, bas Genfbley, & B. in ber Rebensart: "jetter le dock, ben bem frangifischen lieberfeter der Lottres à Algarotti, pag. 5.

Offelot, Die Tygertage, bey Buffon.

Polypier, bas Beepolypengebaufe.

Rifqueupp, enfe, ber Gefahr ausgefest, 3. D. praftique rifqueuje, von ber Prapis des Argres.

Bruyant, larmend, hat Mr. 33 in Mr. 2 abenfahlt et. Den fagt in guten Stot; plaifire bruyants, bruyants concerts, u. f. m.

Auch mangeln in bebben einige, in ber guten Gaeffe forache vortonmenbe, Bebeutungen , 8. 5. bey "Derober" fehlt in bevden bie Bebeutung, gebeim balten, verbeimlichen, 3. B. La grande difficulté était de derober cette - frito à m. f. w. Bey . Divertir" feble bie Bebeutung anderswohin verwenden, als divertir cent florins pour le louage d'une meilog. Ben Reforme la, fehlt die feltene Bedeutung, nach neicher es auch von der Reformirten Be-. meine gefagt wird. Ein frangbfifcher Ochriftfteller nennt ben gelehrten und verbienten Balnage, "l'honneur de la Refor-. me. bie Bierde der Aefopmirten. --

Bigorifum fonitunt und bie bingunefegten Webeuttingen gu einfeltig und febrentent angegeben, B. B. ben Borbinet. Beifft en in bepben Barterbutternigung gleitbluttenb :

"Dals eines Pferbes, aufferliches bofen Unfehen, Erm

Wenn aber dieset Wort bieß von ausseichen desen Assen gebraucht wird, wie kunte (2.33) bei Berfosser und Dayen de Killerine (tom. V. pag. 189) geschieben habent "deux hommes d'encolure er de constitution disserentes "d'un était blond, l'autre brons; la force et la vivacité pagitaissant étre la cambien de l'un, et l'encre Marities "avoir tours la delicatesse et tourendes geraves un parsinge. In der Louis le delicatesse et tourendes geraves un parsinge. In der Louis le delicatesse et tourendes geraves un parsinge. In der Louis l'Amandanteur fragt eine sprechende Portus.

"Minoie" ist in bepben gegeben ; "gofällige Gossbene. Sildung". Dies kann es munisstent nicht allein bedauren. In einer Schilderung von den ischetlichen Anfagen dellande polls heist es ber einem französischen Schriftbeller "qui "Vaus kant crover de tiro avec leur sjustemann vinnent, "leur convenance gauche et leure minois et diemikes.". hier schießt schon das Bepwett lächerlich den Bestiff des Gefälligen aus.

Ober die Bedeutungen find zu allgeineln; z. D. unter "Greillocher" fieht die Bedeutung? "Ehnsteld riffands "menserzen." Dies wäre weinigstene für stigenne Brille zu under ihr route die die monnigne al gattlochee, "Gest diese erwosse pas petite carronne."

"Non-valeur" beist bloß "Unwerth." In folgender Stelle richtet man damit nichts aus; "pour indemnifor lo "momeque des nen - valeurs do l'année juffet." Sier Mt es die dinterbliedene Staatseinnahme, de eine Produkt zurückhalt etwa jur Zeit des Missvergnagens u. f. po.

Bieweilen find bie Bebeutungen much wohl zu enge die erntmien.

"Aguerrir" beift "sum Ariego, sum Aviegoleben "abrichten." Man sogt aber auch fift richtig : "und coaquette aguerrie, von einer ansgeletnen Kotene. Ber Sf. ber Lettres Françoisos et Allemandes schreibt siger S. 426 : "Jo n'ai pu encore aguerrir mes ecelles et les ampécher "de fignie à l'unio de la plupart des mess Allemands," Es hest else auch überhaupe: "angewähnen, disharten durch Gewohnbeit,

Manchmal munichten wir, das das bedoutende deutsche Bott ein gewählteren fenn mochet. 3. B. ben "Auckatingeren mier "Auchaingemens" würden wir statt "Verhindung" lieber Verkettung gewählt haben. Man vergleiche eine Stelle in Saurin's Sermona, some 3, p. 140.

Die in Ber. u gebruchten deutsche Worte und Ausbrüfle find durchaus durch die hergebrachte aute deutsche Schrifte fleuche gerechtsertzund und in dieser Dinsicht hat u einem wefunklichen Worzug wor 3, dem Gert Pr. Carel durch die in bepden Theiten aufgenommenen Cumpischen Sprachbeische tungen, nach S. VII. der Borrede, ein besonders Berdienstzu geben, wohl etwas zu rasch vermeinte. "Arienklünfluch," jur Brichning des "mehrigue," wird wohl Miemund dem jurgerachten metrisch vorziehen.

Druffsbler haben wir eben plote viele bemerkt. In Bimmer 2 ift S.. 2 ouf der exflen Kalumne kart : "Agaben ju opdern Agape. In Rummer 3 S. 127 auf det exflen Columne, statt : "Flanquien" Flaquie. So Grécourt, (tama 1. p. 201): "d'une staquie, avoc ma main sur la joue appliquée. Ein sonderberer Irrthum ist uns in Rummer 2 ansgestossen, den wabricheinlich ein Fehlblich des Sehers versanlast, und die Elle des Correctors unverhellert gelass sen hat.

#### S. 176 auf ber nten Columne ficht : ...

"Malefaim," f. Verbred en, Jauberey,

hier find groev verftammelte Artifel in einen zusammengeftoffen, ben "Malefaim" die eneinrechende beutsche Bedeutung, große Sungvranoele, übetleben, und vor ben bevben pidt hieber gehörigen Bedeutungen bas frambfifche Wert "Malefico" nebft ber Bezeichnung des Geschleches ausgelaffen. Beide Artifel find in Mt. 4 gehörig unterschieden.

Zw,

## Protesiantische Gottesgelahrheit.

Eusebia. Herausgegeben von Dr. Heinrich Philipp Conrad Hente. Erstes und zwentes Stuck. Heinsteht, 1796. ben Fleckeisen. 358 Seiten &. 1 NK.

. Cine Zeitichrift, wie biejenige, beren erfte Stude bier angezeigt werben, beren Augenmert im Allgemeinen bie Religion, als wichtige Angelegenheit ber burgerlichen Befellichaft fent foll , verbient um Defto mehr allgemeine Aufmertfamteit, je mehr fie bem Beburfnig unfrer Beit, ben ber überfpannten Stimmung fo vieler Gemuther unferer Beitgenoffen, angemes fon ift, und je zuverlaffiger wir es von bem portrefflichen Derausgeber biefer Beitidrift ermarten tonnen, bag berfelbe nut folde Auffage aufnehmen werbe, die wirtlich in Beziehung guf Den angegebnen 3med lebrreich find, fo bag unreife Ginfalle, Die nur ber Dunkel ober bie Menerung-fucht eingab, nicht durch diefelbe verbreitet werben. Birtlich fcheint eine folche Auswahl ben der Berausgabe einer Zeitschrift von biefer Art nothwendig ju feyn. Benigftons wagt Recenfent um eine folche Ansmahl zu bitten, und fie um befto gemiffer vom Detausgeber ju erwarten, ba ber Rame eines Bente ben Mufe fagen, Die ein folder Dann ber Aufnahme wurdigt, in ben Migen berer, bie inifftene nur nach Auctoritaten urtheilen. auch bann ein Gewicht ju geben fcheint, wenn ber Inhalt Der Auffabe nicht wirtlich innres Gewicht bat. tiven und theoretifchen, jum Theil an fich feiner vollfonmuen fichern Entscheidung fabigen Streitfragen, find unreife Meuf ftrungen minder fchablich, und vielmehr oft eine nutliche Berantaffung ju Entbechungen, bie uns ber Babrheit um einen Garitt naher bringen. Aber wo von Religion und Gottet · lebre, und auf fie fich beziehenden Sandlungen, Uebungen und Amftulten die Rede ift, da mare eine ichadliche Ausübung uns reifer übereilter Rathichlage leichter ju beforgen. Um befto weniger wird man es bem Berausgeber verbenten burfen, wenn er nur folche Auffabe in feine Beitfdrift aufnimmt, bie ihrem iconen Damen, ber Beforberung vernünftiger mabret Religiofitat entfprechen, beren Beforderung ein befto bringen beres Zeitheburfniß ift, ba an der einen Seite ber Aberalaube

alanbe gern bas Sicht wieder, auglöschen, menigfens verdung teln mochte, welches bie Borfebung in unfern Togen zur Aus Lideung ber Religionslehre beller uns leuchten lief, und an der andern Seite felbft eine gemigbrauchte Philosophis Dazu miewirfet, baf viele icon biejenigen ju ben Abergiaubigen rechnen, bie überall noch Religion boben, und wirklich on Gott, Borfehung und Unfterblichfeit glauben; inbeffen fie Ech unter bie gebilberen Denfchen gablen, meil fe bloß auf Dieg Leben , und beffen moglich angenehmen Genug benten. Unter Diefen Umffanden ift die Berbefferung aller Mittel und Zinffalben, bie ben 3med haben, Religiofitat unter ben Dena fchen zu beforbern, bochft nothmendig. Denn biefe Mittel und Anftalten fannen ihren 3med nur bann erreichen, menn . De ber Stufe ber Bernunftbifbung, auf melder unfere Beitges moffen fleben, angemeffen find; und ba biefe Beitidrift eben babu geeignet und beftimmt ift, biefe Bribefferung anguregen, Bur erleichtern und weiter gu bringens fo verbient Berr 216s Bente marmen aufrichtigen Dant bafur, baf er die Berause gabe diefer Beitschrift übernommen bat. Sie ift icon in bies En bepten erften Gruden mit vorzuglich lebrreichem Untere richt reichlich ausgestattet, in folgenden Auffaben.

L) lieber die Mothwendigkeit der moralischen Verbefferung des Predigerftandes. Der Berfaffer foreibt mit Recht: "Man forge fur befre Prediger: fo wird fich den moralifde Buffand bes Bolfes beffern. Unfre Beiten machen es nothiger als jemals, baju ernftliche Daagregeln ju gebraue den!" Er macht auf bie Bichtigfeit der jegigen Beitlaufte. auf bie Lage unfere Baterlandes, und auf ben großen Gine Auf bes Beiftes und ber Denfungeart bes Bolles auf Rubo. und Ordnung im Bande, Die burch. Gefete und 3mang allein miche erhalten werden tonnen, aufmertfom. Er zeigt, wie wichtig Die bffentliche Religion fur ben Staat lep, und wie Schablich leng Beeintrachtigung berfelben wirfe : wie Parthepa Hotelt und Gewalthatigfeit ben ber Unterdruckung einzelnen Religionspartbeven bas meifte gethan baben; wie felbft unter Protestanten bie Symbole und einzelne Dogmen baufig gen mifbraucht werben, anftatt bie fo lange ftreitigen Lebrfabe gen fichrend vom gemeinnuhigen und welentlichen Inhalt ber Lebe se Jeft ju unterscheiben. Das Bohl eines Boile berubes auf ber Bute ber Stunbfage, nach welchen es benft und bang Delt. Die beffen und ebelften Grundlate auszubreigen und **Pett** •

berrichent ju machen, ift. bas Geldaffte ber driftlichen I Maion. Aber baja find bffentliche Anftalten abfigie Reformatoren mußten in ber Dinficht vieles unvollendet fen, und ihre Dachtommen find nicht weiter fortgentin als jene fcon gegangen waren. Dan muß aber lebt Chriftenthum mehr Ginfluß auf Befinnungen und Leben Denichen verfchaffen. Dag bie Religion fo wenigen Ein auf das Leben der Wenfchen bat, rubrt von dem Dangel ner zwedmäßigen Unterweifung und Anleitung gu berfett ber, und besmegen bedarf bet geiftliche Stand große & bellerung: Bur Berbefferung beffelben ift weniger gefdebif als ben anbern Stanben. Es fehlt an gitten Anftalten 3 Bilbung fünftiger groteftantifden Geiftlichen; an ber no gen Aufficht auf biefelben auf Schuten und Univerfitaten. w rent ihres Candidaunlebens und ben ber Beforderung Predigtamte. Ehe fich ein Jungling bem geiftlichen Statte bestimmte, follte fcon auf Schulen untersucht werben, ob te auch baju bie erforderlichen naturlichen und moralifden Gigine Ber fic auf Schulen und Univerfitaten fice schaften belibe. licher Unordnungen fouldig machte, follte gar nicht unter die Canbibaten bes Predigteints aufgenommen, und im Eramen follte nicht fomobl. ( wenigftens nicht allein, ) auf Sottestelabrheit, ale vielmehr auf Gotteslehre, und auf bie Sabe. gefeben werden, ben Billen Gottes ben Monichen recht zwed. maffig befannt ju machen. Es mangelt an Aufficht über bas Berhalten ber Prediger in Abficht ihrer wefentlichten Pfice. ten im Amte, und ihres moralifchen Berhaltenes an Aufe munterungen und Belohnungen ber wirtlich verbienten, und Beffrafungen der lafterhaft lebenden Lebrer. Heber alle biefe Begenftanbe findet man bier viele zwechmäßige Borfclage, welche von benen, die jur Berbefferung bes Drebigerftandes wirten tonnen, bebergigt ju werben verbienen. In manchen Landern gefchiebt jest ichon manches, was ber Berf. munfct; doch find überall noch Berbefferungen zu wunschen. Diese fann man aber wohl bana erft ficher boffen, wenn es allgemeiner eingeleben, und and von Regierungen enerfannt wird. daß nicht die Beforderung des Glaubens an gewiffe Dogmen diefer oder jener Kirchenpartbey, fondern Die Anwendung Des Glaubens an Gott. Vorfebung und Unsterblichteit, dem Men. Riben jede Pflicht als Bottes Willen beilig zu mas chen, ibn in jeder Woth zu troffen, ibn in allen Umfanden Weisbeit zu lehren, mit Jufriedenheit fischeren werfallen, und seine Schritte auf der Augend Bein durch fiete Krinnerung an eine hohe Bestimmerung für die Ewigteit, sur eine sich ewig erhöhende Pallfommenheit und Glückseitet, zu einem immer schnellern Laufe zu bestügeln, der Apolit den Predigtemes seine musse, so wie es Jesus Andzweit war.

II.) Einige Bemerkungen über die Airt, lienegie Kide Berbeffeungen wastanvhauen. Der Berfasser eine werr mit Recht an die große Berschiedenheit, der Einsichten, des Geschmacks, der Kahigkeiten und Pedursnisse derer, sut welche die Liturgie gehört, und folgert dataus, das nicht dies seiher Form überall ungeneffen sein konne, und das man dese wegen in Absicht liturglicher Berbefferungen sich mehr leidend als thätig verhalten, und Perdiger nicht hindern sollte, die Liturgie in einzelnen Dingen nach dem besondern Bedarfnist der Gemeine ober gewisser Juhörer zwertmäßig abzuändern und einzelchen.

III.) Jormular jur Taufe meines Sobnes, Com ard Forffig, (in Gegenwart meiner Gattinn, Schwa gerinn und des goft. Jauff,) von Aarl Bottlob dom flig, Confiftotialrath und Superintendenten gu Db deburg. Unter ben Umftanben febt swedmaßia! Es il aber boch foon über biefen Auffas eine Krieft gebruckt ere schlenen, unter dem Lifel: Neber Beren Borffigs Caufe formular in der Eusebiä, von Johann Wilhelm Wolfe gang Breithaupt, Superintendenten der Cherumichen Inspection, und Pastor zu St. Martini in Beaum Indem Derr Abt Bente das Dafenn biefet Schetfe auf dem Schmustitel bes amerien Stude ber Eufebid angelett fo bemerkt er jugitich, daß Drn. C. R. Horftige Auffat utat ein Caufformulae überhaupt, fondern ein Jormulae zur Caufe seines Sohns seyn, und daß es nicht als 1834 for batgeftelte, fondern jur Prufung die ein Berbefferungso verfuch ausgestellt, am wenigften aber iegend jemond aufgar drungen werben folle. Es ift übrigens in diefem gormulat moch bas Beren bes Bater Unfer, das Borlefen des apostos Michen Glaubens, bas Antworten ber Taufzeugen im Ramen des Kindes auf die Fragen : Glanbest die u. f. m. bepbehalten. welches. alles i ben reiner vällig verbefferten und diegrochigen Baufformel einer Beranberung bebutfte, wenn bie Panblung

ber Laufe für die Aelteen das gung werden foll, was fie fi biefelben fepit follte, eine fraftige Erinnetung an die Aus Leit der Pflicht, ihrem Kinde von Kindheit anf eine weffitte bas beißt, feiner hoben Bestimmung nach, der beite Sofie maße Erifebung fin geben?

IV.) Hebes Religionalebroucher für Voltalchun in Abliche den Sorm, insbesondre ob dieselben Beagen und Antworten abgefaßt feyn muffen de hicht. Die Brande fut und wider die Ubfallung derfett in Rragen und Introprter find gegen einauber übetgeffelle. ber Berfaffet enticheibet wiber eine foliche Abiaffairit. with es auch leicht einfebetr, bus ein Lebobuch bibetit Babrbeiten in orbentlichen Zufammenhange, nicht in Probit und Antworten, borgetragen find, gum feeberen Buchten find Antworkelli mit eignen Berten und mach elanen Bent fen, welt nieht ibe, als sin foldber, motin die Antonia porgefchrieben, und jeber Rrage machielest find; wenn i fich nite erft überzeitgt bat, daß ble Bifdung ben Berftin und Bergens ju eigner Einficht und Hebergeugung, und frei wiener dannich beftimmtet Gefinnung und Entibliefing. eigentliche Zweck bes Religionsunterrichts in Bolfaidinten nicht aber ber Zweck, daß das Voll gewiffe Formeln bein L bommis einprage, und mit delifelben Morren macheten bei Awar ift bas lettre mir ju oft als hauptfachlich werhierit angefeben worden, und eben barum in det protestantife Riede, wie in der kathollichen, bas Auswendiglernen menbolischbestimmten theoretischen Unterrichte, ben ga glaid un Seligteit nothwendig fep, als die Sauptlache betrachte und fo fange man biefes Borurtheil begt, bag bie Geffat Dom Blauben an gewiffe Cage, wom Berr! Bert ! fac und nicht, wie Jefus lebrte, bavon abbange, daß ber Den ben Willen Gottes thue: fo lange wird wuch woll in Land Batedismen die Form begbehalten werden, welche Einaetz Marmorten vorldbreibh

V) Das michte geschent, um dem Bloe Acht tung bir verschaffen? Der Berf. rügt, mit gerecken itne willen, theils die so stebse Bervielfältigung der Stoczethells ben Mangel der gebührenden Ehrsträft und Feperlickelt beb bei Lestung dersethen. Er tath die Absauffung aller Lide, bie ben minder wichtigen Gelegenheiten geschworen werden, und die Store für eine recht seperlicke Leifung die Cides in

ben feitnern gallen an, int welchen er swedtucffig ift. Babelich ein Begenftond, ber bie größte Aufmertfamteit verd bient.

VI.) Don der Abschwörung der Simonie. Der Befasser rath, diesen Eid abzuschaffen, da wo er nach von Predigern, die ein Amt untreten, gesordert wied. Er zeigt mit guten Gründen, daß dieser Eid ganz zweckwideig, ja daß es an sich, wenn alles affentlich und ehrlich zugehe, gar nicht unrecht sey, wenn ein Prediger unter gewissen öffentlich von der Genreine oder dem Patron bekunnt gemachten Bedingungen, zum Genusse der Borthelle gesange, die mit dem Amte verknüpft sind. Auch sügt et

VII.) Ein Techtsgutachten bry, die Abschwörung der Simonle im Hochflifte Kildesbeim berreffend, worin von der theologischen und juristischen Kacustat ju Helmstädt die Abschaffung dieses Eides gebilligt und angerntehen ift.

VIII.) Don der Bildung der Prediger. Bu allgen mein ift doch bie Rlage biefes Berfaffere ausgebruckt, bag wei Der auf Gonlen noch mit Univerfitaten ber fünftige Deebiger, Bwedmaffig botbereitet werben tonne. Der Berfaffer will auf Uniberfitaten befondte Lehrer ber Gotteslehre, neben ben Lehbern ber Gottebaulahrheit angeftellt wiffen, und tene follen bie Stubiretiben in ber praftifchen Botbereichung jum Drebigte amte, burch bie foroffilige Rtifif ber untet ibrer Aufficht gen machten Auffahe, burch vorgelegte Fragen, Amtsvorfalle bes Breffend, it. f. ib. feiten. Boju bermegen befondre Lehrftible morbig find, fieht Recenf, nicht ein. Auf ant eingerichteten Univerfitaten bat ein jebet Gelegenheit, wenn er fie nur nus ben will: Entwürfe und Dredigten ber Reftif eines ober bes undern gefchickten Lebrers ju unterwerfen , und über Domiles tif, Ratecetif und Die Bermultung bes Lebramtes Unterricht Bit erhalten. Sind bie Boriefungen über die driftliche Glauf bend : und Sittenkehre, die Somiletit, und die Erflarung bed alern mib neuen Teftaments, was fie febn fellen : fo bereicherit Re ben fünftigen Prebiger mit einem Schat von Renntniffen, Bie et in feinem Umte tunftig unmittelbat anwenden tann. Der Regel nach bleibt ein Canbibat, wenn er bie Univerfitat verlaffen bat , breb bis vier Sabre und langer unbeforbert, Dann bas et Gologenbeit, wenn fein Rouf und fein Ders auf

Universitäten Beborig ausgebildet Anb, fich bie pratt Belt . und Denfchenkenntniffe und Bertigteiten, ale lebrer, oder in einem Schulamte, oder ale Gehulfe einen bigers pit erwerben, die ibn wollig jur Berwattuttefinte Bigeamtes gefchickt machen. Bove nar Ropf und Ders ber fen, die fich dem Prestigimmte widmen, fo wie fie feen fi dereißiben ben Bulfemitteln, ble gur Bitoung ber Drebin find, fonneres teinem an Gelegenheit jur geborinen Di febfen ! Der Berf. will nicht, bag men die Drediget @ delebete nenne; fle follen Gotteblebrer fenn! Recenteur al Bindegen, Derbiger unfret Beiten muffen Gattestiefebate Dur grundliche theologische Gelehrfamteit tann binem midtigen Botteelebrer, bas ift. Relegionslehrer imfrer Rei bilden Das gange theologifche Studium unfrer Beit d when dagu ben, Den funftigen Religionsfehrer me einer fe Ginficht in die driftliche Theologie ju leften, baß er bos fentliche ber driftlichen Religion recht tennen, beuribe und jur Befferung, Beruhigung, Beredlung und Befeil feiner driftlichen Bubbrer anmenden lerne.

IX.) Von Seminarien für tänfeige Landibulle weit. Biele nutiliche Bemerkungen Aber Die Beibinembia und groecinafige Gintideting berfelben. Unter ben Bork gen, Die der Berfaffer gerban bur, febeint ber befonbent lei ju befolden und nublich ju feyn, bag man bie Dreblitte wenn fie dazu gefthiche find; thre Schullebrer felbit & laffe, fo bag bie Meitern bem Drebiget ein magines Ra gaben, ober auch ein von ihm angenommener Lebritus f Debenftunden bausliche Dienfte leife. Diet. weiß wull Erfahrung, bag bies recht gut angeht. Wenn ble Min es jur Regel machte, daß ein fünftiger Schulleber wente awen Jahre fich fo unter der Haffteht eines Prebigere geh haben follte: fo murbe man, bine bem Canbe neue defta aufgubirben, auch ba, we telut Geminarien find, leid turger Zeit befre Coulmeffet erfalten. Es witten fich bei im Lande mehrere Brediger finden, welche jur Bilbung felben geschicht und geneigt waren, und ein Soulester, fich ber Prebiger felbft gebilbet batte, marbe mit beite niffet Dlugen unter feiner Beitung arbeiten, ba er fdon batch bie Borbereitung jum Schulbinte lich an ben Unterricht bes Dies bigers gewohnt, und ibn achten und lieben gelernt battis Eintracht ber Schullebrer mit bem Drebiger ift befonbers nbe thig.

thig. Diefe fehlt baufig, wo Schullehrer, in Cominarien gebilber, ift windig und voll Ginbilbung auf ihre Renntniffe, ju folg find, um mit bem Prediger nach einem gemeinschaftlichen Zweite hinzbarbeiten.

1.) Von Traumgen, Traumgeformeln und Ermungsreden, und: XI.) Probe einer Cremungerede. Sehr mahr und bunbig wird über die Bichtigteit bes Eber Laibes, und über die Borbevenbigfeit gwedmaffigerer Trais anasformein und Tramungereden das Belinfige erinhert. Der Berfaffer gelat, wie angemeffen es ift, bag bas Chebanbaif burch ein feverliches relleibles Betfprechen vor einem Drebiger gefchlaffen werde; bag ein foldes eibliches Werfprechen bier fo angemeffen fen, als in irgend einem Ralle, und baf ein foldet Zag bem Drebiger eine Denge von Materien barbiete, menn er fie nur mit Berftand und Gefdmad gu bearbeiten weiß. Die Brobe einer Tranungsrebe ber ber Cheverbindung eines vorzudlich eblen Ebevaars ift mafterbaft. Mother boch blefer Schone Auffat viele aute Birtmgen bervorbeingen! Diodte er bagu bestragen, daß wiele Drebiger fich beftrebeen, ben Dund der Che benen, die in ihre Sanbe ben Bunbeseid fande ren, fo beilig in machen, ale er allhemein geochtet metten muß, wenn ber Denich andere ber Stimme ber Bernunk amb bes Gewiffent, ber Stimme Sottes, folgen will.

Rift.) Vom ersten Grundhegriffe der Tugendlehe ve Jefte. Es wird sein Krundhegriffe der Tugendlehe ve Jefte. Es wird sein richtig daran erinnert, das Christus leine eigenmühige, das ist, keine Aftertugend lehrte; sondern alles Gute darum, weil es Pflicht, der Wille Gottes sen, ohne Käcksisch darauf, ob es uns selbst zegenwärtigen Borthelle, drügen, ja selbst mit Auspeferung aller kunssthen Vorthelle, zu üben befahl, and unter dieser Bedingung eine bibere Incheschelleste Geligkeit, Gottes Wohlgefallen verhieß, die tins ewig bleibe, und uns alleln wirklich und ewig beseigen Binne. Rachdrücklich wird bagegen die Riedrigkeit des est genunksigen Geistes unseen Zeit gerügt.

XIII.) Allgemeine Bemerkungen über die Cauft zur Vorbereitung auf eine schicktichere Cauftirungse. Es wird. 1) bemerkt, wie angemessen das Symbol der Laufe für Morgenländer war, deuen das Saden an fich die Beden, tung einer gefunden, wohlthätigen und erquickenden Sache Satte, und einer Reinigung in religibles Abschi. 3) Das R.L.D.B. LXX.B. s. St. 110 best.

:-

Universitäten geborig ausgebildet fint, fic bie pratiffic Belt und Menfchenkenntniffe und Bertigteiten, ale De lebrer, oder in einem Schulamte, oder als Gehulfe eines Blaete in erwerben, die ibn wollig jur Berwattungente T Bigenmies gefchiche machen Bare nat Ropf und Ders ben fen, die fic dem Prenigennte women, fo wie fit fenn lie demiffiben ben Bulfemittela, ble jur Bitburg ber Drebiare find; fonnetes feinem an Gelegenheit jur geborigen Bil febfent. Der Berf. will nicht, bas men die Drediert Gibt gelebete nenne ; fie follen Gotteslehrer feper ! Mecenfent di Bingegen, Drediger unfrer Beiten muffen Gatterliebeite ! Dur grinoliche theologische Gelehrfamteit tann binen de michtigen Botteelehrer, Das ift., Relegionelehrer imfrer Betti bilben. Das gange theologifde Studium unfter Beit tin son datt ben, den fünftigen Religionsfehrer me diner folde Ginficht in die driftliche Theologie ju letten, bag er bas & Tentliche ber driftlichen Religion recht fennen, beurthett und bur Befferung, Beruhigung, Bereblung und Befellam feiner driftlichen Bubbrer anwenden lerne.

IX.) Bon Seminarien für tanfeige Landabullebe net. Biele nütliche Benietfungen Aber die Betbiotmbiel und gibectindfige Gintidening berfelben. Linter ben Borid gen, bie der Berfaffer gerban bur, fcheint ber befonbent leicht in befolgen und nublich in feyn, bag man bie Drebien fic weitit fie dazu geftide find; thre Schullebrer felbft b laffe, fo daß bie Zeltern bem Drebiger ein migites Rol gaben, voer auch ein von ihm angenommenes Leftling fom Debenftunden bausliche Dienfte leifte. Biet, weiß und Erfahrung, bağ bies recht gut angeht. Wenn bie Manie es jur Regel machte, bağ ein fünftiger Schulleberr wend men Jahre fich fo unter ber Aufflicht eines Prebiners me Suden folke: fo murde man, ohne dem Lande neue Coffan aufgubneben , much ba, We feine Geminarien find, fei turger Beft beftre Schulmeiftet tofalten. Es mittoen fich tell im Lande mehrere Prediger finden, welche gur Bildung felben gefchide und geneigt wifeet, und ein Souletter, be fich ber Drebiger felbft gebildet batte, warde mit befte friede Mugen unter feiner Beitung arbeiten, ba er fcon batch if Borbereitung jum Schulbinte fic an ben Unterriet bet Die blaers gewohnt, une ibn acheen und lieben geleeut bitte tintradt ber Soullebrer mit bem Drebiger ift befonbers nbe

thig. Diefe fehlt haufig, wo Schullehrer, in Seminarien gebilber, oft windig und voll Einbildung auf ihre Kenntniffe, ju ftolg find, um mit bem Prediger nach einem gemeinschaftlichen Zwecke hinzparbeiten.

X.) Von Traumgen, Craumageformeln und Cranungsweden, und: XL) Probe einer Cranungspede. Cebr wahr und bunbig wird über bie Bicheigfeit bes Che Mainbes, und über bie Rothevenbigfeit swedmaffigerer Erais anasformein und Traumgereben bas Bebufige erinnert. Der Berfaffer zeint, wie angemeffen es ift, baf bas Chebanbeil burd ein feverliches religibles Betfprechen vor einem Drebiges neichlaffen werbe; bag ein foldes eibliches Werfprechen bier fo angemeffen fen, als in irgend einem Ralle, und bag ein foldet Zag dem Prediger eine Menge von Materien basbiete, wenn or fie nur mit Berftand und Gefchmad gu bearbeiten weiß. Die Probe einer Tranungerebe bey ber Cheverbinbung eines vorzüglich eblen Chepaars ift mafterhaft. Mother boch biefer fcone Auffat piele gate Birtmgen bervorbelingen! Doote er bagu beptragen, daß viele Drebiner fich beffrebeen, ben Dund der Che benen, die in ihre Sanbe ben Bunbeseid fande ven, fo beille in machen, ale er allgemein geachtet wetten muß, wenn ber Denfch andere ber Stimme ber Barnunft amb bes Gewiffent, ber Stimme Sottes, folgen will.

XII.) Vom ersten Grundbegriffe der Tügendlehe te Jefa. Es wird sehr richtig daran erinnert, das Christus keine eigenmäßige, das ift, keine Aftertugend kehrte; sondern alles Gute darum, weit es Psilcht, der Wille Gottes sen, ahne Kädstätt darauf, vo es uns selbst gegenwärtigen Borthelle, dringe, ja selbst mit Ausprierung aller sinnlichen Vorthelle, zu üben befahl, und unter dieser Bedingung eine höhere Bidch seines erig bleibe, und uns allein wirklich und erolg beseigen Bune. Nachdrücklich wird bagegen die Niedrigkeit des est genunksigen Geistes unser Zeit gerügt.

XIII.) Allgemeine Bemerkungen beer die Eauft zur Vorbereitung auf eine schicklichere Cauflitungse. Es wird. 1) bemerkt, wie angemessen das Symbol der Laufe für Morgenländer war, denen das Baden an fich die Beden, tung einer gefunden, wohlthätigen und erquiscenden Sache fatte, und einer Reinigung in religibles Abschi. 2) Das R.A.D.B. XXX.B. 2. St. 110 Sett.

Befüs die Taufe mehr erlande, als geblere. (Wiek in bes Brec. Einficht, hicht bem Bl. E. gemag. Da 34 ler 30h. 4, 2. wahrent baf er fie leftere, taufgen : will fus ihnen bieß geboren haben. Daufits beidreiber Caufe ale an allen Chriften vollgegene Laufre et gleich " felbft, wie bie übrigen Avoket hicht alle felbft nauftente & Gemitren fie bod die Taufe burch Erthefinig bes Beifees chbrende Ermatinung an beitiger Geffriedutig.) 3) Da Borte, Matth. 28, 19. einen großen fruchtbaren Binn: Sen menn fle gleich utot eine vorgelibliebene Rormet fer 2) Dag die Taufe nur für Drofelpten, alfe weder für Mit und für erwachfene Christen undeordner, und affo s) bie berranfe nicht eigentlich apostalisch, aber boch febr nablich bie Erinnerung recht frachtbar au tifachen, bag Ehriftenet geborne Chriften feven. Recenf. balt bie Rindertuiff eine apoftolifie Unbronung. Denn 1) auch Drofetitette Rindencheitite ließen ibite Rinder pigleich mit taufen, iben De taufen Heffen. 2) Da nan im 3}. T. ganger gamil bie fich eaufen liegen, erwähnt wirht: fo ift es wegen Bekrands indifiber Profelyten naturlich, die Rinder mit verfteben. 3) Die Schaler Jeld waren fcon von Bollan merauft. 4) & Roc. ?, 14. feibet febe wohl bie Erflari bas driftide Witter fine Rinbes tanfelt lieffen ; and dann chriftlich erzogen. Rom. 11, 16, gehitt gar nicht er, und bezieht fich bieß auf Zeitbegriffe. 5) And für denfinder ift bie Taufe Loufagung von ber Derrichafft ber fi ficen Meigung, und Beibe jum Weborfam gegen Billen. 6) Die alte Unterfcheibung amifchen Ratedun Hind Gerauften, und ber frube aberglaubige Auffcub ber fe zeigt, bas man auch für Erwachsene, die von Rinbott im Chriftenebum angeführt waren, die Laufe nothig Boedmäßig bielt. 7) Es läßt fich tein fpateret Urfprung. Rinderraufe nach ber Beit der Apostel bemeifen. 8) DIC. Set der Ehrsten sind keine geborne Christen. Das Renthum fann eben fo wenig, als irgend ein andrer matall Borging bes Menfchen, ererbt und durch Geburt erlaugt ! ben. Abre fie find geboren, um Chriften su werd Darum lief Gott fle von Coriften geboren werben. molte der Berk. auch wohl nut fagen!)

ALV.) Jos. Priefiley Buruf an die ernstlichen mit insrichtigen Wetennes von Christenshams. Cabi Micia. Co. Ab. Theologische Bentrage. Funften Bandes erfles Smitt. Won Dr. Jurob Christopp Histologis Eckermann, ordentlichem Professor der Theologis zu Riel. Altona, verlegts Joh. Fr. Hammerichi 2796. 272 S. 8. 15 R.

Die Worrode und bas Buch feiteft find volentitäer Art. Go ungern man gemeinigtich an bie Lefting folder Odriften go bet, fo gern bort man boch ben Betf., wenn er mie Grunde lichett und Sanfrmuth Schriften beartheilet, Die Den unge Abren Lefer gat Berthamern verleiten tonnten. Det Berfaffet . Deutse ble Pragmente über die allenalige Bildung ber ben Afraeliten beiligen Saufren, Die in bem Beutifden Dagas fite Meligionephilosophie it, ater and ster Bb. magebrudt, und won einem gewiffen Ottmar, wornuter, weim die Leipziger Bet. Beit: recht berichtet ift, wert gindlich tonfektieriet bat, ber Desercion Matheignt in Botherfliche verfieft liegt, gefories ben find. Ortmar behauptet, daß in bbyt gleich nach bem Babbloufiden Exil bie 5 Buder Doffe, und Die meiften bes braifden Gdelfren, bas Buth Diob ansgenofinnen, gefannide billo gestodet And. Eitemunt ift ber Mihmung, bas fcont ber Beit ber Trennung bes Reiches Ifrael son bem Reide Juba ber Pentatend in der febigen Form vorhanden gewefen len: niebet aber übeigens ju, bag er biefe uicht won Dofes sondern in dein Beitalter Bainwell ober Davids erhoften be De. Er vertheibiget and die frahere Eriftent ber aufgen Buthet. En folget feinem Gegner Schrift bor Schritt, und bat ben größten Theil feiner Abhanblung wortlich eingernicht. Die Segenerinberungen find febr treffend und beweifen, bas der Berfaffer Kon lange fehr fcarfe Unterfudungen aber bie Materie angeftellt babe. Daber er auch ticht burch bie neue Countiefe, boyleich auch biefe mit Scharffinn unterftunt wure be, in feiner Dennung mantenb murbe. Ottmar batte, aus ber Athilichtete ber Sprache in ben Dofalichen Buchern inft ben harern, einen Saupegrund für das fpatere Alter berfelben Segenomaten. Der Berf. bat biefen Ginburf ban &. 100 an gluctlich einerafter. Auf giriche Weife werben auch anbere tafthe Coluffe, Ueberellungen und Uprichtiabiten, Deren Dtto mar di befebulbigen ift, aufgebort. Die Depotfiefe, daß bep vielen Sibifichen Erzählungen eine Dieroglunde gutte Grunde Heel 4.5

liege, bie man in die Schriftsprache übergetragen bat, which w einer faft ju großen Qusführlichfeit wiberlegt. Stefe Biberlegung bem Berf. Gelegenheit; viele bibliftben fen guterffaren. Und bier, wie aberoll, bemertt unat. dentenden Ropf und grandlichen Oprachtenner.

# Kutholische Gottesgelahrheit.

1) Grundfage der mabren, bas ift, Sofratifden tedifirmethobe. Gine Ginleitung ju ben Defit den eines Baters mit feinem Cohne, iber drifffdeffiffhe Religion. Bon Bernard Go ra, be Theologie Doftor, Stadtpfarrer und Diengreffer em Dunfter ju Fregburg im Breift Mugsburg, ben fronhard Benebift. 1796. Di 8 Bogen. C.

Die gange defittatholifche Religion , in Beffet den eines Maters mit feinem Cohne. Bon Ber nard Salera, ber Theologie Dofter, m. f. w. Geffer Mand, welchet ben Unterricht von Gote enthale. Dir Erlaubniß ber faiferlichen Cenfur. Angeburg, bey teonhard Benebitt. 1796. Oftan. 22 Bogen.

3) Die Grifffatholifche Religion in Fragen und Mitworten fie Rinber. Ein Anhang gu ben Befpraden eines Baters mit feinem Cohne, über bie gange drifftatholifche Religion. Erlier Ebal, welcher ben Unterricht von Gott enthalt. Bernard Galura, ber Theologie Doftor, u. f. m. Augeburg, ben Leonhard Benebilt. 1796. Detab. 2 Bog. Zusammen 20 9.

Mr. 1) Der Berfaffer grundet die einzige mabre Racechifte. methobe auf folgenden pfhoologifden Grundfat : Der Waaf. stab

Rab der Iven und Untbelle, die man una berbringen . will, find die Joeen und Urtheile, die wir feron inne baben: Benn wir tonnen nut von dem Begriffe odet Heberzeugung erlangen, was mit unfern wirklichen Begriffen, mit unsern bieberigen Erfahrungen und Meigungen übereinftimmt. Sieraus leitet ber Berfaffer folgende Grundfabe ber einzig wahren Ratechiffrmethode: Dan muß bas, was man ben andern tehren will, an beffen Borfennenffe, das beißt, an das anfchlieffen, was der Andere fcon weiß; und ba Befprache in vielerley Rucfichten bie fcidlichte Dethabe find, Rinder ju unterrichten: fo folge, baß Die einzige wahre Dethobe, gut ju Batechiffren, ein mit bet. Rindern angeftelltes freundschaftliches Gefprach fen, in wel dem man fie an bie for ben Lehrgegenftanb nothwenbigen Ber griffe erfenert, und endlich bae, was man fle lebren will, an felbige anfchlieft. Dieraus Rieffen folgende befondere Regeln: Men mig die Begriffe ben Rinden beym Unterricht burch eben beufelben Ginn bephringen, burch welchen ber Menfc von Matur zu benfelbigen gelangt. Bas burch ben auffern Sinn eingebt, ale Begriffe von finnliden Begenftanben und ibren Eigenschaften, muß wor bie Sime felbft gebracht merben, bas beißt, man ming bas Rint ben Gegenfiant feben, boren, tiechen, Komecken, ober fühlen laffen; ift aber ber Gegenstand icon simual vor den Ginnen des Kindes gewodfen : fo muß man ben Begriff burd Die Rragen wieber an ete wecten fuchen t haft bu es gefeben, gehort, gefühlt? u. f. w. Rann bie Sache nicht felbft vor die Sinne gebracht, noch ber Begriff burch eben anneffibrte Aragen erwedt werben : fo muß man die Sache im Bilbe geigen, wenn es bie Ratur bes Begenftaubes gulafft. Rann aber eine Sache weber vor bie Sinne gebracht, noch im Bilbe gezeigt werden; fo ift fein anberes Mittel übrig, von felbiger einen Begriff benaubringen, als Die Bortenneniffe bes Rinbes ju benugen, und bie Gache mit einem bem Rinde befannten abnlichen Gegenftande ju vergleichen. Begriffe, welche burch ben innern Ginn einger ben, muffen auf bem Bege ber Enpfinbungen burch ben itte nern Sinn bengebracht werben. Dan febe baber Rinder felbft in die Lage, wo gewiffe auffere Gegenstande auf fie wirten, und wo denn die Seele nothwendig biele ober jene pfpchologi. fche Operation verrichten, wo fie nothwendig g. E. Freude, Doffnung, Danfbarfeit, fiblen muß. Wo man abet diefes Dittel nicht gebrauchen tann, weil es j. E nicht thunlich mate,

Rinber in eine feiche Rege au welchen, wo die genale eine mnangenebme Emmanbung ber Mene, Schoom u. f. m. ten : fo mus man in biefem Solle bargleichen Warriffe. pappe ober erdichtete Bepfpiele unn Zindern welche me die lunge Berle angiebent zu machen gewußt bat bie wem gewillen Grabe ber Anschantlibfeit erbeben; weit: aber ourd folde Bessoiele, welche aus bem fleigen tungemagatin ber jungen Kinderfeele felbit bergenou Ein andres Mittel. Limbern niechologische Augriffe and von Empfindungen bermbeingen, find finnliche Borfel Gemalde, Aupferfliche. Die Empfindungen bes W duffern fich in Urtenen und Geberben : Bene febet met der von biefen abrieben. Das lebte und unwirtfami doch fast bag einzige Mittel, heffen man fic bicher b Alubern pluchologische und morglische Wegriffe bevan It die Definition ober Extidung mit Borten. U mengelebte Begriffe beprubringen, mint man geerft bie Beordneten Ibeen, welche bie Theile berfelben find, m den, und baun erft ben Damen betompt mechen, we depgebrachen einzelnen Soven bezeichnet werben. emb "Dangebrariff auchrude, Gin anderes Mittel, folde A deprubringen ift, alle einzelne Iberni welche ben nicht Degriff ausmachen , fantret ; bas beifit, in einem & giner Gefchichte barguftellen, movon dann jebe eines . einen wefentlichen Theil ausmacht, und auf ben manich mabrend ber Ergablung aufmertfam machen tann. A wird ber Name bengebracht ber alle jene im Wilde barge Debeitbegriffe ausbrudt. Um Rindern abfratte Begt aubringen , muß man fie auf mehrere einzelne Giege und parallelich auf jene Gigenfchaft berfelben aufen wife . Wene Die alle biefe einzelnen Gegenftanbe mie einanber an saben ; gwentene muß man fie lebren, bas, was biele !! Ranbe gemein haben, allein zu benten; bingenen was lebet , gen bat, nicht zu benfen; und enblid muß man ihnen ge den Ramen bes bengebrachten affarmeinen Begriffes bet Der Retedet bat ober Rinbern nicht nur zin Begriffe bengubuingen, fonbern er foll fie auch bit Meebin derfolden untereinander , der Utrabelle und Schaffe, te Diel fann mir auf bem namifchen Beas anicheben, auf meh dem ber Menfch von Matne aur Ginficht und Hebergene von einer Babrbeit gelangt. Goll baber bas Rinb upn gi Bobibeit übergenat werben : fo tomme as barauf an fell

entweber aus innern, aus ber Ratur ber Gade bergefolten Grunden barguthun, ober ihre Uebereinffrmmung mir bes Rine Des Erfahrungen und Empfindungen zu wieen. Sierans fliefe folgende Regel: ber Cat, ber bie Babtheit ansbridt, ming in feine Unterfabe, in feine Dramiffen aufgeloft merben, und Diefe muffen jenem vorangeben; bamit aber im Rapfe bes Rinbes teine Lucken entfteben : fo muffen guch bie Unterfabe in ibre Bestandtheile aufgeloft, vom unterfien muß ber Anfang gemacht, und fo bad Rind ftufeuweife gur Ginficht bes Bangen geführt merben. G. 63, 5. 45 fagt ber Berf : "Aus Erfabrung lernen wir die guten und bofen Solgen eines Sandlung, und folglich auch ihre Moralität tennen." Dieg ift mobl gang falfch ; benn bie Moralitat einer Banblung wird teineswegs burd ihre Folgen, fonbern nur allein burch bie Quelle, morans fie entfprungen ift, bestimmt. Um Rinbern einen Gas burd Erfahrung ju bemeifen, giebt der Berfaffer folgende Regel: Dan unterrede fich mit ihnen uber Die Folgen einer Sandlung, deren Moralitat fie einsehen follen ; man mache fie auf jene aufmerffam, Die Rinder fcon an fich felbft erfahren, ober ben Andern bemertt baben; im Salle, bag feie nes von benben ben Kindern bisher moglich gewesen, fo mache man fie vorlaufig burch Erzählungen mit ben Folgen betannt, Die fie felbft noch nicht erfahren tonnten; man fchilbere fie lebhaft , fubre fie auf bie eigenen Empfindungen ber Rinber jurnd, und laffe fle am Enbe felbft bas Urtheil uber bie Do. ralitat einer Saublung fallen, die Diefe nder iene Bolgen bat. So wie die Moralitat einer Sandlung mehr burch ble entfernteren als nachften Folgen bestimmt wird; fo bat man bie Rinder mehr auf jene, und vorzuglich auf Die Rolgen aufe mertfam ju machen, welche fich jenfeits bes Brabes erftreden. Dit miberfprechen fich bie nachften und die entfernteren Fole gen. In diefem Kall muß man Rinder nur aus den endlis den wichtigera Folgen auf bie Bietlichkeit ber Sandlung folieffen laffen, und fie vor jenem marnen, mas Anfangs Sonig ju fenn fcheint, und am Enbe Gift wird. Das nicht aus unmittelbaren Erfahrungen erweiflich ift, muß aus qua. logifden Erfahrungen (worunter jene verftanben werben, bie ben einem anbern, aber abnlichen Segenftanbe find gemacht morben) begreiflich gemacht werben, und zwar, um die Babrbeit gleichsam por bie Ginne zu bringen, aus finnlichen Bevipielen. Bas Rindern auf diefe Art beutlich gemacht morden ift, muß ihr nen enblich auch baburch intereffant gemacht werben, bag man

ibnen bas namilde aus elgener natürlicher Empfinham Annerer Erfahrung, aus Folgen, die fie nur im Derzen aus bem Streben ober Wiberftreben, welches ein Rand in ihnen entegt, aus dem Burufe ibres eigenen & beweilt. . Man fubre bas, wovon man Rinber uber will. auf die Empfindungen und Triebe juruct, Die fie f haben, was fie felbit nabe angebt. Auch luche man ben gel ber einzelnen Erfahrungen ben Rindern burch mebret zablungen gleichartiger Salle zu erfeben, und laffe fie bie fen das allgemeine Uttheil folgern. Am Ende fest bet noch folgende wabre Bemertung bingut' die Gofratfice thode grundet fich gang auf die Befete ber menfchichen und ba blefe ber Rindern und Erwachfenen die namlichen io muß fie auf der Rangel, im Beideftuff, beim Rrunfeif eben fo anwendbar, als in ber Coule, und ben Rirdenti fen fenn, nur mit bem Unterfchiebe, bag ich, was ich beite bern, um ibre Bortenntuiffe beffer ju erfahren, in effe fprach einfleibe, ben Ermachfenen in einem anbaltenbete chologichen Bortrage bepbringe. Die innere und welestit Beschaffenbeit bes Unterrichts wird immer bie namtide; u nur die Eineleibung wird verfchieben fepn. Aus biefer furm Darlegung ber Grunbfage, welche ber Berf. aufftellt, etbes ame Geninge, daß biefe Cibrift wirtlich einem Beburfuffe M Latholifden Seiftlichkeit abbelfe, und jedem empfohien wetber tonne, bem ber Religionsunterricht wirflich am Bergen West. Mur mare ju munichen, daß ber Berfaffer feiner Dutterfore de mehr machtig mare, um fich immer beutlich und beftintiet genug auszudrucken. Der oben gerügte Rebier in Anfebung ber Bestimmung ber Moralitat ber Sandlungen betrifft ille Die Metbobe, fonbern die Sachen felbft, und granbet fich auf einen Mangel achter philosophischer Renntniffe. Eine auf neue angestellte Prufung über biefen fo wichtigen Gegenftand . wird es ben Berfaffer balb fühlen laffen , bag bie Doralität ber Sandlungen nicht burd die Roigen berfelben beftimmt werben tonne. Denn ba tein Sterblicher fich anmaffen barf. die Kolgen einer Sandlung zum Boraus mit Sicherbeit anzw geben : fo mußte es auch auf immer unbestimmt bleiben, ob Diefe ober jene Danblung moralifch gut ober bofe fep.

Bir, 2) In biefer Schrift wendet ber Berfaffer bie Grundige, welche et in ber vorangezeigten iter bie Ortratiiche Ratechiftemethabe feftgefete bar, meiftentheils febr giall-

fich an, und tole tonnen fie allen Lebrern und Gleern, ale ein Dufter einer guten Dethobe benn Refigionsunterriche, em pfeblen. Muf biejen erften Banb follen noch vier andere fole gen, in wolchen der Berfaffer, bas gange Spftem der tarbois iden Refigion vortragen wird. Diefer erfte Band enthate in mounglig Gefprachen eines Baters mit feinem Goone bie Lebre wen Gott. Die zwolf erften Gefprache handeln von Gottes Dafenn, Ewigfeit und Unveranderlichteit, Allgegene matt, Geiftigfeit, Alfwiffenheit, Beisheit, Allmacht, Baterqute, Barmhergiateit, Gerechtigteit, Deiligteit, Ginigleit und höchftet Bolltommenheit. In den folgenden Gefotachen werden Die Pflicheen gegen Gott abgehandelt. Gie haben folgende Heberschriften : über bir Bflicht, Gott in erfennen; aber die Pfliche der Anbetung Gottes; über die Pflicht ben Chrfurcht gegen Gott; über bie Pflicht, Gott über Alles zu fleben; über die Pflicht ber Dantbarteit gegen Gott; dber Die Pflicht, ben Billen Gottes ju befolgen ; über bie Pflich auf Sott ju vertrauen; aber bos Gebet. Ils Einfeitung And diefer Schrift Die vorangezeigten Grundfabe ber mabren. bas iff, Gofratifchen Ratechinemethobe, vorgefest.

9tr. 3) Bie ein emger Auspig aus ben Gesprachen eines Baters init feinem Sohne et bem Religionsunterrichte ben Ainbern pun Grupbe gelegt werden kann.

Sebet und Unterrichtsbuch in Einem. Samme einem kurzen Inhalt der sonntäglichen Evangetien, und der daxin liegenden Sittenlehren, sür seine Pfarrkinder, auch zum gemeinnühigen Gebranche anderer Christen, herausgegeben von Jeseph Anton Klaiber, Pfarrer zu Feldlirch, Harteheim und Hausen, Mit Erlaubnis der Obern. Augsburg, den Marth. Riegers sel. Sohnen. 1796. 8. 20 Bog. 16 ge.

Der Litel biefes Andachtebuchs giebt icon benlänglichen Anffoluß über feinen Inhalt. Wie fegen mit Bergnügen bingu,
daß es in die Angabt der bestern fatholifden Indachtsbucher gehöre, und vorzäglich dazu gerignet fen, ben gemeinen Dann
nicht fie ihm eine niche vir Beit bie fellent bis alegele ! fentent

Nobe auf das Fest des halligen Benehit is.
Lage seines Himeriers in die nestere Weite, and Rancischen Gennonitsen; gehalren; vor die Gersaminium gelehriet Mannet, bie fich bruckein Jahr 1796. 8. 5 Bog. 4 28.

er Werk geht im Eingang biefer Rebe von beng Woraigeingigien aue, qub fucht bang fomebl and beis Den ber Lebenshefibreihungen bes beiligen Benebille. gige igenen Maridiniften ber Begel, bie en feinen Co ju ermeffen baft Benebiet ein Deliger nach ben d Poralogingien gewelen fen. Diefen Bemeis fante au Bf. gar nicht fomer fallen, ba en fein Weichaffen fur b ale, nachbem er cinige Buge aus bem Leben, und senige & forifren aus der Regel des Beiligen angeführt bat. Die fich a babin beuten laffen, als ph Benabitt eine aufgetiftte aneigemubige Tugend fich felbft und feinen Gobnen jum Bi ibrer Bemubungen ausgestecht habe. Ber aber maber mit bet Lebensnefchichte bes Deiligen und mit ben Borich:ifren feiner Rogel betannt ift, bem werben nur ju viele Data bepfallen. Die ficht mit Dem pen bem Derfaffer aufgeffellten Gafichtenun gar nicht vereinigen laffen. Dies mag ber Berf, auch webl endungen bezeitgen, wogle er feine Buffuche nehmen muß, imm ben jugbebingten und blinden Geborfam ju beichonigen, melden Beneditt von feinen Sobnen gegen ihre Oudentvor-gefehre verlangt. Die bitrem Babi beiten, welche ber Bert en Beproittheetabten und Dlaubenweiftern gelegentlichefigt. ming er ale Orbensmieglieb, bas aus Erfahrungent fpeie lethet am betten ju rechtsetrigent wiffen. In feinem Bartus Bafde ber Bert, nach bein Erhabenen; taum et aber riden mier erreichen, und wird eben befmegen affere puwerflandi mpb mibrig. Als Sbriege biefer Mofdenleigungen führen wit igenhes au: E. 3. . opelfielze Whate bes Minte pen": D. 19. Dier fagt ber Merf., bas ber 3waf ber Che-Cidaft, melde Benebilt granbere, fein anberer fen, als un abläs

Migis Strefen nach Sefflicher Wolflommuchelt. "Die Lier fined, fabet er fort, als ein moralides Signzes foft fic in men Theile, namlich in big Pflicht ber Gelbitvervolle iburd allgenteine Bingbarteit fen Grante, auf Diefes Bebtere phiefte, fo mie etieftens bund Danbarbeit, jest burch freye Biffenfchaft erreicht werben; allein bie fo ungplaffige Burbe ber Defporie wird in bieler Art Gefellichaften gang vop-Biffenfconfeen Werbaupe aufgebrungen, biefe muffen fich jeber unter die Griffe ihrer feichten Defpoten bengen, und fid nebuibig allen Unfinn aufburden laffen, den ihre Bhantafte. Bir tonen bier wicht einmal errathen, was ber Derf. fogen will. Eben fo wenig antiche mile, mas Seit, 57 ain warfoldfer Geborfam? Beit. 60. anin martervoller Wenftbenbaufen" und Mignest die ein fester Kinschluss namentoses Elenden find' eigentlich lagen wollen; ober wenn wir es auch errathen finnen: fe muffen wir doch gefteben, bag, fo erhaben biele and fanlide Phrafen auch ienmer flingen magen, fo find fie hod andrutich und unverfrandlich.

#### Theaten

Der Gruren. Gin Schauspiel von Shakbrar, iche pas Theater begebeitet von Ludwig Lieck. Beried in und Leipzig, ben C. A. Nicolai, 1746. 92 2.

8. 12.20

Porint fiehe ein ziemlich ausfühnlicher und mit uteter Einsich geierlichener Aufinf feber Shaklpegree's Bohandlung das Bandenbaren: Gehr richtig wird darin gleich Aufangs das Wandenbaren: Gehr richtig wird darin gleich Aufangs das mandahmilde Zalens dieses gesten Dicheres berperte, dan Mongel der Biegel, gder vielung icher Befolgung, under werthar zu machen, lindem zr die Thirlichung des Ausgewehren von die ihr gede gegenhöhne ficht beschrichungsgert, zu gewinnen walfe, indem er alleb bief mit Generalische in Ausbruch winner, sondern die Phanische feine voller unter Biefolgen, für febe wie Phanische feine voller unter Biefolgen, feinen des Bei weit die Reserve

mein ber Meftheett, mit affen Bogdiffen unfers: Stabrounderts, vergeffen, und jins gang bem fcbinden Mi Rine bes Dichtere überlaffen. Diefe große Aldumie-id Die alles, mas er berühete, in Gold vermanbelt marb # f mit ibm verloren zu fenn. Gb. mar in feinem : Bet mehr, ale jeber andre Cartfefteller, ber Dichter Giner sion. Geine munberbate Beie beftet nicht aus ben M fcen und romifden Gottbeiten, ober aus unmirtfamier gorifden Befen ; fondern als Bottsbichter ließ er fich an Erabition feines Boll's binab. Und body zeigte er et in der Auswahl der herrichenden Borftellungsarten fein fo Befühl; und uprzäglich barin, bağ er fich nicht bipf gut berabließ, fundern biefe Borftellungen angleich im feine men Geifte binaufbeb ir bag er bas Rindifde untellingefc te abfonderte, obne ihnen but Beltfame und Abuttbeut bieg Charafteriftifche ber Getfterwelt, ju nehmen. alter ift er ein gang verfcbiebner Runftier, als in fein giannten Luftfpielen. Ge war baber auch notbig bein ! berbares in feber biefer Battungen, und felbft in ban cina Schauspielen, besonders ju prufen. Burrft alfp von we bandlung des Wunderbaten in feinem Sauemt uf Schaufbiel laft fich mit feinem anbern, als mit bem Gi mernachtstraum jufammen ftellen; ber aber eine frabere und weniger vollendete Arbeit unfere Dichters mar. Die erde Frage, melde bier beantwortet wird, ift bie: Wie mewinne der Dichter bier die Taufchung far feine übernaturlichen Wefen ? Buerft, burch bie Darftellung efter gant munberbaren Belt, bamit bie Geele nie wieber in bie demobnliche Welt verfeget, und fo die Allufton unterbeichen merbe; und baß bie bargeftellten Bunber nicht gang tinbegreiflich icheinen. Dann aber and burd Bannichfaltigfeit Der Darftellungen, und durch die Milberung der Affette. Berner burch bas Komifche; und endlich, burch die Mufic. ber alle biefe Birfungsmittel und fore Unwendungent & man bier feine und grundliche Bemertungen, welche bis Den oben ermabnten Schaufpiele betreffen. Dieritef wotenfindt ber Bf. bie Chaffpenrifde Behandlung des Wunderben in Der Trugdoie. Diefe Schaufpielgattung ift bad Be affer boben Affette, bet Extreme ber Leibenfchaften. alfo barf Die Aufmertfamteit bes Bufchauers nicht, wie bott. gerftreut; fo muß vielmehr auf einen Duntt jufammengehals tin werben ... Die Geifterweit ficht uns biet entfetnter, unb

ift unt unbegreiflicher. Das Bunbenbare bient birt alfe bem Dicter nur baju, das Furchtbare ju verftarten, une noch tiefer ju erichuttern. Es tritt bier in ben Dintergrund gurud : wie ein Blitftrabl bricht es bann ploblich bervor; und eben barum ift bier die Runft bes Dichters, es mabefcheinlich ju machen , nicht fo nothwendig. Bollig unbegreiflich find uns im Macbeeb bie Ericheinungen in der unterfredifchen Berenboble; ber Geift bes alten Samlet und bes Banquo bleiben immer für und frembe, unbegreffiche Befen. In feiner Eras gobie lagt ber Dichter überall feine ibernaturlichen Befen in einer grauenvollen Dammerung. Aber bas Bunberbare muß boch auch bier auf irgend sine Art vorbereitet merben. Und bas gefchieht oft unmittelbat burch einen einzigen Bug. ben Sb. nicht fconer mablen tounte. Auf Die treffieibite Art gefchiebt biefe Borbereitung im Samlet. Der Dichter laft ferner für bas Bunberbare in feinen Trauerfpielen faft immer eine naturliche Erflarung abrig. Cebr troffend wird bier bie bisher überfebene Bemerfung gemacht, daß Gb. in ben Chas rafter feines Samlet einen fehr bervorftechenden Bug bet Rrommelen gelegt bat, womit fein Dang jum Grubem , und feine beftanbige Zweifelfucht genan aufammenbangen. permeibet es auch gern, daß Befpenfter von mehr als Einet Derfon gefeben merben; und barin beftebt vielleicht bie arofte Schonbeit feiner Geiftererfcheinungen; benn er fegt baburi in Diefe eine Urt von allegorifdem Sinn, ber fie fur Berftand und Phantafie gleich intereffant macht.

Der Berfaffer glebt diefen Auffat als Probe einer groß fern Arbeit über ben Shatfpeare, mogu wir ibn , nach biefer fo gut ausgefallnen Probe, nicht anbers als aufmuntern tonnen. Auffer weitlauftigern Anmerfungen über ben Sturm will er eine furge Beidichte bes englischen Theaters bis auf Sb., eine Abbandlung über ben Buftand ber Babue por und ju feiner Beit, liefern; ferner fiber die brep Ginbel ten des Drama; über Gb. Borguge und Bebler; über ben Unterfchied ber Tragobie und des Schaufbiels; aber ben Sturm im Mugemeinen; über Sb's Behandlung bes Bunberbaren; über feine Beichnung ber Bofewichter; aber Die Charaftere im Sturm ; eine Bergleidung beffelben-mit bem Sommernachtstraum ; über die Machahmung bes Sturme in ber Sea - Voyage, einem Schaufpiele von Beaumont und Sletcher; und uber Dryden's Umarbeitung bas Sturms.

Bir fonmen nan daf bie biet getieferen M eines ber fcbenften Chatfpearifden Coralviele fin ball Del Berf. geftebte bal es bielleicht nut eine Ere & denfind und Bermbonung fet, bus wir Co. mar in ürfprünglichen Seffalt auf unfebn Theaterts buiten! m und ban es noch febt unentfdieben bleibe, ob nicht bie Berfachten Umanberungen und Biarbeitungen felber folele bem großen Dichter wiele feinet Schonbeiten Bino und ob fie nicht bura ben Schein won Ordmint, Der heit herricht, Die große weite Ausficht verengt : 66614 biefer feiner eighen Umarbeitung feien es ibm bie er beiligfte Dflicht, bem Diaret feine feiner Coontrices de ben ; et lieg bubet faft alles fo, wie et es fant : und fi tradtlichlten Mendeungen find nut Theatpungen einete Ruf Dryden's Umarbeifung nahm er mit Die teine Ruckficht. Die Duft wat in Diefem winnte Saanmiele anentoebritt, um ble Cauftang in tintett mur ware bie gange Bictient Wille Zweifel verleren a frene man eine eigeneliche Wher baraus batte len. Des Berf. Freund, Der Gr. Miltonettot hat daber auch die Lieder nicht als Arien fantionfied. in einer anbern einfachen Wanter, die gewill wuntig Die Stele witer. Die Geiffercote und efficie in fange And da eingeflochten, too So. Die Danf Hut Staff bet Mante fin vierten Muffinge ift efft anberes Beifterschauspfet eingeführt. Die revenden Dermitte migerial andere abgerheift; auth find Bieben 2000 . D. in ber erften Ocene, gettiaffe, welche bet S sone ill techtfertigen fchien. - Collte bie Ciach. nicht zu moeffein Reht, muf bein Cheater Refallett ? fo be ber Berf, auch ben Sommermachentenum beld in Ac welchem Bere Weifelf gleichfuff bie Authooff let bet

Pfoffengeoll, ober, die Folgen des blinden Bertiete enste ein Teauerspiel in Vier Aufgagen. 1400. ben Rimmer, 1796, 71 93 8.

So faftectfult mobite biefer, freblich weber bem Dire ithe

toie ber Berf. furchtet, manche wie aus einem Mitternachte traume baben aufwachen, und bermunbernd ausrufen fellten wer magt es, fich an einer gangen Denfcbentfalfe gu bergrei fen, und ihren Sag auf fich ju laden. Mus bem Titel felbft wird man balb errathen, bag hier nur bon benen Die Riebe feun fann, bie ihren Stand burch Rante und Rachgier entebe ren ; ober, wenn man dieß ftarfer will ausgebrucht boren : "bon bem in ber Rutte berftecten Bolfe, bem geldornen und ur. gefcornen Seuchler, bem verlarvten Wolluftling, bem auf. gedunfenen ober friedenden Pharifaer, bem uber jebe Rleit nigfeit Rache fchnaubenben Woud, bem nie vergeben tone menben Driefter", u. f. f. Diefem, fagt ber Betf. , gilt biefe Schwache, nur einfeitige Stige meiner erften geber. Und bann, um noch ein Drobden feiner Schreibart ju geben, weiht er biefe wenigen Blatter berjenigen großen Befellichaft beutfder Danner und Frauen in aller Chrfurcht, Die fiche, Dem feinen galanten Weltton ju Liebe, gum allgemein beliebe ten Gefete gemacht haben, fo gang vielflammigte Borner gu tragen, wie man weiland in Griechenland mit rothen, und in Rom mit fowargen Saaren fich ju fcmuden gewohnt roar." - Gine giemlich feltfame Beffimmung für ein Cous fpiel, worin Affes auf fchauberhaften Effett angelegt ift, und mit bem Rieberftechen und Dieberfchieffen macter herumges fpielt wird; worin ber Unmahricheinlichkeiten fait fein Enbe with; beffen Charaftere faft fammtlich übertrieben find, und worin Situationen vortommen, die eine Schaufpielerin vet irgend fittlichem Befuhl auch nicht jum Scheine offentlich ju ben ihrigen ju machen munichen wird. Der Dater Dietro, bon bem bas Stud ben Titel befommen bat, ift bas großte, unnaturlidfte Scheufaal, bas je bie Buhne, und bergleichen wohl nie ben Schauplat ber wirflichen Belt, betreten bat.

Fa

Die Negerstlaven. Ein historisch bramatisches Bemalde in drei Aften vom Prasidenten von Robebue. Leipzig, ben Kummer. 1796. 139 Gelien 8- 10 ge.

Die Spanier in Peru, ober Rollas Tob. Ein romatte tifches Erquerspiel in film Abeen, von Prafiber

ten von Rosebue. Leipzig, bep Rummer. 2796.

Beibe Stude laffen fich firer Sonderbarteiten ohngeachtet gut lefen, und werden wegen der lebhoften Zeichnung und Darftellung der Charactere ohne Zweifel auch auf dem Thea etr nicht missallen.

### Romane.

- 1. Die erlauchten Gefangenen. Ein Bentran zur geheimen Geschichte bes Despotismus in Frankreich. Erster und zweiter Theil. Leipzig, ben Hilfchen 1796. 372 S. 8. 16 R.
- Deinrich kammraille und Henriette Boiffp. Ein geheimes Accenftud aus ben Tagen ber new franklichen Regierung und bes Benbee Arieges. Erster Theil. Weißenfels, bey Severin. 1796. 270 S. 8. 18 M.
- 9. Der Schufgeist. Leipzig, ben Beinfins. Erstes und zwentes Bandchen. 1790. 446 Seiten. & 1 982. 6 &c.
- A. Coronata, oder der Seeraubertonig. Ein Dolle finite. Rr. 1. Bapreuth, ben tabects Erben. 1795. 422 S. 8. 1 MR. 8 R.
- Berlin, ben Belig und Braun. 1796. 202 S. 8. 15 R.
- Mr. 1. ift, wie wir aus mehrern Meufferungen bes Berfaffens folleffen muffen, benn noch ift bie Geschichte nicht geenbigt, pin die Befannte Sage von bem Manne mit der elfernet Waarte, ber hier zu bem Zwillingebrudes Lubenfige bes wiere behr

phanisjunader wird, gegründer, und wird sicher allen ben Befern jusagen, die viel Werth auf abentheurtliche Begebens heiten und übarraschende Zufälle ingen, und es wit der Wahre schinichteit nicht altzustreng zu nohmen gewohnt And. Der gibse Theil der Geschichte spielt in einer Art von Hastille, wirder aber die Soldaten mit den Gesangenen und diese him wiederum mit dem Commandanten in Verbältnisse gerathen, berziehen in Gesängnissen der Art nur seiten Kraer finden.

Die 4. Bur der Bille des Gebers, fagt der Verfasser biefes Romans in der Ausgnung an seine Elisa', kann eine Aleinigkeit, wie diese, zw' erwas machen. An ihn verweist id Sie daber, meine schone Freundinn, wenn sie des Iwelke, ihnen ein Stündchen Unterhaltung zu verschaffer, verfehlen, und ein bitteter Tabel auf Ihren schonen Lippen schweben sich bitteter Tabel auf Ihren schonen Lippen schweben sich biese Aleinigkeit sticht nur für ein Etwas, sondern so zur ihr ein sehen werdes Etwas halten, und kein Tabel auf ihren reigendem Kippen schweben werde. Das aber auch der Nann von Geschmack diese Altagegeschichte schon sinden, und für eine Roman, halten werde, bezweiseln wir diese angewens dette Stunden, halten werde, bezweiseln wir diese angewens dette Stunden, halten werde, bezweiseln wir diese.

It. 3. if aus der Seder eines Schriftelletzt gestoffen, der die Aunst, dutch seine Erzählungen und Dialogen auch den geduldigfen Lefer zu erzühlungen und Dialogen auch den geduldigfen Lefer zu erzinden, in einer Bolltommenheit bist, derzseichen sich gewiß nur wenige seines Jandwertes tihmen dursen. Wer den Bewais von dieser Dehandung in mie lesen wist, der schlage auf Ih. 2. S. 31 - 74. Man fann schwerlich über Weibergelehrsamteit und Kantianismus geststeller wisteln, als bier auf vier und zwanzig Seiten geschiebt.

Ar. 4. "Solfchnitt? hebt die Borrebe an. — Bur Sulfchnitt; ein Dith mit scharfen Umrissen der Gestalten, due Keinheit der Personen nich ohne zarte Charaktergesiche ite. Giuppen, ausgestutet mit gredem Schattert, gredem bintild.— wildem hinwurf der himmel und Erdpartien bas sind die Bilder der Coronata. Getroffen, mein der Autor, getroffen! Ihre Gestalten sind so abscheulich, her Gruppen so seltsom, und ihre Farben so wideslich, das um seiner Beje grann senn machte, wenn man pieses heer van Bialogen, das sie uns hier mitzutheilen, die Gute haben, in b. B. KKK. B. 1. Br. 116 gest.

durchlefen wollte. Steht es in ihrer Bewalt: fo erlaffen fie uns boch ja ben Unblick bes zwepten Lablean's.

Ferdinand Sternheim. Bur lecture für junge leute in ben Muf (g) eftunden. Erfurt, in ber Bollmerifchen Buchhandl. 1796. 8. 112 S. 8 ge.

Im Borberichte beißt est "Ber nur feltene und abentheuer. liche Huftritte, ober groteste und ichlupfrige Lebens : und Charaftericiderungen in feines Lecture liebt, wird bier nicht bofriedigt werden." Dun gut! Diefe Dichtbefriedigung if wenigstens ein Schriftstellerverbienft. Allein wenn man bet bodut einfachen Geschichte feines Belden übrigens auch gat tein Intereffe gu geben verftebt : fo ift es immer noch armie. lig, in fieben langweiligen Bogen weiter nichts ju fagen, als baß Sternheim, ein Rind reblicher Eltern, fromm erjogen murbe, ein fleiffiger Schiler und firtfamer Student mar, ju feiner Beit eine Pfarre betam, und heprathetete. "Dit aller Treue und unverdroffenen (m) Gifer - Der Weg bes Chriftenthums und (der) Frommigfeit - Go ofcere ein beiterer Lag dem (ben) ehrmurdigen Sternheim jum Genug ber Matur einlind : fo oft malite fein Berg," in f. m. Dete gleichen Machlaffigteiten folite fich am wenigften ber Schrift für junge Leute erlauben.

Bi.

Nachtfiude. Breslau und leipzig, ben Rorn. 1795.

. Mintet

Unter biefem, aus der Luft gegriffenen Sitel; gille heit Gudering 3. in Schlesten eine Sammlung sehr untvedeutender Aufstabe von allerlen Err heraus. Prosa und Bense, Alliegorium, Erzählungen, Fragmente und Stizzen, die seine ersten schreiten fiellerischen Berlucke zu senn scheinen, und füglich hatten uns gedruckt bleiben konnen. Sie empfehlen sich weber dem Ihobate, noch der Schreibart nach, die in einigen gung morrräglich verlichten, gedehnt und schwätzlig ist. Ditervon nur Eine Probes Greie VIIV helber et: "Lengsbilch vorspudite Deon die fichne Behrede zu imerbrechen, hielt bald ber Sprecherinn die Hand vor den Wund, und versochte bald "ein glüchendes Besicht an den Gusen sind baneharen Benfall "ibrer Mutter zunickte, die sich nun bezüher Sande ihres Mohlthaters bemächtigt hatte, die sie bald mit Löränen kes mehte, bald an ihr hantbares Arra drückte.

Pky

Danime Sneiche, ober der Roman meines lebens; von bem Berfaffer bes Herrmann Arminius. Erster Pheil: Erfurt, 1746. beb Bollmet, ago

UnftoBe gegen bas Conventionelle, womit unfre Lebensart bis igt umgaunt ift, und gebler, Die man in Rnaben ober gar noch Rinderjabren begebt, verdienen eine meniger grobe Bezeichnung, als die, womit ber Beld biefes Romans bie feis nigen ftempelte. Freplich fangt fein Benehmen an febr dumm ju werden, je wefter er jum Jungling aufmachft, und aus Diefer Rudficht ift bie Ueberichrift bes Buchs gar nicht unges grundet. Dft indeg ertlart unfre Gigenliebe, mas der Dad. bar thut, und nicht in ihren Rram paffen will, fur dumme Streiche; und felder ! ift bas einer ber Musbrude, die man im menfchlichen leben alle Tage bort. Defto mehr follte ber Mutor auf feiner Sut gemefen fenn, und eine fo unartige Ueberfdrift vermieden haben! Beftand er auf feinem gefchmad. widrigen Ginfall: fo maren Bit reiche Ginbilbungsfraft, und fatprifche Laune faum binreichend, nus dafür gu entichas bigen. Bon bem allen aber ift in vorliegender Subeley feine Opur angutreffen. Unter einer gang abgefcmacten

. 3. 1. 1.

sud butch Caricuis noch mehr entfelien Landsukersaniss feinge der Angbeiseine Jugend ju und darf, mas nach schlied mer ift, dus ausdrücklichen Befehl seines Ohekupt, nickt das geringste seinen. Mieten unter tollen Liebethändeln betäteller bennnch die Akademie, spinnt deren nem an, ind will fit der Seschwindigkeit einhalen; was, er ju lernen verständigkeit. Im Ende sinder sich gar, das einzschmichte findig für ist, und der Ohem nickt meiter obn im vision freite. Mit ist, und der Ohem nickt meiter ohn im vision freite siede guten Porrath dumannt Wareiche noch in der Lasie: benn despleich das Litelisten nichts davon sagt: si ift am Schusse voch in großen Anachsten zu sessie. Eine liefen Cade des ersten Theilie

Degen Mabricheinischtet verfändigen bie bier aufgesteilen Ibriche fich auf größte; und eben b irg nielfbandete bei gefahler die Spelate ite Lingangs! Rein Mensch beite feidet, und haubeit bier wie andre Lente; sondern jeder beite eifere nit dem andern an Abenthenerlichteit des Borftellunds vermögens und des Ausbrucks. Statt turz und gut: "ex is doch nicht viel älter als ich!" — liest man: "Seine Jahre benblich werden vom den ihrelben nicht überstiegen." — Disch andlich werden vom den ihrelben nicht überstiegen." — Disch and die und die Petre. "Beit und Aganftucht plagten ihn um die Wette. "Beit, das Ziel seiner gierigen Wilnsche zu sehn, fumpfen "mit dem Streben nach bald befriedigter Radhe. — Und aehr est in dem ekelhaften Roman auf allen Wätetern der Vitalignen, oder auf gegenreden u. daz, hof antivarren alle kind wären nothis gewesteil, ist man von dieser Kert Sichille balle freglich schon längst gewohnt.

Wie es aber mit dem Berrmann Arminina, den fill unter auf dem Litelblatt als Empfehlung zu Ofilfe nimme, wiell amssehen mag? Bemeiniglich fällt ein zweyter Berfahltach um einige Gran gescheibter und natürlicher and ablesem Fall muß dus altere Erzeugnis die ansichiedensta Mittere ferenzeich die ansichiedensta Mittere ferenzeich die ansichiedensta Mittere ferenzeich die fich denten läßt t.

n i

SELEN MORE CONFIGURATION SHEET

# Beltweisbeit.

wendung auf die burgerliche Vergestungsgerechtigkeie, und auf die Criminalgesetzgebung insbestschungswissenschaft, wach kritischen Principien neu bearbeitet von Johann Heinrich Abicht, Professor. Erster Band. Erlangen, bep Palm. 1796. in 8. 454 S. IRC. 8 R.

Diefer Band enthalt bloß bie Theorie des Berf. Die haupt fumme ber Lehre giebt die Borrede mit folgenden Worten an: mein Glaube ift ber, daß außere Guter feine Belohnung, und außere Uebel feine Strafe fepn konnen, wofür fie gleichwohl. wie bekannt, fast burchgehends angenommen werben. were Zufriedenheit ober Gelbfischabung ift es, mas ihm die et. gentliche Belohnung des Berbienftes, wie innere Unjuffles benheit, was ihm die eigentliche Strafe der Schuld ausmacht. Dies wird weitlauftig bargethan, und mittelft Entfraftung aller entgegenftebenben Theorien noch mehr zu befeftigen gefuche. Uns aber bat bas alles nicht überzeugen wollen, weil wir feine eigentliche Rraft bes Schließens in ben mancherlet Muterfudungen haben finden fonnen. Judem wir nachbache, ten, worin mobl bas liegen mage, tam es uns vor, daß ber Berf. von einem willtubrlich, und unrichtig angenommenen Begriffe von Belohnung und Strafe, jugleich auch von el-, wern ohne genugiame Prufung vorausgelehten unhaltbaren Beundfage ausgehe. Der Grundfat ift ber, welchen auch pie frieische Philosophie unbesebens aufftellt; daß dem Berdienfte Belohnung, der Schuld Strafe gebahrt. Der hiere aus eutlehnte Wegriff aber, bag Belohnung basjenige ift, mas bem Werdienste, Strafe bingegen, mas ber Schuld gebuhrt. Dieranf beruht, fo viel wir haben feben tonnen, alles. Diea. fer Cat nun, dem Berbienfte und ber Schuld gebuhrt ete was, last fich auf mehr als eine Art verfteben, und er ift bober ben weitem nicht fo einlendstend , noch fo ficher, als thu jene Philosophie annimme. Zuerft tann man, wenn manannimmt, es fep guger bem Berblenfthaber, ober bem ber eine Schuld tragt, fein perminftiges Befen vorhanden, fragen,

was gebuhrt benben? Benn man alebann unter bem Gebufiren nicht die naturliche nothwendige Rolge verfteht; fo bat Die Frage feinen Ginn; und mithin ift es nicht ohne alle Rud ficht mabt, bag beyden etwas gebubrt. Huch unter ber Borausfehung, baf andere vernünftige Befen eriftiren, bie aber auf den Sandelnden nicht ben mindeften Ginfluß baben, noch baben fonnen lagt fich nicht fragen, was gebuhrt bepben ? Es liegt affo Diefem Gabe, wenn er eine Bebeutung haben foll, Die ftillichmeigende Bedingung jum Grunde, bag mehrere vernünftige Wefen eriftiren, die auf einander Ginflug baben, und beren eine ober einige an bie Danblumgen bes anbern gc. wiffe Bolgen fnupfen tonnen; und die Frage muß eigentlich beißen : wenn ein vernünftiges Befen an bie Sandlungen bes anbern gewiffe Folgen willtubrlich fnupfen fann, welche wird es an das Berbienft, welche an die Schulb fnupfen muffen ? Aber auch fo, obgleich icon verffandlicher, bat die Frage noch feinen binlanglichen Ginn; benn porausgefest, bag biefe vernunftigen Befen einander nichts angeben. Daß ibre Sandlungen auf einander feinen Ginfluß haben, wird man die Frage nicht aufwerfen, und feine Untwort erwarten tonnen. Diefe, beren Saublungen eins bas andere nicht angeben, bas ben teine Beranlaffung, daran gemiffe Folgen gu enupfen, und werin fie gefragt werben, welche fie an bie Sandlungen ander rer fnupfen wollen, merben fie erwiedern, gar feine, benn was tummern uns frembe Sandhingen? Es muß alfo noch Die Bedingung bingu genommen werben, bag bie vernunftigen Befen an ihren gegenseirigen Sandlungen Ebeil nehmen; und bie Frage tann alfo nun beifen; porausgefest, bag mehrere vernünftige Befen vorhanden find, bie willführlich eine an bes andern Sandlungen Folgen fnupfen tonnen, und bie an ihren Sandlungen einfeitig ober gegenfeitig Theil nehmen, well de Rolgen werben fie baran fnupfen? Sieraus ergiebt fich, daß bet Gas, dem Berbienfte gebuhrt Belohnung, der Schuld bingegen Strafe, nur unter ber Botausfebung wahr ift, bag ein vernunfriges Befen an bie Sanblungen tes andern gewiffe Rolgen fnupfen tann, und baf eine an ben Sandlungen des andern Theil nimmt. Det Kantifche Moralbeweis vom Da fenn Gottes ift folglich eine petitio principii; er ffust fich blog auf diefen Grundfas, und biefer Grundfas fest icon ein Wefen voraus, welches auf Die Folgen unfrer Sandlungen Einfluß bat, und ben unfern Danblungen nicht gang gleichgul tin ift, wenn er richtig fen foll. Diernus ethellt aber auch,

bag des Berfaffers obige Sauptlebre theils grundlos, und theils unrichtig ift. Die Untwort auf tene Brage wird namlich fo lauten muffen : ein vernimftiges Wefen, welches an ben Band. lungen eines anbern bergeftatt Theil nimmt, bag es diefe jum webren Bobi bes Sandelnden leitet, und welches an Diefe Sanblungen gewille Folgen willführlich ju fnupfen im Stande ift, wird an bas Berdienft folde Folgen fnupfen, baburd ber Sanbelnde in mehreren abnfichen Sanblungen ermuntert, und in feinen guten Borfagen befeffigt; an die Schuld bingegen folde, baburd er von mehrern bofen Sanblungen ab. gehalten, und auf beffere Befinnungen geleifet murbe. Dagn nun tonnen auch unfere Giter und Hebel Dienen, weil diefe theile auf die Datur ber Sandlungen aufmertfamet maden, theils die Schuld und das Berdienft fubtbarer machen, und es in außerlich merkbaren Beichen barftellen, theils endlich, wein fie beftanbig und unablaffig erfolgen, eine gemife gertig. Beit erzeugen, nach gewiffen Marimen gu banbein. Daß ausfcmeifende, ben Berftreuungen ergebene Menfchen burch langes Gefängniß arbeitfam und nachbenfend geworden find, bavon giebt es mehrere unwiderfprechliche Bepfpiele. Dieg ger ftebt auch der Berf. felbft gu, nur meint er, burfen biefe alle nicht eigentlich Strafen und Betohnungen genannt werben; welches fe boch nach bem eben Wefagten allerdings burfen, als welchem jufolge fur Belohnung und Strafe fein anderer Begriff ubrig bleibt, als ber eines willtubrlichen Anfm'pfens gewiffer Folgen an gemiffe Sandlungen, um fie badurch gu ٠. بروم پر <del>برو</del>

Lajarus Bendavid's Borfesungen über bie Eritif ber Urtheilsfraft. Bien, 1796. ben Joseph Rabel und Comp. in 8, 202 Seiten. 18 2.

Das Seibstdenken und Selbstprufen muß doch eine schwere Sache semm; benn so bald ein großer Ropf mit neuen Definitionen, Gintheilungen und Systemen hervortritt: so lauft ihm alles mit bellem hausen nach, kauet seine Worte bis jum Etel wieder, und blahet sich ungemein, wenn es gelungen ift, ben großen Mann einigermagsen zu verstehen, und seinen Gedanfen eine etwas peränderte Einfassung zu geben. Jede

Deffe merben wir mit einer Menge uen Erlauterungen, Mus legungen, Borfefungen, Compenbien ber Rantifchen Philobphie überichwemmt, von benen alle bie namliche Gubftang. mit ben namlichen Runftwortern, in etwas veranderter Fom In Das Drufen, Bezweifeln, Berich. und Stol enthalten. tigen benet faft teiner; und wo etwa einer breift genug ift, bie geheiligten Formeln bicht anzunehmen, und bie Saustfabe nicht nadjulallen : B find gleich eine Denge von Senden bereit, in jabireichen gelehrten Journalen ben B ju juchtigen. Daburch vergeht nun ben meiften voll Muth jum eignen Denten; o homines ad famit ratos! motte man bier mit jenem romifchen Defp rufen?" 3ft hoffnung, bag endlich einmat bie Bert einigen aus ihrem Schlummet erwachen, ben meh ber Rircht por ber Recenfentenruthe befrept werbe mollen wir auch in biefen Borlefungen einige Gabe untersuchen, und mit Freymuthigfeit unfere Begenbil den portragen; benu alles burdbugeben murbe ein Bud erfordein.

Um gu beweisen, baß bie Urtheilstraft fur bat, ber Luft und Umluft gefengebend ift, bedient fich der A 6. 3 folgenben Schluffes: eigentlich beschäffrigt ficht fühl blog mit ber Frage: ob das gegebene Objeft ein Bermehrung ber Glacfeligfeit beptragt. Sit bas fühle ich Luft; und Unluft, wenn bas zwente eintritt. wher (6:4) beift Urtheilstraft ble Rabiafeit, bas Di mit ber allgemeinen Regel ju vergleichen, unter Die ei mirt werden muß. Bevm Gefühl der Luft und Unis halten wir ftets jedes besondere Gefahl mit ber Reg Siliefeliefelt namlid, tulammen, und unterfithen, m et mit bielet übereinstimmt, ober iht wiberforicht. itt bief icht Wert ber Urtheilstraft, und fie Gefenge des Gefühlerder Luft und Unluft fennt. Das Schwa was man an mehreren Behauptungen ber neuen Dhilof demertt. boben will, gefcheint huch biers man ficht nich foll bas Objeft mit der Glückeligkeit veralichen werden ... Luft, oden Unluft bervorzubringen, aber foll dief mit. bema Dhiette bervorgebrachten Gefühle gefcheben. Anfange von einer Borgleichung bes Obielts ; nachber aber von in Bergleichung des Sefühlt gesprochen. Indes sen dem. hm wolle: Lukund Unbift entfiehen aus feiner biefer Que

Wicht and Der Ansammenhaleung des Obletts wit der Glack kligfeit, benn wir fublen febr oft Luft ober Unluft, sone won Diette bas geringfte ju wiffen; wie, wenn angenehme Mert de, eber angenehme Einbrucke auf bas Befühl (radus) und ergifen, obne bag wir ein Objett wahrnehmen, ja oft abut baf ein außeres Objett einmal vorhanden ift. Bill ber Berf ha dadurch retten, daß er ermiedert, es fen bier tilcht ven Senfationem Die Rede: fo erinnern wir ibn baran, ob er nie Im Eraume, wo doch tein Objett vorhanden ift, berriiche Defit gebort, ober ein icones Dabchen gefeben bat? Ja te ift ein febr möglicher Fall, bag ein Blindgeborner, ber nicht weiß, ab es mufitalifche Inftrumente giebt , und ob die Dufit wirt. tich etwas außer ibm Borbanbenes ift, an einem Concerte bebes Boblgefallen finde. Dicht aus dem Bergleichen des Ber fühle mit ber Glücffeligfeit; benn ich frage ben Berfaffen ab er ein Defühl fennt, bas weber angenehm uoch unange nehm ift? ob alfo bas Befühl, als etwas zwifden bepben in ber Mitte Rebendes, fein angenehmes ober unangenehmes etf aus ber Bergleichung mit einem anbern eutlehnen fann? frae ge, ob nicht Rinber , Die von der Gluckfeligfeit noch teinen De griff Baben, bennoch Luft und Untuft ben Duft, und ben alferhand Ergablungen empfinden? Durch bas Folgende wird bie Cache noch bermirter; benn ba beift es C. 7: Befust unterfdeibet fich fo von Empfindung, baff durch biefe eine Bom fellung von einem Objefte, bas eine Beranberung in mir ber vorbringt, erregt wird; ba bingegen burch jenes auf bas Ob jett gar feine Rucfficht genommen wird. Dier ift nichts go tingeres als ein Biberfpruch; benn vorher foll bas Objett mit ber Chadfeligteit verglichen werben, um Luft ober liciuft ju erregen; bier aber foll etwas gefühlt, ber Schmerz burch bas Gefühl mabrgenommen werden, ohne bag auf bas Objett Budficht genommen wirb. Bill man biefen Biberfpruch baburd entfernen, bag man fagt, bepm erften Ginbruck wet Stiche einer Dabel werde etwas als fcmerzhaft gefühlt: aber burd eine nachberige Bergleichung mit ber Gludfellatele eft tedt bervorftechend gemacht: fo verwickelt man fic in dem Schwierigfeiten. Denn ber Erfahrung jufoige ift bes Befuhl bes Schmerzene gleich mit bem Stiche ber Mabel verbunben, und fommt nicht etft nachber hingu; ift auch ben ben Reinften Rindern, Die von Glucffeligfeit noch gar nichte mir fru noch urtheilen, bamit fcon verbunden. .

Bet über afthetifche Gegenffanbe fcbreiben will ; muß bie manderlen Zeufferungen bes Befühls genau betrachtet. fe auf ihre erften Brunde jurudgeführt, und alfo auch die mancherlen babin einschlagenben Begriffe genau gefonbert baben. Benn Die fritischen Philosophen Die Seelenlehre forgfale tiger fendiren werden; werden fie uber manches andere benten. Die bem Berf. ift bief, wie aus bem Gefagten erhellt, ber fall offenbar nicht; und bieß wird burch bas folgende ned mehr befratigt. Das Ungenehme, beißt es G. it pergnugt aus Melgung ju bem angenehmen Objette; bas Schone ge-Do Das Min. faft aus fregen Stucken, ober nach Befchmack. genehme, oder bas mas Luft erregt, berfchieden feun foll, wird nicht angezeigt; biefe benden Begriffe bleiben alfo unbeftimmt. Einen Unterfchied ju finden, burfte fo gar leicht nicht fent; wenn aber bas ift : fo vergnugt bas Ungenehme nicht aus Deigung gu bem Objefte. Befest aber, es lagt fich ein Untere fchied feftfeben: fo fragt fich wieder, wober fommen benn bie Reigungen ? Gegen fie nicht etwas Ungenehmes, ale vorber befannt geworben, voraus? Und gerathen wir alfe bier nicht in einen verdrieflichen Birtel? Dem Gitlen gefällt das Lob; aber dief Beftreben nach Lob, wober ift es ihm gefommen? und gefallt das lob nicht fcon vor aller Gitelteit? Das Goone gefällt aus freven Studen , beißt eigentlich nichts gejagt, weil man nicht weiß, ob damit gemeint fenn foll, daß es gar teine weitere Urfache bes Gefallens bat; ober bag es uns gefallt, weil wir aus Rrepheit feftfeben, baß es gefallen foll; ober bal es nur burch einen Bufall gefällt.

Bu noch mebrerer Beftatigung bes Befagten, wollen wir Die Theorie vom Schonen naber beleuchten. Die Thatigteit, in bie unfere Borftellungstraffte ben ber Bilbung eines De quiffe verfest morben, fagt ber Berf. G. 22, wollen wir mit Ronnten Die Borftellungs. bem Mamen des Gpiele belegen. fraffte burd irgend eine Unichauung in Spiel gefett merben. obne fie doch ju groingen, ben the feben bleiben ju muffen : fo mare ibre Thatigfeit ein freges Opiel. Gin Ginbruct, bet unfere Borffellungstrafte in ein frepes Spiel feste, murbe fo befchaffen fein muffen, bag wir feinen Begriff von bem batten, mas er eigentlich vorftellt. Das Gefühl aber, bas biefer Gine bruck bewirfte, murbe von der andern Geite allgemein mit theilbar fenn tonnen; benn ba benm fregen Spiele bie Borftellungsfrafte in Thatigfeit, wiewohl in unbestimmte Thatige Feit

weben: h wich Biefe Eblitigleite fich in jedent angern tonnen, Mi baber ein Objeft, bas wit ten, fo beschaffen, bag wir burch beffen Unblid Beb Einbildungsfraft in ein frepes Spiel verfest fiblens fer dadurd erregte Demnichszuffand mar fichtes aber bod biefe Wirfung in allen Meniden bervon Die Borftellung, daß ber Einberd, welchen ein r Gegenstand in une rege macht, die Borffellungs ein freines Guld febe, und bas Befühl baber alles Gellbat fein werbe, ift and ber Brund an bem Bobis en demfelben; ift der Grund, wellbalb wir den Go leben nennen. Denn burch ibn feben wit und, feleft hat unferer Gefühlte, mit bem gangen Denidenan etheilbert, und wir finben Wohlgefollen an einem bir, der une biefe Darmouie ber Borfellungefraf fiber au ben Lag legt. (D. 24, 25) Bueuft maffen iten, bag ber Berf. feinen erften Grinden nicht wen m bleg es: alle Gefähle entfpringen aus ber Ben tives Einbeuckes inte ber Gincheligteit : mitten batte toen ciraffen, wie bas Gefahi bes Ochonen aus ob Den Betgleichung hervorgebe. Statt beffen erite biet Rener Grund, bas frene Spiel unferer votftellen Mis won dem man nicht fiebt, was es mit der Effe in icoffen baben mag. Außetbem über erffart W iel nicht, was es erflären foll, und man begreift uit Begendaube biernach fcon fint, und marum fie Bal hirvorbringen. Ein idenes Bemalbe, eine fcon Ming eine ichene Dilbfaule heftet unfere Bouftelle Beldaffeigt une gang, verfest alfo unfert Betfiellung in ein frepes Spiel: Ber biefe Boonbeiten en M. muß ben bem Cindruite feben bleiden : andere icon empfunbene Gegenstände beebeneufen. inig bem porliegenden vergleichen; and haben wie bie la bestimmten Bigriff von bem, was biefe Dinge vormefernt alfo, gar feinen zu haben. Dier ift alfo nicht in frepen Spiele. Eben fo wenig ift es ben bet Beg eines fconen Menfchen, fconen Derbes, u. f. w. eprie filment alfo mit ber Erfahrung nicht juin Beffen Dag ein Einbruck, ben bem wir nicht fteben bleiben ben bem unfere Bebanten umber Boweffen , ein Bee litiet, wird bier angenommen; es batte aber, ba es du fich einteuchtet, vewiefen weiden milfen. Dag bich

Befühl mittbelligt ift, foll baber erhallen, best eine fri Sellimmte Ebatigfeit fich ben jebem Denkhen außern effein bieg barfte bep genauer Befichtigung weit entfern in folgen. Gine unbestimmte Thatigteit ift eigenet teine, ift ein leeres Beftreben; benn alle wirflich porb und geaußerte Thatigfeit ift, wie alles, in der Ratur Rimmt. Es ift sewa fo etwas, mo man gerne wirten er: aber noch wicht meiß mas; diefe alfa ift am menialten theilbar, fo wie es nicht mittheilbar ift, wenn ich fage. febe; aber ich weiß nicht was. Blog auf fo eine Au wird Miemand feine Mugen anftrengen, wenn etwa nicht f Erwartungen ibn veranlaffen; fonberte man wird erwiebe ebe be verlangft, bag auch wir bie Augen richten follen, w bie bu bestimmtet flebft, bamit wir unfere Dabe nicht umfa meridwenden. Go etwas ift auch weit entfernt angene n fenn. Rein Denfc fleht gern lange nach einem Dunfter ar nicht ausmitteln tann, mas er fieht; und fo fic angeftren au baben , bringt tein Bergnugen. Bollte man aber fan frenes Sviel fey ein Umberfren mit ben Debanten von ein min andern, obne an etwas gebunben zu fenn, etwa wie Der und Dhantaftrende mit ihren Gebauten umber fchu men : fo ift auch bieß teinem Ernfthaften, Bernünftigen denehm und bochftens gefällt es folden , die in ber M nichts au fchaffen, und baben eine febr thatige Obantafte I en. Der Grund, welchen der Berf. biervon giebt, bal befregen angenehm fep, weil wir uns baburch mit bem a en Wenschengeschlechte verbrudert feben, burfte wenig fniebleung gewähren. Das Ochone gefällt auch in berit amfeit, marbe felbft bem gefallen, ber nie in menfchliche Sellichaft gemefen mare, und von einer folden Berbruberin dar, feine Renntnif hatte. Ueberdief benft wohl Miene hen ber Betrachtung, eines fconen Gegenffandes an die Ernderung mit allen Menfchen; bochtens, wenn und Cone febr lebhaft icon gerührt bat, munichen wir biefe fabl, wie alle übrige angenehme Befühle, mit audern thei m tonnen. Goon bieraus ift leicht abzunehmen, bag Werf. fich gewaltig winden und frummen muß, werus, von diefem allgemeinen Begriffe des Schunen auf einzelne sen, besondere quf Maturgegenftande, Anwendung made In ber Borrebe balt er nichts auf Anfabring Benfpielen, und fest voraus, jeder Lefer muffe fie aus Don Battenr und andern fic gelaufig gemocht baben. Es wer

Igh. 75

# Mathematik.

Meine Bietwentuffe auf vierzig Jafice hinaus, wie Banfibeit und Borfchlichen zur Sicherfiele gund ber jehigen ber jehigen mand ben Institute und Berubigung ber jehigen mand kunfaigen Interessenten. Der Generaldire Mon und sommetischen Justeresseuten gewidnet von Mich Michellen. Lena ber Euno's Elben.

Das Resultat der Berechnung ist, bag ber Borrarh der Castenur bis jum Jahr 1805 gunehmen, und im Jahr 1825 nur 36493 Thaser betragen wird. Duch ist der gegenwärtige Borrarh fleiner angenommen, als et nach der Angabe der Britiner Monatsschrift ist, nach welcher am Ende des Jahrs berliner Monatsschrift ist, nach welcher am Ende des Jahrs 1793 wenigstens 750,000 Thir. Borrarh war. Denn der Berl, technet die Penston im Durchschnitte zu 1900 Thalery, statt daß sie, bey der Anstalt 144 Thir. beträgt. Darum seiner flatt daß sie, bey der Anstalt 144 Thir. beträgt. Darum seiner flatt jener Summe nur 520,833 Thir. unch dem Berhaltonis 144 zu 100. Den dieser Aussicht rath der Berkasser, oder gleich selbst ein Interessent sist, an, die Wistenverpressent um 5 Procent zu vermindern. Die Casse habe bei steisen.

Stifently auf einen Binsfuß von s Procent reitnen fin der nacher auf i Poacine gestum ist. Die Artificial fen alfo eliche unbildig Doub wohn von Marie für fened die alfo eliche unbildig Doub wohn von Marie für fened die Binfur anne Capitals fannunke i fe artification die deren Bittsfuße anne annen einer gebinden Angenenitätig fin deren Borrarh won a. a. a. a. a. a. a. b. a. Bitts haben and ber Anteinsgebern von Oronoue geringspehinden was den Anteinsgebern von Oronoue geringspehinden was, ein nierbes Oronoephy hängungspehin fo das in dennative Jahre verfundenen Genoffen wier Liefe fien betännen.

Die Berechnung berubt auf ju vielen wind Aunghmen, als ball man mit einiger Babefibeintich auf baffen fonnice. Der Berf, erelart fic aber felbfe scheiden barüber und erwartet wind Erftigung von G Jahren zur Encigetäufig imit weit film Derechaital treffen. Er gehe von ben bieber betannt gemachtig mitigete fieb das Westiner Ableitoeneuf valus , where a politondia des Sant hause, mas beffinne beitens, in molito, bie Labi der in jedem Culinqueunfum ibness Genoffen, wordung et muthmanifica noch für d'Luis Sie abgehendette farieb! von benen in jedem bet vier merinien militarunismenen in mie fwon ber Beliftigert Si Softinunt Ole Rosell der Refrudit die letten Sabne auf 190. Die Balfer ber abgegangemen Ditglieber bet Wenge ber entstanornen Wittwen gleich Gernet er eine Scale, nach weltier bie Miffelle entficheifoff wen, le 100 in 35 Liebren successiv ledes Johr abgusti eine andere fitt Die biebet fcon gritftunbenen Bitfiben in 32 Jahren gent ausftetben falt; als i ebon roo erfiel numfen Japre; 15 in bem impren; unb fo mehrere, bernach allmabilg wenigere. Zus biefen Zine which vie ennieige Amach del Wilchiden für Jedes 3 1845 berechnet, fu'meldem ibos Miftiben vorbails werben. Dam ift bie Bereiknung bet Ausgabe filt fic wenn jebe 190 Thaler Deilfon befonint. den Beitrag nimiter er ju is Thalet Yo Gr. gn im 36fteir Rempilotisterinine für 100 Thale demefen ift. 有關電影 医皮肤 化凝胶 医外线 棒子

Die fünftigen Musgaben ber Caffe bangen bon fo vielen Umftanden ab, daß es unmöglich ift, darüber ermas mahricheinliches berauszubifingen, wenn man and bir Register be . Coffe unter Sand in batte. Die Gefellichaft mag noch pon bem Beharrungsftande giemlich weit entfernt fenn. Es ift fein anderer Beg, über bie Beftandbarteit bes Inftituts ju pribeilen, als der in diefer Bibliothet, Bo. XXII. Geite 56. angejeigte, bag ber gegenwartige Berth ber funftigen Denfie. nen der vorhandenen Bittmen, ber gegenmartige Werth be bieber bezahlten Beprrage von den ftebenden Chen, und Die gegenwareige Werth ber eventuellen Buruckjablungen bereche ... net, und die Summe mit bem gegenwartigen baaren Borrag the verglichen werbe. Dieg ift bie Onde ber Direction, ba' ... die Berliner Bant und die Churmartifdie Landichaft die unbedingte Garantie bes Inffitute übernommen baben. Die Intereffenten brauchen fich burch feine Rechnungen weder beunrubigen, noch berubigen gu laffen. Die Beranderungen, bie neulich in ben Bebingungen fur die funftig beptretenben Intereffenten gemacht find, jeigen, daß die Direction alle Bors ficht anwendet, um ohne Dachtheil der Garante ibre Der bindlichteiten erfullen gu tonnen.

MALL

Allen von Pergen, Chone Derton wiederhergen der Mobert Silnson, aus dem lakeinstillen Tamellungen und Lammilung geometrischer Ausgaben bagleis Johann Milselm Cameren Leipzig, ben 1808 1808 VIIIamb 446 Ofrstof. 1808 u. 1808 1808

Pappus von Alexandrien giebt in der Cinlettung jum den Bande feiner marhematischen Sammlungen von unterichiednen analytischen Schriften Machricht, die größtentheils verloren sind. Darunrer ist ein Such des Apollopius, von ebenen Dertern. Wenn einer Frage unsählich viel Pupite genug thun, die alle in einer Ebene liegen, in einer geraben ober krummen Linie: so nannten die Sulechen diese Linie ven semetrischen Ort; so ist der genungsiche Ort für die Spiken

Bruoden bib. fifer ceiner Geunhibne gleicher. inten, sinc gerade Linie, ber Grundlinie gleichlaufend. für die Socitet aller rechtum Bintel in Drepeden, Die e Dapotennie baben, eiter Dulbfreit über ber Donatemaß. bin iber oiner Grundlinie Drebode fiebu, Da bie bendi ten immer einerten Gumme maden: fo ift ber Dut & ben sinte Ellipfe, beren große Are ble genebente Sum and ber Brentpuncte Abftand, bie Beundlinte. Das ten Griechen ein torperlicher Der, weil die bren Argelf auf den Blache eines Mineseneurflanden. Anbere fen Linien . 1. C. Mufdellinie auffribe , gaben ibnen 26 Des Apollonius smen Bucher von ebenen Dert betrafen, alfo gevode Linien ober Rreife, in benen bie !! wortung folder unbestimmten Erngen enthatten ifft. n mas hat ihren Inbalt erjählt, fo haben nenere @ Germae und Schooten, die Bage, die Pappus e Dataethan, und bas Biebenberfleffung biefen Binder Die brauchten nicht gang bas Berfahren bes 2 has man aus dem Poppung fang i Zobers Simfe achtere diefed genauen, mub umracingin fo die Binbon fern, wie fie Apollonius felbit mides perfaft behen er lateiteld geldrieben batte. Apollonii Pergaei loca planorum libri II. reflicuti a Roberto Simfus M. D. M. in Ac, Glasguenfi Prof. Glafg, 1749, find febr feiten, de. W. Cimerense eigeigte afficheunften Diebabete demeilt einen großen Dionfordobjen ibeent Webn fee Bert liefert, bas für Die georngriche Anglofte fe te ift. Simfon giebt die Stelle bee Dappus griechteb, bes Apolloneus Onge erjagt ! Viffeteet uber, bag in bisher veralichne Mamuicrives Ribler bullen. Or. Col meulem awen Endices den ehmale Brige Bibl ale Et Rathe gejogen, and einen ber Strasburger, meld Dalypod gebort butte. Die fitt alle erft aus bein Sabrbunbert, Eimmen und in ben febierhaften Lesarte ein. 3nti Sind, weiß man in mathematifden was ber Werf. muß gelagt haben bein er Baben bot, and fain allo suverlagin nicht ex ingenio, feiter bem Berftanbe emenbiren. Co bat Derr & fic ben Abbrude bes Griedifchen verhalten; bod aber auf b nulcripte Lesart bengefügt. Eutlibe Date find von nach ber Ordnung in der Gregorifden Ausgebe von Berten angefährt: Simble fefoft aber bat tiele Au

biefie Buche geliesert, wo die Ordung verfesset ift, und vom der hat man des jehigen Martens. Hen, Geh. Pofr. Schwab. Ucherfebung: Caflids Date, Stuttg. 1780; nach derfelben bet Sp. C. allegist. Doch bat er abetall analytifch : trigonae merifche Rechnung bengefügt, wo fie nicht unmittelbar ans ber Composition fließt, die beim Gimfon nach Art ber Alten ber Analpfis folgt. Gr. Dr. Pfleidever in Tabingen bat ibn ju diefer Arbeit unfgemuntert, und baben unterftubt. Sime fons Bud mit erwichnten Berechnungen nimmt 168 Deb un ein. Dann noch einige Bemerkungen über bes Apollosins Cape, und endlich eine Sammlung geometrifcher Aufgaben mit Shife ber ertlarten Detter aufgeloft, 1. E. von einem Dorgecte find gegeben Blache, eine Geite, und ber Binbel thr gegenüber. Die Betrachtung ber Berter führt bep folden Bragen auf eine beutliche geometrifche Unalpfis, bate aps man beren Berechnung gewöhnlich nach anatptifcher Geo. mittle leichter herlettet; als wenn man fogleich mit algebraififte Rechnung den Anfang macht. Das lette ift jest gewifnlichet; bilbet ober Cofculatoren, nicht Geometer, und vernachliffigt fo bie Uebung bes Berftandes, bereitwegen Da chemetif empfahlen wird. Diefen Borthell ber Dathemutif erhalten bloße Rechner nicht, fie mogen nun mit Biffern rechden, ober mir Buchfaben, aber gar mit Integrafformeln.

Bailly's Geschichte der neuern Astronomie. Erster Band, von der Stiftung der Alexandrinischen Schule bis zu ihrem Untergange. XXIV und 3.52° Oftwoseiten. 13 Kupfert. Leipzig, Schwickert. 1796. 4 NK. 8 A.

Des heten Bailly Gefchicher ber Sprakunde bes Aides thums eischien von herren Dr. Christian Arust Wodussch, int Professe, ber Mathematik ju Frankfurt an der Ober, diesetzt in oben dem Berlage 1777- 2 Bande in Okra. Der Brieger thut Liebhabern der Wiffenschaft einen Gefallen, doft finn auch aggenwärtiges Wast deutich liefett. Der Liebulger, Hr. J. IIV. C. Burtals, aus Draunschweiz, hat in seinem Katerlande und ju Gatringen fich eiseig inft mancher in Agiten der Gelehesamteit deschöftiger, er auseiter jehe bes der Leichungsanstalt zu Reichenan in Bandbern. In seiner R. L. D., XXX, B. 1, Gr. Us, fast.

kurjen Vorrebe erinnert er, ba reine Mathematik theoretife worgekrayen mande Rangtleige guikation bei be bande in nomie, biffioritä gelehrt; flehr Most ichten guin ib for für gennbliche Kennniff eregin. Bode ichten ib follen Erianterung. Die Gränze ist auf bem Litolikation ben. Von ben Aupfwitzfein zeigen einige Apians Tibe ben. Von ben Kupfwitzfein zeigen einige Apians Tibe Lephon Sextanten, bestohn und ben Coferniche Waltern geboren also jum tänftigen Theile, dessen buldige kann rung zu wänschen ift.

Mittlere und neuere, politische und

leuere Geschichte der Evangelischen Missionsander ten zu Bekehrung der Helben in Offindien den eigenhändigen Aussissen und Briefen Missionarien, herausgeziehen von D. Labaise, derolg Schulze, der Theologie, wie auch der gi chischen und morgenlindischen Sprachen und Prof. u. f. Acht und vierzigstes Stuck. Halle, was Berlage des Maisenhauses, 8746: Co. 1858:

Befu Chriffi, und ben Erfolg bavon migbeniche gemelbet. Am Dere Befprache find nicht minber mertwurbig. fcreibt die von ihm auf ginen Reife nach Samulcotta gelebe nen Mertwardigkeiten, pornehmlich Pflangen. In Sidome anderer Orten, wo er dan Einmobnern megen bes Deibene thums wredete, wurde er aufmertjam angehott. Frachte feiner Bemubungen tann er nicht rubmen. Menfchen gefallen ibm in Rorden beffer als in Suben, und pr glaubt, fie murben gelehriger fenn, ale die undantbaren Die muler im Canfchaurifchen Lande, an denen fo lange und so viel mit nur geringem Erfolge gearbeitet worden Die Borte find fur bie Subsculbenten ju den Diffions. anftalten nicht fonberlich trofftich, und man muß fich wundevre, daß fie bey der fo beutlich eingestandenen Fruchelostatelt ber Miffion bas Sett nicht auf eine mitfichere Err, und wenn es benn unferm in fo mancher Art Unterftugung bende thigten Baterlande nicht ju gnie fommen foll, jur Euthaling in Afrita angemande baben. S., Johns Radricht von ber Bitterung und Sturm in ber Regenzeit 1794 ift überans Ichabbar, und wir hoffen, bag feine Correspondenten ibn mu bergleichen Beobachtungen noch fernen ermuntgen werben. Die Journale, fur Phyfit und Geographie werben fich feinen Auffah fueignen. Der neuefte Brief ber Diffionarien ift bom 14ten Darg 1795. Gie genieffen, S. Commerer ausgenommen, feiner bauerhaften Gelundheit, und muffen ofe Dur Bieberherffellung berfelben Reifen ungernehmen.

II. Ihn ben Englichen Miffionen. Die Schreiben find aus Mapern, von h. Gerife und Phiolo, die den gusen Veresaus ihrer und ihrer Collegen Bemühungen in den Malabatischen, Portrygissischen und Englischen Semeinen rühmen, und von h. Schwarz in Tanichaur, der in seinem ogsten Ishter alle Amesverrichtungen verwalten kann. Er sorgte dafür, haß ben einer gephan Blattern. Epidemie die Blattern den Schulkindern inschlitz wurden, und durch sein Bopfpiel aufgemuntert, thaten viele Malabaten ein gleiches ber ihren Kindern. Werin in dem Marrawerlande jemand die Passen befommer, so wied er in den Bald getragen, wo man ihm eine kleine Katte macht, und eine alte Fran zur Verpflegung läste.

III. De Stenmann, geb. ju Caffel 1773, ift jest im Begriff von Copenhagen nach Oftindlen als Miffionarius abzus geben, und erzähler, wie er fich dazu in Salle vorbereitet hat, hachdem er vorber in Marburg und Rinteln ftubirt hatte.

Das Bergeichniß ber milben Boblebaten von ber atem

Balfte des Jahrs 1795 macht ben Beschluß.

Hp.

Grabtgeschichte von Munchen, als Wegweiser für Fremde und Reisende, von Joseph Burgholzer, ber Rechte licentiat (en). Mit Benlagen und Jusafen. Erstes und zweptes Bandchen. München, 1796. 12. Mit fortlausenden Seiten 529.
Inh. und Porr. XLII. 20 ge.

Man fiose fich ben bem Untild biefes Buche nicht baran, bas bie Borte, Strotegeschichte und Wegweiser, auf bensen Litelblätteten für eine genammen werden; noch auch barbin, bas bas lateinische Motto auf beyden sehr fallch gedruckt indem es heisen muß?

Sed decus accumulat nova quae modo fabrica furgit.

Das Buch felbst ift als eine Beschreibung ber Refidents Rade Minchen, und ber Gegend berum, wohl zu gebraucheit. Dur muß ber Berf., bey einer pielleicht bald erfolgenden amen ten Auflage, nicht mehr faft auftatt wohl, Boffen auftatt Woffen, ein Griechenmann unftatt ein Grieche, Stenen anflatt Scenen, bajerich auflatt bajerifdb, eingethun anstatt eingetaufcht, einen Damen fcopfen anstatt geben, u. f. w. febreibent, und überhaupt bas gange Buch, in Anfebang des Stule, von jemand, der recht aut beutich fdreibt. durchgeben und verbeffern laffen. Es wird in biefem Buch. in VII Abichnitten, von der Lage der Stadt, ihrem potmalis gen Buftant, ihrem gegenwärtigen Buftant, und gwar bier mieber von ben Sofgebauben, Berrichaftegebauben, Bemerb Sandels . Runftler . Wechfel . und Riofterbaufern . Danufas eturen und Fabriten, Richen- und Stiftsgebanden, Stadt. und Landichaffisgebauben, Difafterial und Amtsgebauben, Bibliothet : Afabemie . und Runftgebauben, Polizengebauben, Gaffen, Bofen und Dlagen, Dentmalern der Sittlichteit,

ben Meintlichen Anffalten, Rechten, Frenheiten und Schieffalen ber Stadt, dann ben Angebauden, Garten und Luftgebanden gehandelt. Dann folgen wier unbedeutende neue Berei pronungen, als Beplagen, und einige Bufdbe. Gin Musame: eines folden Berts last Ach obnebin nicht machen. bers mertwurdig für Mec. war biefes, bas nach &. uss se. Manchen feit 1781 eine fehr fcon Bachabaung ber vortteffe. lichen Ergjanischen Gaule ju Rom, in Lamerfein, mit fibere: nen veraploeten Liguren, funf Coupe bod, fic befindet, Gine Geltenbeit ift mobl auch Die Sternmarte eines Dripate manns, namlich bes hoffammerrathe von Riedel. 6. 357. Dach Seite 261 merben michentlich für 20000 gl. Dingen, alles Arten gefchlagen. Ben Beite ads wer es Reconfenten auffallend, daß ber Churfurft nicht nur bas landverberblichen Lotto bulbet; fondern gar ben Gewinn bavon giebt. Dief ift auffallend, bas nad G. 265 fic feit Aufbebung ben; Resuiten die Angabl der Schultinder um die Baffte vermiobert baben foll. Rach S. 298. haben bie Livreebebienten. eine Stifftung unter fich, fur bie Bitwen und Rinder ber art meren unter ihnen, ingleichen ble Abwotaten. . Rad G. 383. ift auch in Danden ein allgemeiner Gettesacher vor bes Scadt anfintt ber Riechenbegrabniffe in berfeiben augeleit. allma auch ein Tobtenhaus, jur Berbugung bes Lebenbigfer, grabens, fic befindet. O. 452 ift ein bem Bartenfreund. Dirfchfeld in einem Privatgarten errichtetes Monument best fdrieben. O. 483 lft ber Aufwand einer blog zehrenden San mille, im Mittelftand, auf pay-Al. berechnet, u. L. we

Beorg Andreas Wills Deschichte und Beschreibung von Altborf. Altborf, 1796. XVI und 268 57 in Oktav.

Dieses auf fest weissem Papier ichen gebruckte Auch enthalt merst die Geschichte von Althorf, im I—III. Abschniet. Inc. Iv solgt die geo. u. topbgraphische Beschreibung der Stade. V. Wird die natürliche Beschaffenheit derselben betrachtet. VI. Die positissische Verfassung. VII. Die Einwehner. VIII. Die tirchliche Verfassung. IX. Das Schulwesen, worang K. einige Mertigkeiten den Geschulp machen. Ver Beplagen sind XIX. danon die XII ersten einige Urkunden vom Jahr 1368—1778 der Rergessenheit entreissen. Br. XVII. ist eine Polizepordnung von

won' 1497.' Mitt sind "exibas die filefem gete ganglitten Bufung In empfehlenden Duch Unsjubtben : fo war Aleberf; befin gentlichen Uffprung midn nicht weiß; bis auf bie Zeiten Affirede L. ben beitt Reich. Diefer verfente es 1299 an 4 Sons Raffang bem Karl IV: es gat tiblig zu Leben gabe B bin Daufe Raffair fanfte es im Babr 1360 Albredt; Schone," Burggtaf ju Deirnberg, und vermoibre te feiners mubinan Bophie, aus dem Saule Semieberg, jum Battigi Will oiner Socher Derfolben, Damens Mune, fam es mer Monnnerifden Berjog Stoantibet im Bubeia 370, diebe u fen Regierung es eine Brabe mart. Albes fini Babr ergi perfaufte Diefet Deer Dus ihni gur ju entlegene Aftboof mit Bfoliorafen Riperelles nachufallarin Raifte. Bir ber befa ten Pfalgifeben Febbe ju Anfang des 4 6tan Balebenia mism Ritenberg beim in ble Acht veffarten Churbaus 20 unter andere buich Akbbef binroig und bebiele es in a 130 gult Wall eingegangenen Bergield, Aliborf mar i Stadt von 300 Saufern, als es in bem graufamen Relegi Darfgrafel Abrebes von Branbenbutg gegen Burubet son erfterin im Jahr's 553 gang verbrannt wurbe. Song Mis Enbe Des Toten Bibrh, fam ble eine Beitlang febung reitent gewefene: Univerficat dabin. Doch war bie Enfe ruife in Religionsfathen fo folecht, buf eeft im Same en shit &. 2 43 bie Ceufelibefthiobeung bep bes Caufe abgeftabl 181607 : Bod a 75211 wollten bie Einvohner Das werte' And Milenbergate Befongbiet nicht annehmen. welderer enblich etzneudgen wietbe. Freblich halten tehtebes ifficet febeben, fondern bas neue Befangbuch nach und nach, of Among ... den Louien, bekonnt gemacht, und pur der wei Doug des alten nerhoten, fomit diefer unverwetit gang ge Bad 6. /1 34 über /2000.

Officiefische Geschichte, von Likemen Dorbins Warva. — Sechster Band. Aurich? biel Winter. 1796. 1 Alphobet of Bogen gt.

> organis (n. 1905). Propinski se se se 1900. Op. Maria organis ombijemen se 1900.

gubri

Fubrt bie Geldichte, vom Jahre 1669 an bis jum 3.1744, fett, begreift alfo bie vormundschafeliche Regierung der ver witmeten Fürftinn Chriftine Charlotte, die Regierung des guten und allgemein geliebten gurften Chriftian Cherhard, und bie erfferen funf Jahre ber Reglerung bes Burften Georg 211. headt. Die Streitigfelien bet Granbe mit ber gurffinn Degentine, bekauntlich einer Birtembergifchen Dringeffran, bie mit einer iconen Figur viel Ginficht, Thatigfeit, Mitleiben gegen Arme, aber auch nicht wenig Citelteit, ungeftimen Ligenfinn, und grangentofe Berrichfucht verband, Die Drangfalert Ofifrieslautes mabrend bes Reichstrieges wiber Franfreich, einige Archliche Mettwardigfeiten; Die Erbverbriderung mit best Branfdmeigineburgifchen : Saufe ... ber: Bannoveriche Dier Bauptfireitigkeiten awifden bem Sauften und ben Standen! beptegeube Bergleich , Die fon Rurbrandenblirg erlangte And martichaft auf Oftfriedinnd, idie Beeudigung bes: 130 Jahre! lang gedauerten Drozeffen ber Grafen ju Balbed wiber blei Grafen und Burften won Oftfriedland, ber im Jahr 1698: efrichtete und im Rebr. 1699. volliogene Auricher Bertrong ber lette, ber gwifden bem Converheren und ben Stanben. bis pin Abgange bes regierenden fürflichen Saufes, gefchlof: fen ift, bas Eribfthen ber upanmirten manufichen Linie biefert Samilie, und die Erocturung bet Zagen : Welchem Reichevitariate ift Oftfeiestand unterworfen, bem fachfifden, ober? dem rheinifden ? 3ft Oftfriedland überhaupt, und Sarlingeris land befonders, won dem Bifariate exemp? Wing ein Fürst von Onfriedland fein Lebn von ben Reicheverwefern marben, sher emeuen laffen, wenn bas Interreguum fiber Jahr u. Lag wahtet? find bie vornehmften der bier abgebandelten Dates' nien. Webrigens fleht biefer Band bem borbergebenben ant Sudonte feinesmeges nad, und in Liftbang bes Styls! ideint er einigen Borgug ju probienen

#### Bernifchte Schriften

Vertheibigung der Butjadinger gegen einen in Moldenburgischen Blatter vermischten Inhalts an gerückten Aufloß, den Gerhard Anton Ibbelen Prediger zu Blepen an der Weser in Butjadingen auf Berlangen seiner Landsleute. Gedruck in Aussten der Butjadinger: 1796, 148 Geiten Oftabe

Die Oldenburgiichen Blatten popunischtop Inhalan de in univer Bibliochet 40, 00, 86 und 100) wir fall angezeigt find, und pad Monfalo gelobreens Breen Lande non bem Conglegent und Golmblicus Grandeng. Canilen . und Regierungsnath yan Salem, und bem Dei infructur Arnse berandnegeben werbung nehmen wer Rucfficht auf bas Degjagfann Olbenburg. Die Auffe gen ben bie Bertheinigung bes Dern D. B. gericht fceint vieles Aufsehen erregt ju baben. Der Berf. beffe der im Jahre 1747 verfterbene Gorgogt. Ofdens. Eint und viellabrige Deicharaf dunviche, ein Mann, ber's par in feiner Segend den Rubm eines gefchiften und to Caffenen Mannes batte, fondern auch burd feine Stell über die Bafferbankunft und Deichwissenschaft zu ben ele fden Schriftftellern in biefem gathe gebote, batte bie U chen bes ehmaligen Berfalles vom Butjabingerlande in ! Charafter von beffen Ginwohnern Aufgefucht, und auch g eintheils bariffe in finden geglaubt. Or. D. J., ein g net Butjabinger, bat ben gebachten Auffet aus beir 2 eern vermischen Inhalte in feine Schrift gang eingeel und ihn burchgangig commentier. Dag er feine Landelei jumal ju biefer Schrift von ihnen aufgesorbert, gegen bie nen gemachten nachtheiligen Bormurfe bes Stoles, ber flet beit und ber Berfchwendung vertheidiget , und den Zuffah widerlegen fich bemuber, if unftreitig ju billigen. Bu ern ten mar es and, bag ber Berfaller bagu im Stanbe t Dach bes Recenfenten Urtheil bat fich aber Derr 3. ben @ blicirung feiner Carift etwat übereilt. "Die Beratterbett. mepnt er. (6. 24) batten bey ber Anmertung: ben Juffe

fin Jahre 1780 gefdrieben," aufs allermentoffe Minu in : jest fen es anders nicht nur in Abficht bes Ber inbern, and bes Charafters ber Butjabinger, burd ettarung freplich taum einem Drittheile ber festlebene le Benuge gethan feyn." -Diernach, und ba ber 181. auf geheime Committenten binweifet, welche bon Anflas, beffen Aechtheit er bezweifelt, aus bofen Beblingern feindfeligen Abfichten ben Derausgebern bet Bille. Inly, fallen jugefertiget haben: fo log es ibm ab. in so nahe wohnenden herausgebern hierüber, und ne wirklich werhig gewesene erlauternde Rote wegge-Aufflarung eingeziehen, und bann bifforifd. mit Miche Leibenichaft, und mie Wenlaffung nicht jur. Mit in eben biefe Bidtret wäre eingetuckt worden. prund bann : wodietur er alters pars! Untertide de gefagt, whre des Berfaffers Schrift geworden. vocuehmild auf ben bifitifd fatiftifden Theff birlegung eingefchrantt, und biefen, ale Beweis, malige Berfall bie Butfifbingerlandes andern Urv bie ben Einwohnern beffeiben porgeworfenen, gef masführlich behandelt fatte. Etwas bievon tomme 12 vor, welches wir ausheben wollen. Die Stade and Butjabinger Darfchlande, ein Theil bes Bergogthums Olbenburg, liegen zwifchen ber Jabe und ber Befer am Musfluffe berfelben in bie Dorbfee, und enthalten in einer Lange bon Guben nach Dorben etwa 4 & beutsche Deilen, bie Breite ift von & bis 13 Deile, bas Areal etwa 32 Oldenburgifche (gegen s beutiche) Meilen. Das eigentlich feuerpflichtige Land beträgt vielleicht nicht vollig af Quabratmeilen, nams lich 7000 Jade (Morgen) abliches Land abgerechnet. Es enthalt 12 Rirchipiele und 1 Flecten. Dach ber Grelengahl biefer Rirchfpiele ift bie Bevolkerung überhaupt 12030, folge lich tommen auf eine beutsche Quabratmeile 2406. Bufding (Magasin B. 8. 8. 448) beliefen fich im Jahr 1769 ble Ordinargefalle, Contribution, Padtgefalle und une fanbige Bebungen , im gangen Bergogthum, meldes etwa 45 Quabraim, groß ift, und (bamale) gegen 80,000 Geelen ente bielt, auf 168,334 Rthir. 161 Grot; (5 Ggl. 6 Pf.) Ctad. und Butjab. Land auf 42,125 Rtbir. 54 Grot; (18 Ggl.) 200 s

Sonach verhalt fich jum gangen Lande bas Areal non und Buti. Land wie 1 ju 12, die Bollemenge wie if ber Bentrag ju ben Staatsbedurfniffen wie 1 34 34 wird Dadricht gegeben von ben fcmeren Roffen , bi Land ju der Unterhaltung ber mehr als 20 beutige langen Deiche an der Jabe und Befer auwenden mus welche in einem Beitraum von 24 Jahren (1763 nach des Berf. Berechnung 479,094 Athir, alfo nabe an halbe Million, betrugen. Die übrigen gewohnlichen Ro falle, (unter Danifcber Regierung auch noch Ropf unb centiteuer,) Boll, Accife, Dachtgelber, 11, f. maddle Berf, in jenen 24 Jahren außerdem auf 1,300,000 Borbem mar Biebjucht bas wichtigfte Demerbe. ben oftmaligen Biebfeuchen hat im größten Theile bes, ber Aderbau bie Oberhand; vorzüglich feitbem bas 100 eingeführt ift, wodurch unfruchtbare Meder in fruchtbar gefchaffen werden. Der Bf. befchreibt es G, 61 ttr ber furglich fo: "Ungefahr 20 Fuß von einander werben 1 Bug breite, 6 bis 7 fuß tiefe fenfrechte Graben bur gangen Ader gelchoffen. Die unfruchtbare Grae (Suis, wird auf den Rand des Grabens, die tiefer fraggate be Mergeletbe (Bublerde) auf die Mitte des Acters geno lobann ber Anici in Die Liefe bes Grabens geftogen, Bublerde übergepflüget. Ein Jud (160 Ofbenbun 1513 Mbeinfaudifche Quadratruthen ) fo gut mublen gemeiniglich 33 bis 36 Rithr." Der Berf. folgere nun ben S. si gegebenen fatiftifchen Dachrichten ... auf ben Staat fo wichtiges Land felle vorziglich Debacht & men, bieß Boltchen folle vorzüglich geachtet nub grebet Ber fann es tabeln, fagt er S, 88, wenn bief den glaubt, es verbiene weniger, als manche gubere 100 als minorenn betrachtet gu werben." Dan fann bas eife geben; aber nicht bas lehte. Ehren foll man ein Boll n wegen bes Ertrags feines guten Bobens. Reichtbum. bringt ja feine Chre. Benn ber Berf. Die Bidtigleto Beperags ber Butjabinger ju ben Staatsbedurfeiffen bute fo fcheint er ju vergeffen, ober ju verfchmeigen Marfcbland gebn und funfgig Dal mehr Ertrag und Ren Sat , als eine Door : und Saidgegend , folglich aud, me von allgemeinen Abgaben bie Rebe iff, verhaltnifmaßig mebe

Macben fand und muß. Gin von Ratur 'fo neffenetes Lans Borrete jeho fchweren Zusgaben nicht nur tragen, fonbern baben Ber Bebliftande fenn. Aber eine Reihe ungludlicher Sabre et febwerten den Ginwohnern jene Musgaben, und machten fie In Der Rolge ben ben Deiften untmoglich. Biele ber beauteres Ben Cimpohner giengen badurch ju Grunde. G. 74 u. folde erafibit ber Berf., wie in ben für jene Barfclande außetf maludiden Jahren 1770 bis 1790 immet eine Landplage auf die andere gefolgt fer: Blebfeuche, Difmache, Raffe. Darre, Bagelichlag, Detufefraß. Rach vier guten Sabren find jest wieder gludliche Beiten für bief Land eingetretem: (S. 66.) Dad der S. 22 abgebruckten Stelle eines Briefes follen nach einem fo tutjen Beitraum taum Opuren jener une gractlichen Beit mehr ju finden feyn. Dem Recenfenten ift and nach mitgetheilten guberläßigen Dadprichten ber febige blubende Bobiffand jenes Landchens verfichert worden, und obne Zweifel wird ber Augenschein es beftatigen. Unfer Berf. will biefen blubenben Boblftand aber nicht jugeben. . 25 auffert er bas Beforgniß, man moge fcblieffen : "ift ein Laife fo aut, bag eint ftolges, faules, verfdwenberifches Bolf fich Darinn fobad etholen fann : fo muß es auch ungleich mehr Par fen tragen fonnen, als es bisher getragen hat." G. 31 tebge er bie befremdenden Bermuthungen feiner Landsleute por als wenn ben der Berausgabe bes gedachten Muffapes bie Abficht gewesen fen, bas burch traurige Schicffale von feinem Boblifande berabgefuntene Boltden benen verhaft gu mas den, Die ju feinem Bieberauftommen allein etwas beutragen fonnten, und fo bem Entfrafteten aus Muthwillen nom einen Stoß ju geben, um feinen volligen Untergang ju bewitten; ober ju beichleunigen." Er fagt (G. 78): "wenn B. wirt. lich ber Berfaffer des Auffates gewefen; fo muffe er fich morbe wendig ein fürchterliches Bewebe von Bosheit denfen, woring feibit diefer Dann follte verflochten gemefen fenn!" Er fagt : (6. 26) -feine Abficht ben Berfertigung ber Ochrift feb bie Befanftigung ber uber ben Muffat aufgebrachten Gemutber feiner Landsleute gemefen. Er munichte ber Dann gu feput, ber, wie ber Dichter fagt :

Ce fundiger fich in mehrern Otellen feiner Schift als einen Raun an, wort ein eiftiger treuet Blener felues Convedpereie

<sup>-</sup> segit dietis animos et pecters mulcet.

wad ein Bartindinger Datriot ift, ein gutmuthiger, buibfa Dagu und Corff, Der Riemand gerne web thut, und alles mit bem Dantel der Liebe zubeden möchte; bet cens alles vorber reiflich und taltblutig überlegt bat." Diefe Schrift fceint in ber That mehr geeignet an aufgebrachte Semuther ju erhiten, als ju befanftigen. ware es gewefen, wenn ber Berf. feinen Landsleuten iem mabrichelulichen Berbacht ausgerebet, benfelben unterbruck verfcmiegen batte. Aber wenn, wie Dr. 3 vermuthet Borf, bes commentirten Auffages burch ein Drisma fabe flebet er felbft, wie feine Schrift beweifet, burch ein gu res Glas. Alles wird übet gebeutet; felbft ein unbeftig Ausbrud, felbst ein Deucffehler, (das verbrudte Tobes Bie? wenn Jemand bes Berf. Borte nach abnlicher Beutete ? Bie? werin man j. B. aus ber Berbeutschung Morte: ex ungue leonem! aus den Klauen des A abiene ! folieffen wollte: ber Dr. D. 3. fonne nicht brey nichtig überfesten? Seite 77 fommt fogar ber Berbudt \_bie Danb bes Berf. fen nachgemacht worben." C. 3. an mehrern Stellen wird vermuthet, "bag ber Auff Berausgebarn bet Bl. verm. Inb. von feinbleligen. be berben ber Butjabinger beabfichtenben, Committente Tharnet mitgetheilt, morben fev." Ueber folche grae thungen batte, wie oben bemertt, ber Berf. por bem ? Liner Schrift bev ben Beransgebern Auskunft erhalten nen und muffen. Auffallend ift es and bag er C leine Untwort auf einen Brief eines Ungenaunten, im ienes Auffahes, gang, von dem Briefe felbit, ber verni vieles extigret batte, aber nur ein paar Stellen afi fief. Er fagt (S. 24) "bey der Bertheidigung gegent bie Chre feines (1) Bolts gethauen Angriff muffe er, die Lage gewungen. bepm Auspariren mandmai nach menn lemand mit ber Quart über ben Erm auf ion los und er well er bielen Stof nicht nieberveriren tonn mit ber forcirten Erije meghebe : fo touge biefe vielleit Angreifer ins Dagrmade geben." Benn ber Berfaffe feiner Rechteunft nur nicht Blogen, wie ein Raturnlift Benn er nut nicht etwas ju viel Metall (6. 131) Seimme genehrtitet, wenn fün fein Gifes tint nicht vert bet. Dinge vorzubringen, bie unbefangene Lelet ber C midt angemeffen, nicht rathfam, nicht nublich finden mit

Die Seite 26 gewiesene Borverftarte ber Butjabinare benna Bablen, bepm Tragen der Kornfacte über ein Brett ins Solff, Das Springen über breite Graben, Das Bandigen bes Stiere mit einem Springficd, der faitblutige fabne Duis Deum Kabren auf fcmglen gefahrlichen Begen, u. f. m. find Ta feine Gigenschaften, morauf fie ftols fenn burfen! Moch metriger find fie ausschlieffende Eigenschaften. Die haben jeme mit den meiften Marichbewohnern gemein, fo wie Die Deiche arbeiten. (8. 6) -wobep fie fich, wie die Arangojen im Lager, (wie tommen biefe bieber?) auf ihre Art burch Singen. Odregen und Jauchzen aufmuntern , und die Borübergeben Den, (wie benm Rapfagtorofchen) um ihnen eine Chre angle thun, mit Scheltworten ju begrufen, medard nach ber ane genommenen Couvenzion, Diemand fich fur beleidiget balt." (Auch diefe Sitte wird bekapntlich' in niehrern Darfchgegen-Den bemerkt.) S. 110 faat der Berf.: \_einem gangen Bolfe. follte es auch nur ein Bolfchen von beplaufig 12,000 Geelert feon, ift man diefelbe Ebrfurcht fouldig, daju man gegen feltien Burften, als Fürften, als Saupe und Reprafentanten bes gangen Botte perpflichtet ift. Wer das in unfern Zeiten und Segenden noch nicht als Babrbeit anertennen will, ber thut am beften, Deutschland ju verlaffen, und fich nach - bem Sambia einzuschiffen. . G. 116 wied vorgeschlagen, bie Desnopolien und Privilegien aufzuheben, und (S. 238) einett Haupteaual, etwa für 100,000 Reble., queer burch Butjas bingen von ber Sade jur Befer ju graben, um baburd bas Land genen Abbruch ju fichern, und baffetbe in feiner Indifirie und Sandlung ju verbeffern. (Sollte dadurch auch wohl Salzwaffer ins Land gebracht werben?) In mehrern Orien, 1. 3. 5. 37, 53, 57, 91. werben bie Butjabinger berauf aufmertfam gemacht, bag fie, Die vormaligen Briefen, rhebent unabbanaig maren, und feine Abgaben, als Steuern, Boffe. u. f. m. an ben Lanbesberrn ju geben nothig batten, bis fie burch die Gewalt der Baffen ihre Frenheit verloren." Als eine Probe, wie Dr. S. commentite, mag folgende Stelle bienen : 6. 98 5. Benns möglich, fo michte man bem Bute ladinger die Gefinbung munichen, welche in ben Gegenben weiter ber, und befonders am nachften ben der Stadt (Othens burg) berricht." 3. Dun, wogu bie Befcheibenheit? Benn man einmal beom Bunfchen ift, fo muß man fich nicht genie :ren. Barum nicht lieber die Gefinnungen bes Bauern in

ber Ballachen, ober bes Leibeigenen in Liethauen land? Dann maren fie weiter nicht Zweck bes bern blog Mittel, wodurch ber Ordat feinen Dann tonnten fie nicht ichreiben, ober Gefatieben nichts berechnen, murden alles blindlings glauber fonniren, nicht Rechnungen fich vorlegen laffen, ji wiffen wollen," u. f. w. Doch eine Stelle jith 3. "Dem Chrgeitigen find außerliche Streitzeit Ehrenbeweisungen bas bodifte Gut. Die tauft mit Dreis, darum leider und thut er alles; tagt fich jim Grauchen, wie Gundling, als Schaven behandeln, wie ther Befir, duldet Diffbandlungen, felbft Dabne wenn dien das einzige Mittel ift, um von den Strabl Broßen erhorgten Woland ju erhalten. Er ergreift fef tel, wilches ibm blentlich fcheint, um die Zugen ge Pleiner Rinder auf fich gu gleben. Um vom porrebin geringern Dobel angeftaunt gut wetben, wird et, wie pagt, balb ein nenmodlicher Ged, bald ein alrmobill bant, bald ein Zartuffe, bald ein Unbeter von Boltat eines Belehrten, bald eines Belben; bald eines Ture? riedturgopie in Caftern und Tugenden, ba ift er ff Ranbe, wie Alexander ber Große, Cartouch und & jum, Lugen, jum Meineibe, jum Duell, gum Mott Aufruhr. " - - Ale Motto ju feiner Schrift bat & bie Borte Luebers gewählt: "Lag biefen Brief komn Karften und Herrn!"

Birtlich scheine ber G. Aussa, ffichtig gearheitet. menigstens in dieser Gestalt nicht jum Druck bestimmt der jen zu sen. Er hatte wohl ungebruck bleiben konnen ger fo ware auch eine solche Apologie, als die I Schrift if.

Launen und Phantasien von Carl Philipp Mort herausgegeben von Carl Fricde Klisching. 336 lin, ben Felisch. 1796. VI und 372 S. 18 Wit einem saubern, auf Freymanneren anspielen ben Kupferstiche von Nende. 1 Me. 4 M.

Ride

Didte als wiederholter Abbruck einer Cammlung meurerie der Reden, und fleiner Auffabe aus dem Gebiete angemand: ter Moral und fpeculativer Philosophie, die 215. furg vor feinem Tobe unter dem Titel : "Die große Loge, oder ber Frepmaurer mit Bage und Gentblep" bem Berleger übertaffen batte. Der neue Berausgeber vermehrte folde mit acht gebn, wie er felbft fagt, bereits einzelnen gebrudten Blet. nigfeiten ; und damit nicht, wie bisber gefchebn , blog maurerifde Begenftanbe in bem Berfchen gefucht murben, gab man letterm Die Ueberichrift, worunter es nunmehr ben Leies uftigen anlocht, - Ginige ber 18 hingugefügten Urtifel erinnert fich Rec. in bem geitig entschlafnen Journal ber Berfiner Atademie der Runfte gelefen ju baben; und mo bie anbeen ber find , icheint ber Dachforichung eben nicht werth ju feon: Dag eine fo bunte Blumenlefe gang obne Regifter ober Inhaltsanzeige blieb, muß ben, ber etwas wieder aufjuchen will, icon mehr befremben; und wie endlich Berleger und Berausgeber es verantworten wollen, burch ben einem alten Buche nen gegebnen Titel das Publicum irre geführt gu baben, mag ihnen felbft anheimgeftellt bleiben! Goviel inbeg ift gewiß: ben Danen bes fchreibfeligen 27. tonnte nicht leicht ein ichidlichers Opfer gebracht merben, als burch bergleichen aus einnem Beet jufammengefuchten, langft vermeltten Strauf.

HE HWE berfen aus ben fo verfchiebenartigen Berfen unfers Dolpgraphen wirtlich ben etwannigen Geift ju giebn versucht, , und einer folden Quinteffeng bie Auffdrift, Launen und Phantafien, gegeben: fo more bes Unterfcheibenbe birfes Autors badurch ohne Breifef am belten gefaße worben; benn Mles, mas fein Ropf, ober wie oft genug ber Sall, feine nur um Geld fdreibende Feber bervorbrachten, trage überall bas Beprage einer fo fcnell vorüberraufchenden Crimmung , baf. wenn blefe erschopft mar, er aus dem bundertften ins taufendfte übergieng. 2in mit auter fuhnen Bliden ins gelb ber Moral und Runft fehlt es auch vorliegendem Berfchen nicht ; fein Berfaffer felbft aber weiß biefem Blibftrabl fo wenig gu folgen, daß er vielmehr ben Augenblid brauf pom rechten Bege ab., in obe Grillenfangeren und feeres Beichmas binübergleitet. Den Umftand ungerechnet, bag feine geringe Belefenheit ibn eine Wenge Ginfalle neu finden tagt, Die ídon

Bermifchte Schriften,

jebon langft waren gerbagt, nachgebetet, und widerlegt meben. — Mit seinen Bersen, benn auch ein Dugend Ge. Dictore ftebn in bem Bandchen, bat es dieselbe Bewandnis. Gegen eine Benburth, wine Otrophe, die poetisch genug sind, gebn jo verschrobene, finnarme Stellen, Daß, auch in Drofa aufgeibe, fie kaum verrathen saffen, wo ber Dann

Bon allen Schriften bestelleben wied bie über dentsche Poosdote thn vermurblich am längsten überleben. Niche baf we den Segenstand erschöpft hatte; so etwas gieng über seine dem Anstein hat, dieser Bersuch werde noch lange der erfte den Anstein hat, dieser Bersuch werde noch lange der erfte in seiner Art bleiben. Sonderbar genug, daß eine Nation, die so treffliche Loutunster hervorbrachte, noch keinen auf weisen kann, der durch Prüsung der Bestandtheile unsers Idioms die Mittel erleichtern half, solches zu dem musstallichen Wohlklange zu heben, dessen es, wie einzelne Källe der thun, gar wohl sabig, wie aber die Menge schwankender Regelm auch beweise, noch kunner sehr bedürftig ist !

# Neur Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drepfigften Banbes Erftes Grud

Drittes Soft.

Intelligengblott, No. 12. 1797.

### Protestantische Gottesgelahrheit.

Briefe an dristische Religionslehren, von D. Aug. Derin. Niemerer, Constisorializath und Professer ber Theologie. — Erfte Sammlung. Ueber populare und praktische Theologie. Halle, im Verlag ber Waisenhausbuchhandt. 1796. 8. 19 B. 18 22.

Recenf. hat ein brepfig Jahre bem Bange ber iheologischen Literatut jugefehen, und finbet leiber bie Bemerfung von gebn ju jehn Sahr mehr bestätiget, bag auch in biefem gache et gentlich ichagenswerthe Berte immer feltener merben. mittelmäßigen und ichlechten Odbeiften im theoretifchen und praftifden gache wird immer mebr. Auf ber einen Geite fpudt der uppige , bypothefenbedende Beift in den Ropfen june gerer Schriftfteller; auf ber anbern framt ber bange Doamas tismus feine Maare aus; und auf der britten fchicft eine andere Att von Schreibsucht eine Menge Schreibereven in Die Belt. von ber man felbit nicht weiß, welchen Damien man ibnen geben foll. Es ift ein trauriges und unfruchtbares Befchaft. fich durch diefen Buft burchznarbeiten; und wenn Rec. benn le suweilen eine theologische Schrift in bie Banbe befommt, Die mit Bedachtfamfeit, Belehrfamfeit, ruhigem Geift, and Babrheiteliebe gefdrieben ift : fo ift ihm ju Duthe, wie einen Manbrer, ber nach langem Umberichweifen in einer Buffe 17. 2. D. 3. XXX. 3. 1. St. Ille Seft.

endlich einen Dlat findet, mo er auf einem fruchtbaren Boden, fin Schutten, an einer tablen Quelle wieber Rrafte fcbpfe.

In biefem behaglichen Zustande besindet er sich, indem er gegenwärtiges Buch des herrn C. R. Tiemeyers in den handen hat. Wurdig und schon ift die Zuschrift des Verf. an D. D. Abstele, in der er diesem seinem vaterlichen Lehrer und Freunde so zu sagen Rechenschaft über den Zweck und Inde t seiner Briefe glebt. Sie betreffen, sagt er dier, Gegenstände, über die er sich oft mit diesem großen Manne unterredet, und worüber er von ihm so manche belehrende Winfe erhalten habe. Er bekennt mit sichtbarer Zustimmung des herzens, wie er von einem VI. stett so vaterlich sen geleitet worden, sind wie viel er seinem Berfpiele und sietem verträuten Indagange zu verdanken habe. (Was ist es doch für eine kiene Sache mit solchen Bepfpielen der Aufricheigkeit und Hantbarkeitel Aber wie selene sind sie? —)

Das bier angefangene Werk hat einn die Bestimmung, manche Migverständnisse zu heben, welche durch des B. Sand-buch der populären und praktischen Cheologie veranlagt find. Die Briefform hat er eils die ichiclichera dazu gewählt, weil sie ihm auch nebenben Gelegenheit gab, die Angelagunheiten des Perzens zu verbinden, und andre Ibeen, z. E. worin rigentlich das wurdige Leben eines Religioussehrers bestehe, mit einzuweben.

Diese erfte Samminna beschäftlatt fic taft blos mit Ords Ifminaruntersuchungen, woben aufeinige ungerechte (man fann bingufegen , wuch zum Theil infolente) Angriffe Eritifcher Dbifolophen und Theologen auf fogenannte neuere Theologie Much ficht genommen ift. Die nachfte Sammlung wird fich mit pinigen schwierigen Puntten aus der praftischen Theologie beldafrigen, und über ihre Bebandlung nabere Austunft deben; fo wie fich der Berf. in ber Rolge über bomiletifche, fp turaffche und Daftpraffragen verbreiten wird. ergiebt fich benn auch bie Bestimmung biefer Arbeit; mamlich burch Benutung ber Defaltate ber eigentlich gelehrten Unterfuchungen lehrbegierige junge Mannet ju weden, mit eigenen Augen gu feben; um fie vor Dogmatismus und Stepeicis mus ju fichern. - Bir find verfichert, daß anch altere red-Hoe und gelehrte Selftliche biefes Bert mit vielem Daben und Bergnugen lefen werben. Es muffe von feinem gewiffen**baften** 

beite ju biefein Bunfibe mitzumurten, wollen wir min eine weitere Anzeige bes feuchtbaren Inhalts biefer Sammlung bier geben.

Erfer Briafa i Einfeilnig jum Briefwechfel mit bem Drediger &. 3merter Br. Welche Lebren ber Rel. nonne for und prattifch find, ju entideiben, ift nicht ichwers wirb es aber burd die Idee einer Offenbarung. Bormurf, bag treuere Eteplogen ben Inhalt ber Offenb, muftern wollen, Sazin boch alles gleich gottlich fen. Much tritifde Philosophen machen von bicfer Seite gehaffige Infinuationen. Br. Unbifigfeit und Barte ber Beschuldigung unredlicher Ib Ritten. Schlieft ber Begeiff einer Offenbarung alle Unterfus dum, mas ju lebren fen, auf? Dieg fann erft entichieben merben .- wenn man über bie Befchaffenbeit ber Offenbarung and die Lucm ibrer Mittheilung minig if. Dierter Dr. Che molige Werfuche a priori. Mertmale einer Offenbarung zu bei Dienmete, betreffen mehr bie Beldaffenbeit ber Lebren, ale Die Artemph form bet Witthellung. Wie mochte fich ein Groei Bebrenebrer ohne Renntnift einer Offenbarung die Art ber Mite theilung benfent, mas für ein Joeal mbebre er fich einen von ibren Bekunden machen? Sunfrer Ibr. Mit lenem Ibent Rimme Das. was ben Mittbeilung ber driftlichen Urfunden wartich gefcheben ift, nicht gang überein. Die Borfebung bee einen gang andern Bang gewählt. Wie viel bleibt ben Berehnern Sehr ben feiner Gefdichte ju munden abria? Die Baben fein gurfundliches Lehrbuch ber Religion; fondern blofe Belegenheitsschriften, die viel von leiner Lebre; aber auch febt wiel von eingeschrantter Bestimmung enthalten. Daber muß man fich febr buten, die Bibel (Urtunce ber Offenbarung). mit ber Offenbarung felbft ju verwechfeln. Gechfier Dr. Bemeis bes legten Cabes. 1) Mus ber Gefchichte bes Ente Rebens ber Schriften bes D. E., ihrer Annohme, Ausbref. tung, ic. Beichaffenheit bes Tertes. Unmbglichkeit, ibn gans. rein wieder herzustellen. Folgerung: Es ift febr mislich, bas Unleben bet Offenbarung, auf Die Erweislichkeit ber Integrirat men Authenticitat jeder Beile den D. E. Senriliben au mollen. Siebenter Br. Sweyter Beweis, bag bie Offenbas rund picht mit ihrer Urfunde verwechfelt werden muffe, aus der Mifchung beterogenet Begenftande, Die in diefer vortommen. Deitter, ans bem Gigenthamlichen ber Borache. Mitor Broken

flage gegen nenere Eregeten, daß fie unnaturliche Erffarungen Bepfpiele, bag auch gebildete Lefer manches in Pu thers Ueberfegung nicht verfteben tonnen. Achter Br. fort febung Diefer Unterfuchung. Die Frage: an welchen Rett malen man bas Befentliche in ber Religion ertennen tonne? fen noch nicht beautwortet. Es feb die Regel: Dan bleibe einfaltig ben ber Lehre Sefu und feiner Upoftel, nicht binlang Es fey fcon oft fchwierig, Jefu und der Apoftel Mel nung genan auszufinben; laffe fich auch leicht erflaren. fell man fich alfo belfen ? Wennter Br. Der Babrheits forfder muß mit fich uber ben wefentlichen 3med ber Lebre Jefu einig fenn. Bas baju gang gewiß gebort. Br. Refultat aus ben borigen Bemertungen, Hebergang I ben Bulfsbegriffen und Bulfelebren, beren fich Sejus jut Er reidjung feines 3meds bedient bat. Blicke auf feine Lebrat von feiner Derfon, Beftimmung jum Opfer , Befeftigung bef Glaubens an Unfterblichfeit, Beglaubigung feiner Lebre. Ellfe ter Br. Mus ben bisherigen Betrachtungen folgt, bag ber In halt ber driftlichen Offenbarung swey Theile begreife : Saupt febren und Bulfslebren, die wefentlich jur erften Dit theilung ber Offenbarung gehoren. Es entfteht bie Frage: Sind Die Bulfslehren fur alle nachfolgende Beiten uothwendig and wefentlich? Meuere Theologen werden beschuldiget, baf fie bieses lengnen, und fie nur jur beonomischen Lebrart rede Detonomie lehrten bie altern Theologen fcon. Ceift ungerecht, ju verlangen, baf Reuere in ben von jenen Abgeffedren Grengen fich durchaus halten follen. 3wolfter br. Berfuch, die Abfonderung des Lotalen und Temporellen auf gewiffe Grundfage zu bringen. Dreygebuter Br. Beftime mung bes Begriffs bes Prattifchen in ber Religion. Ber theibigung beffetben gegen den Borwurf bes Schwantenben. Mißbilligung bes Berfuchs einzelner philosopbifchen Schulen, ihren Sprachgebrauch allgemein geltend ju machen. gehnter Br. Bichtigleit bes Praftifchen in ber Religion an bem Benfviel fleiner religiofer Parthepen, unter benen man bid Sittlichfeit findet. Sunfgebnier Br. 3ft bas Peafrifde bie Sauptfache: fo bonnte man vielleicht febr vieler gelehrten Buruftungen entbehren. Sier ift aber auch mir auf Lebr weisbeit zu feben. Chriftus als Mufter derfelben ; Paulus; altere Philofophen. Ungerechtigfeit mancher Rritifer gegen diefe Lehrweisheit. Bertheidigung derfelben. Sechesehniet Br. Fortfebung biefer Bertheidigung. - Bulett: Beweit,

bag ber reblichfte Mann ein Amelfler werben fann, Rreger Db er bann gleich fein Ime nieberlegen mille? Giebene Beborer Br. Drebiger B. befderibet Die Gefdichte feinen Bweifel; fein Betragen mabtent biefes Buftanbes, und wie et wieder Bernhigung gefunden babe, Achtzehnter Br. Inwendung ber Briefe 15 -- 42. vorgetragenen Theorie ben dirifflichen Lehrweisheit auf ben Gebraud, ber verfchiebenen Beweisarten ber Religion, Des Berf Ibeen bavon, in einem Gefprache mit feinem Freunde S. -. Ob Ablentung von ber Buiberfucht wohlthatig fen, ober nicht, sebneer 25t. Fortfebung: Diefe Ablentung gebort jum Geift ber Lebre Befu. Die Bunber aber baben bennoch Besiebung auf bie Begrundung ber Religion mitgewurtt. . Es ist ein murbiger Swed eines Bunbets: Befordenung ber Mabrheit und Strelichteit. Do eine lebre bielen Bwed bat, ba it nichts Biberipredendes in der Bagiaubigung durch Bunder, wenn biele mut biffortich gewiß find - Der Enmurf: Go pruje mair alfo ble Bunder nach der Lebre, nicht diefe nach jenen. mirb junegeben. Swanzigfter Dr. Fortfebung: Db es Une redlichteit und Beuchelen fen, wenn man Bunber nicht jum Sauptbeweife mache ; ober mandes unentidieden laffe, obne es ju beifreiten? Iuch ber redliche Zweifler an einzelnen Theis len ber Gefchichte fann bas abte Rennzeichen bes mobren Chriftenthums, Chrift Beift und Ginn, baben. Befus macht felbit bie inuere Befchaffenbeit feiner Lebre jum Sanmbeweife feiner Gottlichfeit. Db er ju viel fur andre Lebren beweife ? te. Schlufbemerfung über ben meifen Gebrauch ber Munder in ber driftlichen Berfammlung.

Diese Uebersicht des Inhalts wird die Lefer in ben Stand schen, ju urtheilen, wie großes Intereffe berfeibe fier fie bat. Und bamit fie selbst urtheilen tonden, wie einzetne Materien behandelt find, wollen wir noch einen Auszug aus bem zwolft ten und bredzehnten Briefe mittheilen.

Im swolften Briefe geht ber Verf, von dem Gedankeit aus, daß es allerdings, in gewiffen Sinu genommen (fusjettiv) so viele Modificationen religibler Bahrheiten gebe, als.
es vorstellende Rrafte (Subjette) giebt. Paulus babe das
iden sehr gut eingesehen. Judeffen durfe man doch haffen,
ber Absonderung des Zeit und Oermäßigen auf festere Principien zu kommen (S. 136.), wenn man die jehigen Hillsmittel benuhen wolle. Die Gache sen aber nicht so bald aufs.
Ein.

Meine an beindett : Bolgente Granen infeliete babi Leute Mas iff in den Schriften des 27. E. tocal and er sell? was fubicitive Porfiellung? was aligentic Sindende Lebre? : 1.) Brhaupruntentin berite Erdei im einen lichen Ginn aubern aus comachten Bobrbeitent ein Lebrlag: in einer ober mebrern Beellen unswerd vargetragen . und flimmt in biefet Darftellung mit anen ten Bernunftwaferheiten überein : and anbre Stellen sent etwas fenem Miserferechendent fo mug man diefe als local temporell, und nicht als allgemein verbindende Botftell betrachten. . 3.3 Diebt eine buchflablich verflaubene: 21 ober ein eigentlich ereichter Troops Rolgerungen & Die and Deutlichen Stellen ober Bernunfwonbebeiten miberimeihenis ift die uneigentliche Bedeurung die mabre, 4.) Semme Lebriag unter vericbiebenen Bibern var, deren einzelne f einander miberfprechen ; fo fann nicht alles batin bebau und jum Befentlichen bet Lebre gehörla fem. 5:) Kanalai fcheinlich bewielen werben , ban bie euften Loler ober M gemiffe. Ausbrucke nach bem ihren bekanuten altteftementig Sprachgebiauch verstanden: so muß man annehmen: def bie Schriftsteller bes Bt. E. auch in diefem Ginn genome baben, wenn fir fich tiefet felbft anders barüber ertibeen. feinerung einer folden Deutung ift gegen bie Regeln berftei tigen grammatijd . biflorifden Andlegung. (Modren bothen fre rafden jungen Eregeten, die alles fo gang neumobifder aufdneiben wiffen, Ach biefe fa fichre Diegel reche febr enmi len fein laffen! Die traveiliren bie alte Wibel nach bem men ften Befcmade, indem fie glauben, ober anbre glauben maden wollen, bog fie diefelbe nach feften Regeln interpretiren.) Bare aber biefer verebeltere Ginn, nach anbern flaren Steffen ber mabre: lo mufite jener der lotale und temporelle fean, 6.) Beweile, bie auf einer indiviquellen und fichjettiven Zig leguna beruben, fonnen feine allgemeine Evidens baben. Borftelbangsaeren; beren' Urfprum in ber Gamade bes menfdlichen Berftanbes liegt, boer bie fich ous bem Ginf außerticher Schicffale auf ein Wolf bifterifch bemeilen laften burfen nicht mit oligemeinen gottlichen Belebrunnett vermiche felt werden. 8.) Begriffe, Die bifforisch gewiß zum Einem ehumliden ber Matien gehbren, unter der bas Shriftenthum entftand, find destreuen noch taine Aterbamer. Daft, eine aber ein Fortichreiten in ber Meligion vom Unwilfraummen lum

Bollfommnen jugefteben : fo ift baben eine ftrengere Prin. fung nothig , wiefern fie ber Stifter ber Religion nur gedul. Det, ober wirtlich gebilliget babe. ( bierber gebort noch eine febr fcharfe und unpartbenifche Unterfuchung, um biefen . Dunfe auf gemiffe evidente Regelu zu bemgen, und der uppie, gen Billfibr wicht ein fo frenes Feld zu laffen.) 9.) Da Chrie ftus ausbrudlich ertlart, bag er feine Deinung noch nicht über affes fagen tonne: fo ift in bem Gebrauche folder Begriffe oft. nur Berablaffung ju fuchen. 10.) Was Berablaffung. offo temporelle Dorffellung fet, laft fich beffer aus dem gangen Geift ber Lehre Jefu, als ans beilfaimten Mertmalen. ober Rebeformen ertennen. Dan verfahrt ja ie aubern Bala len eben fe. it.) In ffreitigen Duntren find bie eigenen; Erflarungen Jefu entscheibenber, als alles; felbit als bie . Erflarungen ber Apoftel. Ronnte fonft Paulus wom Detrus. felbit ber Duntelheit beschulbiget merben? 12.) Deutliche Dinte, bag eine Borftellung zwar unfchablich, aber jur wolltemmnen Erfennenig nicht nothweudig fen, foliegen fie von bem allgemein Berbindenden ans. 13.) Doben bie Apoa-Rel eine Bebre aus begreiflichen Urfachen, wegen fubjeftiven! Befchaffenheit ihrer Buborer, unter gemiffen Bilbern und Gin-Ekidungen vorgetragen : fo muß man jest erft untersuchen, ob , die Lebre filbft nicht obne jene erkeunt werden konne; ob nicht tine ju ben Beitbeburfniffen geboren. .. 14.) Laft fich hiftorifc berthun bag bie erften Christen eine Lehrbeftimmung nicht. getannt, und nicht gebraucht baben, bie aus manchen biblifchen. Stellen hergeleitet werden tonnte: fo folgt, bag fie felbige nicht für welentliche Theile des allgemeinen driftlichen Lebrbegriffs gehaken baben.

Rec. hat biese von dem Verf. frogweise abgefasten Sabe der Rurze wegen affirmativ ausgebrückt. Es find allerdings die, darnach bisher Gelehrte ben der Arteit der veligiffen Bes griffe des R. E. verfabren sind, und die der Berf. seibst ben feiner populären und prattifchen Theologie jur Regel angenomruen hat. Es ware sehr zu munichen, das diese problematischen Sabe genau geprüft, und sicher brauchbat für die Germenedeif gemacht wurden.

Rach einem rührenden Eingange, an feinen von einer schweren Arantheit genesenen Freund, tomar der B. im 13. ; Briefe auf die Entwicklung und nahren Bestimmung der Jose des Praktischen (S. 155). Der Hauptmeck des Christen, thums

thums ift offenbar nicht. Geundung und Empfehinne fo ver Lebren. Chriffus will feine Tugend lebren, und I bie Beelen ichuffen. Die von ihm bagu beuntren M beigen prattische Wabrbeiten, b. b. bie mit jemen in begreiflichen Bulammenbange fleben. Prakifiche logie ist alfo, die aus der spftemarifden die Rabrbeit ftellungs. und Bebandiungsarten auchebt .: die verif foict find, ben Millen au lenten, und ben letten 3m Religion, innere Sittlichteit oder Zeiligteit den iu befordern, Diele Babrbeiten mitfen ein barm Ganges ausmachen; alfo nichts Biberfprechentes ent Mifo nur das, mas mit den erften Grundleben bet Re fittenlebre und ihrem gangen Jabolt genau vertnupft iffi barin fatt finden : nicht aber alles, was den Menfchen Sanbein, felbit zum Suthandeln beftimmen tann. 2 bern von physichen Uebeln als Strafen der Guide; Borstellungen von der Gewalt des Teufels x. iden Philosophie bat man des Prattifche durch des et was mit der Krepheit als Grund des Willens gufammen Daben bat man gezeigt , daß es ein jumandelbares Se dem Menichen gebe, furs Sittlich Ginte, tait dem alles, ben Billen bestimmt, übereinkommen muffe. . Diernach jede Offenbarung gepruft werden; jede, Sbee einer profit Theologie davon ausgeben. — Dich ift richtig; auch f anerfannt; nur ebedem anders ausgedructt. - lieberfall mochte es mit vielen als neu gepriefenen Saben ber krit. losophie ber Rall feyn, daß fie durch eine neue und bisper, gewöhnliche Terminologie auffallen, und im Grunde mo langft befannte Lebriabe enthalten. - (Ree. ift willig-mit Dem Berf, barin, einia (3. 161 ff.), wenn er es unbilly fiv bet, wenn fritifche Philosophen es erzwingen wollen, bet neugeldaffner Spradgebrauch gleich allgemein eingeführt, 200 allenthalben bertichend gemacht werden foll. Es ift in wit verlangt, wenn man einen neugeschaffnen, jum Ehril willtubrlichen, jum Theil gang unnethigen Sprachgebraud # rabebin befolgt miffen will, und birjenigen zum Theil febr 🖤 fanft behandelt, Die fich nicht ohne Einschrantung fagen Bulett tugt ber Berf. mit Recht ben Unfing, ben & Janger ber tritifden Philpfophile mit ihrer Oprade, and # popularen Schriften und, auf der Kongel treiben. Die ber fichem Bedauren hat Mee, der Goche bisber augefeben; Mil aber, bas ber Cominhet balb pertauchen foll. Ein gefdie

und verblenter Prediger fprach vor einiger Zeit einem Professor, ber selbst Eritische Philosophie nach Aant lehrt, und lagte ihm, bag er Willens sey, das neueste System mit Eifer zu frudieren, Wenn ich ihnen rathen soll, sagte der Philosoph, sa thun sie es nicht. Sie opfern ihre Populatisist daben auf, mit der ste mehr auben, als mit dem gauten neuen System. Das sind nahrlich Worte gleich guidenen Arpfeln in fildernen Scholen zund war — aus dem Munde eines Mannes, ber seift einer der schafften Denter und Vertheidiger ber Kantischen Ledriche ist. — Aber man sieht hieraus, der wardige Mann tenne die Sache, welß, wohin sie gehört, und sieht, daß sie ihre Grenzen bat, über die hinaus sie nur Unsug aurichtet.

Sier wollte Rec. feine Ungeige foliegen. Allein bas Jutereffe des vierzehnten bis fechsebnten Briefen glebe ion fo an fic. bas er es noch mit feinen Lefern theilen muß. Sire ift ber abgefürste Inhalt (6. 164.): Unleugber findes ber unparificulife Diftoriter bevden tleinern, von den großern ansgeftofinen und gedrückten, Beligiousgefellchaften, nach ima met mehr reine Tugend im Gelft Chrifti; Denn fie bieleen fich an das Prattische in der Religion. Man finder fo unter mehrern ber Reberen befchufbigten Dauflein : filoft unter Odmarmern. Ohne Schwarmeren ju vertfeibigen ober ju empfehlen , muß man boch auch genecht fepn. Bas fie lebrten, folog fich , ber allem von manchen eingemifchten Unffun, an ble Empfindungen ber Menfchen an; und besmegen brang es ju Dergen, und murtte Thaten. Dief mar felbft ber Fall ben bem großen Gindrude, ben bie altern und neuern Beugen ber Babrheit machten, daburch fie bald ein fo grafes Dublis tum fur fich fanden. Sie reducitten alles aufe Ders, und brangen in allem aufs Prattifche. - Desmegen foffen wie aber nicht, um proftifch ju lebren, blof auf Die Sefable murten. Der Comarmer fucht angenehme 3deen und frobe hoffnungen burd Bilber ju ermeden, obne fich um ihre Babre beit und Richtigfelt Borgen gu machen. Aber man fann, obne in diefen gebier ju verfallen, feinen 3med boch erreichen : burd gelauterte Borfellungen von Gott und Befu; burd Ente midelung ber 3bee , bag in einer weife regierten Belt Glud und Lugend irgend einmal gleich gewogen werben mußte. Auf biefem Bege bar alles Tenbeng auf bas Prattifche: ohne baß baben mabre Erleuchtung bes Berftandes vetfaumt wird. Dicht alle Bartheyen , unter benen man unleugbar niel Dos ralitat

ralitat findet, find auf eine von ichablichen Drofte intal fernte Art au ihrer moralifchen Zusbilbung getominen ihre Dethobe hat viel von jener Lebratt; baber bie tite Ihre Rehler baben haben auch wieber Sebler Sang jum Uebernaturlichen, Stoly, Berachtung anbeter Der philesophische Geiff, bes einen Lode, Duenet, o' Li 2. Bernd bewog, burch praftifche Lehren anf Betein aller jener Parthenen angutragen, leitete bie Stiftet ber nicht: aber gefunder Berftand führte fie boch auf eine Methobe in ber Lebrart. Sponer madit bier Coche in ber gangen Gefchichte ber beutschen Therlogie. - Ber thodismus und die Brudergemeinen find Rinder biefes Dag bie Sittlichfeit einzelner Glieber auch nicht die beffe it ter ihnen fenn : es wird boch von ihnen eine große Debnie rober Sittenlofigfeit abgebracht. 3hre ftiffen Sand find boch immer mehr werth, als unfte wilden Sande buriche.

Sunfsehnter Brief (G. 175.) Det Ginwurf: Das Prattifche ju lehren bie Sauptfache fen; fo toune Lebrer eine große Menge gelehrten Hufwandes entbebtett fo beantworrer: Jenes ju lebren fen nicht bie einzige Die bes Lehrers. Er mußte es auch mit Weisbeit ibun." erftes Gefes fen, feinen Unterricht an bie vorhandenen ber Buborer ju fmupfen. Das zweyte, biele fo lange # nen, als fie ohne Chaten nicht angegriffen werben fone und alfo beffere Joeen fo lange gurnd ju halten, bis fe in Ibeen der Buborer poffen. Bietben giebt es eine fcone Lett für bie jungen rafden Reformatoren. - Reiner verftand bi Runft ber Berabloffung, mir Unmundigen an Erfenntuls it jugeben, beffer als Jefus. Bie finnlich und eingefertat pon d'r Religion und bem Deffigereiche maren ihre aus bei Judenthum mitgebrachten Begriffe ju feiner Beit? 3eff permarf aber nut bie, welche ju wenig Somogenes mit fein Deffimmung hatten, und gar unmoralifch waren: 1. 20. 9 Rache Gottes; finnlichem Boblieben im Deffiastelde, & Andre aber nahrten nur irbifche Soffnungen fo lange, ibre Erfennenig nad und nach reifer und heller murbe. Grundlehren gerfereuten jene bernach gang. - Beld freger, offner Mann mar Paulus? Er widerfprach felbe et nem Detrus, wenn er anberer Meinung war, und farite ben Beift driftlicher Rrenheit vielleicht beffer, ale irgend einer feiner Brit.

... Deunsth aber gebet er bie Grodde feiner um Bandesleute, um fie ju gewinnen ! foliefe bie Bi in des Religion un altere Borfellungen an, mil Midden neuere chrifflife unter .- Chem bas bas iften Afreen Dhilofophen gethan's Placo, Ziones Auffioreten , Plugarid. B. e. m. Colle Denn bief de Blichen Lebrer nicht quib frev Reben ? Bal fcheine Aman es wieder anfänge Beigheit, ja waht gan 11m att ju nenmen. Bor einiger Beit fieng man an's mie ur milben Aesormationssocht in ber Thesbele Sch per jeus man beniertte, baf fie der mabren Juftlatung allden Schaben that; baß fie ilrjache ber Maasvegein go-teibere ilntresuchungen war, die der besten Ertenntnist h werden fonuten. Daber man einem anftändigemi kimmite. Lienenn Aruferangen zu Bolge aben follen Eurnenden Reformatoren lange fo fchablid niche fron, ale Boldbeidenen und Porlichrigen, die man als Seuche en med Jeinde der Beligion verfchreget. Welche batte unb medenfilier Beschuldigungt .- Die ungerechen, bieber bin und wieder und in Schriften lauf gewordenen Terberungen in Bibter geben bem Berf, Stoff au folgenden Demertungen ad Ball beim ber Unterfchieb golfchen bem Unterricht ber inthant und Mingenbren, ber Gentlen und Comachen aufsen 3 foll ben Lebrer nicht mehr darauf achten, gegen weit ind mie en nebet & Die weifeften. Menfchen baben ibm fete Butliet's Christus und feine Apostel. Unterscheibet man midh die Arligion der Vollkommun, und Unvolls kommuner fortbut man viches mehr, als was de felbft than ben. GRan vergleiche nur den erften und lebten Unterriche den Jahre feinen Jungern gab, und ben fichtboren Unterficieber ber Seite für die jund das Bolf. Rec. glande, bie Sadnidist fich burch tein Benfuel henbareiflicher maden. als dant diefes.). Es ift banis nicht genng, bas wan wie bem Leldtern ben Anfang ben Auflingern medte, und Geas tere melter worth deun es ift nicht blog von Lebringen bie Mes Britter baben es auch wit Leuten gu rhun, bie fcon einen großen Barnarb wohren, halbmabren und finfchen Begriffe babell. Die find ib in einonden vorweht , baß fie gut feie nem unberm Bege wolteb gebracht, werden Lannen, als ball mai fice Erfterin bert (jum Theil) Teblerbaften Chras seder & benn-eine andere . Lavate fie auch dem Lehertm in bendind verleben fie mint ) a) Rann mian bie Bett.

beit ber Andhöung dewundern, in ihrer Einrickling in Menschen die verfriedenen Stufen der Auftlatung Galen webt, von gemissen proktischen Bahthaiten Bebrand auch und doff; der aller unenblichen Abstuliung der Bockschappen von der Kinrung gleich bleibe; und dennoch der Mirung gleich bleibe; und dennoch sein werlangen, daß kein Borthum durfe geschont, beim Wahrheit geduckte, keine Bahtheit verschweigen werbeit gebuchte, keine Bahtheit verschweigen werbeit auf der Michte als Missellungen richtiger und unrichtiger Bedriffe nichte geschaften bei beite sammt man der Mahrheit sich biefe läutern, desto naher kanntt man Bahrbeit.

Secholebneer Br. 1) Dit dem Jirthume fangt: Die Moralität zum Theil ober gang zusammen. Deffa if freplich, wenn fie que Mabrieit fich grundet; aber foll ! Re gang ausrotten, ehe mar biefe geborie gegranbet. 4) Dirift mit ibrigen Boritellungen was ben Wenfcheng Am und berubiget verbunden: Dan muß bier bie @: und mas quer ibm fiteft ... untreicheiben. "Ift? vieles bodeig: fo Mes Pflicer bem Graufdien ble Angen zu neng worzäglich, wenn es ibu bintert, feine Rrafte a Arengen , und Aulag giete, Die perminiftigen Weites al f Befferung in vernachtägigen. In jene auch früber fe pen bent Dienfchen immer andere Studen übrig bieiben: fene erfeben. B. B. ble verichiebenen Beweife für bie Reralichteit ber Grete. - Begunftige aber micht biefe pfobine Reformeinbeit, wird man lagen, eine gewiffe; aufrichrigbeit? Biebe baben nicht ber Widerfpruch a ldien unfern Groanten und Worten ? Es ift afforam & immer Berrug - Man gehr ibm einen Bennemen, weid man will! Es fourme bier auf zwei gragen an. E) 3ft bet Mamer Lehrweisbeie nicht für das Betragen git ebet. man nicht affet fags, was man bento? Soffre men fie nie bochffens Alughois, ober ehrlicher Jalfchbeit, Baufchung. Betrito vennen? Berrug ift fie nach Bauingarrene, Wiere bards Placuero Exclarungen nicht; feltit nicht ned Schmidte und Jakobs Urtheilen. Alle Philosphen, f verfcieben fie auch fonft benten, find batin einig baß di wiffa Wahnbois für den Menichen nur ein relaties Ge fe. Rolgied ift bie Pflice ber Babrhaftigteit nur eine b Dingen Pflichen bie mis Lugient beifen fame, wenn fte Gas mit munte. De ift einlenchtenb, bas otft Morgondammerung por.

Borbergeben muffe, ebr man in ber Bole bes Lebriffind ben mallen Eng beraufführen tont. Und , mie fann bet chine Berablaffende Lehrweisbeit geicheben ? - Gine andere gras as b) ift Do fich nicht hinter bem Damen ber Lebrweisbeit Sole Sade verffeden, und babutch ber Bolesbetrug beichonie den laffe ? Es lagt fich benteifen , wie die befantije Atage eie mer berühmten Atabemie befahend beanemertet merben konus ten Gegen ben Wigbrand betfelben jut Lanfchung ift tein auderes Mittel, als minete moralifte Denkart., fern von ale ier Gelbflutht und alleir politifchen und bierarchifden Debens ablichten; reine Liebe jur Babrbeit, von Belebeit und Liche jur Stellichfeit geleitet. - 3) gaft fann fein bentenber aub nach Wahrheit forfchenber Dann ein Lebramt übernebe men, wenn man überall die Borberung, feine Hebergengung Same werben ju laffen , git meit augbefnt. Baft laffen gemille Beiden ber Beit fürchten, bag auf die Beife ber murbigfte Theil ber Lebrer perforen geben michte: Das Intereffe file Die Babrheit muß bem wurdigen Lebrer über alles geben. Das ber muß er aber auch teine Belegenheit geting fchigen ober werablauffen, feine Rentiniffe ju egweitern , und fich feine Comierigteit abbalten laffen. 3bn reglert wier Liebe fit eine Babrheit, fonbern fur Wahrbeit. Ge ift nicht fo lebmad. Das er nicht auch angenommene Cabe aufgeben foll te, menn fie nicht mehr baltbet find. Berirren tang fic aber dach bet reblichfte Forider ; nicht esma nur ber, welcher bie Balse Pernunft, wie man fagt, un Subeerinn mabiet. Dies Befennenig haben bie größten Danner von fich abge. lent . Boll man fich im Sall bes Broeifeins und Det Ungewije beit ffer unfabig ju feinem Amte erflacen? -

Die Beantwortung dieser wichtigen Frage, die aus jehr einleuchtenden Gründen verneint wird, enthalt der folgende Brief, ben wir der Airze wegen dem einenen Rachlesen über Grief, ben wir der Kirze wegen dem eigenen Rachlesen über laften misse, Wid denfen den Dank unseres Leier zu wein dienen, baß wir sie hoffentlich durch die ausschünstlich Suhaten angeige dieser Sammlung in den Stand geseht haben, niche war den Indelt zu überfeben, sondern nich jehr den lichroch lein Sang der Untersiedungen bindantich zu benriheiten. Manche Puntte winstlieten wir, um der Wegang willen, noch nicht ausgeschiet zu sehen. Uebrippis wweifilm wie nicht von der Berf, inte dieser Arbeits graßen Ruben siehen partie.

องเขา เมื่อวิจาก เหตุ เรื่องการ

und wählichen baber, bag er une bald bas Aregnüsen mache bie munterhrochime Sartfehung berfelben anteigen in ganten.

## Schöne Wissenschaften und Poesen;

Musen. Almanach für bas Jahr 1796. Herausgegeben von Schiller. Reustrelis, ben Michaes lis. 264 S. in Duodez. Mit Apollo's Briefe bilde, gestochen von Bolt, und arcig verzierteste Umschlage. Lateinische Lettern. 1 Re. Beise papier 2 Me. 12 28:

Mide ofine Stund fat man bet Erscheinung biefet langs unfrer Dufenalmanache mit Bleugier entgegen, wie weit Die eigenstunge Dreffe fon am fpateften entließt. fo worten feinet ein befto fomeichelhafterer Embfang fitt Erftiffreite Dublito, bas, wie befannt, immer gableeicher wird, dem genießenden wärelich ja Ropfe wachft. Raum nate war die Blumentele gum Borfcbein getommen, als Betrand and Beitidefften fie aufe warthfie empfablen und haloid mobr ole pin Commentator fich einfand, ber mit Erfautrem leder Art, Lefern, die ihrem eignen Befdmatt bicht fo vo tranten , ins Reine ju beifen fichte. Da bergieichen Beit Stitten burd Aller Sande gegangen find, und einer bat Sang ge unferer Liceratur umfaffenben Bibliothet nicht fo viel Coule raum vergonnt ift, ale Monatsschriften, Die bep einzelnen Etformungen nach Derzensluft verweilen burfen: fo: glaube Meo, babin fich einfchranten ju muffen, bag er auf befagte Sonriule verweift, und nur mit ein paar Motigen bie Damen Derfeuigen begleitet, Denen Die Lefervelt eine fo gut befeste Tafel ju banten bat.

Wie billig bffnete ber Geransgeber auch feine Briefite fine. Zwer Dugend, balb kürzere, balb kingere Schate, find bie Ausbeute davon, und größtentheits so gehalteret, ball künger den Arbret ihnen ein vorzüglicher Platz ver lährt. Den Artielen gab es die Schwierigkeit des Artiele zu Merminden, der all Ende doch bamie lohnte, das er die Ergeles geise

gieffungen des Dichtets oft eindrücklicher macht, als diesen Bisdienteinen Brobattenes glückt; wo die allem feinen Ber Kreben das Henry pur ruhten, der Ropf dennoch mihr Rahming dem Jenes davon seigt. Rie nichts schüllichen ohne Zweis-fel konner der Almanach anheben, als mieden fan die Riechte des Gefangen sependen Stanzen. Bas findes für ein Geschrift, Läuwep, über andre Erfürsteung, dem Dichter bey Gertigung der sworzen, inie Anenahme einer Kleinigkeit gestächt verststen vorschwebte. west Rea, gestehn; die diesen Angendick nicht errathen zu können.

Wie menn auf einmal in die Kreift Der Frende, mit Kigantenschritt, Beheimzissall nach Beiserweise.
Ein ungehenren Schickfal tricer Da beugt sich jede Erdengröße
Dem Frembling auf der andern Welt.
Des Jubels nichtiges Geröse
Berfrummt, und jede Larve fälle,
Und ber des Wahrheit macht gem Siege
Berschwinder jedes Wert der Lüge.

Boit gewiß befto allgemeinerer Wahreung die lettes Graphe:

Rach wie nach bosinungelesen Webnen,
Mach banger Trennung bitterm Schnetz,
Ein Kind mit heißen Reucthränen
Sich stürzt an seiner Noutter Derz,
So sährt zu seiner Jugend Hieren
Zu seiner Unschuld reinem Sind,
Bom fernen Ausland Rennber-Bitten
Den Flüchtling der Gesang zurück,
In der Natur getreuen Armen
Bon katen Regeln zu ermatmen.

wo die drey hintereinander ichallenden feinen dem Ohr jedoch etwas lästig werden. — Sang der Ueberichrift tren und voll sidder Stellen ist das nicht kurse Gedicht, wo Or. S. dem Berichwinden seiner Jugend. Josele nachtlagt. Ebent das list sich von der Worde der Jeanen ruhmen, einem und längern Sonde, wo sanste Weiblichkeit gegen Mangertrob

res aufreitt, und ba, wie natürlich, fefe ju ihrem Borthes fic ausnimmt. Die ungleich bupfenbere Bersart, worch bis Sache bes schonen Geschlechts verfochten wied, und zu affe wieder tommt, durfte manchen Lefer ermüben; ben Umflaged ungerechnet, daß durch das Sange wohl eben so biel philosoph ungerechnet, daß durch das Sange wohl eben so biel philosoph weighten blieft die Kunft des Bichters aus dem Pegnafus in der Diensschafteit hervors einer fechs Beiten innigen Fabel, wo der arme hippogryph die unwürdigste Behandlung sich muß gefallen lassen, ehe unter der Faust eines luftigen Dichtergesellen das eble Thier für seine Kraste Bahn findet. Bu ein paar Dugend Zeilen gab der Sinfull allerdings Stoff her; durch die übrigen hat. Or. G. von meiter nichts, als seiner Geschicklichteit, wohlslingend zu amplisieben, eine Probe gegeben.

Außer einer, dem Almanach besonders angehängten Sammlung von Sirbicktoben, bat Gorbe beren noch fieben gu dem Blumentranz seibst aus seiner Schreibtafel beygesteuert. Sie empfehlen sich insgesammt durch die Leichtige keit, womit dieser gläckliche Kopf auch dem unbedeuteudsten Gegenstand irgend eines nienes, schalthastes, anziehendes abzufragen, und mit der scheinbarften Unbefangenheit aufs Dapitr zu werfen versteht. Wie finnhaltig indes, melodisch, und von der bequemsten Moral, die sich denten läst, fit a. B. das zwepte der von ihm so benannten Kopheisches Lieden:

Geb.) gehorche meinen Binten,
Ruge deine jungen Lage,
Lerne zeirig flüger febn.
Auf des Lebens großer Wage
Grebt die Junga felten ein.
Du mußt fleigen oder finden,
Du mußt herrschen und gewinnen,
Du mußt berrschen und gewinnen,
Leben oder triumphiren,
Lundes oder Hammer fepn.

Unter ben Blamene die schan aus andern Erzeugnissen dekannt find, haben die Herren Cons, Rosegarren, Merzen nab Woltemand gang in ihrer alten Manier gedichter, und

es fiebe nicht barnach aus, bag etwas andere als bie Tejs felbft, lettre um einen Theil ihrer Ueppigfeit bringen werbe. Pfeffel bat ein einziges Dabreben bengetragen, und batte es immer gurudbebalten mogen, weil es unter feine burftis gern Erfindungen gebort. Or. Langbain eine Legende, bie flegend erjahlt und reimt; aber burch ihre Lange nicht ge-Unter funf Beptragen bes orn. Saug nimmt ein Bemalde nach Petrarch fich aus; wie feine Epigramme es fcon langft gethan batten. Wer wird fich nicht freuen, von cer fo unfouldig, mit reger Einbildungefraft fchweigenden Dichterinn, Sophie Mereau, hier vier liebliche Stude ju finden, woran man nichts weiter tabeln fann, als einzelne Bilber zu weit und an ungeftutte verfolgt au feben. Bon ben Bertn Solderlin und Reinwald find nur ein Paar Blumden vorbanben, bis bem Boblgeruch der umftebenden wenigftens teinen Gintrag thun. Aus einem noch ungebruckten Roman bob fein Berfasfer, herr A. 28. Schlegel, zwen erotische Lieber, die auf den Son eines Drobufts, we fo etwas erft an rechter Stelle feng wird, nur um befto neugleriger maden. Teuffer und Rape De, waren bem Bec, noch unbefannte Ramen: movon ber lette ein paar Gebichte lieferte, die nicht ohne Reim ju noch Dollomedendern Fruchten find. Sich nicht nepnender, odes was auf eine hinauslouft, nur mit Anfangebuchftaben gefteme pelter, giebt es fechs; wovon der burth P, bezeichnete in felner Parthenope, einem Geegemalde ben Reapel, reich impe Binire, fraftig barftellt, und icon Berr eines ebein Ausbruds 3men andern, die durch D. und E. fich unterscheiden, fehlt es eben fo wenig an Catt und Bewandtheit febr ungleiche artigen Begenftanben fich angufchmiegen , und felbft Rleinige Beiten, die mit unter jum Borfchein fommen, find es mit ele nem Bortrag , der wenigftens teinen neuen Antommling que Rufenberge verrath.

Einen Rebenkranz ganz eignen Dusts erhielt Ber Almabach durch hundert umd dren Gedichten, die unter dem Ela
tel: Epigramme, Denedig 1790, in besondrer Abthellung
fotrollen, und wie schon oben gesagt, insgesammt den Deren
won Goebe jum Verfasser haben. Lauter-eieine Schole, aus
Derametern und Dencametern, oft wen Zellen hur, seiene
über ein halbes Duhend. Das hinter der Ausschrift stehende
Wotte: Hominen pagina noftra sapir, bewährt sich die
sanze Lenturse durch. Der Mensch nämlich mit allen seinen
H. L.D. B. XXX. B. 1. Gr. 1116 Zest.

Begierben, Saunen, Ungleichheiten, Inconfequengens und weil nichte, als bergleichen, am Ende doch aneckeln murbe, bit Bange burch Localfarben aufgefrischt, die für den, ber ans eigner Ansicht das sonderbare Benedig kennt, boppelt anziehend sein muffen. Wie mablerisch gleich das achte Gebichten, für jeden, der sich erinnert, daß diese bedeckten Fahrzeuge meift alle ichwarz überzogen find !

Diese Bondel vergleich ich der Biege, ile ich entite

Und bas Raftchen anrout fcheint an gerdnungen Confin Reche fo! Zimifchen Starg und Wege feit ferrembin an

Andre, und in nicht fleiner Zahl, find eben so finnhaltig, aus eben so mahrer Natur geschöpft; boch konnten fie so gut auf bem Rhein ober in Westpreußen, überall mit einem Wort, wo der Dichter Ruße genoß, auf seine Schreibtasel sallen, als zu Benedig; unter denen aber, woraus die Anomalien de menschlichen Herzens am treffendsten zurückspiegeln, giedt keinehr als eins, das vor wenig Jahren noch — eh namlid Leseucht und Sittenverderbniß die Madchen vor der Zeit fing gemacht — in jungfraulicher Sand Unheil genng hatten sitten sollen! Frenlich weiß ein wihiger Kopf sich auf der Stelle zu helfen; wie z. D. Nro. 59:

Spigratume fend nicht fo frech! Marum nicht

Ueberichtiften ; bie Welt Bat bie Rapitel bes Mund

Sehr bemuthigend indes war es für Auftfarung femel in Seschimete wenn Unftrilidteit, — und immer mehr barnach aus — boch endlich jum Dünger gewarden, bas Keld der Aesthetil sich allein nach befrinchten ließe !!

Dichten ift ein luftiges Bandwert, nur fint 14.8

Wie bas Bidiefer mir macht, gebu die Zechnen mann beite iheen magern Gehalt mit bein sonftigen Uebengen Bei Autabe uns Efer wieder anssohnen, giebt es fur bei Belle lehrreicher für junge Schöngeister ift der Schille bei ben G. fich die Aruferung erlandt, daß es ben

Shidial vielleicht gelungen mate, ihn jum Dieber; war?

Rut der Meisterschaft nah bincht ich ein einzig Talenet Deutsch zu schreiben —

Allein Die Epanorthofe folgt auf bem Bufe nach :

In bette folechteften Soff, leiber num Leben und Runft?

Alick länget wollen biefe Lieder lebeth, Als die ihr Alang sin fühlend Berg erfreut, Wit schoren Phantaffen es uingeden, Bu boberen Befühlen as geweiht!

Jer fernen Rachweit wollen fie nicht schweben, Bie tonten, sie berhallen in der Zeiti.

Die Augenblickes Luft hat sie geboren, Geren.

Allerdings verdrangt ein Malenalmunach den andern! Und feinen Werkur einem anggenommen, begnügte das ehebein seiner einzigen ! Ein des fleberreiche Frankreich fich mit einem einzigen ! Ein des biefem Wort jedoch entsproßner, von diefem Gärtver genbutder Mumenkrauß ließ etwarten, daß er durch irgent und fich durgeschnen wurde; und das seiches se und nicht.

\_ : . : :

andere beldeln; bafür ift man Beptrageen und Bergusgein Dane foulbig.

Rv.

#### Bildende Runfte.

Commentare über einige interessante Rupferstiche, Bon A. G. Denecken. Bremen, ben Bib mans, 1796, 46 S. in gr. &. Mit lateinlichen Lettern. 6 ge.

Bierzehn fehr ungleichartige Stude, meift Englischer, fink Ebeil nur vorzügficher, Runftler find es, Die du Diefern Com mentar den Tert lieferten. Sie gehören unter Die, would Brittische Berriebsamfeit uns reichlich genng versab, und We mon Baber, befondere in Dieberfachfen, baufig antrifft. Bit indes aber Fleif ober Unfleif des Grabftichels und der Re Diernadel bier nabern Auffchluß erwartet, wird febr' fic firen Much macht ber Commentator in feinem Borbericht fein Ge beimniß daraus, nicht die geringsten theoretischen Rennmife mbefigen. Rur bie Datur, welche die Runftler nachabinen mollten, fieht er vor fich; und eben darum batten oft felbit Die tunftlofeften Stude, den machtigften Reis für ibn. Ob eine fo fchopferifch erganzende Einbildungsfraft beneidenswerth fep; und wenn fie es auch mare, über bas Jugenbalter bim aus dauern fann und barf, ift ju untersuchen bier ber Ort nicht; mobl aber dagu: daß fr. D. von fefner Berfconerunge gabe, fur jetzt, den edelften Gebrauch ju machen mußte Mur hatte das Eitelblatt billig auf fein Berfahren burch irgend einen Bint anfpielen follen; beun fo gern 3: B. Rec. auch ben Commentar las, war es bennoch nicht biefer Art won Belehrung wegen, weshalb er fich ibn aus bem Buchladen abreichen ließ.

Gleich die bewben erften Blatter, won Sudion nich Mortand's Zeichnung gestochen; worauf Lohn des Fleises und Strafe der Kaulheit verstinnlicht werden sollen, hat Dr. D. so unterhaltend auszumalen gewußt, daß ungemein sehr wiche Erzählungen daraus erwächsen sind. Reine schleckter Bewanduis hat es mit dem Abrigen Dugend, das Raunkenen, feenen, landliche Beschästigungen, bistorischen Poetraits, Kinderspiele, u. f. w. schilbert; wo nicht selten der leisele Zug dinreichend war, das dem Künstler worschwebende Ideal, unsern Commentator auffassen zu beisen. — Der Vorvericht sage, das diese Erläuterungen einer ansehnlichen Selesschaft vergelesen wurden, und, wie biltig, der Kupserstich selbst zur Sand wat. Man muß daher hossen, der Commentator wird dem schlimmen Bepspiele seiner berühmtessen Collegen nicht gar zu ost gesolgt senn; und dem Texte mehr Scharssun und Bedeutsamkeit untergeschaben haben, als dieser auszuweisen vermag! Ist ansehnliche Seseilschaft hier indes gleichbedelw tend mit zahlreich; so mächte Rec. dach isicht dasur stehn, daß es dem Vorleser nur desto leichter ward, den Strohm, wohin es ihm beliebte, zu lenken.

Nach einem so trefflichen Daufter, wie Lichtenbergs Erklärungen Hogarthister Aupferstiche find, ist es doch wurtslich auffallent, die einmas gebrachne Bahn nicht öfter noch zu Betöstigung der heißhaugrigen Lesewelt wersolgt zu sehn! Bu wie so mancher anmuthigen Erzählung, kleinem Drama, Posse, Gespräch, u. dollar könnien reichhaltige Aupserblätter nicht wenigstens den ersten Umrik andeuten, und dadurch so viel geistleerz Leserch verdrängen helfen! Bielleicht aber auch nicht! Denn zu was wurde ein solches Hissmittel unter der Kauft plumper Nachahmer wohl ausarten? Der anspruchslose, berzliche Styl unsers commentirenden Disertanten bleibt ihenen sehr zu empfehlen; als gegen den, mit Ausnahme einle ger Stellen, die zu gedehnt sind, es nichts von Belang einzu wenden giebt.

Magozin für Freunde bes guten Geschmacks ber bilbenden und mechanischen Künste, Manusacturen
und Gewerbe. Zweizer Band. 1stes, 21es,
3tes und 4tes Hest. Leipzig, ben 1eo. 1796.
Zusammen 4 Bogen Text und 15 Kupser, in
gr. 4.

Die gegenioartigen Stude bes, fich in feinem Berth erbaltenden, Magagins, enthalten folgeube Segenstande: Der R 2 Tort : ben Befchluß der Abbandlung, über bie Denemale in Garren, und ben Unfang eines Auffates über Tempel, Grot ten, Einfiedelepen, Capellen und Ruinen in Garten. 1) Ueber die Tempel, beren Bauart, Charafter und Lage ber Den Miten, und jegige Machbilbung in unfern Barten. -Aupfertafeln, fo mie fie bier folgen. r) Allegorifdes Itelfupfer ju dem gangen Bert, beffen Erfindung und Beidnung Grn, Prof. Schenau, und die Ausführung Grn. gol sel Chre machen. 2) Boliere: 3) Topetenmaleren. Basenborduren. 5) 3wen Defen. 6) Gelander von Daltonen, Fenftern, Treppen, Eingangen, u. f. w. 7) Dian und Aufrig einer Eremitage von verschiedenen Seiten. einem englischen Bert entlebnt. Es mar bie Ubficht ber Ber faffer, auch folde englische Mufter ju liefern, - worin fie fich aber mit einer neulich erft angefangenen Beitschrift, un ter bem Titel: Ideen . Dagagin, u. f. m. in Collifion fam ben, und funfrig blog Originglmufter gu liefery entfologen find - woben ibre Beitschrift unftreftig gewinut. 8) Beide nungen von Jagothuren, Feldthuren, Thorwegen, u. f. m. 9) Einfaffungen, Umgaunungen, Gebege ju Garren, Bie fen, Beholzen, u. f. w. (bende Blatter aus englischen Bete ten). 10) Berichiebene Superports. 11) Beichnungen au Platfonds. 12) Stubllebnen. 13) Bagenborduren. 14) Decoration eines Gartenfoals. 15) Mufter ju Tifchlate tern, Sugbeden und ausgelegten Angboden. 

## Chemie und Mineralogie.

Chemische Philosophie ober Grundwahrheiten neuern Chemie auf eine neue Art geolden A. F. Fourcrop, Arze und Professor der Aus dem Französischen übersest von Dr. Schamuel Brangott Behler, Oberhosser fessor und Senatorn zu keipzig, auch ber miggen Societät baseibst Sprenmitgliede.

Die Abficht des in der Chemie icon lange berühmten Berf. war, nach feiner umftanblichen Ingabe in ber Borrebe, die Brundwahrheiten (und Sypothefen!) in feiner Biffenichaft in einer folchen Ordnung und in einer fo naturlichen Reihe verjutragen, daß fie einen Abrif von Anfangegrunden ber Biffenfchaft ausmachen, und bie Berhaltniffe und Berbindungen bes Sangen ver Mugen legen. Wenn nun gleich die Urt ber Anordnung ber Materien, wenigstens uns Deutschen, nicht fo neu ift, als ber Titel belagt; ba fie faft gang biefele be ift, welche Sildebrand in feinen Unfangegrunden befolgt hat: fo bat bennoch bieg Buch in fofern ein befonderes Intereffe, ale bie allgemeinen Lehrfate ber reinen Wiffenfchaft, mit Beglaffung ber Unwendungen fur bas gemeine Leben, und der Boridriften ju den demifden Preceffen bier in ein fleines Bolumen gufammengebrangt ericheinen, und badurch von fener eine leichte und bequeme Ueberficht geben. Sinter Jebeni Abiduitte find bann auch Rubriten aus ber angewandten Chemie genannt, etwa um ben Lehrer ju leiten , ber mit einem Bortrage über bieß Buch einen Bortrag iber die angewandte Chemie verbinden will. Die Ueberfegung ift getreu und flieffend. Unmerfungen bet ber Ueberfeger nicht bengefügt, nur felten bier und Da eine ertlarende ober berichtigenbe - Das renthefe, Die fich burch bas bengefehte G. unterscheibet. Rec. findet boch nothig, einige ju machen; er tann bas um fo meniger unterlaffen, ba man es mit Budbern genauer nehmen muß, die ben Titel: "Philosophie" oder bas Epitheton: aphie lofephifd" an ber Stirne fuhren. I. Wurtung des Licht. foffes. Die chemische Burtung bes Lichts auf Die Rorpet laffe fich bavon berleiten, daß bas Licht verbrannten Sorpern benjenigen Grundftoff wieder entziehe, ben fie ben ber Bers brennung in fich genommen batten ; und man tonne baber lagen, daß das Licht in verbrannten Rorpern bas Entgegenges feste ber Berbrennung bemurfe (debrule les corps brules), (Er nimmt alfo nicht an, daß babey auch Lichtifeff von ben Korpern angegogen und gebunden werde.) II. martung Sier vermigt man 6. 4. fg. bie Unter des Warmelioffs. ideibung bes freyen and gebundenen Barmeftoffes; aud ift ber Unterfdied amifden fpecififder Warme und Capa. tilat, ferner ber Unterfcbied swifden Dampf und Bas, nicht angegeben. Der Dame Calorimeter S. 8. follte abge Ichafft merben, ba er halb lateinifd, und halb griechifd ift. 5. 10. mare aud ber Saigerung in ermabnen gemefen, bey melder

welcher ein leichtflußigerer Rorper aus einem frengfüßigern berausschmilgt : benn auch dieje ift afferdings eine Abjenderung mittelft des Barmeftoffes; eben fomobl als die Abbampfung. Bas 5. +2. gefagt ift: geinige Korper verfchlucken ben Barmeftoff welt fchneller, als andere, und man nennt biefes (welches benn ; bas Berichluden überhaupt, ober bas forellet Berfcblucken?) , bie warmeleitende Eigenschaft"; fo ift bieg nicht allein ju unbeffimmt, fonbern auch unrichtig andge-Dag bie am meiften gefarbten Rorper die beften Leis ter fepen, ift nicht allgemein mabr. Hl. Wurfung der (atmospharischen) Luft. Sier ift S. s. 63 ein Drucfehlet fűt 73. Richtig bemerkt ber Berf., daß ein brennbater Rorper bie Lebensluft einer eingeschloffenen atmopha. rifchen Luft niemals gans verzehrt; aber es reicht da ju auch bas wiederholte Sineinbringen bremnbarer Rorper Aberhaupt in einen Luftraum nicht bin. Dan mag Roble, Schwefel, brennende Rergen, noch fo oft in einen Luftraum hineinbringen; man wird baburch niemals bie gangliche Abe scheidung der Lebensluft bewurten, weil fie viel eher verlofchen, als alle Lebensluft aufgezehrt ift. Dur ber außerft brennbare Phospbor taugt dazu, die Lebensluft vom Stickgas ber Atmosphare gang abzuscheiben, und auch daben find bekannte Schwierigfeiten. Die Korper, welche Die Lebensluft verfoluden, S. 11., geben ihr boch nicht immer eine fefte, fow bern theils eine tropfbarftuffige Geftalt. Es fen ju vermuthen, 5. 13., daß mehrere unverbrennliche Stoffe, (3. B. Die Erben,) nur barum unverbrennlich fepen, weil fie mit Sauer ftoff gefattigt find. & 16, Eriftige Grunde fur Die Meinung, bag ber Lichtstoff, welcher ber ber Berbrennung fich entbindet, eben fowohl, als ber Barmeftoff, aus ber Lebensluft tomme. IV: Watur und Würkung des Wassers. Unbestimmt und unverftanblich ift f. 10. folgende Borfdrift: " bie demi-Ichen Mittel, unreine, robe und barte Baffer gu verbeffern, befteben barin, bag man fie ber Luft ansfest, in Berufrung mit berfelben ichuttelt, abfocht, bestilliret und nachber mit ber Luft verbindet. Oft bedient man fich auch ber Berbie bung mit 2ifche, Laugenfalgen ober ichwachen Gauren, um bie ichlechte Beschaffenheit bes Baffers zu verbeffern, welche bisweilen burch folche Mittel vollig gehoben werben tann." V. Matur und Würkung der Erden und Laugensalse. Daß die Rieseierde raub anzufühlen sen, g. 4., fann doch weder für einen beständigen, noch für einen unterscheibenben Che

Cherafter berfelben gelfen. Chen fo wenig, baf fie bie Mietalle ritte. Wenn von ihr gefagt wird, daß fie in allen mit bem Stabl Beuer gebenden Steinen angetroffen werde; fo batte S. s.won ber Thonerde auch gefagt werben muffen, bat fe in Diefen Steinen, wenigftens in den meiften, enthalten fen, ja in vielen ben vorwaltenben Stoff ansmache, (Buben macht ber Sapphir bier eine Ausnahme, ber gar feine Riefel erbe balt.) Dag bie Schwererbe in Berührung mit Der Ehom ober Riefeterbe ber Befage eine blatte ober grane Barbe aus nehme, S. 6., ift boch wohl nur von metallifchen Theilen in for ober in ber Daffe ber Defafe herzuleiten. Das man fic thret ats ein Reagens bediene, um bie Schwefelfauce 14 entbeden, ift gwar angezeigt; aber nicht, wie? Die Bitter erbe fep fehr weiß, §. 7.; bas ift mahr, aber marum wies bas nur von ihr gefagt, ba auch die unbern Erbett im reinften Buftande fehr weiß, u. eben fo meiß find, als fie? Die et fordete zu ihrer Aufloftung 2000 Theile Baffer. Reines Baffer ibfet ja reine Bittererbe gar nicht auf. Die Birtonen be, Auftralerde, Strontionerde ermabne ber Betf. nicht. Pottafche fen ben einer Temperatur von 900 fcmelgiar. Die ne Zweifel werden bier Regumuriche Grabe verftanden; aber Pottofche fchmelzt ja ben boppelt fo großer Dibe, (180° R.) nicht. Gie finde fich oft in der Ratter mit ber Ralferde. Doch mobl nur in ben Begetabilien? Man giebe fie vorwebinlich aus ben Pffangen ? 280 findet man fle benn all Mineral ? Gelbft bie Mitteffalge aus Pflangenbitali fint in als Minerallen, den Salpeter etwa ausgenommen, nur felten. Die tropfbarflußige Seftaft, welche bas Ammontal S. 16. bey der Auffelung in Baffer anninunt, unterfcheiber ch boch gewiß nicht von ben benden feuerbeftandigen Laugenfaljen, VI. Matur ber verbrennlichen Rorper, Das Metall des Robalts ift nicht blaff rosenfarb, 5. 9.; wohl aber find es gewiffe' Arten feines Raits. Das Spiefalanze metall gebe eine welfe Bathfaure, Die fich fubtimire. Die vollfonimene weiße Balbfaure bes Spiefigfangmetalles ift aber febr feuerbeftanble ; mur bie unvolltommene weifigraue ift noch füchtig, wie bas Metall. Das Rupfet fep ber Gefundbeis gefabrlich; warum wird das bloß vom Rupfer, nicht auch bom Blege, u. f. w., gefagt? Das Gilber fep weiß, rein und slangend — warum wird bas Pradicat rein, bas überhause ben demifden Befdreibungen jeden Stoffes fic von kibft betfieht, nur bem Gifter bengelegt? VII. Eneftebung **9** 5 .

berlegung ber Sauren. Ben ber Roblenfaure if O. 76. bem Bernenben unverftanblich, wenn ohne nabere Deftimmung gefagt wird, fe folage ben Ralt aus bem Ralt. maffer nieder, und tole im Baffer benfelben mieder auf. Das Die Berlinerblaufaure far bie thierifchen Gauren eben bas fen, mas die Buctetfaure fur die Pflangenfaure ift, S. 21., Scheint nicht richtig ju fenn, be jene offenbat Galpeterftoff und Phosphor enthalt: biefe aber nicht. Es ift auch S. 91. unter ben Grundfteffen ber Berlinerblaufaure ber Phosphor atht genannt, beffen Dofen in berfelben boch Weffrumb benetich gestell bat. VIII, Derbindungen ber Sauren mir gen gronn und Laugenfalzen. Richtig braucht bier Berf Me Mamon: Mentralfalse und Mittelfalse für Cononpmen. IX. Saurung und Muflofung der Meral. Je. Dier If & I f. in ber Stufenfolge ber Mahlangiehung Der Metalle jum Songrftoffe bas Bley ausgelaffen ; es fcbeint puifter Gifm ung Binn gu geboren. X. LTatur und Ente febung Den Stoffe Des Pflanzenreichs. S. 6, ift ber Reber (Golla) in ber Reibe ber Stoffe ber Begerabilien ride die nufgeführt; nachher wird gejagt, man babe außer ben aspaunten Stoffen noch einen gefunden, ber bem thierifden Abnlich fen. Albug Ameifel perftebt ber Berf, bier ben Ermaififoff. Allein auch ber Rleber ift ja bem thierifchen gaforfieffe auffent abulid ; bieß batte bemertt, und bann beulliterfdied milden Rieber und Enweißtoff angegeben follen. Der Stoff welcher jum Gerben ber Dante Ripon vicht bis jest unbetanut, wie 8. 132 ftel . . . hefonders quigeführte Ertractipftoff ift hoch mo abbers, gle Bffengenfchleim mit ben falgigen Eb Dfange permifibe . Ammoniat glebt aud picht jeber & finff, wenn man mur ben Enweißftoff gut abgelchiebe and ift alfo biefes tem untericheibenbes Kennzeichen bei Des sont mind & trofine meide oder trodne Deal manne Weich und troden find aber bod nicht On Bidge alle Summibarje 6. 19. baben fnoblauchartigen Al Eneffebung und Belchaffenbeit der thie Subffangen wur wer Die Bermandlung bet Pflet de in bierifde beftebe blog in einer Bindung ober eine autemmen bes Stifftoffes, Chen biefer Ctoff febrins Saupturfache ber Ginenfchaften ju fenn, 5. 6., wohurch be thierifchen Romer fo febr fich auszeichnen. Das. Batt & 3. Meibe fich in bas weiße Berum, bas rothe Getum und ben

ben fadenartigen Theil ober Blutkuchen. Mer ber Cruor, ben ber Berf, rothes Gerum nennt, ift ja nach ber Scheibung, son welcher bier die Rede ift, ein Beftandtheil bes Bluttudens, und in biefem mit bem fabenartigen Theile genau ver-5. 11. Das Del, aus meldem bas thierifche Sett beffebt, fen in febr betrachtlichem Berhaltniffe mit Sauerftoff permifcht, und enthalte noch überdem die Fettfaure. (3?) Ballerte, S. 161., ift boch auch in ber Dustelfafer; ber Berf. tennt fie bie Grundlage aller weigen Organe, ben ber Dustelfafer nennt er fie nicht. Bon bet fadenartigen Marerie fagt er S. 162., fie finde fich im Dusfelfieifche; eben Diefe Materie ift aber nicht weniger Bestandtheil ber weißen Theile, ber Knorpef, Flechfen und Gehnen. Dag in ben Lungen aus dem Sauerftoffe der Luft und dem Baffer. ftoffe bes Bluts Baffer gebildet werde, G. 166., ift noch nicht ermiefen, und auch unnothig anzunehmen. XII. Frey. willige (beffer: von felbft erfolgende, fpontanea) Berfegung Der Stoffe Des Pflangen . und Thierreichs.

Fw.

Pharmacia selecta, aber Auswahl ber besten und würksamsten Urzneymittel. Ein Handbuch für Aerzte, Wundarzte und Apotheles, entworsen von G. D. Pieperskring, Doctor der Arznengel und Apotheler in Nürnberg, u. s. w. Erster Band. Awente, vernichte und umgearbeitete Auslage, Ersut, den Kepfer, 1796: 636 Seiten in 85. 8.

#### Bird auch unter bem Titel verlaufes

Deutsches spstematisches Apothekerbuch ausgewählter Arznehmittel, nach ben heutigen Kenntnissen in ber Pharmacologie und Pharmazie, bearbeitet für angehende Aerzte, Bundarzte und Apotheker von Dr. Georg Heinrich Diepenbring, Erster Band. Erfun, 1796. Ben gagenhartiger petter Anflage bat ber Meis ben hitematischer, als bet der verigen, eingescher gen seffen Bande in drei Abschritten bie erdelt als ich Arzuseymittel des Mineral. Pflonzen und Boerfiele banden; auch von jedem einzelnen eine Aiterflick banden; auch von jedem einzelnen eine Aiterflick bung, Hertunft, Bestandibeite, Kraste, Jameridans, with Rönnzeichen angegeben; auch ben den Gewählle dere die vergleichende Beschreibung bezäeligt mit ein Sewächs Arhnlichkeit bestar, und beswegen sein Sewächs Arhnlichkeit bestar, und beswegen sein weckset werden könne. Mangel au einde solltes wechtet ihr eigentlich nicht vollhaben gewesen wert solltes wartige aber nun einmal da'ist so wollenswir ihr inartige aber nun einmal da'ist so wollenswir ihr inartige aber nun einmal da'ist so wollenswir ihr inartige aber nun einmal da'ist so wollenswir ihr in weckten Nichen nicht absprechen.

Sienton Monveaus allgemeine theoretifche praftische Grundsate über die sairen Satze Sauren, zum Gebrauch für Chemisten, Nör Apothefer, Künstler und Fabrisanten. Aus Französischen übersetzt, und mit Anmerkungen in seinen Bortete Bottpaiet, deurste Boctor. Poit einen Borrede begleitet wahre Sigism. Friedr. Hermbliadt, Königl. Mittenstate Rath und Prof. zu Berlin. Erster Werlin, ben lange. 1796. & 1 M. 16 200

Gegenwartige Schrift ift die Uebersetung bes Artifele id, aus ber por einigen Jahren von Mouveau herguteischenen weltlauftigen Encyclopedie methodique do Carandiet. Da dieß theure Bert in Deutschland nur wenig angerschafft werden burfte; dieser Artifel aber unter die sehrreichten wit zu rechnen ift: so verdient fr. Dr. Sermbside Dage, daß er diese Ueberschung veranlaßt hat.

Der por uns llegende erfle Band begreift die Befdrei bungen der reinen und phlogististen Schwefelfaure, ber reb nen and phlogististen Salpeterläure, der gemelneit und bephlogististren Salffine und bie Kaulgslaure. Die übrigen Sauren werden im folgenden Banbe abgehandelt werden. Man findet bler umftandlich und deutlich alles Wissenswärdige von diesen Segenständen so vollständig bepfammen, als es gemanscht werden kann. Sowohl die Beschichte, Them tie, Bereitungsart der Sauren, als die Reinigung und Bere stärkung, wie das Verhalten berselben gegen andere Körper, mit-der sich darauf beziehenden Anwendung zu manchen Endzweden, sind hier angesührt worden: so daß keine Schrift über diese Gegenstände von mehrerer Reichhaltigkeit vorhanben ist.

Bon dem eignen Lehrbegriffen bes Arn. Morden, weit solche auf die gange Carift Einfuß haben, erachten wir für ubifig, zu bemerten; baß er zwar die meisten Lehrsige des wenen chemisten Systems von Lavoister anertemut; aben bod eigen besondern brennbaren Brundstoff, oder das Phingis kin annimmt, und mit Nachdruck vercheidigt, als sehr die die der Bestimmgen des L., wo die Phinomene sich auf die Gesenwart des Breinstoffs bezirhen, nicht harmonirt, auch die gegenseitigen Begriffe ben aller Gelegunheit widerlegt. Das gesch ist der Leberseher mit großer Gorgfalt für das reine franzischen Borten bemüht gewesen, alle abweichende Ande brück und Bogriffe des Verfasserbeiten, die abweichende Ande brück und Bogriffe des Verfasserbeitente besondere in Riams wern einzeschließenen Worte zu verlichtigen.

Eigenelich kann diese Schrift boch nur ben Chymisten von Profession vorzäglich nüben; denn für den Arze, Aposthetet, Känstler und Fabrikanten tommt, nach Berhältniß, ungemein webig Branchbaces datin von. Man tann also, die auf dem Litel angeführte Rugbackeit derselben für die lehtern, nur als das feit einigen Jahren gar zu oft gemissbranche Modeschild ansehn, wodurch zu einer Schrift mehotere Käuser verschiedener Art angelockt werden sollen.

D.

# Botanik, Gartenkunk und Forst-

Betanisches Taschenbuch, für die Anfänger biefer Biffenschaff und der Aporheferkunft, auf bas Jahr 1796. Pernusgegeben von David heine rich

gensb. botan. Gefellichafferbenel. Mitiglieben gensburg, in bei Montag: und Weififfelieben bandl. 1796. 252 S. in 8. 40 ge.

Diefer Jahrgarig enthalt, gleich ben vorhergebenben, Danderfen; Bleine Auffabe, Ausjuge aus wichtigern botanifchen Schriften, Rachrichten und Ungeigen. Die eigentlichen Muflate find bon febr undleichem Berthet einige - und biele Die Betriebt nit Bergungen bingufügt , größtentheils von bem Detambgeber - find für Unfanger lehrreich, und verbies Beit Beieladen toteben ; ambere fcheinen gang unnab, und find bes Draides anwerth: bie meiften geboren gum Mittelaut boe dies tone fo mit burchlaufen lafft: Bu ben poranaliche Etu und beffen geboren Der, 3. und 8. vom Berausgeber. -1) Bemerkungen über neue deutsche Pflangen," ober boffer ; mabree. Beienchtung bet botanifchen Benbachtungen, bie ein gewiffer Dr. Schniet an einigen bobmifden Dfiangen gemade bate Ohnftreinig ift unfere Gewachstunde noch bochft minublitouniten ; und felbit ben befannten Bemachfen find bie Maentlichett. Metert won beit blogen Albarten (Barletaten) noch niche befliturut genug angenbert, daber jebes Beftreben, bierin mehr Licht unt Beftimmtbeit zu verbreiten, allen Dant ver-Teobo tante than bierbey nicht genug Bebutfamfeit anwenden. Unter ben bier als neu aufgeführten Arten, verwirft ber Beth, und mobil init Recht, bie Poa prolifers , ba faft alle Grafer die Eigenschaft bes Spigteimens haben, well des both ben wefentlichften Unterfchied Diefer Grasart ausmaden fell. Desgleichen verwirft et die Veronica tenerrima, welche allerbings que mit ber V. foutellata einerfeb ju fron lebetit. Wenn er aber behauptet, bag Pflangen, pott bem untatlichen Wohnerte ausgehoben, und in Garten ber fekt , ficertich feine andere Beranderung leiben, ale 1 in allen ihren Theilen größer werden : jo beweift et be das entire Berinche noch mich oft gening angefielt fill ne, weil er fonft gang phoes barabes urthellen troffte. 3) Befdreibung einer Winteterchrifton, beb fe Wester, 18 Cube Fromare, nach ben Schmabelmeilet Clauferdeigen unternommen, um troptogamifde Ber einzusantinein, nebit Zinzeige ber bafelbit angenboffenet Oliver Character that a trace and Streething the deal for the C.IT

verfchiebener Biechten betreffend, vor. Auch ift Rec. vollig ber bier keaugerten Defnung Des Berf., bag die wielen Das men, Die gegenwartig neuen Bewachfen, ober auch nur febon langft befannten, anjest aber ju neuen Arten erhobenen 216. arten, bon fo mandem, ber bagu teinen eigentlichen Betaf hat, bengelegt merben, Die Pflangenfunde febr etfdweren, and Bermirrungen, porguglich in ber leigen Linneischen Cinfe, ber Erpptogamie, nach fich gieben. - 3u bem ichlechteffen Anflaben in dem diefighrigen Tafchenbuche gebort- webl gleich ber erite, ein Matur. Calender vom Jahr 1794, von 3 B. Roth, nebft Bufat bes Berausgebers, aber bir Bichezeit ber Trublingspflangen, vent Babe 1795; . Der Biefen ift gong local, und ben feiner Rutze zu viel umfaffenb ;" ber fogenaune te Calender abet faft untet allet Rritit. Die vielen auffat lenden Sprachfdniger barin, will Dec gite nicht rugen, weit man, leiber! bergleichen in biefem betanifchen Cafchenbuche gewohnt werdett muß ; nur auf folgende Bemettingen in bies fem Ratur . Calender wunfcht et bod) , jur Beftatigung feines Urtheile, aufmertfain ju machen: "Den sten Mart. feblagt (mirabile dictu !) fringifta domeftice, ale Rint, febt munster, und am 28ften lul. bringt berfelbe, fringilla domeftica, ale Sperling, munter Junge aus. Den 27ften Apr. schwarmen Die Maitafet. Den igten Mai. wird bas'et. "fte Gras, und ben iaten lan, bas'erfte Beub gemabet; bert alsten b. Dr. ober Lages barauf wird bieß Geub eingefahren." Den - boch ohe, iam fatis eft!

Meb.

Sofienatifches Jandbuch ber Forstwirthichaft, jum Sebrauch für junge Forstmanner herausgeges ben von Carl Bilhelm Fiedeler, verschiedenen gelehrten Gefellschaften Migtiede. Essenach, ben Wittetind. 1796; 312 G. in 8: 20 %.

教と動き e manest これが行われたれたね

Alfo jum Gebrauch für junge Forfimanner, und boch fegt ber Berf. in der Einleitung, daß dieses Buch, welches auf einem Forficatedistunes eneftanden, um die Geffatt eines for flematischen Lehrbuches erhalten, jum Unterride für Leissbert ten dienen foll. Gr. Forfter Becker in Medienburg ift Berf., und Dr. Fiedeler, als Detausgebes, fat ein Busind Forfta bucher zu Rathe gezogen, und was ibm gum Iwecke bes Berf. bienlich gefchienen , Diefer Schrift baraus einverleibet,

Man muß in der That eine große Portion Eigenstebe haben, oder wenig mit der Literatur der Forstwissenschaft bes kannt senn, wenn man durch ein Handbirch von dieser Art Lehrherren, die zu ihrem Unterrichte gewiß mit ungleich mehr wichtigern Sachkenntnissen ausgeardeitete Forsthandbücker wählen können, zu besehren glaubt. Es ist nicht werth, ben Genttheilung dieser sehr entbehrlichen Schrift sich lange auß zuhnteellung dieser sehr entbehrlichen Schrift sich lange auß zuhnteen, da sie wohl niemand leicht zu seinem Unterricht wählen durste. Seit geraumer Zeltist dem Rec, nie den dem Lenens Forstbuches die Zeit so lang geworden, als bey dies sein, wo auf jedem Watt nichts anzutressen, was nicht schon hundertmat wandern Forstschriften gesagt worden zund daß es auch nicht an Unrichtigteiten sessen gesagt worden zurch daß es auch nicht an Unrichtigteiten sehlet, mögen solgende Stehten, welche ich, so wie sie mir beym Lesen vorgekammen find, dereche, beweisen.

S. 3. Die find Mabelmalber budt Gelbstbefnamung

S. 39. Bolg ift eine verhartete Rinde.

6. 59. Bird das Bolg nicht affein in hartes und weis des, sondern auch in hart und jabe, bart und fefte, mittel mäßig hart unterschieden !!

S. 169. Ulmenfaamen foll im August gefaet merben;

werum nicht im Junio?

6. 172. Rach den Eichen bringt die Buche am tiefften in die Erde. —

6. 195. Pfahlmurgel ift gum geraden Wurds ber Cide

6, 267. Pappeln muffen ju Maftbaumen gebrauchet berben.

S. 108. In Erpeln (Tegel) ben Berlin ift mohl eine Baumschule z aber keine Forftichule, auch niemgie eine bafeibft gewesen, u. a. m.

Die gur Forftwiffenschaft nothine Geametrie lebet der Mi auf einigen Bietern ahne Siguren; auch biefer Unterricht fin bet mit feinen Borichlagen gu Errichtung einer Corficuit In gleich geringem Werth.

Weldenkenbeit der beutüben. Walbung aft, uab ihre Werftfirfung burch ben Bolz Willem Mugen? Kin forftmaffiges Gut. DR einer illumi Demiy. 61 2 Bottimmen, ben Wandenha · 48. 数4 多级。

本 · · · 動作的動作或動物的

. welde bar Berf. in biefem forfimagigen remotion willy find folgendy 2

es für Bols ift am nublidiften ju grzieben? ja meider Art Balting ist bas Gebolse vorzurich. polie fit es am besten zu bewirthichaften? Bie wifd spit ver Bowirthichstung, eine beständige

in Banerbaite Aufremthaltging bes Malbweffins vet-

Tuf welche Art fann in einem Lande bas Solzwefen tert . und gur Bermehrung ber Korftrevenden obne fane. feiffiget belabell feintemet mbitgeb's "

Soon die Dagenjaht loge vermuten, daß biefe vielum-ibe Fragen iber außerft esteftachfich Beantwortet feyn ton-Die Auftalung berfelben gebort eber in bie bobere किल्लिसिं कार्ड के बेर्स दिन के एक किल्लिसिं के किल्लिसिं Der Borf. nigentlich bedurcht ju befiehrenibenft, Andi-

in Burfahige des Perf. zu Kurbefferung den Jagitwe-inkohen Hompfichtich in dem Andan, weiger, jehn benbifden Deftarten gu Roof - und Daubott ma-Biarter bat im Rupfer flechen und illuminiren lafe Blartet fat in Scuper propen and Colonifiereine Binfibraiming Ctatt finden. Beng Colpmangel Blog Dogaghen Adoben merben gerben, gering, bann mare wat wiel für die Butunft ju beforgen. ... Aber des welt fonerer zu bebende Uebel ift, wovon bie Dolgbeburfniffe Beje bes Bolianbaues bis ju feinem baubaren Mere In Der Berfaffung, word perben follen. but Borffen gu unferet Beit fich befinden, fit bie Re mer überenten Entur, welche in mehr als eines Berbent nichts wiedt; fondern bie vornehmfte Alig El ft. darauf zu richten , mit bem Soll einer Staff XXX. XX Y. St. Ho Sen.

fo lange ju wirthichaften , bie die folgenbe in ihre Stelle telt. Bolganbau ift burch Geld ju zwingen ; biefes aber nicht.

Ob wohl Rec. das Beste ber Korsten sehr am herzu llegt: so fann er der Meinung des Berf. (S. 56.) nicht ber treten, das die Menge des Holges nicht groß genug sehn tomete, in soferne hiermit Vergrößerung des Flachenindalts verbunden ist, holgreiche Gegenden pflegen nicht die blühendsta zu sehn. Auch dem Vorschlage, die Schlagholzeviere, besonders wenn sie behüret werden, durchzusforsten, tann Nec nicht bepftimmen. Ueberhaupt aber ist der Nuben, welchen der Verf, mit dieser Schrift zu stiften denkt, nicht einleuchtend; seine Absicht iff, wie er sagt, zu der Summe der Kennnisse junger Körster, welche mehr Sinn surs Forstwesen, als blef für die Jagd fühlen, erwas hinzuzusepen; ben diesen wird dann auch der Werth seiner Schrift im umgekehrten Berhälbnis lener Summen stehen.

esm.

### Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Allgemeine Sammlung historischer Memoires, vom zwölften Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten; durch mehrere Versasser übersest, mit den nöchtigen Anmerkungen versehen, und jedesmal mit einer universalhistorischen Uebersicht begleitet; her ausgegeben von Friedrich Schiller, Vofrach und Prosessor der Philosophie in Jena. Zwepte Abtheilung. Eilster Band. Mit einem Kupset. Jena, ben Mause. 1796. LX und 424 S. gr. 8.

Diefer Band enthalt die Fortsehung ber Mirk Pierre de Bourdeille. Abe und herren von und imar vorzüglich diesenigen Stüde, wo Ber Augenzeuge, ober wenigstens als Zeitgenosse sper Diesem Bande sind biographische Fragmente über von Brantonie vorzeseht. Der franzosische Bersel mit seiner Franie gewürzten Zusammenstellung der Lebensumstande Brantomes, aus Brantome selbst, hat den Seist seines Mannes richtig gefaßt; obgleich noch eine Menge hier nicht benubter Leußerungen in den Memoires zerstreut liegt, wels die besonders über dessen nähere Berhältnisse mit verschiedenen Versonen Ausschlüsse geben. Auf die Uebersetzung solgen Anmerkungen, welche jum Theil vom Uebersetzer sind. Des Hrn. von Brantome Bildniß ziert diesen Band.

Neue nordische Miscellaneen von August Wilhelm Hupel. Drenzehntes und vierzehntes Stuck. Riga, ben Hartfnoch. 1796. 612 S. in fl. 8. 21 Bog. Stammtaseln. 1 Me. 16 ge.

Bu biefen bevoen Stücken hat einzig der Brigadier von Lies ven Benträge geliefert, welche die curländische und lieständische Betreffen. Dieser, ungeachtet seines Alleter und Kranklichkeit noch immer thatige Mann, welcher besonders in den altern nordischen Micellaneen zur Geschichte des lieständischen, esthländischen und öselschen Adels viele Masterialien geliefert hat, vollendet sest durch die nähere Beschreisdung der adelichen Familien in Eurland, von welchen bieber wenige Nachrichten öffenelich bekannt geworden find, die Besschreibung der lämmtlichen Mitterschaften in den ehemaligen liefländischen Ordensländern. Diesmal erhalten die Leser bieser Miscellaneen aus seiner geschickten Keder einen Commentar sowohl zum curländischen als zum liefländischen Waspenbuche.

Das curlandische rubrt vom Archivsekretair Johann Eberhard Meindes her, und enthält 189 Bapen. Der Berf, folgt in der Mapenbeschreibung hauptsächlich der vom Hofrath Johann Paul Reinbardt in seiner 1778 beraussgegebenen vollständigen Wapenfunst vorgetragenen Methode; legt ben der Aubrit eines jeden Bapens die curlandische Mitterbant zum Grunde, d. i., diejenige Handschrift, deren in der Borerinnerung zum gen und 10ten Stück der ältern nordische Miscellausen gedacht worden ist, und bestimmt, wenn ers vermag, aus welcher Linie ein Geschlecht herstammt.

Das lieflanbische Wapenbuch, ju welchem diefer Commentar gebort, bat bas Fraulein Unng Gerdrutg von Des gesack gezeichnet, und wird auf dem rigischen Ritterhauf ausbewahrt; es enthalt 396 fürstliche, grafliche, frenhertliche und adeliche Wapen. Zur Erleichterung des Nachschlagens hat der Verf. die alphabetische Folge der Familien gewählt. Vor dem ersten Commentar schieft er noch ettiche Bruchstide zur Geschichte der curlandischen Ritterbant voron, welche verschiedene Auszuge aus den Landtagsschlüssen, au. s. w. wegen der Landeswürden, der Ritterbants. Revision, und der Aufmahme in die Matrifel betreffen, und auch ein kutzes nament liches Verzeichniß der cur zund semgalischen abelichen sit 1620 — 1034 immatrifulirten Geschlechter enthalten.

Bon ben vier fargern Auffagen will ich nur ber benten erffern ermabnen. Der erfte: Roch etwas jur Beftimmung ber Beit, weim Plettenberg murtlich Ordensmeifter ger worden ift, vom Archivfetretair Rece in Mietan. Berf beweifet ans einem Lehnbriefe vom Jabre 1494, in welchem fich Plettenberg einen gefornen Deifter und Lande marfchall gu Liefland beutschen Orbens nennt, und aus ber rothen Farbe bes Siegels, welcher fich unter ben Droensge bietfgern die Deifter im isten und ibten Jahrhunderte ant fcblieglich bebienten, bag er in bem Jahre wartlich Deifter gemefen fen. 2) Etwas jur Erlauterung des 21mts ber ebe maligen Landinechte, welche in altern lieffandifchen Rade richten vortommen - von einem angefebenen rigifden Ge fehrten. Mus Urtunden fchlieft er, daß es eine Derfon von Stande gewesen ift, unter beren Oberaufficht Die Landjuite einer gewiffen Gegend verwalter murben.

Joachim Crons, Eifterc. Orb. Priefters, u. f. m. Beptrag jur Methodif ber Kirchengeichichte, in feiner Inauguralabhandlung über einige Mittel, welche bas Studium ber Kirchengeschichte erleichtern, und bas Festhalten bieser Wiffenschaft nach bem Uffociationsgesese ber Ibeen beforbern fame

ren, Most einer großen Labelle, wellt erfte Christliche Labrhundere barfielle.

Der Stofiole biefer Abhandlung ift folgenbres : Rate einigeno allgemeinen Anmerfungen über bas Orudium Der Rirchenges fdicte foll der erfte Abiconiet gine Throrie des Ertenntnife vermigens in Being auf bas Gefchicheeftubinm enthalten. Der Berf, wiederholt die befannten Bemertungen, baß febing Bortrage ber Gefdichte febr viel ouf swedmaßige Unordnung. Berenupfung und Darftellung bet Beattenheiten aufommt; baff baourd bie Aufmertfamteit, gepeint und; wewest . beute Gebächtniß bas Behalten ber Eberfachen, und bem Berffandes bas Bergleichen berfelben unter einender und Die Ginficht-ift. ibren Bufammenbang erleichtert wieb. - 3m gien 246) febnier reder ber Berf, von einigen bieber verluchten DRittelun und Mertzeugen, welche bem Bebachtnis in ber Biligrie 142 Bulfe tommen follen. - Dier wird mit ben Dieroglimben. Speamiben und Obeliefen angefangen, und bis ju ben Lande datten, drouvlogifden Safeln und Rupferfichen fortgeganegen. Der ste 216 fcbnitt verbreitet fic uber; Die Runiberiffes welche Die Bertettung ber Ibeentreiben in ber &. G. befordent Das Refultat ift! bag fordroniftifche Tabellen. bas brauchbarfte Sulfemittel bagu flope . Der Berf. better nur nech bemerfen follen, bag -- fe brandige auch ven Ang bern verferrigte Labellen imner fenn migen - jeders benbie Gefchichte überhaupt, und bie A. G. inchefonbete Erdit ftubiren will , fich nothwenbig ben Dafe, folde Safeln fin: fich felbft angulegen, unterziehen mich: . Der, 4th Abichite bat wen Unterabebeilungen. Die enfte Befert, in bem Antes brud bes Berf., eine Recenfien abntichte Wrobufte. werden nicht unt bie vorbandenen Enbellancfiber bie Rirchener Gefenten auch Labellen Aber bie Gefchichte und thet battel, le logar - mer felle die bier ertone bellenifche Bergeichniffe der Argnenmittel . ber vene Bufanten. Der miteralifden Bebifer , bet Bieffander Falte Bandiblan gezonen fintenben. Enfellen bber bie Dordine: Mer die Unatomie, u. f. w. in girote ifchmin unter einander aufgeführt. Mer. wenderes fer den Tabellen fiber-die S. G. pider einmel bis, im implement ber Benetianifden Ausgalie bes Rasslise rmelieferten genannt zu findenzuwelche boch ben melet minaftenbieften mid beanchbarften gebaren. Dage ber Berf nicht vetgeffen, feine eigne Tabelle bes erg An angufabren , mit ber Retficherung, daß fir eld Africanguispren / um ver agres die II. G. inie beifen. Anteines Spaniskarian Mertyeiges die II. G. inie beifen. Abs

Manding verbunden von ben. In ber zwerten Beiheilung biefes Abichnites werben Stellen aus aftern und neuern Philosophen bengebrache, welche bie von bem Berf. im erften Abstinite bargelogten Genubifipe naber ober entfernter Weife bei fichtigen follen.

Bon fiebt bas in Diefer fleinen Schrift vielerlen; aber wie ber Deutelache nat Wenia, vorfomme. 2lud erheben fic Die Betrertungen bes Bief, über bie bifforifche Runft in ber Minibinding und Burffillung ber Thatfachen niche über bas Bewöhnliche und Wittelmäßige. Bas uns aber am meiften aufaefallen ift, ift bleimwaltige Bermorrenbeit, Die in ben Beatiffen bes Berf. bereicht, und ber gangliche Dangel eines bentifichen und correffen Busbrucks, ber es mur gar ju fichte bar wache, bing ber Berf. ber beutschen Sprache gar nicht machtie ift. Bir geben einige Stellen jur Drobe. 6.5. 6.7.8. beift es; "Die Rirchengeschichte ift eine beuere Die fenfthaft, bas Object beimer Geelentrafte, in fofern die Bett munft pragmatifche Ediliffe uber bie fonthetifden Urthelle wach Erfahrungsbeariffen erzeugt. Diefe Bedingnig ethebt Re jur boberen Bifferfcoft , von welchem Rauge fie folebu weg empitifche Degetffe und Urtheile als materieller Coff bes Wiffens berabfegen wurden , wenn bas bobere Ertennte nifibettingen wir ben Gifchattungen ber Thatfachen nicht ben Borrbed war . allgemeine und nothwendige Babrbeiten auf auftellen, welche burd furthetifche Urtheile a priori Die philos Aphifche Seele ber Riechengeschichte bilben." Welche Bett wirrung in ben 3been, and welche Raubiafeit ber Gprade! Bie tonnen boch Bogebenheiten jemale allgemeine und norbrendige Baftheiten begrunden ? Dicht beffer ift fole genbe Stelle 6. 7. : Am fcmerften ift es, bie weitfchidtigt, beffenschaftliche Dinterle ber Kirchengeschichte und ihre gom, webft ber Bereigfeit, batth bie hoberen Geelenfrafte von ihret Egtennenig philosophifchen und theologifchen Gebrauch ju mas den, fo in feine Gede iherzufragen, einzupragen und fefte halten, baf ibr fubjectiver Inbegriff im feientififchen und fitte liden Gebrauch ben Datnen erworbener Gelehrfamfeit vele biene , ober als fubfummirter Richtungsgrund ber Tugent, Der weniaftens als immer rege Triebfeber, fittlich und thus an bandein, erfcheine, und feine Rraft außere." -Dombaft (um nicht Unfinn ju fagen) ift es, wenn 9.33. deligt toled . Wefer routete bie Gefchichte feines Bolts mit

**Office** 

dem Blut der abwechselnden Opferthiere für die Nachsommens staff auszumahlen; durch Wolfensaulen der sepertiden Rauchsaltare anzufündigen, und durch die verschiedentlich lodernde Flemme der Opfer zu beleuchten." — Wir übergehen eine Wenge der offenbarsten Oprachsehler und ganz undeutscher Nedensarten, z. H. S. 34: "Der Gedächtniff zu Bulfe kommen," welches wir für einen Drucksehler halten würden, wenn es nicht mehrere Male vorkäme. §. 6. Werkzeuge in der Zand des Studiums, u. s. w.

Bon ben Sonchroniftifden Sabellen baben wir, aufer ber auf bem Eitel genannten, auch fcon bie ate und ste, melde über bas gwente und dritte Jahrh. geben , vor uns liegen. Bir wollen biefen ibre Brauchbarteit nicht fcblechterbings abe fprechen. Dur finden wir folgendes ju erinnern. briten find ju febr gehauft. Dechvere hatten gang bequem mit einander verbunden werben tonnen. - Auch ift ber Berf. oft viel ju weitichweifig. Er icheint nicht felten vergeffen ju bas ben, bag Tabellen nur Regifter über bie Sauptfatta ber R. . fenn follen, bag feiner baraus bie Rirchengeschichte erfernen, fendern fie nur jur leichteren und gefchwinderen Heberficht ber fcon andermarts erlernten Begebenheiten nugen foll. Gange Stellen aus Befdichtidrelbern abaufdreiben, wie bier mehrmals mit Stellen aus bem Eufebius gefcheben ift, ift vollenbs wedwidrig. Uebrigens wird ber Renner ber R. S. nicht nur an ber Musmahl, fonbern auch felbft an ber Richtigfeit ber Sachen noch vieles auszusegen finden. In ber erften Tabelle 1. 3. wird von bem driftlichen Unterricht in ber Motal gelagt: "Bruberliebe, Dulbung, Berträglichteit, Ereue, Beberfam, Sanftmuth, ic. waren die Tugenden, bie bas Chris ftenthum sur Aufbellung des Maturrechts ? lebrte." Ins aten 3. S. fommt icon bas Dogma von einem Gott in brep Derfonen vor. Wie weit mar man boch bamals noch von Diefer fubtileren Bestimmung entfernt? - Bas vom Aine monius Saccas gefagt wird, bedarf große Berichtigung. Dem Berf. Scheinen bie neueren Untersuchungen über biefen Dann, J. B. von Meiners, unbefannt geblieben ju fenn. -In der iten Tabelle heißt es: "Stephan I. war unfriedlam und ftolg gegen die Afrikaner, vom unparthenfichen Frendus getadelt." Ohne Iweisel ift Frendus ein Schreibfehler für Cyprian, von dem wir doch nicht wiffen, wodurch er 2007 Kozyv, bas Prabifat unpartbeyifch verbient bat, wenn es

gleich ibm, wie ben aftianischen Stellen Constante. Ebre gereicht, daß sie die Unabhängigen iber Annte und versuchen Lingtiese Burschillen Tomion Bischofe standbaft behaupteten. — Ebeispschill: "Die boben Philippi betrugen fich gegen die Thisselfell: "Die boben Philippi betrugen fich gegen die Thisselfell: "Die boben Philippi betrugen fich jeden die Thisselfell der gegen die Thisselfell der gegen die Thisselfell der gegen die Thisselfell der gegen die Thisselfellen der feln fur und wieder ihr Ehristeinung, angertliegt. Wir meinen, daß man darüber boch bestitung geschiese Laun. — Ebendaselfst: "Die apostolischen Lichen zu Rom, Annedien und Alexandrien, üben ihre, rangunätige, Neuenstalten anz, und bedienen sich ibres Minteungstrelle, um Istigion und wie Einigseit zu besördern 17. — Daß Terrüs sied immer an die Spiese der römlischen Bischofe geset, und die abostolische Alexandrien von einem karbolischen Satisksselle Constitute vorgestellt wird, so unrichtin dos Eine und das Indre ist, wied man von einem karbolischen Satisksselle uich anders andere gegen bei der Karbolischen Satisksselle und die Anders andere gegen der gegen der karbolischen Satisksselle Constitute vorgestellt wird, so unrichtin dos Eine und das Indre ist, weich man von einem karbolischen Satisksselle uicht anders andere gegen

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung

Defchichte ber merkwurdigsten Neilen, welche gwolften Jahrhunderte zu Waffer und zu land unternommen worden sind. Bon Theophil Sind drillschemann. Brantfurt am Mann, in der hert manni den Buchandt. Bierzehnter Band. 1795 (1796.) 48616. mia einer Karte von Niedergut was. Funfgehner Band. 1796. 364 S. fl. 8

Es freuer ims febr, ble Fortfesung bleffe nubliden Werts anzeigen zu ebnnen, bas bereits auf inuner unterbrochen it febn floien. Aber viel niebe als Inbaltsanzeige with bos was wir über blefelbe zu sagen gebenten, wicht werben, ba wir es für überffiftig bilten; zur Empfehlung ber Werts bas is biedetholen, was wit ben Defantitung ber fruhern San be sagten. Der MI. Sand entigen ben Deschip von Tie ber Aufert. Der MI. Sand entigentitie Bespreibung enter

mer ganber und Staaten biefes Ruftenfrichs. Bir tonnen nicht umbin, bier auf bas S. 23 u.f. portommende Probchen geographifcher Kritit aufmertfam ju maden, die Juden in Loango betreffend, beren - auf Oldendorps Dacheridh. lung einer febr unfichern Anslage gegrundete - Erifteng Der Berf, aus febr guten Grunden bezweifelt. - - Den übrie gen Inhalt legter Bande macht ber noch unwellendete ste Abidnitt ans: Reifen in und durch das Kafferland. Bon ben brey Unterabtheilungen nach bem westlichen, fubliden und efflichen, find die erfte gang, und die zwepte größtentheils beenbigt. 3m XV. Bande ift bereits Thunberg's und Sparrmann's Reife ausgezogen; im nachften Bande werben die Reifen von Patterfon und le Vaillant folgen. - Gine nach den beffen Bulfemitteln bearbefrete Beichreibung bes Dorgeburges der guten Soffnung ift jest fo febr ber Beit gemaß, daß die neueften Bande ber Chrmannifchen Gefchichte ber Reifen auch in biefer Muchficht auf den Bepfall ber Lefe. weir Unipruch ju machen baben-

Po.

niš.

Ueber Genf und den Genfer See, von Christian August Fischer. Mit einer (gemalten) Ansicht von Genf. Berlin, bey Vieweg dem ältern.

danbisse fragmentariste Restlicheschung, ober De betapbi ober Mischung den Buiste, Deobackunger dem Michanger, ober Mischung den Buiste, Der besteht ung eine Da ift sur die berechselnen und Nains ein blatten Grade geforgt. Dald eine Nature der im beditten Grade geforgt. Dald eine Nature der ihre Characteristif von Wemtdengeuppen eber eine Kapiten, bath ein Ctücken Politie, batd Sentisstiffes, bald einer Artiffisses! So der generalites der Granisses der Konferte aus Generalites der Freierungen ber Genfer Gronier beracht ber Mührte Chronie; bierauf Lebens until bei Bander, bernach ber Genfer Ger; weiter Penilann der Genfer Granisses der Beilen von Caraste Granisses der Granisses de

464

nig, weibliches Gefdlecht, Finanzwesen, Militar, Sofvital, Douffeau, Bevolferung, Gefangniffe, Bibliothet, Gelbitmert, Gemerbe und Sandel, Bourrit, u.f. m. Und von dem allen fpricht ber Mutor mit binreifenber Leichtigfeit, feinem Bise, urbauer Laune, mit umigfter Empfindung, mit feltener Dar-Rellungsgabe. Benn er g. B. ben Gee tennen lebren will: fo gefdieht bief burch Befchreibung einer gabrt auf bemfelben mit guten Freunden, von benen ber eine bie andern auf bie Merkivurbigfeiten bes Gees aufmertfam macht; i. D. Bootsmann ! feure lines von ber Canbbant ab, die gwifden Secheron und Cologny liegt. - Sa! bas Maffer ift groß, permiederte Jacques, und bis Ende Augufts fleigt es jebe Beache. - Aber aisbann? Dann fallt es bis Ende Decem-Drauf warfen wir unfre Ungeln, und Franciko pfaß im Bintertheile, und fah ben Bellen gu, die bas Boot "umtangten. 3a, fagte Jacques, wenn ibr Dete battet tountet ibr Forellen und Hefchen, Barfchen und Feras (?) fangen. Sa! unfer Gee ift Geldes wetth, und in Paris if manche Forelle b'raus gegeffen worden. Jest maren wit Berfoir gegenüber, wo die Dranfe, ber Bergeron und ber "fleine Bach Berfoir bineinfallen, u. f. m." Dber, wenn et Die Dachaffung der frangofifchen Revolution und ben Genfer Jacobinerclubb fchilbert. "Dan tann fich unmöglich bas Intereffe und den Gifer benfen, mit bem ber Club gebalten und befucht wird. Die Bufchauer, befonders bie Beiber, perfammelten fich 2 - 3 Stunden vorher am Gingange, um mur Plate ju erhalten, Die iconften Spatiergange maren an ben Clubtagen leer. Alles eilte babin. Reben folgten "auf Reden, lauter Philippiten miber Defpoten, Borfdlage, Antrage, Bemerkungen, Aufferderungen in ber poffirlidften Difdung. Ein Schubflider, ein fleines, vermachienes Mannchen, fleigt auf die Tribune, raufpert fich unter grafe "lichen Angenverdrehungen, und hebr mit einer treischenden Stimme an: "Citoyens! Ich schlage vor, daß 2 von uns "ben Soutorrain visitiren. Ihr wift, daß die F - Aristo-Praten ibre alten Tucken nicht laffen, und immer ben Teufel mim Beibe baben, - Konnten fie alfo nicht ben Dlan baben, mouns in die Lufe ju fprengen ? Darum vifitire! vifitirt! bas Baterland ift in Gefahr."" Dan ermablt alfo fichere Manner. Gie unterfuchen bas Bewolbe; finden aber naturlich nicht ein Kornehen Dulver. Beitlauftiger Bericht. Der lobenewurdige Gifer Des Citopens foll indes Montion honehonorable erhalten. Lange Debatten über ben Unfenthalt ber Fremben: ob Spione darunter find; ob fie die Sitten "verberben belfen? Gine Darten nimmt fich ihrer an: fie bringen boch Geld in ben Staat; antwortet ein fleiner Dringsinsfeld: ... Die Spartaner batten fein Gelb; bie " Tugend ift ber größte Reichthum !"" und bergleichen Gadeloden weiter. Dichts als kindifche Dachaffungen bes Parifer Clubs, wichtige Unterfuchungen über Rugichalen; eine Bepfellichaft politischer Rannengieger, von benen einer tluger als ober andere fenn will; eine mabre Judenfchute; ein lacherlischer Republikanismus von ein Daar bunbert Dagfiggangern. "Da haben Gie ein Daar Grundftriche von dem Bemalbe, bas ber Dufe nicht werth ift, vollenbet ju werben. Da agiebts benn gerbrochene Scheiben, Unfauberfeiten aller Urt; "Liebelepen; Sterben furs Baterland ben englischem Biere: "Strobfeuer von Strebtopfen; Berichworungen aus der Luft agegriffen ; Motionen von Tollhauslern, Die Bahne auf ibe rem Difte - turg, ben gangen Sansfulottifmus auf Die laabetlichfte Urt." Meufferft brollicht ift G. 1 12 it. ff. bie Defdreibung Diefer Leute ben ihren friegerifden Danoeupres Bur Probe der Charafterichilderungen, Die bem Berf. fo treff. lich gelingen, muß man diejenige von Soulavie, bem frangofifchen Refidenten ju Benf, lefen (G. 98 u. ff.) genug, um nach bem Gangen tiftern gemacht gu haben! Doch melben wir nur bon G. 15, daß Bonnet einige jum Drud gang ausgearbeitete Sanbichriften ber Stadtbibliothet vermacht bat, und daß Gr. Genebier fie in turgem berausgeben, und unfer Berf. fie vielleicht ins Deutsche überfeten wird.

Pp.

Neisen burch ben größten und wichtigsten Theil Frankreiche, im britten und vierten Jahre ber Revolution; in Briefen an einen Freund in Deutschland geschrieben. Erster Theil. Helmstäbt, 1796. ben Fleckeisen, IV und 324 G. 8. 20 gg.

In Rudficht auf Natur, Runft und Gewerbe, auf Geschmad und Belebrung, macht vorliegendes Tagebuch, neben den von den. Gisch über das subliche Frankreich unlängst geschriebnen Briefen, freylich eine sehr armsetige Figur. Dafür hat es

de biffeffeffe bar enriebent genug iff, und jenem, als bie fury vor ber Mebilitten jum Borfchein famen, ganglid Der imeritite Reffende namlich bielt bas Sabt roge binburg fir frangbifden Drevingen fich auf; noch im mier aber matigelit wire Rucherditen, wie es aufferhalb bem effinfen Durch in einem Latte ausfah , fur welches feine buttpeftabe von fober jut Quelle fittlichen Berberbens ; num rebr aber junt ibertereifenbften aller Bulfane geworden war. Bibat ift philipfogoffiet , Grand und Folgen umfaffenber Scharfblicf teinesiedes ber Zietheil unfere beobachtenben, aus Begunfteweig Willigen Condemanns; wogu ein gefundes Mugenpude intel hinreicht, bas bat er fo gut ale irgend ein Indrer wahrgenommen; und wer fein Tagebuch gebilbig Mirchligit, wird fefte Beffatiget finben, woran viele ber entferne tern Bufchauer bieber immer noch zweifeln : bag namtic bie Both bes gemeinen Bolte blog ber Bormanb gewefen, ben ein Odmaren von Biewichtern ergriff, um ihre eignen ruchlofen Abfideen befib gefdwinder burdjufeben.

Dierzebn, vom sten Junit bie jum voffen October bes Stabres 1791 batiete Briefe, fullen biefen erffen Banb. Das Zagebuch felbft fangt von Strasburg on, wo der Reifende fogleich, einen Borfcmact tebublitanicher Freybeit genof. Seine Abficht mar, fiber bit Ochweis nach bem mittaglichen Frant eich ju geben; bier aler erfuhr er, bag, einem Decret Der Rationalverfammlung jaffle, Riemand mehr aus bem 11m für feinen Ariftofraten ju gelten, mußte Lande Durfe. alsbald bie breyfarbige Rotarbe aufgeffectt werben, unb Schmahreden gegen die tonigliche Familie mar Alles, was et in Str. ju boren befam. Durch gang Elfag bis an bie Grange Der Arenchesonite flattetten Dartonglfahnen; überall Jubel, und bem Batetlafit getitibre Bitate; nicht ohne Urfame Bieter gerade bentrale bezehlte meller Burger nody Bauer mehr Abgelber, und ibie Borrogeren glauben fteif und fatt. Persichteit punde fenner danern. Ein Wernadier Politongelt batte truntnen Wruthe eines der beiger Pferde tabilic berwunder, und gab begantlig fin ab Er in ; marb aber von bem Eigenthumer des Gaule fogles Myrothen, welf er bie That ja Her in partionia efibt baber. Mit fater Julif ber Nebus bes Buch E biffentild bewirthet. Thatenders fand en bie De Sorn

de de Gereine de Gereine des des des Leiches Leibeiges L

Wies felbe bielt er fich am langften auf, und d n Obeim aus Den Sonlofdmid Und Beibenbanbler. m t, gemefent attaber als Hauptwang ber ber Mad Seuriere. w Diefer Bepfpiel man , und Die Unmbafoberiereiten einer Pourep burghzutommen, beme th Bandstanph, water his Sulfaten das Balls of iger fich auforhmen, au laffen, und binter bieles Wash re-Meinung: du werhergen; wohrp ichoch , wie keitestiphing Dinyngleunge wicht jahrlinge ji denn zu af er auf Lente , Die gong andern Sonnes maren, ale Mittuthen Urfache batte. Urberall, mo ben peue Mae Rrieger-fich Teinen mußte, lief es grat larmend ae. at aber nod ohne Whiteergieffen ab; und als es in m. Maferitten fam. Die mehr als 29. blusig fich epo Statter bungt Belb feine Uniform Huglich fcon b ftrauch:gemvelest, Alebrigens fall es famgie in Laudingo: gut bengainete Matingalggeben gegeben babens Muteftauten anten einig abne Radhalt bier erzible wind it Barboliten gegen ben Appalismus gemeine Cahis fedans wher uber irer berfielen, und endlich der lan ... Am bern benachbarten Montpellier hatte m. 6000 Resignal gerden einem Auslehufe, junger ter buen fodet ein pouppir quacutif pripertagnit bevin bekend, des Maches in verdachtige Saufer bene ealles, mas ihuen Arikatrat folien, mit Denveftfchen wert jegen zu achtern Kein Monder alfo, wegun ben Wiener Gegent ber Bormut gettocht wird. Bi ind hald einbrechender Anardie bas Gianol gegeber Mit ben Kengemerbum erformirten Geregbie adhials weerkenlich wann find. Wahren ban **Flid** 

Michen, deil nach beide Recht da wert und felden bei Precige: Bung einer iber Alleie In fiche and fining ein auflen bei Elleie ihr geben bei gen. Der den Rasholifen ba herdin gab da großten beriebene Kittle geha der Mindle ein folder nicht jugelaffen wurde geha der Mindle ein folder nicht jugelaffen wurde Alleie Beine Beitel fin der eine Menge Reder in beitel führe eine Menge Reder in beitel fin der beitel f

In Languebot und in ber Provence wurden f fin Effin Breuten und Abgaben meht bezählt, find noch forbandrubent Erieben inft dem Andiande. Wer Dinge fcon 1791 entfeblich : baller Die mesten and ibren Dann nicht weiter tendfren toum Mies Damale Hegende Liniencegiment Marapbie Politiers gleichfells freigeingt . umb ben atteffen & Pherften gemacht; ales bus, phut wit bis efen ! Werte Confiftirtion im minbeffen fich in febren. gen fefner Huffetlichtelb bon febet Burumsiate Zie infere Landentants eigne Erfahrung nach wiel sieles und was fom da im Birrosbaufe jum beiligen ! Magnete, batte Anter ber Beper eines 26# 44 nif werben Genren - Bur swed Toge won feft Ale war noch ein fonnes Baus unter Werden ebergeriffen morben; beffen Befiger inbech, with Mens vrable wird, fefber baran Sould generent. feille fab et wer Sinretbenba bon is Bibrbeen Mi effern Ries ber Repf guruttgebogen, and fo bie Acthen fotiche, where das nur Atter von Birth Merche gegeben, ober bie Bufdimet ju lacison au en! 34 Coulon, we sheren his mit Enighil bie beriffente Beugfaus nif. 10. fonnte befehen me eb bach jege woch Schwierigfeit gub, fabrie ein alter ber unferm Reifenber bie Webneur überhiong, leste Betruten "allermitte mio obne Dinbernig Mec. abergebt inebeere Bollebetormingen, waben bie Aif wanderner Budeniann ifells Augengenge, the Beit genifen? und bie benlangfic burtom, ball b fille bes leibigen Gefellicaftevertrage fcon baptige, to gut als aufgelifes, mit juin Auswandern man noch ermabnen, welches ber Mutor abermals betrat unb gerade in einem Zeitpunet, mo die Ermerdung pon mebr als 140 Gefangenen porfiel; ein Berfuch, ber ben Darifer Bentembernachten jum Borfpiele gedient gu baben fcheint. Dies mand anders, als der fatanifche Jourdan, mar Anführer dies fer Degelen. Bie manches fich Biberfprechende bat man bon bem Kopfabbacter ju boren betommen! Sier ergabit ein lange mit ibm betannter Gaftwirth, bag 3. ein gebobener Inbe aus Puy en Velay, und mobilhabenber Geibenfabrifant ju Avignon gemefen. Ben Unsbruch ber Revolution fey er burd zu fruben Enthuffasmus um bas Geinige gefommen, und als ben Anarchiffen endlich bas llebergewicht blieb, von ben Einwohnern, Die feine Rechtschaffenbeit Schaften, junt Oberften ihrer Mationalgarde gemacht toorben. Und Diefer rechtschaffne Dann, gerechter Gett! tonnte, mie bier gat nicht verheble wird, mit eigner Sand, und jum Frubftuck blog, is wehrlofe Befangene allein niederftogen, und in ihrem Blute fich baben! Unfer Landsmann fal ben Belfsagben, als er bie Doude eben jur Schlachtbant anführte, und fand einen großen, ichmargbraunen Dann an ihm, ber gar nichts Indie des verrieth. Er, ber Reifende felbit, ichien boch an biefem Anblide genug ju haben; benn mabrend ber Jammerfcene balt folder fich verftedt, und entwischt mit anbrechenbem Morgen burch bas wieder gebffnete Thor; muß aber doch im Borbengeben, an bem Gitter eines ber Gefangniffe amen lang. bartige Rapuginerfopfe frecten, und Denfchenblut noch auf bem Pflafter fdwimmen feben!

Bes Handwerks der Reisebeschreiber sey, laßt sich nicht errathen. Ein Gelebrter schwerlich; weil er unter hundert andern Raiserien unmöglich hatte melden können, daß die in dem armseligen Villesranche en Beaujolois sorirende Arabemie der Wissenschen viele fremde Franzosen dahin ioge. Auch mit den von ihm gebranchten französischen Redersarten und Ortnamen sieht es erhärmlich genug aus; oft aber ausgert lächerlich mit den seine werthe Person selbst betreffenden Borfällen des Lages. Sehr empfängliche Imagination blick überall durch; desto seltner Beurtheilungskraft und Borkenntnisse. Was ein solcher Reisender also, der ausser den fantie des Oheims, ein Paar Nationalgarden, seinem Gastwirth, und dem ersten besten ihm ausstosenden Stücksritter, teine Gewährleistung Auszureisen dat, uns über Marielle,

### Talestaye buye

44

Zonlon, Hieres, Montpellier, Mismes, Marbonne, ic. ic. eradilt, muß nach dem lebrreichen Werke bes machen Sifch, wie ichen oben gesagt, doppelt abgeschmacht ausfallen!

Fk.

Rurze Geschichte ber Stadt Suhla in henneberg, Zunachst für die Burger berselben, aus gedruckten und ungedruckten Nachrichten gesammelt, von Joh. Matthäus Unschluß, Gewehrhändler in Suhla, bes f. Großbritt. historischen Instituts zu Göttingen Correspondenten, und der Leipziger okonom. Gefellschaft Ehrenmitgliede. 1796. 2 Bogen in 4. 4 22.

Der Berfaffer, fein Gelehrter von Metier, aber ein Dann von Fleig und Renntniffen, der bereits burch feine Schrift! Heber die Gebirgs, und Steinarten des Churfachfi-Schen Gennebergs, Leipzig 1788. arzeigt bat, wie nublich er feine Debengiunden anzuwenden wiffe, liefert bier einen gwar furjen, aber banfenswerthen Bentrag jur Gefdichte feines Baterlandes. Bellftandig taun um begwillen nicht wohl eine Gefchichte von Gubl geliefert merden, weil duich mehrere Reuersbrunfte, jumal burch ben großen Brand von 1754, ber nabe alle urfundliche Dachrichten vernichtet morben find : allo inr Bruchftucfe, ober Sammlung ber noch vorhandenen Dadirichten von altern und neuern Schicffalen Diefer berühmten Kabrititadt toumte ber Berf. eigentlich in Diefen Bogen liefern. Subl war anfänglich ein einzelner hof, ben bem fich in ber Kolge Saliquellen und Bergwerte jeigten, über Die Graf Poppo vom Raifer Friedrich il. die Regalien empfangen; Dariber wuchs ber Ort ju einem Dorf, Bieden, und nad und nach gu einer Stadt an, die von den Galgfolen den Da-men erhielt. 2018 Dorf war er bis 1487 nach Eberesbanien (im Umte Rububorf) eingepfartt; erhielt aber bann wegen permebrter Babl feiner Ginwohner feine eigne Pfarrtiche. Das Salzwert gieng megen Unerheblichteit bald wieder ein: Effenbergweife aber, und die mit ihnen verbnidene Gewebte fabrifatur maren fcon in ber Ditte bes ibten Jahrbunberts blugend. Daben fest der Berf. voraus, bag die italienifden

und fpanifchen Golbaten in bem Beere Raris V. in Dentibe land querft ben Gebrauch ber Dusfeten eingeführt baben, und Dag folglich vor 1530 feine Gewehrfabrif in Deutschland gewefen fenn werde. Guhl lieferte bamals Bewehre in die tale ferliden Lande, nach Frankreich, Spanien, ber Schweit, Ben nebig, Polen, Preugen, Lieffand, n. f. w., und war bas Beughaus fur gang Deutschland. Much fourden die jum Betrieb ber Bewehrfabrit erforberlichen Gifenerge allein von inlandifchen Gruben bergenommen ; ba man iht bingegen grafe tentheils auswareige Gifenfteine verbraucht, weil der Bergbau durch bie Bermuftungen bes gojabrigen Rrieges geftert wurde, und feitdem nie wieder ben vorigen flor erreicht bat. Defone bers war bas Sahr 1634 für Guhl verderblich, ba ber Rrpa. ten : Beneral Graf Ifola (nicht Solani) ben Ort, aus Bag gegen Berjog Bernhard von Beimar (Benneberg geborte ba. mais bem Gefaminthaufe Sachfen) auftedte, und gegen 780 Baufer in Die Midje legte. Daburd und burch bie machtetigen Contributionen gerieth Gubl gang in Berfall. Der Bergbau tubre, bie Sabritanten jogen meg, und beforbetten bie Ertidtung neuer Gewehrfabrifen in inehreren beutiden Or-Der zwente Rahrungezweig für Guhl, bie Barcheile manufaltur, ift wenigstens auch icon ju Unfang Des tyten Sahrhunderes in Bang gewefen; litte bey eben det Selegen. beit; erhob fich aber bald wieder fo feft, dag 1708 bas Dat Beibersbach ju Bleichung bet roben feinenen Barne amgelett murbe. Doch bleibt von berfelben blog die Gumme bes Ar. beitslohns im Canbe; alle Materialien tommen auswarts ber. Ben ber Gifen . und Gewehrfabrit bingegen wird, bas Ruff. baumbolt gu Schaften (und jum Theil auch Camsborfer und Schmaltalber Gifenfteine) ausgenommen, alles aus bem ganbe genommen. 58 Denfchen muffen Sand an ein Stud Gewehr legen, ebe es abgefendet werden fann. Das übrige, was biefe Befdichte enthalt, ift ein feindlicher Beluch von Cottee ben im Sabr 1706, und Gewehrmegnahme im febenjabrigen Rrieg, eine Walferfluth 1745, eine Erbetfcuttetung 1750, ber große Brand 4753, Bieberherftellung ber abgebrannten Sauptfirde, große Sterblichteit 1774, und Bob bes gegene wartigen Beamten. Grevlich wird man wunfchen, baß es bert 2. gefällig gemefen mare, mehr ju geben, als er gegeben bat; allein er wird fich binter ben Titel feiner Schrift verfieden nach bem er eine Befdichte, und nicht eine Defdreibung von Suhl verfprochen bat; allein auch im erften Falle wate ein M. M.D. B. XXX, B. L. St. Ule Seft.

Bergridinif ber Superintendenten und Beamten bes Oris an feiner Stelle gewefen.

Mir.

## Alassische, griech und lat. Philologie, nehk den dahm gehörigen Alterthümern.

Griechische Unthologie, aus den besten Dichtern gefammlet, nach den Dichtungsarten geordnet, und mit lieterarischen Rotigen begleitet. Für Gomnasien und Akademien. Heransgegeben von M. Friedrich Mambach, Prosessor der Alterihimte ben der Königl. Akademie der bildenden Künste und nechanischen Wissensie der bildenden Künste und nechanischen Wissensiehen, und Subrektor des Friedrichswerderschen Gymnasse. Mit einem geinchisch deutschen Wortregister, Ogs aber leiber iest pachgeliefert werden soll). Berlin, ben Mauser. 1796. 332 S. gr. 8. ING. 486.

Nec. ift burch den unangenehmen Anblick mancher wild ju fammengeworfener Blumenftrange feit einiger Beit gegen bie griechischen und remifchen Butete überhaupt fo mifftranifc ge morben, bag er wurtlich in eine Art von Berlegenbeit fan. als ihm ber Genius ber A. D. B. abermals einen griedifden "Liederbufchel julandte, indem er überzeugt ift, bag feit Ropwen auch nicht ein einziger Strausbinder mehr nach einem gewillen feften Dlane fein Geschafte zu behandeln wußte. Et freute fich aber febr, als er den Berf. wurtlich fand, benet . 14 finden gewünscht batte, namlich ben gr. Eberbard Rambad, der fich burch feine biftorich fatiftifche Abbandhung, de Mileto eiusque voloniis, durch seine Schrift: über Die Die bung bes Gefable, und fonft ale einen Dann von Gefcimad und Kenntnig befannt gemacht hatte. (Der Berf. fcbeint ale lo . im Borbengeben gefagt , auch unter diejenigen Derren # geboren, welche burch die Beschneidung threr Caufnahmen ju Der von Meufel fo betlagten Actwirtung in Der neueften Go Schichte unferer Litteratur Bentrage liefern wollen.) konnte die norifegende Sammlung, eine funge ebeoretifch enach tifce

Hiche Biftorie ber griechifden Dichtfunft nenmen, indem bie Befdichte einer jeben Dichtungspert überalle voraus gefdiett wird, worauf die Geschichte und Charafterifit ber einzelnen Berfaffer in einer möglichft gebrangten Rurge folgt, welchet bann bald mehrere, bato wenigere Depfptele aus ihren noch porhandenen Berfen als Beweife bevarfugt find. Eine febe gute und mobiburchbachte Ginleftung in Die Defchichte ber grie diften Dichtrunft geht vorap. Die alteften Ganger Gries denlands fangen Empfindungen, Ovatel, (meiftens nad Roppen), hiftorifche Begenftande, (spya Jamy nan nass andpor, exoc), nub Begenftande philosophischer Art. (Wenn aber ber Beritte Geber und Orafeliprecher Tpo-Φητου und υποΦητου nennt: fo michte er den gelechischen Ansbruck mobl nicht richtig gewählt beben. Die mealPyray maren nur die Ertlater und Ausleger der bunteln und tath Albaften Orafelfprache; bie begeifterten und gotterfallten Go her und Orakeliprecher hingegen waren die pareme, wordbet er von Bardili, in beffen betannter Absandlung : fignificaras Primitinus vocis προφητης ex Platone erutus - Gött. 1786. ., noch mehr belehrt merben tonn. Daber auch moodyravery im N. T. so viel als pracula dia. interpretari, clare at diffinite proponere.) Dichter vor homer. 1. Apifche Dichter. Unter bem Mamen Exog verftant ber Grieche jedes Bebicht von biftorifdem Sinbalte, wenn es der Banger ox fus perfons vorting, es mochte bun bie Begebenbeiten Bines ober mehrerer Belben enthalten, es mochte auf eine Sandlang, als ben Saiptgefichtspuntt, hinauslaufen, ober es modten in demfelben mehrere Rafta und Begebenbeiten anelnander gereiht fenn. Die Sanger derfetben biegen aoides, Die ihren Sefang Cibre Dettemation mit Gestifulation verbunden, benn bas muß man fich immer unter bem alteften Befange benten ) mit ber Dufit eines Gaiteninftrumente, Au-Ar ober Poparye, begleiteten. Bomer. Beine Thiac follte Bidtiger Aziddnic beißen. Mehrere Stude ans jener und aus der Douffee von S. 10 bis 56. (Bey S. 58 ift ju beinete fen, bag ber Erneftifche Domer nicht blog Bieberholung bes Clartefchen, und bit Bonifche Ueberf. fcon 1793 erfcbienen Ift.) Befoo, nebft ber Titabenschlacht, aus beffen Theogre hie. Andere Dichter nad homer, blog hifterift. Die but uy wonnere, welche nicht mehr fur ben Befang, fonbern fat the Lettur bestimmt war. Apollonius von Rhodus, nebft Mibes und Josop, aus, feinen appenapram. Pfende De bens

Ghens, nebil feidenrielrgondutenzuge. Quintut. mine, Liebes, a. w hifteriich, 2. Dio affifchie Pos date bibaftifther Befang; Befod mit W. 37-14 Boyd n. 7. 1 Golom Cheognis, Phocylines at a. a. nebft Stellett ans ihren Barten. Runfth ider Gefang, Arams, Witander, Apollodore Dionyfius, Oppian, und aus beffen Debicht von 3. Resopische Sabel 1. 28, 47-109. II. 1-84. Mifde Poelle. Begriff berfetben, verfchiebene Bommes, Dithyrambus, Daan, Glegle, Stolls Benfpiele aus Dichtern, Orphens, Dantas, Saphitus, (in den Perferit) Rieanit, Stembes, & Ariphron, Diomitate, Erinna, u. f. man Die einen Lifer, altere und nenere, Affenann, Alcaus, Sans Midbrus, Bifus, Anafreon; (Die erfte Aineg, von Beite erfchien nicht iss, benn 1793 ift Begerfebler, fonten Simonides, Dinbar, Bachplibes, Erinna, Aripbre den auf gemablien Studen aus ihren Befingen, von \$21. Die Wafte fangen aber boch wohi ben ben Bi Beolien nicht die bem Stegveife, wie & TAG wied. Die Elegie & 22 i befonders; well fie fur bes Imhales beb ben Beiechen au ber inrifden Di gejable wird; Epredus, Rallinus, Mimmermus, u Droben ihres Gefangs. Der Jambas, ober bas berte gebitht ber Griechert, geborte auch gu detr ineffc Archilochus, Shinonides, umb son benifesten b blumpe Sattre auf bas fchbue Befdlechten In Dr gobie, Komodie, fatirifches Drama. 6. 30yll. 2 tungsarten fint ebenfalls nach ihrer erften Entfiel maligen Ausbildung, und gegenwärtigen Befchaffert velt; und dutch verschiedene Proben naber aufgeführ Das Epigramm macht ben Befdluß Bon blefe weife, in welcher bie Beiechen bie unübertrefflichten waren , und bem Unscheine nach auch wohl bleiben batten, nach bes Red. Ermeffen , mebr Belege mitget ben follen. Dier fteben nur 17 Stude. والموارية والمراجع والمراجع

Man fieht aus der mitgetheilten Anlage diefes baß baffelde gewiß unter die zweitmäßigften pretifiben der der der gelechfichen Sprache gehöut. Bec. wurde baffell den nur zur Abwecktaltung, noch lieber für die böbeint fen in den Schulen, als für atabentiche Boriefungen,

den , für welche fich eine folde Befchruntung bod nicht mobil Benten lest, weil man auf Univerfitaten, morman beim both Aber die Borteimeniffe foon weg fein folt . Gund unfore In. thologien derfen im Grunde doch bur gum Taefchen für und fere jur Afabemie noch nicht reif gewarbenem Sobne, benen wir inn bin Dasfidmackivon berfeiben zu geben haben) fcben mehr thun, als von Binne gu Blume fliegen muff. Uebrigens über kann an der Sand eines geschmachvollen Lehrers bes ferfi. Affiche, duich biefe Binmenlefe voine ausgebteitetern Detaituischen mit der gelechsichen Sprachenund die Liebe für Befeihe gu beforbern, obne 3weifel exceiche werben. . Unwillig Will man aber auf unfere Berleger nothwendig werben, wen't he anfiferen Schilden bffenbare Unwahrhricen verkunfen: Das vom Geren D. Stein (warum benn nicht non herrm Brindach felbst?) ausgearbeitere Bortregister, oben ber voor glichfte Ebeil des gangen Berte, obne welchen biefes fat en größten Theil unferer jungen Leuje fast ganz unbrauchban A, steht auf bem Livel schon als feverg, und soll; det Boures be jufoige a boch etft bald geliefere werben. Dergleichen Und pegogenheiten, die, wie hier, auf das Gange einen fo großen finfluß haben, fofte man jebesmal bffentlich und nachbruck id rügen.

·Usi

Georg Heinrich Martini, ehemaligen Rektors and ber Se. Nicolai Schule zu keipzig, akademischen Borlefungen über die Litterair Archaologie, nacht Antritung des Ernestischen kehrbuchs, durchgeseihen und mit Anmerkungen begleitet. Altenburg den Richeer, 1796. VIII. und 340 S. gr. &.

Der verstorbene Reft. Martini hatte biefe Bortelungen wicht badichriftlich hinterlassen. Das Ganze ift ein von einem seiner Zuhörer nachgeschelebenes und an die Huchbandlung verkaustes Kolleglumhest. Beb dergleichen Gesten kann es felten anders sepn, als daß unbestimmte, unbeselzedigende, und roble und nicht ganz richtig ausgedrückte Bemerkungen oft in nicht stringer Anzaht mit unterlausen. So beißt es dier i, B. 265. den Ber Gelegenseit, da Benwicor zur Ausgabe fein

ber Billet Gonblibriften aus Spanien erwährtefte; ab erbielt : Diervest ibm bernutnegebene Bibel ber ber tung, die man fich machte, nicht entiprochen 44 En bort bie gange Bemerkung gar-nicht bieber grund baim worauf, doch alles aufam, nicht fest und beithamt weit gebrudt. Gleich barauf beift es :- Boot bent velent Mipten ift zu bemerken, daß fle immer verschiedenes sen baben." Aft benn aber bas ein ausgezeichnetes mal der prientalischen Sandichriften allein? Doer fitte nicht ber allen Manufcripten in ber Belt, bag fie panidriedene Lesarem baben ? G. 515 lieft mant. Plate por bem Saufe machte ben Borbof angemit fiel bielten fich bie Iburbiter auf. - Gebann Celfe wein sus dem Borbofe war, und nun gegen das Saus wel matte gieng) fam man in arrium, b. i. den gof, wie aber , der bieß lieft, mit dans naturfich fragen ; was be wock ein Sof swifchen bem Borbof und bem Soufe ? doch afcht newesen ift. Es batte aber wohl weißen fom Den Doufaal. Terner beift es bafelbit: "Diefer war in guten Beiten mit Gelandern von Conla foloffen, und bieg baber im Griechifchen magigukov n. E Ber fann fich aber mobl ein Betander von Saulen in Anftatt Belandern follte es Reiben beiffen. biculum, bas Zimmer, worinne (worin) einer lag, fi und fcblief. Bir murben es ein Ranapeg nennen thi Ein Ranapee für ein Jimmer? Gewiß eine nie gebo menvermechelung. Debon aus biefen wenigen Beif fieht man, daß Martint, batte er feinen Borerner'f Dublifum beftimmt gehabt, feine Begriffe gewiß beuth filmmter und richtiger ausgebruckt baben murbe.

Der unganannte Heransgeber indes hat sich babnischie bas Werk verdient gemacht, daß er somohl den Tept Michbeträchtliche Zusähe erweitert, als auch in reichhaltigen wie mettungen vieles hepgebracht hat, was besonders zur Mich kändigkeit der Litteratur gehörte. Zuch ist das ste und An-Kap., de gemmis et metallis, workn manches unrichtig Mich getragen war, von einem gelehrten und sachtundigen Friedlig des Derausgebers geman durchgoseben und verbessert worden. Da das Ganze tein eigenhändiges Mist des verstorbenen Mich tini gewesen ist: so ware es wohl kein gewaltsamer Eingriff in die Rechte des Vers. gewesen, wenn der Heransgebes Zeile ver Balle bis auf Geden und Spracht forgfalthe revitett fatte. Benigftens murbe fich Rec. um fo weniger ein Gemiffen dars ous gemacht baben, biefes ju thun, da bem Berte, jumal wegen ber guten und gelehrten Bulobe, nicht abgelprochen werden tann, bag es nicht mir jungern, fonbern mobl and litern Lefern muglich fepn werde.

Ba.

Elementa erymologica linguae graecae, in ulum ticonum succincte edita a I. I Malero - revifa, aucta, emendata a W. F. Wucherer, Soreniss. Marchioni Badensi a Consiliis, et esusd. Gymnasii Math. P. P. O. Carolsruhae apud Macklot 1296, 112 6. 8. 12 26.

Im Jahre 1750 fam biefer Molerische Abrif der griechlichen Sprache und Formenlebre beraus, und tann ju feiner Belt die leichtere thebersicht des Grammatkalischen in dem griechie fden Sprachunterrichte allerdings beforbert haben. weit die Berbefferungen und Bermehrungen bes nenen Berausgebers Statt finden nibgen, tann Rec. nicht bestimmen, da er die erfte Auflage nicht jur Sand bat. In der furgen Burrebe gieht berfeibe befonbers bie Betanberung au, nach welcher, was afferbings nothig mar, die Diglette aus bem Schema der Declination und Conjugation weggelaffen wurben. Bon bem neuern Balckenaer . Lennepifchen Spftent ift aber, wie man fleft, ben biefem Itbbrufe tein Gebrauch gts macht worben ; welches auch wohl nicht gefchehen fonnte, wenn bat Bange feine ursprüngliche Form behalten follte. Da nun ober bod die neuern Grundlage, baferne die lungen Leute nicht verwiret werben follen, nach und nach, obne Befell. schaft der ältern Methode, mehr in Uhlauf gebracht watden muffen; fo ware es recht febr zu munichen, daß einmal ein maderen Monn Die Dube uber fich nahme, diefelben in einem obschon nicht allzu turgen Grundrift einstrociten aufe. suftellen. Denn mas wir bis jege noch in der Sache haben, And eigentlich boid nur bloß einzeine Beptrage.

Siebenter Band. Doer Gaminlung ber Ueberfegungen ber romischen Profatter: Irodffien Lbeils siebenter Band. Frankfurt ben Bermahn. 1796. 460 S. & 1 M2.

Die Uchersehung ift in biesem Bande vom 32 bis zum zoffen Buche fortgerückt. Die Erimerungen, die wit gegen die vor rigen Bande gemacht haben, getten auch von diesem. Die Arbeit ist nicht schiede 3 abet fie konnte um vieles bester sept, wenn den Vers, langssomer arbeitete, sich intastitiger vor sabristrenden Wondungern burete, und überhaupt auf das Obe des Deutschen und den Benius seiner Sprache mehr Ruchlicht nahme. Wanche Perioden sind so schen und glatzenden Liebe den mit sichtsarem Pieise erbeitenden und glatzenden Liebe, sondern einen geitre maßen Schriftsteller aus dem sohrt. Beitalter der romischen Sprache mielen glaube.

#### Weltweisheit.

Kann man sagen, daß Philosophie an den Jengischen Studentenunruhen im Sommer 1795 Untheiligte habt habe? Ein Problem, histotist und freisch erfortert, von einem unparthepischen Freund ber Wahrheit. Mit dem Motto: Les preuves les plus clairs ne sont preuves que pour coux, qui i'y rendent attentifs — Jena und keipzig, 1796.

Bins Apologie der Philosophie, die, menn gleich indirect, eine Apologie der Studenten gegen das gezichtliche Berfale, ren des Jenaischen akademischen Senats, und der Weimartschen Sandesregierung, genannt werden funntel — Die Seschichte, dieser Unruhen, die so gar die Ausmerksamteit der Reichstags exregt hat, ist befangt. Ein großer Theil des Publikums sah als Ursache berselben die daseibst gelehrte meuelte

memefte Ballafobbie an; bie Behnerifde ganbetreglerung felbit aber febrieb bie Eritftebung berfeiben, in dem darüber gebeucht erfcbienenen officiellen actenmößigen Bericht. (- die Beproorter follten ohne Zweifel fagen, bag er tibbig umb unparthevilch marel) gemiffen aus bem Chentus ber Beit enelveingenben Uplachen , und ber on Erziehung und Deutort. Charafter, und Grundfagen fo großen Werschiedenbeit und Dannichfaltigkeit ber jungen Studierenden Ju. Gie fabe fie gleichlam ale eine Maturericheinung an, bergleichen von Beit Beit immer erfchienen maren, und immer ericheinen mar-Dem: - Gine Ertforung, Die eigentlich pichte ertlatt, meil fie gu viel erflart. Auf diefe Beife mirbe man das Dofenn aller gegenwartigen und jufunftigen Unruben erfieren tone men , obne auch nur bas Dafenn einer einzigen ertfart und begriffen ju baben, .- Zwifchen berbe tritt bier ein Ungenanitter, und fucht ju jeigens bag ber afebemifche Genar und Die Meimarische Landerregierung das Webel, das fie zu beben suchten burth ibr Perfabren felbft veranlaffe baben.

Bie aus dem Eitel erhellet: so sollre man glauben, bet Bert habe blok geigen wollen! daß Philosophie blok an jegmen Studentenunruhen teinen Antheil gehabt habe. Sieht man aber auf die Ausführung dieses Plans; so gleng seine Absidat offenbar noch weiter, namlich zu zeigen: daß. Philosophie überbaupe teine Unruben erwegen konne. Und eben daher wird diese bielte. Schrift auch für diesenigen ein Justeresse haben; welche die Geschichte jener Unruben nicht spreressen fann.

Beil nun aber barans: baß Philosophie keinen Ancheff an jenen Studentenunruhen gehabt habe, gar nicht folgen warde, daß fie überhaupt an öffentlichen Unruhen Keinen han ben kon konnter fo hat ber Verfasser einen andem Beg einges schlagen. Er zeigt naulich aus allgemeinen Grundfaben; daß Philosophie iberhaupt teine Unruhen erregen konne, und beweiß aus der Geldichte jener Unruhen, wie an einem Begespiel, daß sia auch bier, alles Scheins abngeachter, diese Unruhen nicht erregt habe.

Rach plosen Borerinnerungen wollen wir nun den Breengang des Berfaffers im Grundrif felief augeben.

Es ist bekanntlich eine alte, in den peneften Zeiten aber in der und mannichkaltig wiederholte Aloge des periodisch die Mr. 5

Willefoffe gin Stang ber posifiven Theologie und Jurisprabent, und baburch ber Subordination, ber Gitten, Staaten und bes öffentlichen Wohls aberhaupt bengetragen babe. Der Berf, begegnet biefer Rlage burch die furge, aben wie uns bunet, richtige Bemerfung : "es murbe febr übel non -ieber mit Gubordination und Sitrlichfelt, mit ber Gicherbeit von' Staat und Religion überhaupt ausgeseben baben. wenn fie von jeweitt Proteus, ober bemjenigen, mas man pofitive Religion und Jurieprudeng nenne, batten abbannen follen ; baf vielmehr der febte und bleibenbe Grund von Sit-"ten; von firchficher und bargerlicher Berfaffung aberhaupt, in bee Unveranderlichteit ber menfchlichen Bernunft aufge-Dier wird die Unrichtigfeit einer "fucht werben miffe." vermeintlichen Erfahrung durch bas nothmendige Zugeftehnt einer anbern gezeige! Die weltere Musführung Diefer porzage lich ju unfern Beiten fo norbigen Bemertungen mogen unfere Lefet folbft nachlefen.

Was der Verf, als unmöglich gezeigt hatte — burch Entwickelung der von uns bloß angedeuteten Sage — fucht er burch die Sefchichte fener Unruhen, die er als bekannt vorausseht, selbst zu bestätigen. Um aber bes Berf. Beruf zur Apologie, und überhaupt seine apologetische Manier nacher kennen zu fernen, heben wir nur einiges aus.

Die erfte Ungufriebenbeit ber Studenten wurde befannte lich querft veranlagt burch bie, auf Befehl bes Grn. Biceprorecten &., Schulden balber gefdebene Wefangennehmung elpes, nach'der öffentlichen Deinung, gefitteten jungen Mannes, ber frub unerwartet burch bie Univerfitatspedelle, in Bealeitung mit ben Schnurren, aus bem Bette geholt mure. Diefes rechtliche Ertenntnif fanden die Stubenten ju bart . und daber ungerecht. " Sier ift , fagt man , Infub. ordination, die burch bas Raisonniren über Siefebe, und gefekliches Berfahren , durch die neuefte Philosophie querft veranlage worden ift." - Und wenn biefes mare, murbe man the wohl besbalb Bormarfe machen fonnen? Bober follen wir bas erfennen, was Recht ift? Bielleicht aus ben empie rifden Erfenntuffen unferer Richter? Allein wie wiber-wrechend find Diefe nicht oft felbft unter einander? Bicht ju gebenten, daß jum Rechtsprechen und jum galtigen Unertennon eines Richters und Rechtespruchs, ber Begriff Recht, ale Thatfache: in und vorausgeseht wird. Und wie fann dieset

stefer entwickelt, wie zum dentsichen Bewiststem erhoben werden, als durch Philosophie, durch philosophises Radionarment? — Alles also wurde bloß darauf aufommen: "db das rechtliche Erkennmiß des Prorectors, oder das des "Studenten, dem Begriff Recht entsprochen hatte? — Weise aber auch von derden Thellen ihm nicht entsprochen han des aber auch von derden der Philosophis teine Vorsenden nichte machen könner, daß es ihm nicht entsprochen hatte, "sondern vielmehr der oder jener Parthey, daß sie nicht durch "philosophie ihre Urcheite berichtiget habe. Das, was man der Philosophie zum Borwurf machen wollte, würde "als nothwendig zu ihrer Empfehrung dienen mussen, "als nothwendig zu ihrer Empfehrung dienen mussen. So wird der Berf, mehrmals der Lobredner der Philosophie, ohne es seyn zu wollen. Sie tobpreiser sich gleichsam seitste auf eine, wie wir glauben, jas den Leser augenehns übervaschen Weise. —

Oben wurde gesagt, baß, nach bem Urthelie bes Benf., bas gerichtliche Berfahren gegen die Studenten das Uebel, weis des man vermeiden wallte, selbst erzeugte. Wie richtig ober unrichtig hierüber ber Berf. urtheilt, magen unfere Leser aus solgenden Benfpielen beurtheilen.

"Es erifiet in Jena ein Befet, bas febem Student iber 5 Rible. , bor Berluft gerichtlicher Unterftugung , ju borgen verbletet; und bem sfingeachtet wurden die Glaubiger, als Uebertreter diefes Gefeges, gegen biefes afabemifche Gefis gerichtlich unterfrunt." War bier nicht alles willfuhrelich ? "Bau Gefete, wenn es ben Gefengebern möglich ift, ' ain bem Augenblicke, wo fle executivet werben foften, ju and bern, und gegen ibre eignen Gefebe, falle es vortheilhaftiffe pober, wie winn fich gewohnlicher ausbruckt, nach Befinden. win entfchefben ? Sift biefes Banten ber Befehgeber nicht : "offenbare Gdwache unferer Gefengebungen? ic. "Ales-"biefes find offenbar nicht bloß Grundfage ber Rantiftfen, ober sitgend einer andern Philosophie, fondern Grundlage ber alle : "gemeinen Menfchenvernunft. Die Philosophie fant fie . mohl aus der Vernunft enewickeln, und fier Angein ameingultegeit und Abethivenbinfeit nach fum Dewuftfeun attheben; nicht aber nach Gefallen Garen diefe Mineemeingultigkeit und krothwendigkeit geben. — gante. salfo itgend eine Stage biefer Grundfabe halber fratt: fo wurde man fir nicht gegen eine besondere Philosophie, fondern gegen \_bie

bie Bernunft aberbaupt richten muffen. Sier murbe alfo bie Bernunft fich felbft antlagen muffen: daß fie vernunftig Diefes Raifonnement ift freylich philosophifch, d. i. woon Grundfaben abgeleitet. Huch erfanntel man burch jenes philosophifche Raifonnement die Dangel des inconfequenten erichtlichen Berfahrens, und biefe Erfenntniß erregte, wie maturlich , Ungufriedenheit. 2llein fo lauge man nicht wird erweifen tonnen, dag Philosophie die Urfache des Dafenns Der Dangel Diefes gerichtlichen Berfahrens gewesen fen : fo alange wird man nicht fie, fondern jenes Berfahren, als Ur. pfache ber Studentenunruhen anfeben muffen. " Bie tref. fe d baugt bier nicht Apologie und Unflage gufammen! Muf Diefelbe Weife wird auch die Apologie gegen die übrigen In-Flogen, welche felbft immer nat großtmöglichfter Ocharfe aufgestellt werden, geführt. Da aber eins ohne das andere (wie foon bie angeführten Benfpiele febren) nicht mobl aufgeffellt we ben fatin : fo ift auch bievon tein Musqua moglich. Der Bei umftanbe wegen befondere mertmurbig ift, mas über Muftfåi ung, Philosophen und Philosophie gelegentlich erinnert Much biervon nur Giniges als Probe jur eignen Gelbftbeurtheilung.

"Man verlangt, bag bie Bolfer in ihrem primitiven Suftande ber Unmiffenheit bleiben mochten, und madit der Dhilofophie Bormurfe, fie bieraus gezogen ju haben. 21-"lein die Bolter erhalten ja zuerff und gunachff nicht burch "Philosophie Cultur. Rein Bolt wirde gebildet, feins mur-"De aufgeflart worden fenn, wenn es zuerff und gunachft burch Bbilofopbie batte gefcheben follen. Denn die Philofos phie mar ja nicht vor aller Cultur und Muftlarung, fone Deen mit und durch fie vorhanden. Die Denfchen merben palfo querft ( biefes ift biftorifche Thatfache) burch fich felbit. burch Die eigne Murffamfeit ihrer vernunftigen Unlagen meife. - Sind biefe gegeben : fo find jene (Cultur, Hufflarung, Philosophie, und ber burch ihren febesmaligen Que "fand beftimmte Buftand ber firchlichen und bargerlichen Bera faffung) jugleich mit gegeben. Wollte man alfo bie lettern bemmen : fo migte man bie erftern (bie vernunftigen Unlas gen und ihre Burtfamteit) heben. - Gine offenbare Una "möglichfeit und Ungereimtheit zugleich. Gine Unmöglichfeit, weit die Matur eines felbftfanbigen Befens, alfo auch unferes 3chs, als vernünftiger Intelligeng, nicht von uns eimgenmächtig gleichfam umgeschaffen werden tunn. — Eine "Ungereimtheit, weil die Bernunft unwöglich das Segencheil "ihrer Wirfamteit; das Unvernünftige, zur Eriften zu beinmgen fixeben kann."

Ju bem folgenden werden biefe Gedanken nich mehr entwickelt. Als Solgerung bient folgende, wie wir glauben, lichtvolle Anficht ber Sache.

"Rach ben bisherigen Erbrterungen, mochte ich ben Dbie lofophen einen geiftigen Augt, einen Argt ber Seele nennen. Eine furge Bergfeichung mag, biefe Beuenmung zochtfertigen. "Der phofilche Arge futht Gefandheit zu bemarten. Aber me-"ber bie Gefebe ber Organifation, burch und nach berem Burffamfeit bie Gefundbete bewürft werben tann, noch bie Rrafte der Medifamunte, die Mog bie Burfamtele be--ner Befebe unterftiben tonnen; fteben in feiner Bewalt. Etier fo fucht bet Philosoph bie Dienfchen meife ju machen. Diefes ift nur burch Gelbitbenten miglich - Aber weber "bie Gefeße, nach weltben gebacht werben muß, noch bie Burtfamteit biefer Gefege, baff gedacht wird, liegen in feiner Bewalt. - Ja, find die Bebanten eine Burtung bes Dentens, wie fie es find: fo tann man eigentlich zben plo wenig fagen; baf et felite Bebanten, als bag er bas Bermogen bes Denfens mitthelle :--- Der Arge tann alfaeben "fo wenig bie Menfchen gefund; ale ben Philosoph bie Men Schen weife machen. Berben fie es: fo werben fie be affenbar "birch aibere, außer feiner Dacht flegende, Urfachen, mie "einem Bort - burch ibre bigne phofilche und intellectuelle Matur, deren Diener 34 fien, nat berde fich mit "Recht rabenen konnen. 6 Doch genug jur Probe !- Uns fcheinen bie eignen Anfichten bibfer wichtigen Gegenftinbe al let Aufmertfantett werth, und beshalb haben wir baranf aufmerklam machen wollen. Wer Obrett bat zu boren, bee boce !

9)1m.

Die tehre von Gett, nach ben Grundfagen ber freichen Philosophie, jum Behuf für angehende Theologen, von Josaines Kern, Prediger am Münster, und Professor ber logit und Metaphysit am Symmasium zu Ulm. Ulm, 1796. in der Wohlerschen Buchhandlung, 1286. in 8. 188.

Es ware mehr als lächerlich, sagt der Berf. in der Borrede, es mare thoridt, wenn ber öffentliche Religionelebrer bie Dbitolophie, fen es die tritifche, ober eine andere, jum Segen Rande feiner bffentlichen Bortrage machen, und anftatt feine Auborer ju erbauen, fie mit Spefulationen mancherlen Art untenbalten wollte. Aber es ift Belicht fur jeben öffentlichen Molialouslehrer, bas, was bie Philosophie fat feinen 3med Srancobares enthalt, ju benugen. Diefen Zweit fucht der Bif. an beforbern , und es fann ihm bey bet guten Ordnung, in ewelche er seine Materialien au stellen, und ben der lichten Deutlichfeit, womit er fie vergutragen weiß, nicht mobi mis lingen. Die Ginleitung beschäfftigt fich mit Bestimmung und Eintheilung bes Begriffs der Theologie. 3m erften Ab fcmitt wird ber Weg verzeichnet, auf welchem Die Bernunft au ber Ibee von Gott gelangt; ju bem Enber anfanglich bas Bernunftvermogen entwickelt; bann gezeigt, wie in biefem Bermbgen der Reim ju ber Joee von Gott enthalten fent enth lich die Mertmale bestimmt, butch welche fich die Bernunft Die Bernunft, weitn fie bie Stee won diese 3bet beuft. Bott errungen bat, ift num aber auch bemubt, fich von ihret mblettiven Reulitat ju aberzeugen, und Beweife fur bas De fenn Gottes aufgufinden. Sie glaubt, diefe Beweife in bet Liber felbit au finden; baber ber ontologifche Bemeis fur bes Dafenn Gottes, mit welchem ber tosmologifche und bhofite. theologische julest in ber Sauptsache jusammen trifft: Beweise werben in bem zweyten Abschnitte gewente, und ihr Mingrund bargetban. Giebt nun aber ber Denich, wenn et durch wefulative Grande nicht ju einer apotifelichen Gemiffe beit von bem Dafenn Gottes gelangen tann, biefe 3bee auf? Er fann nicht : benn wenn ihn auch feine theererifche Beer nunft, wo nicht von der Ueberzeugung weg, boch wenigftent nicht zu berfelben führt: fo findet er fic butd feine fittlichen Anlagen debrungen, Darmonie wischen Tugend und Ginche feligteit; folglich eine moralische Belt, folglich eine moralis fche Belrutfache, folglich einen Gott angenehmen. Diefes wird in bem dritten Abschnitte kurz, aber sehr beutlich, aus einander gefest. Im vierten Abschnitte wetben die Eigens Schaften Gottes, und feine Berbaltniffe zu bet Belt, beidrie.

Sen. Der fanfse Abidnitt, monite bas Gange geendigt wirb, enthalt bie Lehre von der Berehrung Gottes.

Cp.

Institutiones Logicae, praeviis nonnullis Psychologiae empiricae capitibus subjectse. Auditoribus suis primum in annum Philosophis scripsit Andreas Metz. Philosophiae Doctor, S.S. Theologiae Licent. Physices theoreticae et Philosophiae practicae hoc anno Wirceburgi Professor P. O. Bambergae et Wirceburgi, sumptibus Viduae Goebhard. 1795.

Die Berantaffung für ben B. , biefes Compendium gu fdreiben, mar ber Muftrag, Die Studirenden mit den erften Grundfagen ber Philosophie, und folglich auch mit der Logit, bekannt ju machen. Da ibm nun die altern Compendien ans ber efleftifden und popularen Schule, in mancherlen Rucfichs ten, fein Bennge leifteten, und auch die reueften Compendien aus der fritischen Schule, befonders ben Bortenntniffen fola der Junglinge, als ihm jum Unterricht anvertraut waren, nicht entsprechen, und noch überbas meiftentheils in beuticher Sprache gefchrieben find : fo entichloß er fich , biefes Compenbium auszuarbeiten, und baben junachft auf feine Buborer Mudficht zu nehmen. Defmegen bat er auch Diefer Logit einige Cabe aus der empirifchen Dipchologie perangefest, weil er ben feinen Buborern nicht vorausfeben durfte, daß fie mit biefen vorlaufigen Renneniffen ichon binlanglich bekannt feben. Bir balten bafur, bag ein folches Compendium empfohlen gu werben verblene, wenn bie Biffenfchaft barin in ihrer natur-Uchften Ordnung vorgetragen, bie neueften Entbedungen if berfelben an ben gehörigen Orten eingeschaltet, und Alles deutlich und faglich bargeftellt ift. Dieg ift nun auch murflich ber Ball mit gegenwartigem Compendium, und wir tonnen es baber auch als eines ber beffern logischen Lehrbucher empfehlen. Bir wurden es fur überflußig halten , bier noch besonders ju bemerten, bag wir in einem folden Compendium weber neue Entbedungen erwarten, noch ben 23. barüber tabeln, bag er feine

feine Borganger in manden Stellen fogar wortlich benutt bat; porausgefest, daß er die Quellen, moraus er fcopfte, geborig angegeben, wie auch bier, theils in ber Borrede, theils im Bortrage felbft, gefcheben ift, wenn uns nicht eine Recension biefes Compendiums in der Oberbeutschen allaemele nen Literaturgeirung, im 94ften Stud vom 8ten Mug. 1796. bagu Beranlaffung gabe. Da ber Werth eines folden Compendiums vorzuglich auch auf der naturlichen Aufernander fob ge der abgebandelten Daterien beruht: fo mollen wir die Rapitel, wie fie auf einander folgen, anführen, und bin und wieder eine Demerfung bepfügen. Der Logif bat ber B.eine Ginleitung in Die gesammte Philosophie, de obiecto, fonte cognoscendi, fine et partibus Philosophiae generatim, in folgenden zwen Rapitelu vorangefest: 1) De cognitionum scientiarumque humanarum diversitate generation, et vera Philosophiae indole speciatim. 2) De partibus Philofopliae principalioribus, et ordine quo hae fe invicem conlegui debent. Wir haben ben biefer Einleitung blog gu bemerten, dag wir nicht begreifen, burch welche Mittel ber Berf, feinen Buborern, Die, wie et in ber Borrebe fagt, von ber Philosophie noch gar nichts wiffen, bas in Diefen berben Rapiteln Borgetragene verftanblich mache: benn es bunft uns ummbglid, bag Semand, ber nicht icon eine giemlich vertraute Betanntichaft mit bet Philolophie gemacht bat, im Stande fenn follte, bas bier Borgetragene ju verfteben, unb gebbrig zu beurtheilen. Das britte Rapitel Diefer Ginfeitung: Praecognita ex Psychologia empirica. hanbelt: de auimo hominis, eiusque facultate cognoscendi, sic dicta inferiore, et ab hac ad Logicae studium transitu. B. felbft fagt, bag feine Buborer nicht im Stande maren, ben Unterricht im ber Logit geborig ju verfteben, ohne biefe biet aus der empirifchen Pinchologie vorangeschickte Renntniffe: fo merben fle wohl noch viel mettiger im Stanbe fenn, bie amen erften Rapitel, über die Philosophie überhaupt, ju verfteben. Der Logit felbit fdict ber 23. eine befondere Ginleitung poraus: de Indole; Objecto et Divisione Logicae. Dier wird 6, 101. Die Logif fcientia legum cogitandi genannt, und coch im folgenden 6. 102, die gewöhntiche Gintheilung ber Logif in naturalem mib artificialem noch berbehalten. Benn man aber unter der Louif die Wiffenichaft ber Dentgefehr verftebt: fo laft fic nicht einseben, wie man noch von einet Logica auturali reben mag, robrunter man nichts anders ver Rebt.

without the ball of the property of the party of the party eine wiffenschaftliche Renntnig Der Denfgefebe. Die Loatt felbit theilt ber 23. in groen Saupttheile, in bie Unnigth, und in Die Dialettit. Die Unalptif befteht aus imen Abichnitten. Der erfte Abschnitt banbelt ben Clementartheil ber Analpeit in folgenden zwen Rapiteln ab ! 1) De fupremo intellettus, universim speciati, principio. 2) De functionibus ipedlectus fpeciatim, et quidem de Conceptibus, de Indiciis, de Rariociniis. Bier wird im 6. 145 von ben Indiein hypotheticis in mode ponente et in mode tollente gelprochen , und biefe Gintheilung ale richtig anerfannt ; im 5. 17%. aber wird, wie uns binft mit gutem Grunde, ber molite tollens ganglich als unftatthaft verworfen. Es bunet unb. Daß ber B. in biefen benben 56. Die Indicia hypothetics uit bie Ratiocinia hypothetica mit einander verwechfele. Die gwente Abichnitt bat den Eitel : Analyticae pars methodologica, ea, quae vere cogitata funt, ad Systematis dignitàtem elevare docens, und handelt in vier Rapiteln. 17 De methodologiae fcopo, et cognitionis logica periodione generarim. 2) De definitione, eiusque legibus. 49 De cognitionum fystematice connexarum veritare ofbendenda, five de argumentis et probationibus. 4) De certitudine cognitiones. Der zwente Saupttheil banbele bie Bie leftif, ober Die Logicam adplicatam, in breb Rapiteln abs 1) Conditionum intellectus humani multiplex, in cimdeth functiones, influxus. 12) Errorum, in quos inteliscris hismanus frequenter labitur, origo et caullae. 3 He Emirum remediis. 3m Unbang liefert ber B. eine Piete Gt. Echicate Der Pogis Con rent den der ber benen

Cine Movelle von dem Abbe de la Tout.

Line Movelle von dem Abbe de la Tout.

Line bem frangskficken Manuscript idersest von Leipzig, in der huber. Cogicans dubica... Leipzig, in der Machingen Buchhmolung, 1706. Bi 13 Bog.

And bief Anwelle foll die Frage beantwortet werben: Ob mill is Jedermann evlauben folke, alle faine Idage in Bestiedung auf Gott und Mann, auf Offenberung pad Dernunft, kund ju rhun? Obmun gleich weber M.C. D. B. XXX, B. 1 St. His Seft.

inf.

, ,

burch biefe , noch burch eine andere Dovelle , Diefe ober abn. Hiche Fragen beantwortet werben tonnen, indem folde gragen fur einen gang andern Gerichtshof, als den ber Dovellen, geboren : fo muffen wir boch gefteben, bag biefe Dovelle eine unterhaltende und lehrreiche Lefture gemabrt. Der Bufat auf bem Titel: Die Befahr Der Syfteme, lagt ben Lefer erwas gang Unders ermarren, als er im Bude felbft findet. Bir wiffen wenigstens, nachbem wir die Rovelle gang gelefen baben, nicht, in war far einem Bejug biefer Bufas mit bem Buche felbft fteben foll. Mebrigens erhellet Die Dentingsart bes B. aus folgender Erflarung, die er der obigen Frage in ber Borrebe bingufugt: "Ich enticheibe nicht fur Unbere: bem himmel fen Dant, ich befinde mich an ber Gpise feiner Regierung, Die uber Freyheit und Dichtfreyheit ber Dreffe gu entideiben batte:" (febr undentlich ausgebruckt) "fo viel mich aber betrifft," (foll mobl beigen, als: fur mid) sift bie Fras ge entichieden. Triebe ich es bey Gegenftanben, von benen es mir fcmer wurde, überzeugt gu fenn, jemals über einen Demuthigen Pyrchonismus; batte ich eine Deinung : ich mits be fdweigen," (Bir tonnen in biefe Deriode feinen Ginn Bringen. Ob ber Ueberfeger, ober bas Driginal, bavon bie Schuld tragt, wiffen wir nicht.) "Ja, in Betracht beffen, was ich vor turgem fab," (bier wird mohl auf die frangbfifche Revolution gebeutet?) "wurde ich gewiffenhaft fcmeigen; und mare mein Stillichmeigen eine Urt von Berfundung meis ner Meinung : fo murbe ich fur die Religion fprechen , melde in bem Lande, bas ich bewohnte, befennt murbe, und ich murde mich feiner ibrer außern Uebungen entziehen." Da Diefe Dovelle tein beutsches Produtt ift: fo laffen wir es ben bem Bemertten bewenden.

DeRfg.

## Mathematik.

Bemerkungen über bie Theorien ber Parallelen bes Berrn Bofprediger Schulz, und ber herren Genfichen und Bendavid. Rebst a Kupfert. Libau, 1796; ben Friedrich. 207 Octavs. 16 ge.

ethenlatit, fagt We Berf. in ber Borrebe, fen feit wielem di fein Lieblingsfindlum gewesen; fo habe ar auch bie fin bet Burallelen unterfucht, feine Bemertungen über Manmen Schriftsteller fo geordniet, wie er bie Buchet mis nach tubitte. Er nenne fich nicht, well er fo gereche Endel eriod elites Recenfenten leichter ertrage, bie Berpolemiferen Schrift gegen Manner von entschebnem Bainfe, mit feinem Namen öffentlich ju prangen. End-

Er fest aus frn. Schuls Schrift Stellen bin, und begleitet jede mit Unmerfungen. Diefes Berfahren erleiche tert eine Recension eben nicht, wenn finniget febr weitlauftig werden barf. Dan muß fich durch einzeite Miche Schule sens und des Berfaffers burchlefen, che men ben Bufammen bang von bepber Gedanten einfieht; natürlich find mehrere berfelben erft Borbereitung jur Sauptfache, Go fagt Schulle So lange die Lebre von ben Parallellinien nicht apobifrifd erwiesen ift, ift alle Strenge in ben übrigen Beweifen ume fonft ; die Geometrie wird ju einer blof empirifden Renmais berabgewurdigt, ober ift hochftens nichts meitet, als ein wert munftiger Glaube; nicht aber, mas fie fenn foll, ban 3bent einer reinen Bernunftwiffenfchaft." Der Berfaffet : Benn ber Bernunftige feinen Grund mehr bas am der Balirbeie ber Behauptung irgend eines Gages un zweifeln :cfo.ift .. (ba ieder Gas entweber wahr ober nicht mobr ift. nicht male aber boch nur bas febn fann, woben noch 3meifel Stath fen ben) der Gat fur jeben Bernunftigen mabr. Mabdieft aber ift bas Sochfte, ift Bolltommenbeit unfrer Entennfnife. Denn febes Ding fann nicht mehr fenn als per. was estill Das 3beal einer reinen Bernunfriviffenfchaft burfre mubl nut ju den fügen Eraumen unfere, bismeffen fowarmenbes filleb ftes gegablt werben , fonnte vielleicht im taufenbiabrigen Ret che einer Realifation fabig fenn.

Melder ale eine Brobe von bee Beifaffete Logit. Sang ift wie mie ihr nicht einig. Bahr, nicht Wahr, gweifelhafts The febr unrichtige Eintheilung der Gage. Die erften Mittel Beiteben fich auf Die Datur ber Gabe; Das all inffe Einflatt fent filb, due eine beutliche Cache, ber 1961 beinfet Einflatt fen Geften Generale fie

fagen, objectivifch; biefes ift fubjectivifch. Finde ich, bas ben einem Sage 3meifel fatt haben . .. und finde ich feine Grunde fur benfelben : . . fo bin ich geneigt , ibn nicht gu alauben; er ift mir unwahrscheinlich; gegentheils, mabre fceinlich, wenn ich mehr Grunde fur als wider ibn tenne. Alles alfo begieht fich nur auf meine Ginficht , benn befanntlich wird auch oft im gemeinen Leben bas Unmabricheinliche mahr, und umgefehrt, Do man Gewifheit fucht, ift ein Gas, fur den man teinen Grund hat, aber auch feinen, an ibm ju gweifeln, unentschieden, veranlagt eber Bemabung ausjumachen, ob er mahr ober unmabr ift. Go fann dem Unfanger ber Geometrie Die Frage, von Theilung jedes Bire tets in drep Theile, einfallen. Er fennt noch nichts, fie ju bejaben ober ju verneinen. Solche Fragen, mo Die Rennte nif des Unfangers wicht enticheidet, übergehr Butlio mit Stillschweigen. Uebrigens ift Rec. volltomnien mit dem eis nig, was der Berf. uber bas 3beal reiner Bernunftwiffenfchaft fagt. Reine Mathematif wird both allgemein als bie ficherfte Biffenfchaft erfannt; aber bie Begriffe von Babt Raum, Beit, find aus Empfindungen abstrabiet : und ift in der reinen Mathematit, gang freng, nicht reine Bernunft , mo mag fie fonft fenn? In leeren Wortern, Br. Sch. dentt ben ben Binteln zugleich Rlachen, Die gwifden ibren Ochen teln enthalten find; bag nun Gleichheit ber Binfel gar nicht auf Gleichheit biefer Gladen antommt, ift febr bentlich, weil Die Glachen an fich unbegrangt fint, und die Rlache ben einem Bintel anders, ale ben bem andern, fann begrangt werden. Daber erinnert der Berf. : Bergleichung ber Bintel aus Bergleichung ber Flachen, wenn die Flachen endlich find; Gr. Sch, aber rebet von unenblichen; bat alfo die Schwierigfeit nicht gehoben. (Meberhaupt bat Sr. Sch. vom Unendlichen Gape, Die der gehörigen Bebeutung Diefes Borts miberfpres den, und gang falfche Borftellungen ber ibm anzeigen; Die haben bann in feine Theorie ber Parallelen Ginflug. Bie fraftlos feine angeblichen Beweife find, ift in mehrern Schrife ten vorlangft gezeigt. (Rarffen, mathem. Abbandlungen, (Salle 1786.) 169 n. f. S. Caspar Eichler, de theoria parallelarum Schulziana, Lipf. 1786.)

Das bisherige ift aus der Bemerkungen erftem Abidinite te: der zwente betrifft herrn Lazarus Bendavids Theorie; ber dritte: Bestätigung ber Schulzischen Theorie der Parale. sullelen um Gensteben; der vierte: Jen. Schuls Dutsich tung ber volltommenen Evidenz und Schäfe seiner Theorieden Parallelen. Dier wied genug sein, anzuzeigen, das die Besmertungen gute mathematische Linsicht, auch philosophische, die sich nur manchmal, nicht simmer zu ihrem Bortheise, in neuf modische Termindlogie hüllt, verrathen. Der Berf. hätte nicht gebraucht, sich von den Recens. zu verstecken, und, da seines Erinnerungen bescheiden, und mit Anseinandersehung seiner Gründe vorgetragen sind: so kann man sie nicht übel nehmen! Im der Mathematik kann man, einem der Unrecht hat zu Gessallen, ihm nicht Rechtlossen.

Der polonomische lehrsaß, bas wichtigste Theorema der ganzen Analysis, nehst einigen verwandten un a. Sagen. Neu bearbeitet und dargestellt von Tetens, Klügel, Kramp, Pfaff und Hindens hurg. Jum Druck besördere und mit Anmerkungen, auch einem kurzen Abriff der combinatori-Johen Methode, und ihrer Anwendung auf die Analysis versehen, von Carl Friedrich Pindendurgt leipzig, ben kleischer dem jungern. 1796, 308 Desauf. 1 RC 8 R.

Auffate, bie Ben. Dr. Sindenburg jum Ginrucken ins mathematifibe Archio gefandt wurden, batten, wegen ber da wothigen Abwechslung hicht alle in ein hefr tommen tonnen : er glebt fie alfo in Berbindung, als den erften Bentrag jum Ardive, berous. Den erften: Allgemeine Kormet für Die Potenzen mehrtheilicher Größen, harte Gr. Staterath Co tens au Orn. Dofr. Mafiner jur Beforberung gefanbt. Bey .. bem bekannten Berfahren, Potenz einer pieltheilichen Graßt pi bilden, wie es z. E. in Kästners An. d. Unendl. 56. das seffellt wird, ift die Unbequemlichfeit, daß ein verlangter Coefficient nicht außer ber Ordnung, fonbern nur vermittelf aller vorhergebenden , gegeben wirb. Drn. S. Combinations methode bebet diefe Ochwierigfeit; erfordert aber von ben ubrisen analytifden Wethoben gang unterfchiebene Arbeiten, beven man entgeht, wenn fich ihnen entgehen läßt. Dr. C. eine blog analytifche Formel fur die Potemen gefucht,

ten ber man die Combinationsmethode nicht nothig hat. Ge erfordert Substitutionen ober Entwickungen, oft im grufer Angahl, wo die Coefficienten, die man sucht, aus mithem Producten bestehen; alsbann aber wird von diesen nur eine Art unmittelbar angegeben; die übrigen in ganzen Classen, oder Geschlechtern, die man auseinander legen kann, und folches durch blosse analytische Substitutionen. Dr. T. seitt darauf sein Bersahren vor. Dr. Dr. ihat ben diesem Aufsahe unterschiedene Erinnerungen in Anmerkungen gemacht, den Borzug seiner Meihode darzuthun, und zu zeigen, das sie nicht so entbehrlich sep, als Hr. T. dusserte,

II. Gra. Prof. Alagel zu Dalle, Bemerkungen über ben polynomischen Lehrsat, haben jur Absteck, die Grunde bes selben kurz und faßlich zu entwickeln, seine drey Formen dem lich darzuskelten; besonders aber den Seweis der beyden com binatarischen Formen, unabhängig vom Dinomialischen, für jede Gattung von Erponenten zu machen. Daber unterschiedenes zur Geschichte dieser Bemühungen. Hr. Pr. Eftigt erläuternde und historische Anmerkungen bey.

III. Gr. Christian Bramp, d. Argnenf. Dr., bet fer sogl. Zwepbr. Oberamts, fo wie der Stadt Deiffenheim Phy fleus, ber bergogl. Lande Bebammenmeifter, giebt : ben Ent Acient des allgemeinen Gliedes leder willtubrichen Dotani ei nes Infinitinomium; Berhalten gwiften Coefficienten bet Gleichungen, und Summen ber Producte und bet Poten gen ihrer Burgeln, Transformation und Substitution bet Deihen durcheinander. Sr. Prof. Sindenburg giebt in einer Borerinnerung Nachrichten vom Sen. Aramp, bet durch Arbeiten in Mathematit, Raturgeschichte und Aff Er ift ber eefte aus nenfunkt fcon Rubm erworben bat. martige Gelehrte, ber namlich Sen. d. Dethode nicht w mittelbar von bemfelben, und burd mundlichen Bertrag ffe ternt hat, und lange Beit ber einzige gewefen, bet bet großen Umfang und ausgebreiteten Bluben ber engften Ber Sindung der Combinationslehre mit der Analysis gleich at fangs erfannte, und fich barüber nachbracklich erflarte.

IV. Cabe aber Potenzen und Producte gewister Rei ben, von 3. J. Pfaff, Prof. der Mathem. ju Beimabt. Sie eröffnen, sagt er, ein weites Feld fur analytische enter entationen, die wenigstens burch thre Combeteleit und: Benheit Intereste zu haben scheinen. Bielleicht möchten sie auch fonst nicht gang ohne Nuben bleiber.

Die Combinationslehre ift eine felbfiffanbige" Grundwiffenschaft, ihre Berbindung mit der Analysis ift Die engfte und naturlichfte; die unmittelbarfte Unwendung berfele" ben zeigt fich ben bem allgemeinen Producten - und Potenzenprobleme ber Reiben; Bergleichung bes vom Beren Cetens ben diefen Problemen angebrachten Subflicutiouever. fahrens mit der Dindenburgifden Combinationsmethode; Mothmendigfeit einer in bie Analyfis einzuführenden allgemeinen, größtentheils combinatorifchen Charafteriftif, von C. S. Sindenburg. Eigentlich eine Anleitung ju Beren 3. Erfindung, wo er theils die Grundlehren deutlich barftellt, theils megen Gebrauche berfelben, Bezeichnung, it. bgl. auf Schriften biefer Sammlung, besonders Ben. Blagel feine, verweift. Seine Combinationszeichen find fo geformt, ihre Bufammenfegung ift fo eingerichtet, bis fie bas, wofür fie gebraucht merben, nicht nur aufe beutlichfte anzeigen , fonbern auch alle anbre, nicht combinatorifche Beranberungen, fich ben ihnen anbringen, und burch fle nachweifen laffen. Dep ihnen etwas Meues ju letnen, wird man fich gern gefallen laffen, wenn man fieht, wie leicht bigfer combinato. tifche Calcul ift; welche Ochmierigteiten anderer Detho-Exempel, Befchichte, wie ben baben umgangen merben. or. Drof. S. auf Diefe Analytik gekommen ift, wie wiel abulides damit fich einzeln bey altern Mathematitern . findet.

Bon allen diefen Auffagen lagt fich bier anjest nur die Abficht anzeigen. Rechnungen bier darzustellen, mit Relden, beren Bedeutung erft mußte erklart werden, gestattet die Giarichtung diefer Bibliothet nicht, auch verlangen Freunde ber Analysis nicht aus einer Recension zu lernen, sie ftubiren das Buch felbit, bas ihnen baburch ist betannt se-

macht worben.

Archiv ber reinen und angewandten Mathematik, berausgegeben von Carl Priedzich Hindenburg. Fünftes Deft. 1796. Leipzig, Schäferliche Buchhandl. 122 Octavi. 1 Rupfert, 1228.

THE POST OF STARTS. I. Leber bie aftronomifche Grablenbredung, von J. S. Bennert, Dr. ber Dathem ju Utrecht. Er grunder fich barauf, bag der Bintel des gulett gebrochnen Strable mit bem eif einfallenden, der Summe aller Strablenbrechungen gleich iff. und zeigt dann, wie man das Berhalten bet Strableubres dung jur Sohe aus zwo beobachteten Strahlenbrechungen für bekannte Soben findet. Geine Rechnung frimmt giemlich mit Bradlys feiner überein. II. Raffner, wie Rorper leuchten, bie fein eignes Licht haben ein paar alter Raturforicher Ber banten mit Enlers feinen verglichen. Baco in f. Bude Specula marhematica, erinnert, bas Licht bes Mondes und ber Sterne, tonne nicht Connenlicht fepn, bas fie uns te fectirten, fonft murbe ber Dond vur einen bestimmten Theil bes Borigonts erleuchten , nicht unfre gange Salbfugel, und führt des Avertoes Benftimmung an, (auf der 108. 183. ift fatt beffen verschrieben Albager) ber glaubt, vermoge bes Connenlichts , bas auf ben Stern fommt , entitege im Ster ne ein naturlich etzeugtes Licht, wie die Conne ein naturlich erichaffnes bat, und fo vermebre ber Stern fein Licht, wie Die Conne bas ihrige. Man fieht, bag biefes obngefabr Eu lers Gedante ift, ber ben Baco und Averroes med nicht Die Cache felbft betreffend, bat Sr. B. in feiner Ratoptrif erinnert, bag man fich nur auf ber Oberfiache fole der Rorper, Die von fremdem Lichte muffen erleuchtet metden, fehr viel, fehr tleine Spiegel, in mannichfaltiger lage porftellen burfe. III. Kaffner über eine Erzählung bes Plie nius, ein durftiger Rabe habe in ein Gefag mit Baffer Ctein. den geworfen, daß bas Baffer in die Sobe getrieben worden, und er es erreichen tonnen. Berechnung badurch veraulagt: Bie viel Rugeln von gegebenem Durchmelfer, in einem gegebenen Colinder einen gemiffen Raum einnehmen ? IV. J. 5. Wurm Grundfabe ber neuen frangofifchen Beitrechnung. fammt ausführlichen Zafeln gur Bergleichung bes neuen und alten Calenders. Gin febr nublicher Muffat, ba man bod diefen Calender fennen muß; wie man auch über feinen Berth und feine Dager urtheilt. V. Bemerfungen for Eulers, Bauftens, auch Baffners Vortrag der Wechantt, wal G. Buffe, Drof. ju Deffan Betteffen Begeiffe beff fcbleunigenden Reaft, und Ausbrücke von berfelben Wie Ueber die vierrabrigen Wenen Bactio von I & Am bert. Aus einem frangofischen Auffage, ber im Dan 1736. gefdrieben war, gu einer atabemifchen Abbanblung beffinmt

vermuthlich weiter mare ausgelühre warben erenn ber Werf. langer gelebt batte; er farb b. 25. Sept. 1777. Gollen Die Borberraber fleiper fenn: fo muß ber Loft Schwerpunkt naber ben ben Dinteredbern liegen; ift fie ein Darollelepiped: fo wird jur Bewegung die geringfte Krafe erforbert, wenn fich bie Durchmeffer ber Raber = 5:4 verhalten. Ben Rutiden macht man bie Berbertaber verbaltnigmaßig fleinera fo trag gen aber auch nicht fo große Baffen; Caffere u. bgl. werben 3 den hinterradern aufgelegt. VII. Job. Ch. Buecharde Zafel, jedes Jahr ber julianifchen Periobe aus feinen drou nologischen Rennzeichen ju finden. Gie bat groeb Argumene te; eine ift : Unterfchied gwiften gattaner Buhl und Bonnens cirtel; bas andre : Indiction, nimmt, fo mit Regein jum Ges branche und Benfpiele, nur joo Octapfeiten ein. Begen bet Grande verweift Sr. D. auf Brn. Dr. Sindenburgs 216. bandling, über die Eptifchen Perieden, im Dagat, für Mathematik. 1786. III. Ct. 281 - 3248. VIII. B. G. Blugel, Dr. ju Salle, arithmetifche Bufainmenfehungen Des Umfangs eines Rreifes aus benfeiben Elementen. Er vere wanbelt (+-xx) " in einer Reibe, beren Coefficienten, Die fic befanntlich berechnen laffen, er a. B. ? - nevnt. Mun erinnert an die Reihe, bie ben Bogen burch feinen Ginus an. giebt ; in ibr tommen eben bie Coefficienten vor, jeder noch mit einem Bruche multiplicirt. Dest man den Ginus =:, fo giebt bie lettgenannte Reihe & m. Daven laffen fich allerley Menberungen und Amwendungen maden, auch auf bie Beit eines Dendelichlages, und Rectification ber Ellipfe. IX. Bulate ju allgemeiner Summation einer Reibe, mo bobere Differentials vorfommen; im III, Befte, 337 - 347 65., von 3. S. Pfaff, Dr. ju Belmffabt. Den erften diefer Gabe bate te fr. Pr. Rothe, ohne mas von frn. Dr. Pf. Differentiate auffate ju wiffen, in Deftalt einer Localformel, gefunden. X. Kramp geometrifde Analyfis bes Rriftalls Spebon. Er ift in zwolf gleiche Drepede eingeschloffen, beren jebes une gleichseitig ift. Ihre Seiten, Lagen u.f. m. werden angeges Erinnerungen über Sany Onftem. XI, Ueber Gitter und Gitterfdrift. Fernere Meuferung des Ungenannten im III. Befte bes Urchivs. Ueberfebung ber von ihm mitgetheil ten Gitterfcrift. Bufat Den. Dr. Sindenburg. XII. Aus. page und Recensionen, u. a. Madrichten, barunter Beren Aramp weitere Fortschritte in der combinatorischen Analosse. frn. v. Sach und Sen. Burthard Clemente bes Rometen N s

im Mov. 1795. De mitgetheilt.

Aftronomilde Radelchten, win Sen. la Kan-

Ho.

## Bermischte Schriften.

Briefe zur Beforderung der Humanklat; herausges geben von J. G. Herder. Siebente Sammlung, 12 Bogen. 21. Riga, ben Hartfnoch. 1796. 1RL. 4 92.

Daß die selten mit so votzäglichem innern Berth vereinte schriftstellerische Thatigkeit des berühmten Berausgebers auch die gegenwärtige Brieffammlung einen ununterbrochenen Fortzang nehmen täßt, können ihm die Leser ihrer sechs vorherzeihenden Theile nicht anders, als recht sehr Dank wissen. In ben beyden neuen hier anzuzeigenden Theilen werden fle gewiß auch nicht weniger wahre Officenahrung und Bestedigung kinden. Dies wird sich siche der Lurzen Anzeige ihres

Juhalts ergeben.

Br. 81. Bom Unterschiede ber alten und neuen Bolfer in ber Poofie, als Wertzeng der Rultur und Dumanfegt betrachtet. Einige Pragmente uber diefen Begenfand, ben bet Bert, auch fcon in feiner bekannten Preisfchrift über bie Bir tung der Doefe ben ben verichiebenen Boltern abgehandelt bett werben in biefein und ben foigenben Bricfen mitgethellt. erft von bem Berfall ber Doeffe ben Griechen und Romern, ber ben bepben in Urfachen und Burfungen fast gleich met. Die achte Doeffe gieng mit Religion, mit ben Sitten und bem Stagte felbft unter. Br. 82. Ueber bie Poeffe ber erften Chris ften, ihre Symnen, theils in Anwendung der Dfalmen, theils in eignen Befangen. Ginfalt und Babrbeit ift ibr Chorafter; baber bie gang eigne tiefe Burfung, Die fie noch immer thun, und von leber batten, auf Rationalcharaftere, Mufit, Sprade, Biffenfdaften, und Stimmung der Seele. Im Ditte telalter mar Bilberreichthum der Sauptcharafter ber drifflie den Gefange, ber ihnen einen gang eignen Unftrich und Einbrud giebt. Dier werden S. 45 ff. einige Stropben foider Somnen mitgetheilt. Br. 83. In ber Kultur bes Denichen bangt ungemein viel vom Urthelle bes Muges und bes Obts Bepbe Sinne follte die Poefie ungertrennt beschäftigen. Durch Die Erennung Diefer bepberley Burtungen muß noth mendik

wendie die Boefie verlieben, wenn fie blof fare Ohr iff. Daburch' unn eine neue Denkart in der Morbologie, Umriff der Begeiffe, Butereffe, Farbe ber Danblungen und Leibenschaften. und beren Musbruck entfteben. Br. 84. Ueber bie Bilbung oines neuen Gefcomade in Europa und beffen erfte Berfeines gung. Der Inhalt ber erften Lieder aller beutschen Rationen maren Thaten ihrer Borfahren. Hus ber Ginfblbiafeit ber werdischen Dunbarten entftand eine von der füdlichen gang ver-Schlebene Tonbildung in ber Doeffe, und das berühmte Opftem wordifder Alliterationen, nicht unnatürlicher, als ber Reim, inbem man da nur in ber Mitte, ober von vorn refinte. Die Entftebung ber Erzählungen von Menthenern, Der Beibene faten ber Chronifen und bes groben Dondegefdmade finbet man in birfem Briefe richtige, und jum Theil aus einem Beuen Befichtepunft gefaßte Bemertungen. Micht vom Baf. fenplat, ober aus bem Riofter aber fonnte in die Sprachen Europa's Bilbung, in feine Sitten Gefdymad, in feine Doefie Unterhaleung tommen. Dieg gefchab, wie befannt, guerft in Sanien , burch die Rultur ber Araber , und vermittelft ber provenzalifchen Dichttunft und Sprache, Die ein fo meites Bee biet batte. Die Drovenzalprefte mar bas Organ des galanten. Rittergeiftes in allen 3meigen feiner Dentart; ihr entichiebes ner Zwed war frebliche, angenehme Unterhaltung. Gelegent. lich über ben Urfprung bes Reims, welcher febr naturlich und allgemein ift, den Provenzaldichtern aber unentbebrich mar. Shre accentuinte Detlamation wurde eine eigne Rung; Die gente Doeffe murbe nun Opiel, murbe eine amuffrende Sofverstunft in gereimten Rormen, weil beer bambligen Sprache ber Rhotmus, und der bamaligen Denbart ber Swedt der Dace fie ber Alten fehlte. Dr. 85. jeigt, bag alfo ein befferer Ger lamad in Spanien entfteben mußte, und warum er nicht ane bere, ale von bartaus, entftanb. Gebr gut febr der Berf. alle Die Bortbeile und Gigenheiten ber Eraber von diefer Beles ous einander, beren Ginfinffe und Rachbilbungen man in ber Deefle und Manier der Provenzaldichter fo fichebar wieder. findet. Bir, die wir einen artigen Umgang nicht eben in Reime feben, haben blaß noch in ber Poeffe biefe alte arabliche Soflichfeit bevbehalten, bas Ohr unfrer Freude mit Reimen in verenügen. Bu der ben Enropaern mirgetheilten Reimes lanterie ber Araber famen benn auch noch bie Dhantome arae bifder Einbildungefraft. Br. 86. Bobin gebort aber ber Reim, feiner beften Anmendung, nach? Bur Riechen : und anbre

andere Boldelicher : Bentfpråde fåre Bell : bibbulte Anie ten : füt mehrere Gattungen angenehmer Rouverfot jonene und für die Gemabrung eines einwal anerkannten Berand für Lefer und Dicter. Der frangofficen Sprache ift et iends umenthebrlich. Bergleicht man, find ben Uriprung europaliden Rultur mit ber Doeffe ben Elten : fo ergeben mertliche Werlchiedenbeinen zum Bortbeit diefer letterit. ben Grieden mar Boefie mie ber Goroche jugleich entfloi ben ben Provenzalen war Profe ber einheimifchen Doche vorfergegangen, und biefe Poeffe felbft follte eine gerei Sabengirte . iconera Drofe feon und bleiben. Die Doeffe Alten batte in ibrem Unfprunge viel mebr Bhiveigteit, @ und Anlage in fich, ale biefe weuere buben tonnte, bie der Unterhaltung abimedte. Rur barte hatte biefe fentent de votaus, baf fie mebr Brenheit ber Bebanfen bemutte. tie Diefer Sprache murbe die fogenannte eble Unterweifung !! mable leucom) ber erfte Bolte und Sieen . Ratedianne idrieben; in fie wurde anerft bie Bibel überfebt; in ffint avoftolifche Chriftenthum erneuert. 20c. 87. Bom Com ber Provenzalen in die europailde Qutrue und Diast Tibre Beretunft gieng auf alle benachbarre, und felbit in ferntern nordlichen Mattonen über. Bundchft ju ben 30 nern, beren letifche Stade, and ichen won biefer Quelle! lo ungemein wiel Armuth. Wohltlang und Bauber erbitet Und fo auch bas Iminera biefer Doeffe , die bas ift , matt ibrem Urfprunge und fen wollte, Unterhaltung, accentu Monversetion. Die gange Dichtung Fraitens bes etwas Anneigendes. Freundliches und Dolbes: wonn bageante Doefte bet Alten für fichtfelbft ba ftebt, in fowelgenber 1 be. in natürlicher Goonbeit. Gelbft bas gange forffche ! ma der Italiener fcheine bem Berf: auf biefer Sonverfacter beruben , bieß Deiftermert ber Marion , welches Metaffe we vollen Bluthe gebracht bar, Auch bet ibm muß m nicht au die Griechen benten. Erbabne Arestogeftalten Sheidichte merbon burd 213. Deiniaturgemaibe bes jurift Theaters. Indes bat auch biefe Porfit ibre Zwede erreff Der Zweig bet provenzalifden Dichtet, ber fich in Jra neich verbreitete, trug anbre Brachet. Ihre Sprache fie wormalieb Luft gu ergablen, und ju teptafentiren ; baber nafit fie von jenen Dictern vorziglich bie Dabeden und Theatest verftellungen auf, und biefe besten Gattungen bearbeiteten am meiften und gin liebften. Doben ift gud überhanne Die cours

Bours Der Benind Wer frangifffchen Gibreibert; und Repris fentaufen war weit jeber ber hamptgefichteptinkt, nach welmin fich ben best Fromjofen alles brebe und orbnet. antes und Dangelhafte bes frangoffden Cheaters laft fic horauf binführen. Saft auf mile Berte bes Geiftes, felbft bar Menthafe, erftreitt fich biefe frangoffiche Berprafentations de felbft auf thez Stantsverhandlungest und Stagesgrundide. Die gebiefte Repedfentantinit ift bie:fromibilide Sprae bei - Die Ruteur ber Spanier ift von ben Provengafrn at erborgt, fanbern an ibret Beite flot und eigenthumlic paden. Ihre Dogle und Sprache ficht gwifchen ber im iden und altromifchen in ber Dritte. Bieffeicht giebt es Midiar Annigere Speude und Sprudworter, als in bes Millen Gyrache. Die Spanier find veredelte Frahets thribne Charteit; bat. envas Andachtiges und Erhabenet. Buible Co ift ausche fewer, vom Charafter einer Mation, Mer sines Beitaltnes afferinein ju fonelben ; und eben fo fcomer. William Boeffe einer Mation über bonde miraben. Und bed m nothig, bie Befchichte berfelben im Allgemeinen und Otoponju neignen ; da fir die Gefchichtravenschicher Ehrbifdenjer und Bunfche ift, sind bier fich bie gange Geele ber Mittelleiafte ferieften gelatt :: Co bat und jabes Beltaleer felben Con, feine Barben und es gewährt ein eignes Bergnugen, Biefe fin Gegerifas mit unbern Beiten treffent ju charafterifiren. Bem Berth ber voropadice Dichtung minter Beb worn Ein graßer Nachthell für fie war die allenthalben mit Musten Cornden verentschre, in ihr seihst verfallene, Momen bedite's and Annben the die Steren biefer Mattonen felt ft. unte 1981 Blebe, Empferfait und: Andacht warraliber berrichenbe Ichalt ihrer Poeffe; aber die Bebeutung Diefen fcoffen Rawith wide liver in ber Anwendung nicht immer werth. Be. 921 Stad und nach wurde ble Boeffe, bes Bittefalrers mit behren Biffenfchaften befannt, und batunde gewann fie grif fem Reichtfram und timfang. Dazu fait, baß fich viele Mas thom ju Ginem Zweite vereinten, und bag babatch bie Doeffe tine gemeinschaftliche Richtung erhielt. ( Auch gesellte fie ale Stinde zu einandes, und wurd, als feobliche Miffenfchaft. Dittenbilberften.

Achen Sammlung. Dr. gr. Der Poeffe des Mie blatters fehte es haupstächlich nur an Siefminach, an inneret Born und Regel; dieß ihr zu gewähren, wur nur Ein Mitael, bintlich die Wiedenverlung der Alben: Pervenka war, wie bekannt

befannt, einer bet erften, ber fich won biefen Beite Bertarie ermarb: und ihm folgten mehrere. Dann entftanden Se fchidefdreiber, Dichter, Philosophen und Dhiplogen, Die nicht riur flaffifdes Latein ichrieben , fondern gum Theil auch Hab Afch Dadten , und bie Berte der Alten ermagten. Dan las. man überfeste bie Alten, und dachte ihnen manntid nacht. Dain fam bet Stor ber bildenben Rinfte, die Eifindung ber Budbrudertunft, Die Entbedung ber neuen Belt, Die Reformation, u. f. f. Die bamais ensfrandne neue Gebaufenform mus nicht blag nach ibrer bamaligen, fondern auch nach firer nachfolgenden bleibenben Burfung gemutroigt werbei. Durch blefe Bleberermedung ber Miten baben wir empfangen. mas'allein ben Befchmach fichett, Berbattnig, Regel. Miche maaf. Form ber Beftalten im weiten Reiche ber Hatur und Sanft, fa ber gesammten Menscheit. Sest bernte man eine feben , baf, und marum Die Galanteris ber mittleen Beiten fa Liebe, Mitterebre und Andacht, ein falfcher Gefdmad fen Zuch die neuere igerinifche Poeffe ift gu biefen Beforberunge Enitteln des Kaffeschen Beschmacks ju gablen; und fie bet me ffreitle viel Gutes gewüste. Dard fie fchiaf fich eine Griff Maft sufammen, von ber man werbie nade ju feiner Beit es wunt batte. Eine fpanifche, beutfdes frianbifche Rrieft giebt ell nicht; abor eine ariechische und romifche Keitif giebt et. Die ihr faunt Die Rufter aller europaifden Landesfprachen in Poeffe und Profa, ja durchaus das Beftreben nach einem ba fern Gefchmad in gang Europa, an. - Br. 92. Einmen Bungen gegen bie geglaubee Bartung ber alten Sorifo Attler jur Erwedung bes Benie, gur Lauterung bes Geb felmacks, gene Mittheilung einer guten Denfort. Es auf vor ificer Bleberarmedung fcon prigingle, erfindungsreiche Web fteswerte. Aluch maren bie gelehrteften Remper beit Alten sit bir ungludlichften Schöpfer. Und bie Rachahmer bes Alten in ber Opterche bes Afterthums thaten nichts welter, ale bas fle ibre Officht erfuliten. Babre Renner ber Miren fice, re immer mur monige gegeben. Clatt an ibnen geben in lernen. vorlieren manche burch fle ben gefunben Gebrauch ihrer elemen Br. 93. Diefe Einwurfe werben beantwortet Dem besten Senie ift Blidung und Bucht ber Borache und bes Seidmacke notifig. Das eigentliche Dunftentene gab bie Darter teinem Batte in großerm Daage, als ben Gelechen Ansmunterung, Ordnung, Berbefferung, ift ber einzige 2mat der alten Schriffteller ; man bart alfo von loven wicht mehr ferbern, als fie au leiften vermbgen. Der Geift, ben wie aus foren

n Capiften gieben follen , if gefunder Berftand und ein ders, Die mabre Philosophie und Richtung des Le ft Ginem Borte, Surpanitat; und fo ift bit Einblefer Gottheiten fur ims und und unfre Dachfont in Werk von forthauernder, wachsender Burfung Les kommt febr viel auf die Methode au, wie mit beit mit unfrer Jugend, Die Alten fefen. 3br Gemije gefammelt, will auf ben Rern gerichtet, mill furs Le-Bilbet und gestarft feyn. Der mabre Grundfat ift bier jun der Alten felbft, das Gefühl vom Bahren, Guten Donen, biefe alle ju Ginem Goftem verbunden, in Gine Magordner. Br. 95. Dier finder man ble ichon ebggener Berberichen Preisschrift angeregten Ibeen meiseffibrt, fiber bas, was bie Ginfahrung ber Schrift auf Ber Ber Befeden, und ber lebendige Bortrag unf ihre arparte babe. Dann auch von ben verschiedenen De beit ber Oduftftelleren ben ben Romern und ben ung; ben bem Mangel ber Buchermatertalien mabrent bes Mittels alters; von den Folgen der Erfindung bes Papiers, und den bortheilhaften fowohl als nachtheiligen Burfungen ber Buchbruderen. Br. 96. Fortfebung des porigen Briefes, und der Bunfch, daß fich die Guten gegen ben Difbrauch ber Buch. bruderen und Rupferftecherfunft verbunden, und benfelben burch entichloffene außerfte Berachtung bestrafen mochten. Br. 97. Ueber die Ginfluffe ber Reformation unto ber Muf. blubung bes Sandels und ber Biffenfchaften. Daraus entfandue Scheidung ber Bolfer, und neue Geftalt ber Profie in den protestantischen Landern. Much das wurde bedurch be-wurte, daß perfonliche und historische Gelbengedichte nicht mehr be gelingen, noch Martung thun. Lob, Sabel und poetifche Be-Schreibung gemannen neuen Umif und Geftalt. Br. 98. Der Unterfchied ber Poeffe aus Refferion und ber reinen Fabels poefie wird an englischen Dichtern gezeigt, deren Berbienfte und Charaftere bier turg entworfen werben. Br. 99. Bon ber eintleibenden Doefie ber Englander, ihren Bochenfcbriften und Romanen, und vom Urfprunge ihrer humoriftifden Cha. taltere und Schreibart. Dur uneigentlich lagt fich behaupten, Daß die Griechen und Romer in ihren beften Beiten ben Roman nicht follten gefamt haben. Br. 100. Uebergang ju ben beutschen Berten bes Geschmads. Br. 101, Barum wir fo lange jurudblieben, und fo viel nachahmten? Chen namlid, weil wir fo fpat famen, und fo viel Bortreffliches nad:

nadjuahmen fanden. Much ift uns biefe Dachahmung nicht Schande; fie tann Geminn und Borgug fur und toetden, und fit es wurftich geworben. Br. 102. Dit Unrecht wirft man ben Deutschen Charafterlofigfeit vor. Bon den alteften Bel ten ber batten fie große Gigenthumlichteit in Tharen und Schriffren , felbit in ihren Tehlern. Dief wird an einigen unfrer Dichter gezeigt. 25c, 103, enthatt Einwendungen ge gen bie gurmuthige Lebrhaftigteit ber Demfden. Br. 104. Bon ben Borgigen ber beutschen Oprache in ber Unnaberung gur Form der Alten. Much davon werden die Danieren einb ger unfrer beften Dichter als Beweife angeführt, und bann witd unterfucht, ob jede fremde Form fur uns fen, und an ber tralienifchen Oper und ber englifden Rombbie eine Probe ge geben, daß dief der Fall nicht ift. 21m Colug Diefes Briefe noch, Die Erneuerung bes Andenfens an Jacharia, beffen la fent man wurtlich jest gu febr vertennt. Br. 105. Heber bie Rritit ber Deutschen, und beren Charafter. Mufgablung bet vornehmffen um fie verbienten Danner und ihrer fritifchen Bemubungen. Br. 106. Qued jur Rritif ift Benius nothig. Durch Die wenige Aufmunterung bes Dublieums find mande angefrupfte gaden gwifden und und ben Bemubungen ander Rationen wieder gerriffen. Die deutsche Dorffe ift nicht Rin-Derpoeffe; gut aber, wenn fie es mare. Politifch follte bie Poeffe nicht fenn; fonbern ber Bernunft, ber reinen Sumd nitat, Einfalt, Ereue und Babrbeit gewiomet. Br. 107. Mis ber Bergleichung ber Poeffe verschlebener Bolter alter und meuer Beit wird nun bas Refultat gezogen. Sie ift ein Proceus unter den Rationen; und febr nichtig ift ber Range ftr it groffchen den Alten und Denern, weil die Bergleichung immer große Schwierigfeiten bar. Jede Ration follte ibre Didrer werth halten ; und die Deutschen befonders follten the Dichter mehr gur Bildung ihres Gefdmade, ihrer Sprade, und ibrer Baterlandsliebe nuben. Es giebt drep Dethoden, bie Dichter ju tlaffificiren; entweber nach ben Gattnigen und Arten, wie in der Efchenburgifchen Benfpielfammlung; ober nach den Empfindungen, Die boch gar febr in einander laufen; oder, und wohl am beften, nach ber Ratuemetobbe, wo mak jede Blume an ihrem Orte fafft, und fie bort gung, wie fie ff, nach Beit und Met, von ber Burgel bis gur Krone betrachtet. Det Poefie Brund und Boden ift Cinbilbungefraft und Och muth, bas land ber Seelen. Auch faun man in fer Ofe and Muge nicht fonbern; und in bent großen Gange ber Beiten and Bolter giebt'es bestandige allgemeine Rorridritte.

Renew Westeneine

## Bestiche Bibliothet

Butteffen Danbes Cepes Stad

Biertes Deft.

Intelligenthinet, No. 12. 1297.

Airengrichiere

deligoterent Pontificum Romagassum a S. Cledeligente I. usque ad S. Leonem M. Tomus piddeligente Continent epiftolas a S. Clemente I.
deligente ad S. Xyftum III, Ex receptione Pomidd Loudentil cum ejuscient admonitionibus et
deligente admoratione. Curavit allorumque
deligente admoratione. Curavit allorumque
deligente Transpote Gostloi Schorumann. Cot-

Michael Mileckeyl. at State 924 Seing.

E S. MET S. Y. St. IVe deft.

Auf diesen Litel folgt eine turze, aber mahre Zueignungssichrifft an den wurdigen Reichsfürsten und herrn, Georg Carin, Bischof von Burzburg. Mit Recht rubmt der herr herausgeber, wie vieles das Kirchenrecht, und insonderheit das beutsche der hohen Schule von Wurzburg zu danen habe, und verehet die Berdlenste der Burzburgischen Fürsten. Er ruft dem Fürsten zu: Longas o utinam, Dux done, feriar praestes populo tuo!!

Anf die Zueignungsschrift schickt ber Herausgeber eine Ginleitung an den Leser voraus, worinn er richtig erinnert, welch einen Reichthum von Quellen die Kirchengeschichte und bas Kirchenrecht bereits haben; und wie dennoch ber allem Ueberstuß von Banden und Materien jeder eine gewisse Aremuth sühle, so bald er sich näher in erirische Untersuchungen einlägt. Dieß wird insonderheit im Fache berjenigen Briefe sühlbar, welche von den Römischen Bischofen ber dem Unsange der christichen Kirche an andere Kirchen und Vischofe geschrieben worden sind, so wie sie im Decreto und in den Becreto len erwähnt werden. Alle diese Briefe in Gine Sammlung zu bringen, sie nach der Zeitordnung zu ordnen, und nach den Bedürsnissen, sie nach der Zeitordnung zu ordnen, und nach den Bedürsnissen zu erläutern und zu erklären, ist eine nicht leichte, sondern äussert mühsame Arbeit, und erfordert viele Bekannte schaft mit diesem Zweige von Litteratur.

Es hat nicht an gelehrten Mannern gefehlt, welche fich burch ihren Fleiß und burch grundliche Renntnig in diefem Fache hervorgethan haben. Ihre Entdedungen und Erlauterungen find aber in so vielen, oft weitlauftigen Berken zer, ftreut, daß man Dabe hat, alles zusammen zu bringen-

Am vorzüglichsten aber hat sich zu seinem Ruhme in biesem Kache ausgezeichnet Peter Constant, Priester und Mond, des Benedictinerordens aus der Congregation des b. Maurus, einer der verdienstvollsten Manuer aus diest berülligten und gelehrten Kamille und bestellt ber berülligten und gelehrten Kamille und bestellt bei beit nicht nur biest angefängen hinteringen und burch den Olanz seiner Arbeit, und folle berülligten Materialien andere abgeschredt, das angestangen zu vollenden.

Sein verzählichtes Bett fil anter dem Sies Confesione Romanorum Pontificum, et quae al cas funt. Parifie, MDCCXXI, in gr. Sel. Des Standard

vor Augen bat, um is mit der neuen se fleiffig harbeteten Ausgabe des unermüdeten und dergleichen Arbeiten porzüglich gewachlenen Herrn Schonemanns vergleichen zu könnem. Da aber Coustant nur den ersten Band mit sichtbarer Pracht und Anstrengung vollendet hat: so fleht jeder ein, welch ein Werfer thäte liefern können, wenn es ihm gelungen würe, dasselst zu vollenden. Leider aber war sein erster Mand auch sein letter, und wenn auch einige behanpten, se habe den zwenten und deitten vollendet gurückgelässen; so ist doch bisher teinen davon erschienen, und Reismand hat es gewagt, das Wert zu vollenden. Selbst den erste. Pand hat sich ausselt setten gesmacht, und Nec. sichst hielt es sur ein Sluck, denseiben in Paris auszusindene

Herr Sch. hat sich bemnach in allweg ein vorzügliches Berdienst erworben, diese Werf in die Hande der Gelehrten, und wenigstens den größen Theil besiehen in neuen Umlaus zu bringen. Es erregte aber die Ausgabe der Gebrüder Bale ierini der Werfe des Lep des Gr. in ihm das Verlangen, sein Werf noch weiter fortschreiten zu lassen, als Coustant selbst, Er wollte nämlich die Briese der Romischen Bischofe von Elemens I. die Leo den Gr. in drey Banden begreisen; sand aber leicht begreistiche wichtige Hindernisse, welche seinem Borhas den sich entgegen stellten. Er schränfte sich also auf 2 Bande ein, wovon einer den Zeitraum, den Coustant vollendet hat, begreisen, dieser von dem Zeitraum, den his Ballerini bears beitet haben, abgesondert; beyde aber durch ein gemeinschaftlisches Register am Ende des zwehren Bandes zusammenges sast werden sollten,

Bas nun den ersten Band betrifft: so liefert er alle achte Briefe der Romischen Bischofe, und diesenigen, die von andern an sie geschrieben worden sind. Auch die Uebersetungen des Consant werden eingerückt. Zuweilen ließ auch der Heraus. geber einige Briefe weg, weil er glaubte, daß man sie enrbehten konnte. Hingegen rückte er auch einige ein, die man ben Cousant entweder gar nicht, oder an einem andern Orte sinder.

mussen glaubte, weit sie dem Constantischen Werke zur wirklischen Zierde gereichen: so bemerkt er, daß er sein Wert vorzüglich zum Gebrauche der Bestissenen des kanonischen Rechts habe einrichten wollen, die einer vollständigen Nachricht von jedem Pabste wohl entbehren könnten; wozu freylich auch dies ses nach daß er das Duch wohlseiler verschaffen wollte, welsches ihn nöthigte, mehr darauf zu sehen, was nothwendig, als was nühlich ware. Dieß mag nun alles recht gut seyn. Indessen behält also dennoch das Original des Coustant noch seinen eigenthumlicken Borgung, Die C. Differtationes de austoritäte Romani Pontificis und de antiquis canonum collectionibus konnten bequem weggetassen werden, weil man in Deutschland die Arbeiten des Gaslands hinreichend kennt.

Wenn aber bie Frage entfteht, was bepbehalten morben fen? und aus welchen Grunben? fo ift es begreiflich, baf ber Tert nach gefchriebenen und gebrudten Abfcbriften überall ge fliefert werben mußte. Eine Ausuahme davon maden bie Epifteln bes Clemens, und Die Brudfide von Spiffeln bet folgenden Rom. Bifdofe bis auf ben Cornelius. Denn bes Diefen bielt man fich an Wotton und Ruffel; nur bandelte Det Berausg, etwas freper mit ben Interpunctionen. Die Bec-Schiedenbeit ber Lefearten erforderte jumeilen eine fcarjere Rris tit, ben welcher vieles auch bem tritifchen Gefühl übertallen werden mußte. Recht gethan mar es, bag bie biftorifchen Inmertungen bes C., welche fo vieles jur Auftlarung ber Sade felbit gewähren, benbehatten worben finb. Grammatifche Ertlarung gemiller Sabe war nicht unnotbig. Gein vorzuglich. ftes Augenmert richtet ber 5. auf Die Beleuchtung ber Rechte Des Romifden Stubles und anderer Metropolitan und bifchoflichen Gige, ber Beiftlichfeit und bes Bolts. Seltener ade tete er auf Sachen, welche bie Difciplin angeben ; eben fo felten auf Ritus ; bogmatifcher Inmerfungen aber enthielt er fich gant Manches wurde abgefdnitten, was Couftants Reichthume wohl anftand ; nie aber etwas ausgelaffen , mas ben Berftand bemint. Gehr felten magte er es, ben Tert bes E. burch eingefchobene Borte ju interpoliren. Bielleicht mochte boch ber. bem Couffante Original werth ift, bas Eigenthumliche beffelben einem veranderten und ausgemufferten Gremplate vorgies ben. Dancher mochte vielleicht benfen, er wollte lieber bepbe Musgaben fich anschaffen, weil jebe ihre Borguge babe, und tebe Stoff jur Belehrung geben tonne. Und bamiber mochte weber

Midnestice:

weber ber Herausg., noch sein Berleger eiwas einzuwenden faben. Was den Betleger insbesondere betrifft: so müßte man
undantbar sepn, wenn man nicht das Liberale und Großmüthige seines Unternehmens erkennen wollte. Indessen ift es
boch eben so flar, daß der Druck bey Coustant weit schner
und die Lettern weit angenehmer fürs Auge sind; da bingegen
der deutsche Druck zu gedrängt ist und die Augen angreist.
Daß der Geransg uns versichert, er werde im zweyten Bande
auch des gelekrten Berard Werk benuben, das loben wir icht.
Für den Liebhaber des kanonischen Neckts, und für das kanonis
sche Studium aus Quellen ist jenes Werk unentbehrlich, das
bereits zur Aufklärung dieser Wissenschaft auch in finstern Segenden großen Ruben geschaft bat.

Muf die Borrede bes Berausgebers folgt nun: Praefatio Potri Couftantii & XVII. ober wie ber Titel in ber Origio nalausgabe heißt: Praefatio generalis. Gie beffeht aus brey Theilen, wovon der erfte vom Anfeben ber Romifchen Difobje handelt ; und biefen bat bann ber Berausg, gleich gong Dem Rec. ift baben eingefallen, ob nicht biefe weggelaffen. Beglaffung bem Berleger nachtbeilig werben tonnte, weil ber bollftandige Tert bes Couftant weit mehr Eingang in Stalien und Spanien gefunden haben murbe, als eine Ausgabe, me biefer Dunce gar übergangen ift. Der zwepte Theil de antiquis canonum collectionibus ift vom Berausgeber aus oben angeführten Grunden gleichfalls weggelaffen, weil Gallandi und andere neuere Schriftfteller biefe Daterle binreichend aus ben Quellen beleuchtet haben. Dur fand Recenfent bep Coufant Eigenheiten, eigene Beweife, eigene Zusführungen, fo gar eigene Quellen, bie er ben Gallandi, ben Blacco, ben Lopes nicht fand, und die alfo immer einen Lefer reigen tonnen, ben Couftantifchen Tert ju minichen ober ungufrieben bamit find, bağ man ben Couftant feines Eigenehums beraube bat. Dieg mochte infonberbeit auch wieber ber gaff in Spanien und in Stalien, infonderheit in Rom fepn, wo Couftant viele Berebrer bat.

Der beitte Theil do pontificiarum epiftolarum editionibus ift, weil es fein Zweck erforberte, vom Berausgeber wörtlich eingeruckt worben. Dur bat er S. XX. eine gleich anfangs ftebenbe Stelle vom Aufeben ber pabfilichen Briefe weggelaffen, wobep auch ein protestantischer Lefer besto wente get verliert, weil S. Sch. ibre mit einer großen Seltenbeit,

W

einem Berte bes Carb. Anton Carafa befannt gemacht bet, Epiftolarum decretalium fummorum Pontificum Tornus F. II. III. Romae, in aedibus populi Romani fol.) beffett genauere Beschreibung er une hoffen lagt.

Her kann man nun freylich alte Cocices nicht miffen, bie auch E. oben in seiner Borrede P. II. ansührt. Eine Angeige bavon darf nun auch der H. S. XXIV, nicht übergeben. Er nennt 1, ben Cockex Corbejensis, den altesten; der aber aus einem noch altern mit Zusägen abgeleitet ist. E. seht ihn in die Mitte des oten Jahrhunderts, weil er mit dem 14ten Jahre des P. Bigilius schloß. Noch sorgfältiger haben ihn die Vallerini beschrieben. 2. Den Cockex Quesnelli, den die Ballerini quintae collectionis nomine bezeichnen. 3. Den Cockex Longobardicus, den er sehr oft lobt. 4. Den Cockex Bibliothecae Colbertinae n. 784, mit Longobardischen Vuchstaben. Die Vallerini nennen ihn terna collectio.

Man sieht aber aus dem Terte des Coustant selbst, das die Zuverlässigteit und die historische Treue dieser Cocicum von einigen Gegnern angegriffen worden, wider welche C. Vindicias schreiben mußte. Die erste, wie der H. S. XXV. richtig ansührt, sind die Vindiciae mfl. Codd. a R. P. Barthol. Germon impugnatorum. Paris 1706. ben Muguet. Die andern sind die Vindiciae vererum Cocicum confirmatae. Lut. Par. 1715. ben Coignard, wo er den Coder von Corvey aussührlich rettet S. 704.

Auch den f. 190 in der Ausgabe des E., wo er benjenigen bankt, die fich um seine Arbeit verdient gemacht, last der herausg, gang weg. S. XXXVI. Und nun folgt ben biefem Epistolarum Pontificum Romanorum, quae hoc tomo continentur, Conspectus nach der chronologischen Ordnung der Pabste, der mit dem Syllabus des E. giemlich übereitsstimmt.

Mit einer neuen Seitenzahl fangen nun an: Epistolse Pontificum Romanorum a S. Clemente I. usque ad S. Nystum III. Wenn wir nun bende Ausgaben mit einander vers gleichen ! so finden wir ben E. eine Dissertatio praevia, in qua praesertim de proximis B. Petri apostoli successoribus breviter tractatur, welche der herausg, weggelassen bat. Eben dieselbe Weise dat er auch ben ben h. Linus und h. Ele

tus gehalten. Der Berausg, fangt alfo erft ben dem b. Elemens 1. mit bem Monito in sequentem Epistolam an. Im Eude Diefes Moniti fugt ber S. noch eine Unmerfung ben: es fcheine, E. babe bie portreffliche Musgabe von Cambridge 1718, welche Beinrich Botton von beyden Briefen Des beil. Clemens veranstaltet, entweber nicht gefannt, ober mit fleif bergangen. Die altern Ochriftsteller, Die jene Briefe bes fannt gemacht, 3ob. Clericus, Untwerpen 1698 und Thomas Strig, Leipzig 1699. haben fich an ben Text bes Junius gehale ten, weil fie glaubten, bag ber Bleif bes Junius alles erfopft babe. Dachdem aber Millins und Grabe genugfam bargethan haben, bag ber Junianifche Tert einer Berbeffer rung bedurfe : fo bat Botton benfelben aus einer guten Sands fdrift an wohl 80 Stellen fritifch gebeffert. Dbwohl nun biefe Musaabe bie volltommenfte mar : fo ift fie boch weber vom Clerieus in der Amfterdammer Musgabe ber apoftolifden Bater des Cotelier vom Jahr 1724, noch von Couffant gebraucht fr worden. Singegen bielt fich genauer an Diefelbe Richard Ruffellus in Patrum apostolicorum operibus genuinis in 2 Bauben, London 1746 in 8. Da fich nun auch Gallandi an Die Wottonifden Lefearten gehalten bat : fo ift auch ber S. bemfelben gefolgt; nur aber bat er baben mehr fritifde Gorgfalt angewandt, als Gallandi. Da nun erft im porigen Sabre S. Ropto im 4ten Theile feiner driftlichen Religions . und Rire dengefchichte eine beutsche Ueberfegung ber Briefe bes Clemens geliefert hat; biefe aber nach ber Ausgabe bes Cotelerius ges macht ift: fo fieht man wohl, daß man aud ben folden 21er beiten fid mehr nach Botton, als nach andern richten follte. Bon biefer Heberfegung bes Ropto aber hat Dec. ben bem S. nichts gefunden, wie er benn aud aller Bemibungen ohnerachtet, bie man fich gegeben bat, ben Tert bes Clemens ins Reine gu bringen, noch baran zweifelt, ob er fo weit ins Reine gebracht fen, bag fich eine zuverlaffige Ueberfegung barauf banen lagt. Die Berfchiedenheit ber Lejearten ift noch viel gu groß, als daß etwa 80 Musbefferungen und Bermuthungen ben Schwierigfeiten abbelfen tonnten. Go lang nur bas, mas man bem Couftant entgegen, oder an bie Seite fest, eben fo gut Bermuthung ift, als bas, was E. fagt, fo lange batte Recenf. Bedenfen getragen, Die Bermuthungen bes C. gang megauwerfen, und anderer Gedanten an ihre Stelle zu fegen. Es fommt nur barauf an, wer gluctlicher und mahricheinlither vermuthet, welches bem E. Doch nicht gang abgesprochen

ben tann, wie wir bavon g. B. Geite 46 Beweife angeführ finden.

Das alfo ben Text ber in biefem Banbe enthaltenen Briefe betrifft : fo ift es gewiß, bag man ibn burdaus in ber fritifc verbefferten Geftalt bat, bie ibm Couftant gab. Zus Das ift mabr, bag man ibn in biefer Geftalt ungleich correcter und weniger von Drudfehlern entftelle bat, als in ber Darffer Musgabe; obwohl es eben fo menig gelaugnet werben fann, bas er in ber Davifer Musgabe weit beffer und beller ins Muge fallt. Much biefes ift mabr, baf man ibn ber einigen ber altern Briefe in einer noch vollfommenern Geftalt bat, in fofern ber Berausgeber ben ben Clementinifden Briefen 1. B. Bottonifche entichieben richtige Lefcarten in ben Tert aufgunehmen fich fur berechtigt gebalten bat. Freplich bat ber S. ben weniger wichtigen Stellen bie von Couftant bemertten Barianten von verglichenen Codieibus und Musgaben gerabe au weggelaffen; aber mas lag auch baran, wenn fie nur ba bemerkt find, wo fie wichtig fcheinen, und alfo von irgend einem Lefer gewünscht werden fonnen? Die Urfunden felbit, Die C. geliefert hat, finbet man nicht nur alle bepfammen, fondern ihre Bahl auch mit einigen vermehrt, welche theils erft nach Couftant entbedt worben find, theils auch ju mehrerer Muftlarung bienen tonnen.

So ist benn auch die Admonitio jum 2ten Briefe des Clemens an die Corinthier ben Coustant Fol. 38 und ben dem Derausg. S. 60 gleichlautend vorhanden. Nur wied am Ende des E. Tertes vom Her., der das Ochreiben des Clemens für acht halt, noch angemerkt, daß Gallandi die Einwendungen des Morin und des Benema wider die Aechtheit des Ortes bestärkt habe, und eben dieser Meinung ist auch Jett Royfo in seinem oben angesührten Buche im gen Bande. Um Ende stehen noch die Fragmente auf ahnliche Weise bearbeitet.

Wer eine Probe machen will, welchen auservebentlichen Fleiß herr Sch. angewandt habe, und wie fruchtbar und geschmackvoll fein Fleiß gewesen, der mache sich nur mit dem Artikel der Briefe des Cornelius I. defannt. Er wird bald manches sinden, das E. nicht hat, und nichts vermissen, das E. dat. Und wie beschwerlich muß die Arbeit gewesen seyn, der sich der gelehrte und so dusserst mublame Fleiß des Drn. Sch. unter-

unterjogen hat, bag er ben überflieffenben Reichthum ber Cou-Rantifchen Roten und Difcuffionen nicht fowohl befchnitter, als vielniehr nur enger jufammengeructt bat, fo bag vom Reichthume feibft faft gar nichts verloren gieng.

Und wenn er mit Mufmertfamteit fortlieft : fo wirb er, ehe er es fich verfieht, auf Bulate ftogen, Die jur Gache gebos ren, und bie, weil fie erft fpater entbedt worden, von Couftant nicht fonnten entbedt merben.

Much fonnen einige, womit ber Borrath bes Couffant bermehrt worden ift, jur Auftlarung von anbern mirtlich noch mehr bienen, als die von Couftant aufgenommenen. Dabin rechnen wir ben Brief Coprians an ben Bifchof Pompejus on Gabrato, bet G. 161 ftebt. Sr. Cd. bat biefen Brief aus ber Balugifchen Musgabe genommen, weil biefer und ber 6, 168 folgende Brief ftatt der verlornen Briefe des Stephas nus an ben Coprian bienen tonnen. Man finbet ba einige farte und bittere Ausbrucke gegen ben Stephanus; man fann aber auch beffelben Gemuthsart befto beutlicher baraus tennen. Couftant hatte freylich bem Dabfte Innocentius XIII., bem er fein Bert ber pabftlichen Briefe mit großen Lobesethebungen jufdrieb, ein fchlechtes Compliment gemacht, wenn er ibm bergleichen Flosteln bes Balugius vorgelegt batte. Dan erfieht es ja febr beutlich aus ber Litterargefchichte ber Epiftolae V. S. Firmiliani, Caelareae in Cappadocia Episcopi, ad S. Cyprianum epifc. Carthag, contra Epiftolam Stephani, wie man in Rom von biefen Epifteln gebacht babe, und fann es alfo befto feichter begreifen, marum Couftant Anftanb genommen bat, die Entdedungen des Balugius gu verbreiten. Allein wer wird es zu unfern Zeiten nicht billigen, bag ein fole der Brief, bet fo viele Codices fur fich bat, an bas Licht gebracht werde, fo wenig auch chemals Latinus Latinius und biejenigen, bie in Rom bey ber Musgabe ber Berte Epprians ben Borfit gehabt baben, es mogen gebilligt baben? 6. 168. Benn Ben. Od. in Diefem Falle Die Rudfichten nicht feffelten, die ben Couftant gefeffelt haben : fo fonnte man eine Bermehrung blefer Are von ihm erwarten, und Unterlaffung ber Befanntmachung eines fo wichtigen und fo gang juverlaffigen Stude batte Tadel verdient. Es baben gwor Lupus und Fra Raymund Miffori fich unterftanden, Die Mechtheit biefer Briefe verbachtig ju machen; es ift ihnen aber Riemand bepgefallen. G. 182. D 1

Und nun folgt ben Couftant f. 222. Notitia epiftolsrum non exstantium, quae ad Stephanum attinent. 250 Srn. Sch. aber ift aun alles von f. 222 bis f. 255 meggelale fen, und folgt alfe ben Brn. Och. G. 183. S. Xeftus II. Papa, Sier fann nun Recenfent nicht bergen, daß er febr gewunfct batte, ber S. Berausgeber mochte Stude biefer Art bepbebalten haben, welche boch von unlaugbarem Duben find. Bein Bunfch mar auch und ift noch fo ftart, bag er fich um terftebt , für Stude biefer Urt eine Rurfprache nicht nur ben bem Berausgeber, fondern auch und bauptfachlich ber bem Berleger ju magen, bamit es ibm bev einem ohnebieß fo groß. muthinen Unternehmen gefällig fenn mochte, die Liebhaber und Kreunte Diefer Litteratur mit einem Dachtrage ju erfreuen, für welchen er gern einige Grofden nachbezahlen murbe. Dur murbe er fich in biefem Falle noch einbedingen, bag bas von Couftairt angehangte Bergeichnif von ben Schriften und Sand. lungen noch bengefügt murbe, bie ben Dabften falfcblich augefdrieben murben, beren achte Briefe in Diefem Berte fteben. Bert Sch. murbe gemiß im Stande fenn, einen folden Dad. trag gur Bufriedenheit der Lefer gu bearbeiten.

Bon f, 291 bis f. 322 ben Couftant treffen wir wieber eine Lute ben S. Sch. an, ber S. 198 gleich auf ben D. Dete chiabes ober Miltiades übergeht. Sier muß Recenfent mieber gefteben, bag er boch auch eine nabere Unterfuchung vom D. Marcellin gewunscht hatte. Er ift aus bem Romifden Brevier und aus ben berühmteften Schriftftellern in ber Rir. dengeschichte febr befannt. Er fann fich zwar bie Urfache wohl vorftellen, warum er vom Berausgeber weggelaffen mote ben ift, weil namlich die Briefe biefes Dabftes ju ben untergeschobenen gehoren, fo wie auch bas Concilium von Sinueffa ober Rocca di Mondragone untergeschoben ift. 2Benn man aber bedenft, daß bier bet Fall ift, wo ein Dabft mehr von ben Protestanten, als von ben Ratholiten vertheibigt und ente fouldigt wird: fo verdient dieß eine genauere Unterfuchung, Da fefoft Benedict, XIV. de canonifatione L. IV. P. II. cap. 13. 6. 14. auf Diefelbe vielen Rleiß gewandt bat, und in einer neuen wißigen Schrift: Lettera di Fra Guidone loccolante a Frate Zacearia Gefuita (1751) G. 77 bas Bewicht biefer Untersuchung nachbructlich erwogen worben ift.

Bon Meichigbes geben nun' bie Babfe, und man Briefe bat, in ihrer Ordnung fort. But wall

manifellen, Sein forelle einige, Milbild vie fle ben Werf.

Die Briefe teines Pabstes sind sowohl von Coustant, als von frn. Sch. sorgsättiger und fleistiger bearbeitet, als die Briefe von Julius I. hier kann man mit Wahrheit sagen, fr. Sch. habe alles se jusammen gedrängt, daß man ben ihm gewiß nichts Wesentliches vermissen wird. Die Notitia epistolarum aliarum, quae ad lulium Papam pertinent, und die Censura decretorum sulio attributorum wird auch hier übergangen. Unter den ungewissen Briefen des Julius I. möchte Recensent auf denjenigen vornehmlich aufmertsam machen, den ihm die Entwisianer im sten Jahrhundert bengemessen ihn die Entwisianer im sten Jahrhundert bengemessen Apollinaris an den Bischof Dionysius von Alexandrien zuschreibt.

Sehr merkwurdig sind, wie bekannt ist, die Briese des P. Liberius. Aufklärend und fleistig beatheitet sind auch die Bemerkungen und Untersuchungen des Coustant, und davon dat herr Och sast gar nichts weggelassen, als f. 463. die Notitiam Epistolarum non exstantium aut supposititiarum, quae Liberium Papam attinent, und das Monitum de Felice.

Die Briefe des Damafus find fleiffig erlautert, und von bem, was wefentlich ift und mas die Cache wirtlich auftla ren fann, auch von ben C. Monitis ift wenig ober nichts wege gelaffen worden. Bielnicht bat man aud ben Sch. mehr als ben Couftant, weil man auch bas bat, mas Derenda und Gallandi bemertt haben. Gin Bepfpiel aber von einer nicht unschicflichen Berfetzung findet man ben Cd. p. 354. Singegen bat auch berfelbe fur gut gefunden, ben i ben Drief, ber eine Untwort bes Sieronymus an ben D. Damofus, fo wie er ben Couftant f. 574 ftebt, weggulaffen, weil er fich als lein mit der Ertlarung des Wortes Beffanna befchafftigt, und baburd wird freplich bie Ordnung ber Bablen ben Co. gean. bert, ohne baf baburch ein wefentlicher Unterfchied amilden Couftant und Cd. entiteht. Denn mas ben biefem XVI. ift, ift ben jenem XVII. Mus eben bemfelben Grunde ift auch ben Od, die N. XVIII, Des Couftant meggelaffen. Chen baf felbe Schictfal batte bep Sch. Die Notitia und Die Cenfura decretorum.

Bas ben P. Siricius bewifft: fo ift die Einleitung pur seiner Geschichte nach des Rec. Gefühl der Einleitung des E. weit vorzugiehen. Biele Gelehrsamkeit ist indessen auch ber ber Untersuchung der Briefe dieses Pabstes von Coustant aufgewandt, und wir wunschten daher auch hier die Noriria feriprorum aliorum nicht abgeschnitten, sondern nahmen fie als gewünschte Zugabe an.

Unter ben Briefen des Anaskasius ift die Apologie, die Austinus wegen seiner Uebersetzung des bekannten Buches vom Origenes ein für die Kirchengeschichte brauchdares Stud. Dingegen ist es sichtbar, daß Gr. Sch. bep diesem Pobste auch diesenigen Werte gebraucht hat, die Coustant noch nicht hatte gebrauchen können, weil sie noch nicht durch den Druck bekannt waren. So sinden wir S. 482 eine artige fritische Anmettung aus angestellter Vergleichung der Werte des Rusinus nach der Ausgabe des Vallarst. Eben so gründlich findet Recensent die Anmerkung S. 489. Eben so ist die aus der Vallarstichen Ausgabe geschöpfte Epistola III. Anaskasi Papae ad Simplicianum S. 493 eine wahre Vermehrung, die man bep Hrn. Sch., nicht aber bey Coustant findet.

Der Name bes Innocentius I, ist ein sein berühmter Name, weil er das Ansehen des Römischen Stuhls so sehr erhöht hat. Je mehr sich dieser Pabst durch seine Thaten in der Kirchengeschichte auszelchnet, desto merkwürdiger sind auch seine Briese und Decrete, deren Hr. Sch. XLI. jahlt: Constant aber 42. Es ist diesenige Nummer weggesassen, deren Ueberschrift ben E. also lautet: Epistolae XLII. sou literarum Pelagii ad Papam Innocentium post mortem einzsed cum eura desunchum nesciret, scriptarum fragmenta. Nach diesen Fragmenten ist nun auch, wie gewöhnlich, die Notitia spistolarum pon exstantium weggesassen. Das H. Sch. jenes nicht ohne guten Srund gethan, versichert er selbs S. 676 Not. u.

Diejenigen Begebenheiten, durch welche fich Softmus auszeichnet, find von folder Erbeblichkeit, daß wir die Belehrungen, die uns Couftant von seinen Briefen verschafft, mit Danke ju erkennen Ursache haben. Er führt von ihm 16 Briefe an, zu welchen Gr. Sch. unter Nr. XVII. noch die Erpgmente binquiebe, die er gus der Neufen der Grandleit und G. 200 einenkeit, die angenen fol. 994 ausgleht und G. 200 einenkeit, die angene

richten aber in der Notitia des E. weglaßt. Roch bemerkt Stecensent, daß im Jahr 1760 in Rom eine besondere Abhande lung in 4. unter dem Titel herausgetommen ist: Notizie ftoriche della patria di S. Zosimo Pontesice Romano e suoi Atti, con una breve preliminare dissertatione della Calabria, esposte dal sacerdote, Gio. Andrea Fico, bey Salvioni.

Unter Bonifacius II. ist seine streitige Wahl und die Entscheidung und Berordnung des Kaisers Honorius in dieser Bahlsache das Wichtigste. Wie ausmertsam und bedachtsam Dr. Sch. Actenstücke zu lesen gewohnt sey, das zeigt er S., 718, wo ihn sein eigenes kritisches Gefühl errathen ließ, was aus dem Rande in den Text gekommen ist. Es find von dies sem Pahste 15 Briefe vorhanden.

Nicht minder wichtig ist das Pontificat von Colesti.
nus I., wenn man es nach den vorhandenen Briefen benrethellt. Die Sache des Resivrius ist so verwickelt, das, wenn man sie nicht aus den Quellen sindirt, man unmöglich ein unparthepisches Urtheil darüber fällen kann. Hier hat Scite 862 Dr. Sch. bereits das Ansehen der Ballerini mit Vortheil gegen den Constant gebraucht, solglich das allda angebrachte Monitum des Coustant, das XI. §8. hat, mit einem närhigen Julate §. XII. vermehrt. Wir haben also hier vom Colestinus 25 Briefe, die nicht mehr vorhandenen in der Notitia nicht dazu gerechnet.

Sirtus III. ift det lette Pabst, dessen Briefe hier bearbeitet werden. Auch bier sinden wir einige gute Verbesser
rungen des Herausgebers, 3. B. S. 898 u. s. Insonderheit
S. 921 ist Recensent ganz mit dem Herausgeber einverstane
ben, und glaubt nicht, daß man jenen Terr des Sixtus. als
einn zuverlässigen Beweis für die historische Wahrheit des
zwerten Exilii vom Restorius gebranchen konne. Der Briese
Sixti III. sind X. Und damit endigt sich der erste Band, indem auch nicht nur die Notitia reliquorum scriptorum, quae
ad Sixtum III. attinent, sondern auch der Appendix Tomi I.
adulterina complectens scripta, so wie er der Constant stedt,

The season of

#### Rechtsgelabrheit.

Bersuch einer juristischen Methodologie jum Gebrauch ben seinen Borlesungen, von D. Wilhelm Gonlieb Tafinger. Tubingen, 1796. In der Cottaischen Buchhandlung. 4\frac{1}{2} Bog. in 8. 6 ge.

Bur Rechtfertigung biefes Berfuchs fagt ber Berf. in ber Borrebe viel Gutes. Er wirft fich felbit die Frage auf: ob es nicht belfer feb, die Untersuchungen über Dethodologie ber Beite ju legen, und befto mehr Zeit auf Brunblichteit bes Studiums ber Mealfenntniffe felbit ju verwenden, damit wir nicht gulett in bie Gefahr fommen, über ben Streit um bie Rorm ber Biffenschaft ben größten Theil ihres Inbales ju verlieren? Es ift mabr, fagt er, die theoretifchen Buriften ent fernen fid burch bas ewige Formen und Dobelliren von den praftifchen immer mehr und mehr. Es ift ferner mabr, es fonbert fich burch biefen Berfuch ein Theil der bisberigen juris ftifchen Encytlopabien gu einer eigenen Biffenfchaft ab, und Die Rlage, daß es die Buriften im Beriplittern ibrer Biffen. fcaft übertreiben, gewinnt neuen Stoff. Aber in Rudficht des erften Ginmurfs giebt er gu bebenten , bag die Pratrifes beum Erperimentiren mit der Wiffenschaft immethin bas Bufeben haben mogen, und daß fle fich mit ben Theoretifern auf vielen Dlaten, wo nicht erperimentirt wird, treffen und fraternificen tonnen; in Ructfite tes anbern Ginmutfs, macht er auf bie Bichtigteit berjenigen Biffenfchaft aufmertfam, melde fur die jungen Rechtsbefiffenen ber ficherfie Leitftern in ibren Studien, und welche ihnen in aufern Tagen um befto nothiger ift, je mehr fich ihre Begweifer um die Babn, web de ju manbeln ift , unter ihren Zugen berum ganten. DReis de Biffenichaft fann murbiger fepn, in einer abgefonberten Beftalt ju erfcheinen, als biefe?

"Vor allen andern ift es darum zu thun, daß ber junge "Mann die Materien seiner Bissenschaft, d. h. die geltenden seltgeseizen Nechtsprincipien wisse, und anzuwenden verstebe. Die Form des willenschaftlichen Unterrickts sell hier bloß "nachteifen. Wenn nun aber der Lehrer, dem es um den "Bersind seiner Methode zu thun ist, mit der Kritis der alstern Sylteme aufängt, den Zuhörer in das Interesse seiner

anfangs immer einfeitigen Erperimente burch bie Borffellung Des neuen Lichts bineinzieht , bas ber Biffenichaft auf geben foll : fo lauft wenigftens biefer Buborer Gefahr, einen Beg, Deffen Sicherheit und Gute der Lehrer felbft noch nicht er brobt "bat, vergebens zu machen, ober, wenn auch biefes nicht ift. wenigftens erft einen beffern fuchen ju miffen. Und git folden Uebungen, beren Erfolg immer noch migemiß ift, weicht wenigftens die gewohnliche nur allgu furge Beit des afabemifden Mufentbales nicht bin. Er wird alfo, wenn er auf jenem Bege auch recht fleiffig gewesen ift, mit einer Menge pener Boen und befto ungeubterer Gefchicflichfeit ju Der ferneren Laufbahn übergeben, die er gewöhnlich fich felbit nicht bestimmen tann, mo fobann recipirte Deinungen und Grundfage gelten, bie er aus feinem Standpunfte unb pon einer vermerflichen Geite fennen gelernt bat. Diefen Dlade theil ju permeiden, bleibt meines Erachtens fur ben afabe. milden Unterricht nichts ubrig, als bie Daterie der einzel. nen Rechtstheile, wie fie gegeben ift, in bem Bufaramenbange ju lehren, ber einer jeben Belengebung eigenthumlich ift; burd wiffenichaftliche form biefen Unterricht moglichft au berbeffern, foweit es, unbeschabet bes jum Grunde liegenben innern 3beenganges biefer Rechtstheile, gefcheben faun; ba abo ber Inhalt felbft noch nicht gur theoretifchen Bemigbeit erhoben ift , bemfelben burch Unterfuchungen , beren Gang und Methode den Quellen angemeffen ift, woraus er ge--foorft merben muß, diefe Erifteng ju geben, und endlich bas große Dannichfaltige ber vielen Rechtstheile unter all gemei. ne Ueberfichten ju bringen, nach welchen ber Buborer feine Renntniffe ordnen, womit er ben Unfang feines erworbenen Biffens vergleichen, und woran er die Lucen beffelben erten. Das gange Problem bleibt alfo immen biefes: nen fann. bas, mas ber Buborer wiffen muß, foll er fo fernen, bag bee Inbalt der einzelnen Sacher, wie er in den Gefeten bestimmt "aegeben ift, unverandert bleibe. Aber er foll es trach ben "Regeln ber moglichft einfachen Ordnung und nach Brundfas Ben einer folden Dethode lernen, Die jugleich von der Be-Schaffenheit des ju bearbeitenden Gegenstandes ab peleitet. sund folglich barauf anwendbar ift, obue Ginmifchang foloder Steen , Die diefen einzelnen Rechtstheilen freind find, welches j. B. im Romifden Recht ich glaube faft febr un. aldidlich gefchehen murbe, wenn man von Gelbfigwecken, ja ober Claenthumslehre von Berenupfung aufferer Gegenftanbe

"mit feinen Urrechten u. f. w. reden wollte. Und mochen "nur unfere Junglige ihr Rechtssisstem in den hauprgrund"faben immer erft recht verftehen, che fie fich ju Krititern auf "bie Gefahr erhöben, am Ende ihrerflaufbahn den Forderungen, die man mit Recht an fie macht, tein Genüge leiften "du konnen."

Unfer Berf. hat ben bem porlfegenben Berfe bie gute Abficht, ben angehenden Rechtsgelehrten Diefem Biele gun führen. Allerdings bat gerade beut ju Tage, ba in 26fict auf die Behandlung ber Rechtswiffenfchaft fo viele Berande rungen verfucht werben, ba bas Gebiet berfelben burd nen bearbeitete Theile immer noch ergangt und erweitert wird, ba Die Begiehungen und Bermanbidaften anderer Biffenfcaften mit derfelben immer vollftanbiger erortert werben, und ber Umfang von Renntuiffen, welche man von dem Gelebrien fordert, immer großer wird, mancher Jungling große Dabe, fich felbft feine Laufbabn vorzugeichnen, Die Dabi ber nachffen Begenftande feines Rleiffes ju beftimmen , und, weun er aud Das Lettere gethan bat, fich felbft eine beftimmte Soee Davon ju entwerfen, wie er bann weiter fubiren foll. Bie oft aer Schieht es, bager in bem Lectionsverzeichniffe Borlefungen angefundiget findet, von welchen ibm nicht jugemutbet merben tann, fic felbit genau ju beantworten , mas er ju erwarten habe ? Bie baufig gefchieht et, bag er Collegien neben einanber bort, melde nicht gufammen geboren ? bag er in andere permandte Biffenichaften fich verbreitet, melde von entferne terer Begiebung auf feine Biffenfchaft find, und fur folde. welche gang nabe mit biefer in Bermanbfcaft fteben, gar tein Sintereffe bezeugt? Und wenn er benn bie einzelnen Theile ber Rechtswiffenfchaft bort, wenn er ben bobern Beruf in fic fublt, nicht bloß zu boren, fondern burch eigene Bemubungen fich in bas Innere feiner Biffenfchaft binein ju arbeiten, wie foll et belfen, fich felbit fortaubelfen?

Diesen Bedurstiffen soll eine juriftische Methodologie ju Bulfe kommen. Sie soll dem Anfanger die Facher bezeichnen, welche junachst zu seiner Hauptwilfenschaft gehören; ihn über die Ordnung belehren, nach welcher er fie zu studiren habe, und ihm eine Joee von den einzelnen Hullswiffenschaften und dem Gebrauch, welchen fie für ihn haben konnen, bepbringen. Sie soll ihn endlich auch lehren, wie er bepm Smelium der einzelnen Sheile zu versahren habe, besonders

wenn er bein geordneten Unterricht, welchen er zu benufen hat, fein eigenes Studium bepgefellen, voer am Ende feines atademifchen Curfus zu eigenen gelehrten Untersuchungen übergeben mill.

Ilm den lettern Zweck zu erreichen, schien dem Verfasser fein anderes Mittel übrig zu seinn, als aus der Beschaffen beit der Mechrscheite selbst seine Bemertungen darüber, und seine Meinung, welches Verschen er ben jedem derselben sur angemesser halte, abzuleiten, und in jedem Theile diejenigen Puncte zu beimerken, welche einer vorziglichen Ausmerkzamteit zu dem Cade werth sepen, um in den Geist desselben einstadringen.

Mit Recht ift übrigens der Berfasser allen seinen bisbetizen Borgängern darum griefet, daß an bem seiner Methobelogie vorausgeseht hat, dem Zuhörer sein die Nechtswissenichaft ihrem allgemeinern Umrisse und Jahalte nach bereits
uns der juristischen Ercostopable bekannt. Und zwar hat er
barüber, welches seder billigen wird) diesenigen Borstellungsketen, welches seder billigen wird) diesenigen Borstellungsketen, welche in seiner 1789 zu Erfangen herausgegebenen Encystopable berrichen, zum Grunde gelegt. Eine andere Boranssehung von welcher der Verfasser bem Bestreben, leiner Methodologie die möglichte Inwendharkeit zu geben, ausgleng, ist: daß es auch an den erforderlichen Anstalten für biesenigen Hülfswissenlichalten, welche er empfohlen har, nicht sehle.

Der Berf. hat fein Bert in zwen Salften eingetheilt :

1. Allgemeine Kinteliung. §. 1 — 20. Sie fängt mit einer dropplogisch geotducten Lierergrur ber Methodologie an. Darauf solat A. Begriff und Zweck dersethen. "Sie ist, obs "jettle bettachtet, ber Umfang (Indeariff) von Grundläsen "über die Erfordernisse und zweckmäßige Art des Studiums "der gesammten Mechtswissenschaftet". Dann werden B. die Haupt und Nebentheile der Jurisprudens fürslich aufges jählt, als dersenge Gegenstand, worauf die Methodologie angewandt werden soll i und C. werden die Grenzen gezeichs net. "Kür den bereits gebildeten Gesehrten, würde eine Meschodologie der Fürsprudenz bloß auf die Regeln der Bearsbeitung des Juhalts seiner Wissenschaft selbst eingeschräutt won. Für den Aufänger in der Nechtswissenschaft hat Meschodologie weitere Grenzen." Was dieser darinn zu suchen berechtigt ist, wied nun

II. in ber Wiffenschaft felbfe von Stud ju Stud naber burchgegangen. Er muß namlich baraus lernen : A. Beldes find bie Borbereitungsfenntniffe, welche bas Studium ber Rechtswiffenichaft als Clementarunterricht vorausfest? 31 - 49. B. Bie muffen bie einzelnen Theile ber Rechts. wiffenschaft nach ihrer eigenthumlichen Beschaffenheit und ib. ger Begiebung auf einander findirt werben? 5. 40 - 114. C. Beldes find Die verwandten Biffenfchaften, beren Rennts miß die Anwendung ber Dischremiffenfchaft erleichtert, ober bas gelehrte Studium berfelben erweitert? 6. 115 - 133. D. Beiche Ordnung ift bie angemeffenfie fur ben Gang und bie Eintheilung Des afademifchen Studiums eines funftigen Rechtsgelehrten ? 6. 134 - 146. Der Meinung Des Berf. nach, welcher wir nicht beppflichten tounen, foll ber Unfang unter andern mit Logie und einem allgemeinen Gurfus ber Philosophie gemacht, und bann jum Raturrechte übergegangen werden. Inftientionen und Banbeften follen greumal bintereinander, und Die lettern jebestnal ein ganges Siabr gebort werben. Etwas eindringlicher batte ber Berfaffer Die Uebungen in dem Gebrauche ber Reber empfehlen follen.

Bir finden biefes Bert in jedem Betrachte fo eingerichtet, bag es ben Borlefungen über die juriftifche Methodologie mit großem Rugen jum Grunde gelegt werden tann.

Dy.

Rarle von Dalwigt juriftische Auffahe für bie gegenwärtige Zeit. Frankfurt, ben Andred. 1796. 3\frack Bog. in 8. 4 9.

The course of the course

Der hier besonders schon auf weisem Schreikpapier abge bruckten Abhandlungen sind drey. Die erfte über die Te partition der Kriegesschaden. Hier wird sehr aut gezeigt, daß die durch den Krieg beschdoigten Oerter oder Gemeinden eines Landes von den andern desselben Landes, die nichts gestten haben, entschädigt werden twüssen, und zwar letteres ohne Rücksicht auf den Abels oder gestlichen Stand, oder sonlige Bestehung. Wie aber diese Entschädigung eine auf siese ziese zur Entschädigung eines Orts beytragen musse, zu rechnen? 3. B. ob, wenn Rheinfels und die dortigen Heine fasse

Kallellichen Lande in ber Graficaft Rabenellenbraen enticha Digt werben follen, bagu auch bie übrigen Raffelifden Lande Bentragen maffen? baruber findet man, fo febr man es aud aminidite, fein Bort. Sweytens wird bem Litel nad davon gehandelt, in wie weit die Uribeile eines Jufistolles giums in einem vom Jeind eroberten deutschen Reiche Lande für ghleig zu bollent In der That aber wird els gentlich die Frage beautwortet: in wiefern die Urtheile olo her von den Frangofen in diefom Beieg in den von ibm eingenommenen Landen nicht abgeschäfften Bbride Weit nuch dem Brieden gibleig find? Der Berf. behauptet ibre Gultigfeit, in fofern fie bie wirend von ben Rrangpfen befetten Begenden betruffens ledgnet fie aber im Betreff bet ban benfelben nicht befebten Gegenden ibres Gerichtsforens weld. Ret. glaube in Anfefting Des Legtern wieder unters fcheiben gu, muffen : 66 ble titrbelle für bie nicht Bon ben Rrangofen befehren Begenden im Danten ifter fonftlien rechte mäßigen Obrigteit, oben im Bramen bet Branten Republit, wie es odmale Siep, gefentigt worden? In fefterm gall if Rett allerdings Des Berfaffets Deinung. Daben aber, wie feicht gefcheben konme, de Regierungen für die nicht befehren Lande bie Musferigung auf bie fonft gewohnte Met gethan? fo fiebt Rec: nicht, was three Gultigfelt entgegen fleben tom me? Drittens folgt etwas obn ben Bechten ber bypos thefarischen Glaubiger bef verbranften, aber poleber bersuffellenden Gebauden. Der Berf. giebt fu, ibag que abnellin Gelnem Biveifen unterwerfen eft, bag eine auf bem abe webrannten Gebaude haftende Ochulo auch auf bas neu ffers wellellte Abergebe's glaubt aber, buf diefelbe ben Rechten bes lenigen, ber ju dem neuen Bau Geld vorgefcoffen, nachfiebe. Diem with fich auf i. 29. S. 2. D. de ping. et hop. berufen. Allein dieler tebet von dem b. f. poffeffore, mitbin von einem befondern, teine Regel gebenben Ball. Sodann grundet ber Berf. fich auf Die Unalbafe, ba überhaupt berfenige, qui'fit safectionem aedis credidit; als privilegistas creditor, bent non privilegiato etiam anteriori porgebe. Allein, wie wenit biefet anterior etwa ein folder mar, ber gur Erbauung bes erften nun abgebrannten Saufes Das Gelb bergegeben ? mirb er alsbann nicht dem, ber gur Bieberberftellung beffelben ben Borfchuß gerhan, ungezweifelt vorgeben? Aus biefen Bes trachtungen inegesammt wird man feben, bağ es gur gewesen wite, wenn der Berfaffer biele Abhanblungen mitelnander

nicht fo eilig, als es wohl geschehen ift, in den Drud gege-

Die Reichsmatrifel aller Kreife, nebst ben Usual-Matrifeln bes Kammergerichts. — Ulm, 1796. Mit bem Register X. u. 222 S.

Bum Grund blefer neuen Muflage ift bie vom Jabbe 1698 gelegt, ben welcher bie feitdem vorgegangenen Beranderum gen ber Matrifeln , aus ben Reidistags : und fonftigen Ber handlungen, nachgetragen, auch aus Dofer, Dutter, u. f. w. erlautert find. Der Berausgeber hat fich S. G. G. Bum pelsbeimer unterschrieben, und die Borrede von Regensburg Batirt, auch daben bemerft, bag er von einer hobern Bebir De ju diefer Auflage veranlagt worden. Diefelbe mar and gemiffermaagen ein Bedurfnig fur unfere Beiren, ba die Da trifeln fo menig einzeln zu haben find, und wird bemnach gu wiß einen guten Berlagsartifel geben, jumal ber Berausge ber, fo viel Diec. fm Durchgeben feben tonnen, febr wielen Rleiß, alles richtig anzugeben, angewandt bat, ben bem die etma mit untergelaufenen Berfeben nicht in Betracht tommen. Bu lettern gehoren, bag G. 20. 3. 11. anftatt Gemield Sentheim gebrudt ift. S. 116. 3. 4. ift anftatt Temeny ju lefen Momeny, und S. 177, 3. 8 von unten, anftatt Jacet. bod, Juterbod. Daß bie Grafen von Afpremont & 164 Migremont gefdrieben werden muffen, ift Recenjenten nicht bekannt.

## Arznengelahrheit.

Henr. August. Wrisbergii Commentatio de singulari genitalium desormitate in puero hermaphroditum mentiente, cum quibusdam observationibus de hermaphroditis. Annexae sunt II, tabulae aeneae. Gotting, typis Dieterich, 1796. 4, 40 pagg. 8 %.

A belikerelike bie festerbaft verbilbeten Bildleditstheile Rinben ben al-Babren ; beffen mugeblicher. Sobenfact af ber rechten Seite, auffer ben Boben felbil, einen Cheil bes Mafibarms enthielt, und auch den Unrarh burdiles; auf der finfen Geite aber die Soden und leberhoben fafte. ichen berben mar eine Eleine Murbe, Die unten in der Gegend bes Bandchens zwiefach gefpalten ift; aber teine Barntobren-Deffnung bat. Statt beren findet fich unterhalb bet Ruthe eine Spalte, burch welche ber Urin unwillführlich abgebet. Die Borbaut lagt fich guruckfieben, Die Gichel ift ordentlich gebauet, ber vermeintliche Bobenfad fiebet aus wie ein Leifleubruch, in welchem auch ein Theil bes Maftbarins liegt. Daraus folgert ber Berf. , bag bieß Rind ein mirtlider Unbrogba fep, und der Kall mit dem von Wagpremi und Mennel ergabiten Ralle die meifte Aebullditeit habe. Hebrige betrifft die (4) Rlaffen und Rriterien ber Bermaphrobiten, nebft ben baruber geführten Sebben,

Ar. Fh.

Phosiologische Untersuchungen von Dr. Phendor Gevrge August Roose, Professor am anat. higurg! Kolleg zu Braunschweig, u. s. Braunschweig, ben Thomas. 1796. 8. 105 S. 8 9.

Se find einige kurze Auffage, mehr hingeworfen, als ausgestüber, über Ordnung und Stellung der phofiologischen Mateit ein, (nach Blumenbach) über das Aufchweiten der medunlischen Stutbe, (zur Bestätigung der altein Abestie) über dass Erstiden der neugebornen Aufmer, (etwas über das Durvepie) ihe Problem) über die geheimen Hatnwege, (sie werden gostengen) über Galle im Blure, (gegen Koutcreichinder der gerfen bet Galle im Blure, (gegen Koutcreichinder der gerfen bei bergieben gen nichthaber webe dapon gescheschen. Die kund ber bergeben gen nichthaber sied nach wenigende sieden geboten.

And Porteroffis, ber Argnengetabeheit Dottort, sellene Linkertuchung, über bie Denigging der ken demofraft bemm Entriefen, Erftiden, in f. Im. Buttehung wie ble bie leichte bes Tobes, bent Do 3

Werth ben porgeschlagenen Mittel und han fin Deilversahren. · Aus bem Englischen überseit w. Dr. Christian Friedrich Michaelis teipfle Williams. 1796. 8. 174 S. 14 20.

Abermals ein Product, das wir der Lephner menscheinste liden Societat ju verbanten baben! Gie vertiert ben f tungezweck nicht aus ben Augen, bat bereits godo B gludte ins Leben jurgagebracht, und burd bie anfrent Dreisfragen manchem bentenden Argte Belegenheit ges Lebensfabigteit und Lebensberftellung D über Leben, foidlide Deilmittel bie anwentharften Borichigge gut Der Berf. ichliet fich an Bite, Goodwyn, Colembia a. an, um diefe duntle Belebungslibre, die in der gett den Medicin fo wichtig fit, endlich einmal ins Delle 30 gen. Die Krage war, was ist als nächste Ursache Codes bey den verschiedenen Arten der Erflich ensufeben? Welches find Die zwedmaßigften # Bur Wiederberftellung Des Lebens? und ber Ber weftand bie fomere Runft, tura, faglich nut, obne 4 fenjagd den Gegenstand darzulegen, und das schwere D giemlich hefriedigend ju tofen. 3n is 2wichnitten, ichier alles gufammengebrange, was fich über bas 200 feinem Bebufe, fagen laft, und feine Borganger bied bescheiben widerlegt, mit fleter Ructficht auf bas antis filche Softem. Geine Mauptlate fin Tolgenden Die & traft ift bas Attribut eines promificten Belend sumb im Blute ju fuchen. Reigharteit ift bas Brinoigibon got frast, doch in Werbindung mit andern Bedingungen mit Cipmirtung der Geele. Benm Ertwinken dringt etwas # fer in die Bungen, und bas Bint fammier fich in der reibt Bergbable unbien ben Bineabern an, ohne Stornna ber :Or ganifacion und obne Dirnertrovalation. Eben is benm benten; nur find bie Diengefäße bier mehr angefüllt. Er efen todert ichnellen, als Ereringen. Dort behalt ber Eft mehr Bioglamfeit und langerbin Barme. Lebensluft dient auf Erhaltung des Lebens, und das Blut befommt dauen. We Methe. Die Barnie bes Korpers bangt votti Arbentie und von det Organation des Blutes ab. Die Urface ber gehemmten Bebonstraft beftebet in bor. Imsichkeffung bur Er bondluft, und in der Bernichtum ber Reliberteit, fa wie ter MERC uckeleine in über Wirtung und Ractwirfung zwifden ben Magnologitien und beniftorthabenden Reizen; wie gange Kunft Gebalogie aber Pfrabet in der Lingen Wahl der rettenden Mitte (Gebegenisten eignet fich der Verf. feir 1783 die Meischief, daß Lebengluft die nachtte Urfache der Reihartest in. Kun so kann et sich nuch die Infelandsche Lebenstserie in Action und Reaction der Lebenstraft und Reize zweigenen, in anderend die Kunst so meisterhaft verstehet, fremde Ideen Id apppassen),

Mut bie Borberlite bauet Det Berf, fein Bieberbeles ignightem, Ben Demmung ber Lebenstrafe muß ber Arab Ach bestreben, bas Arhambolen, und die Bergbewegung wiederberuftellen. Aberiaffen ift gefahrtich, fo lange nicht bie Eira Mistion im Baitge tft, Erbrechen gebore unter bie meifelbale En Wittel. Einathmen ber Lebenslufe durch eine bier angeges bin Daftine fit das allererfte Mittel in Verbindung mie Mr Ceftrickat nach ber Bergegend ju, nachher maßige Bar-Me, Bemeinig und Retten des Korvers, ermas Wein in ben Mengen, velgenbe' Ripfbire, mit behutsamer Cinfcbeantung bes Ribassinglies, Mege reines faichtiges Alcali, ale Reiz ber Banvegane. Bie Ordnung ber anzuwendenden Mittel bed -Athe barinnen, baf ben elefteifche Ocrom mabrend ber Lung benansbeitung bengebracht, und tiach geendigter Angarbmung bitterholf worde, ohngefabr so Dinuten lang, bag febann Sie Magenmittel genommen, und bas reigende Ripflit gereicht, mblid bus narme Bad behuchem angewender, auch bas Reis ben lemmerfort betrieben werde, bie zu ben Beichen bes zuruch-Ethrenben Lebers. Das alles gefchiebet dem Stunden lang to lance not emige Doffming des Lebens übrig ift, u. f. m. Das gange Beilverfahren des Werf, grundet fic alf auf Mefping, ba dus Befen bet fogenannten Lebenstvafe; mon mon wan diefe odet jene Dopothefe annehmen, ummer eine Reigfa higtett vorausfest, und der Schrintod, den wir bierben annehi men muffen, nichts andere, ale eine beftige Unterbrudung biefereneigfabinger ift. Durch ben funftichen, über tiftigles ungebrachten Rich in Statutionen tonnen wir jene Rraft wiel ber beibaleigen , leit baburch bie auffere Gewalt wieder aber willigen. Go viel frauche ber gerichtliche Arzt zu wiffen, bas affere, bas bie eingenen Base bes Berfaffere bereifft , laft fic par felde berichtigen: Benigftens ift er ber Babrheit Milber, alle Die einfeltigen Boullott ber Bebonstrafe. Girrane

ner und Schaffer, und die ihres Glaubens find. Er mit die Lehre der neuen Chemisten vom Processe des Athempolens zur Erklarung des Wie, und entbehrt die weitlauftigen, mehr ober weniger wahren Thearien des Darwie, La Roche und Reil. Dier durfte mohl noch eine neue Siehtung nordig fenn ihr wir und ruhmen, konnen, die Wahrheit gefunden zu haben:

des applied red and the state of the state o

Commentarien ber neuern Arznenkunde, herausgege ben von Chrn. Gottlob Bopf. Bierter Band. Lubingen. 1796. 454 G. 8.

Present and the State of the Contract of the In diefem Bande find folgende Schriften ausgezogen nor ben, beren wir furg erwähnen, Die Anmerfungen bes Berms gebers bingufugen, und mas auch uns etwa baben einfallen burfte, mit menigen Borten angeben wollen: 1) Fraik de curandis homitium murbis, L.V. de Profloviis, P. L. Manhem. 1794. G. 1 bis 19. - G. 47 ergablt ber Beraisgeber einiges von einem Buffande der dennifden Rubte moben eine eiterartige Materie abgieng. Dief batte feven vier Sabre gebauert, es mar pon einer gallichten Rubt gurud geblieben, Sr. 5. behandelte die Rrantheit feiner Theorie genaß als ein rien dronifden Rheumatifin verorbnete Spieffgangichmefel und warme Bader, und finlite ben bennahe abges brien Rrane fen volltommen ber. - S. 53. Der Berf. bal immer noch mir Scant ben ber Sur des Trippers den fichern (?) vielleicht aber etwas langern Weg gewählt, Die Krantfrit fich felbft p überlaffen, und nur die Sumptomen ju maßigen. (Ben um feren perpolitommneten Semitnig biefer Krantheit balten wir bas nicht fur ben beften und ehrenvolleiten Beg.) - 11) Weitards Entwurf einer einfachern Arznertunde, Frantfut, 1795 bis G. 73. In ber Ginfeltung ju bem Musjuge aus bie fer Schrift fagt der S., es fep intereffant, einen Schriftftellet auftreten gut feben, ber es uber fich nehme, ben ben gering Schabigen Urtheilen der mehrften bentiden Journaliften, bas gange Spfiem des Schottlanders Duntt fur Duntt ju vertheidigen. Das Intereffe machle, da Gerr 2B. icon in leb nen altern Schriften abnliche Borftellungearten, wie Brown, gehabt, und die Bromnifche Lebre am Krantenbette gepruft, und die Richtigfeit berfelben burch mehrere glückliche Ruren

probt babe. ( Dec. frent fich, einmal gemant fe meiden gu beren. Sine ira et findie! Der Rechietbit bell Des Preme nifde Suftem ben weitem nicht für fo tabeligmerth , als ber Deurtheifer beffelben in ber Milg. Luternrupjeftung, wing auch betennen, bag er Din. 38. hat bellen leben. . Den. 28's Deile art aber ift nicht rein Brownifd; er giebt auch andere Mittele ale Meobol, Dobnfaft und China; er bat auch Ruten unternommen, wo er nicht reufficte. Doch bat grallerbings treffe liche Beilungen nach vernunftiger Bromnifder Dethode ben wirft.) - III) Sufeland über die Rafue, Erfenntpigmite tel und Sellare ber Strofeltrantheit, Bing, 1795 bis Geite 243. (Biro nach Berdienft gelobt, befonders megen ber aus ten gwechmabigen Busmahl der Dittel und genauen Deftime mang ber Umitande, unter benen fie bien, oder jenes feiften fonnen; ingleichen befimegen, baf et aufe neue bie Aufmeptfamfeit ber Mergte auf Die aufferliche Anwendung innerer Dire tel etregt.) G. 185, wird ein Foll ergablt, dan ein Profulees Rind gwenmal fart fi berte, welches Bieber fich jedesmas innerhalb 24 Stunden nach dem Busbruche Des Ropfgrindes vollfa wieber verfor. - IV.) Bell iber ben forartigen Tripper und bie benerifche Grantbeit, Leipzig, 1799 bis Beite 218! Man fcage an Bell ben beurlichen, lichevollen und manmale figen Bertrag und fein Beftreben, affes auf ufdtfa gemachte Erfahrungete und Beobachtungen ju grunden, C. 226 mibere taib bee Berausg jebe Ginipritung in ber Enemnetungenes tiobe bed Trippered Dieje theoretifchen Cinmenbungen werben Bander gefenden peaseifde Gefehrungen enterbiert, und Meride Auffenditer-und eing angewenderen Cinfprigunif Angereinig bag Blutungen aus ber Darnribre meis Miton-Rebiern des argres ober Kranten emftehn. (Uebere fit fich ber Geausgefter ben biefer Schrift bie meiften andentbigen erfaubt. Unter andern beffatigt er auch bie Birfinteje ber Sahnemannfchen Ochwefelleber gegen ju britten Doride (flug.) - Y) Reil de polycholia, Hal. 1791 Serousg: billige bie Buentiabine Der altern Reilichen Ager gent Durcht gif Espisiging bie Bemittigmilifen Diffe Galle Bereiter torebe; will ben ben bir birfeder bet fich. bie de Ballentrantheit nicht von ben Clamenten ber Galle, forber bemeon ber bereite abgefonberten und ben Baiten bevgemifd. be Gelle Die Red Chen. - VI.) Bord Bemer finder aber til Anntheifebes Daftgelentes, Brasian, 1785 bis Geite 174 Die

Si ...

Die Bemerkungen, fagt ber Berausgeber, well aber die genannten Rraufbeiten mittbeilt; fin widt 39 1. fagt ber Detqueg., daß feine Rranten Rich mie biet Somergen ben Aumendung der Collinder bettugien: Zann bas namiliche bestätigen.) - VII) Aberneny eilbe und phofiologifde Berfucht, Leinig, 1793 616 Diefe Schrift enthalt nach Grn. Q. vier 26banblum de fic burd Duglichfeit und forgfolig angeftellte dangen vorjuglich anszeichnen. - VIII.) Rechte te Schmidt Diff. f. Mydrargyri phosphorati historiam in Erford, 1794. (Das photoborfaure Queeffiber bet leicht wicht so viel Achtung, als es fich erworden Cabi Mifcellaneons, bofteben blegmal .) ans eigenen fell finnen Demorfungen über die Todesart der 🕮 nen. 3m Sirn fand fich frine Opur von Romet Lungen waren buntler von Farbe, als gewöhnlich A fdmaries, fluffiges Blut in Dienge obne Schaum :" se Bertfeite und der Sohladersack zoigten fich woll war gem dannen Blute, felbft die bin und frieber wet Ronfremente von Blut batten eine ungewöhnliche M beit. In der Luferbhro mar fein Schleim ober fib Waffer; bep einer anderen Perfon titte etwas von's Bo oft Dr. C. ettruntene Ebiere unterluchte, fonte manns Refultage bestätigt. Er folgere baratis, bull Der Ereruntenen butch Lieberfullung der rechten Berne Blut, also burch eine ihrer Thatigteit entgegengefesce'm der Unweafamfelt ber Lungen nicht zu überwinden bei A siff vergriocht werde. Im Gangen macht es nicht's ningsten Unterschieb, ob ber Denfch bald unterfinde unt ober nicht. - Rongestion nach bem Ropfe tonite most mal erffiren ; thut aber gut Behandlung niches. je aus Conradi's Tagebuch, Buchbols Beverigen, Mafeum der Beilbunde, und einigen anbern Gorff

D. Molff (ausübenden Arzies zu Samburg). Beite fungen über die Blaccern, befonders über die einem faporofen Rervenfieber verbundenen Bistern. Alfona, 1795. 128 S. 8.

Ein andrer Rec. hot in der fleen Allg. D. B. 64 und rot D. die fruhern Schriften bes Berf. angezeigt. Der gegew

Breen befindet fic in gleichern unangeriebren Ralle. glich ein unganftiges Urtheil über ben Berfaffer in fallen. nten man professchem Talent scheinen und bie und ba in die den geleuchtet ju baben; aber von einigem Lalent für driftkelleren and nicht ein einziger. Es mangele ibm fowil Denelichkeit und Beftimmibeit der Ibeen, ale auch die jabe bes Bortrages. Defaunt ift icon die Sypothefe, die al Bortftreit binauslaufe, daß Dr. 28. glie Rrantheiten für Derventrantheiten bale. Diefe Paradogie tommt auch biet wieder fiberall vor ! Er befdreibt in den etften Sh. Die meis Am Bufalle ber Poctentrantheit; aber freglich ben weitem nicht belichtvoll und beimig als sufeland in Sildebrand Dach laft fic daraus abnehmen, bak es allerdings eine fauichte-ober nervichte Dockenkrantheit inar. - Meimpivin fagt fer Berf. B. gr, ben fruben Durchbruch ber Blattern; Das Schwarzwerden und das frube Ausfüllen mit Blue, nehmen, form it vin Anulicher. Webmen wir aber bie Abwefenbeit bes Durchfalles und bes Speichelfiuffes, die vorhandens -Mettigkeit und Dinfalligkeit, und wonn wir vorzäglich, die antaltenbr Detanbung und Ochlaffuchr in Ermagung sieben, welche Betanbung bis fast am Gibe ber Rrantbeit anbielte. ber ben Genefenden nämlich, dauerte bie Betanbung bis bie Bufalle fich nach und nach verloven, Die Blutaueffuffe aufgebit batten, und ben benen, die baran geftorben find, bauerte ble Beraubung anhaitend fort, und ber Rrante ftark im Odlummer. Wenn wir bief errodgen, fo mußte birg Fice ber als ein Rervenfieber betrachtet merben, u. f. 10." Run ertrabagier et aber biefe benben Krantheiten eine Beile fort. bis . 71, 106 er mit Boep Worten bie Rup biefer Dockentruntois benibre: Die Arnita that nichts, Die Bintblatten nicht: wieles der Wrechmistel warben im Anfang mie Ruben gegeben: Derm , fingt ber Beif. Da bier bie vorzüglichfte Anjeige; over victmobr es war sier porzüglich darum zu thun, ben Musbund ber Blattern ju beforden, weil, wie to bemerte Sale, alles auf ben Ausbruch berfeihen anfam, und Wenn berfette geffitig erfolgte, fo Hefen ouch bie anbern Grabien glieflich as j' boyen Rervenfieber mit Betaubung und Schniche, gaig einfach obne Betbindung mit effrer entfunde und Amege. Dach bem Brechmittel gafter bit Mube mit mb obar Rafnphet ; fpanifibe Allegenpftaffet Saffen nichte, laue warms: Fullegor aber vielt. Mitt wenig, obicon wenig Demobaren fit Die Praris, fait et und über die andern Depe

el de sesa les acts el deservir La dividencia del california

Bervennikiel, J. D. Die Mittelifaure. Im meifen ift die Robe von der Frages al Coulle pub Nervensieber einerlev fepen? Am wenigken wird gerode pou den Pocken felbst gesprochen. Gang am Ende komme er auf den Mobusaft, wo man denn erfähre, das dies Wertchen die Empfehlung dieses Arqueymie tele in savrigen Rrankheiten jum nächten Endrocet dat. Der Bertaffer selbst scheine doch nur wenig Erfahrungen daraben gesommelt zu haben.

Ds.

# Weltweisheit.

3. Rouffean über natürliche und geoffenbarte Religion. Ein Bruchstück aus dem Emil. Neu überset (auch unere dem Litel:) Glaubensbekenntniß Johann Jakob Nousscaus. Neustre-lig, ben bem Holbuchhandler Michaelis. 1796.

Das Original ift zu alt und zu bekannt, als bag wir ein Diger baruber ja langn haben follten. Dur von der neuen fliberfegung, ber Abficht und Berantaffung berfelben mitfen wir aus der vorgefesten Bufdrift bes Ueberfebers an feinen Erennb, ben Daffor C. in Dresben, etwas anfuhren. Er gloube namilid, bof bief Glaubenebetenntniff, welches Monfe Jean befcheiben um bantbar genug dem Freunde obne gleichen, bem Subrer feiner Jugend, bem Bater feines moralifden "Lebene, in ben Dund legt, gar mohl verbiente, von feinem "Steunde und mehrern guten Wenfchen in einer beffen "ber febung gelefen ju merben, bis bie find, im weidige, ben ichonften Schriftiffler Frankreiche ein feum anget "bes Deutsch fprechen lafte ... Dies ift freifich eines viel gefagt, benn follte, bie bieberigen Ueftefebillent Bruchfinds nicht ju gebenten, auch bir bem bataniterit fionsmerte einverleibte Heberfebung, bes Emife einige rens fo wenig murdiges Deneld benegnten Rouffean, ben Laffen , bağ um fich Debot ju verftenfen, er ba thed bie neuen Dollmetider umjeben mußte? Ded bereffett wille Uban nicht ablpte dest ba en Die verigen liebenstweingenba

gur Dand bar, um fie mit ber neuen vergleichen au thanen.
and biefe wene mo nicht voranglich, both fo gefunden bat, bas
bill banter gafeleben fenn tanin.

Die besonder Abstat und Beraniastung bieser neuen Mebersehung wied in siefen Worten angegeben? "Das Publikum
hat gegenwärtig wie mir schein, ein nieus Indeses Darbeites barauf zu merten, wie ein Manpurppusstantschieß barauf zu merten, wie ein Manpurppusstantschieß aber
Angelegenheiten der Religion und des Claubepe batter.
Eine Ohilosophie, die alles insossiert, was das Nachenten
des Menschen ürgend einmet bervorbrachte, hat ihre resonnirende Jand auch an bas Bishische Gebaude einer für unvers
anderlich erklätten Bogmatit gelegt, und hat, was man
wohl nicht erwarzet hatte, an berseiben mehr Haltbares, als
Berstörungsmerth's gesunden. Das Urtheil eines Manres,
bet denning Jahr vorber, miter der Leitung eines guten Benius, die Religion auf Morat auf eben den Grund sinder,
den Kant, als den einige sierschätterlichen, nach unermüheter Spekulation gesinden hat, und nicht weniger schanend
mit dem versuhe, was nur nicht gegen die Moral ist vers
den gemiß und den Orhandtungen des Philosophen in Laden gemiß und den Orhandtungen des Philosophen in La-

See Pilat! ple Settligtengen Noussend Mes Annis
wer Roll bie die Grauben inte etwander zu vergefigen? in
wer Koll bie die Grauben inte etwander zu vergefigen? in
wer konten inte zu detwarte gewise i dere einetmunutzient
fiche bevorn inter zu detwarte fischen Vergleichung seigen ind
wer genähen und andarte fischen Vergleichung seigen zu bei,
wan gleich verde Delberden die Theologie auf Weste zu
genähen sach ind der die ben dieselige Arribun, inder Sonne nab innieme und auf den dieselige Arribun, inder die ben nab in gerind in die Sudprikorist der Vergleich niche fo oder nach Vernünft für die Sudprikorist der Vergleich niche fo oder nach Vernünft für die Sudprikorist der Vergleich niche fo oder nach Vertil und alle Gilitärtig absecht; als ver mes zen nachteiden Kant, so wie et Ach auch von dem einen ilchen Inderen nichts abnen, noch in den Sinn konsten Vernubse was bevm eingesehene und zugestandnen Mongel alles Beweiter nich Ausliens, bewandren Unnständen nach, von einer Sache durch dlages Annschen und Postulien sich völlig übers den bereit dem

Ez:

Immanuelis Kantii Constitutio Principii Metaphysicae Morum. E German, in Latinum Idioma convertit M. Ioannes Christianus Zwankiger, Matheseos et Phil. Doctor in Academia Lipsiensi et Collegii Min. Ducalis socius. Lipsiae, apud Hilscher. 1796. 8, 141 die Botrede XXIV S. 12 gg.

Der Uebersether hat in einer Borrede seine Abstimmung von verschiednen hauprlaten des Kantischen Werts erklart, auch seine Grunde angeführt; aber nur so turz und abgebrochen, das man seine Erinnerungen kaum für eine Brusung, geschweige sur eine Widerlegung des übersehrn Tractats halten kanr. Indesse ist der in borde auch das Wenige, was er gegen Kant erinnert, von der Art, daß es immer einige Ausmerklamkeit zu verdienen scheinet. Wir wollen baber, da von dem längst bekannten Originale hier nichts zu sagen ist, von den Antilhesen des Ueberseigers eines und das andre anführen.

Es wird zuerft erfinert, bug wenn es gleich menfchliche Dandfungen giebt, moran die Bernunft auf feine Beife Theil minmt, hieraus nicht folge, baß es auch Sanblungen gebes moran Die Bernunft, mit ganglicher Musichlieffung ber Ginnlichteite allein Theil babe. - Dief glaubte ber Ueberfeber, laffe fich ben dem genauen und ungertrennbaren Bufammenbang, worfen ber Rorper und ber Beift bes Menfchen fteben, nicht wohl gebetiten. Much laffe fich mobl in abstracto eine von allem Untheil ber Sinnfichteit reine bloge vernunftige Banb. lung erdichten; aber in concreto merbe man folde nie fine ben. Der U. lagt fich auf die Beautwortung des Gimburfs, bas fo wie es reinfinnliche, alfo auch reinvernfinftige, lungen geben konne, nicht ein, es mochte fich font m was Befriedigendes batauf antworten laffen. Delate, bie ibren Delegen wirfende Sinnlichteit ju, - bemertt te ter, - ben Denfchen ju feiner Beftimmung gn bringe wurde ihn die Borfebung vergebens mit Bernunft bega ben, und eben fo murbe fle tom bie Sinne umfonft seit baben, wenn et burd Bernunft allein feinen Zweck ett konnte. - Dieraus muffe man folleffen, bag ber We nicht anbets, als burd bie barmonifc vereinigten Rtaffe Berlichteit und ber Wernunft babin ftreben tonne und fol

wobin die feine Ratur weifet. - Ob man ber Bernunft eine ciasne Gelesasbung aufdreiben fonne? auch bagegen auffett ber leberfeger einige Bebenflichfeit; benn ob er gleich jude flebt, baf die Urtheile ber Bernunft über die proftifche Dothe mendigfeit der menfclichen Genblungen mit ben mpralifden Gefeben gufammentreffen, bag alle diefe Befebe gugleich in ben Umfang ber prattifden Urtheile eingeschloffen find: fo fcheint ihm boch hieraus mit Unrecht gefchloffen ju werben, baß bet praftifden Bernunft eine eigentlich fogenannte Befrigebung jufomme; und ob wir gleich felbft bie Unbeher praftifder Ute theile find : fo beruhe boch ihre abfolute Rabrbeit nicht an bem Unfeben unferer Billfube ; feine objeftive Babrbeit nome lid werbe burd ben 21ft bes ertennenben Benithe quege madit, fondern wird bemfelben vielmehr nur gur Ertenniniff borgebalten, und fornte gar nicht von bemfelben ale Babebeit erfannt werben, wenn fie nicht fraben als jeder att bes Ertena hens mare. Er will alfo bie Bernunft mehr wie Gefebertere netinn, als wie Gefetgeberinn gelten faffen; boch laft er bie lettere Benennung hingegen, wenn nur bee wichtige Untere idied unter Gefeberfennenif und Gefenge bung, geborig bemeret

Die Begriffe von beilfante mutlich, is fi m. find, nach der Deinung bes Ueberf. fo nothwendige Weffandtheile det Principier ber Gefengebung, bag me biefe feffen, ober gar bas Gegentheil gefeht wird, alle abfolute Dathwendigfeit bes Belebe wegfallen, auch ber großte Theil ber Pflichten ver fdwinden muffe, und nur biejenigen übrig bleiben, wogu und ein thierifchet Inftinet mothigt - bet Begriff bes beilfamen fen fa nothwendig mit ben Sittengefeben verengioft, baß man ohne biefen überall nicht begreifen tonne, mas ein Bojeg be beute, wovon faum ein Schatten und leerer Dame abrig blet Wenn alfo, fcblieft er bierans, Die Docaliften wollen, bas bas Motiv ber Beobachtung bes Befebes blag aus dem Belebe, nicht aber dus ben Toigen ber Danblungen und bein in etreichenben 3mede bergunebinen fen: fo mitte bieg niche fo berftanden werden, als ob ein foldes Dativ nicht ben Begeiff bon bem ju erlangenden mabren Wohl enthalten folle; beite in biefem Falle murbe es gang und gar teine Rraft babete bas Bemuth ju bewegen. Dur alsbann, meint er, tonne mit Dabtheit gelehrt werben: es überfielge allen Beguiff. wie es moglich fey, daß das moralifthe Bafet, ale eine 468 F. .

bloffe Gebotsformel, den Willen sum Geborsam bewege, wenn es verbote, ja nicht an das Wohl zu den ten, das uns darque mit Gewisbeit zuflieffen werde.

Endlich will ber Ueberfeger auch Rants berühmten tate gorifchen Imperatio nicht fur bas bodite Gittengelet erten. nen. Er fest mit Recht borans, ba nicht jebe Regel ober Marime fur ein wohres Befet gu balten ift, bag man fic nach einen binlanglichen Rennzeichen nmieben muffe, woburch fich eine Marime als allgemein galtiges Gefes ju erteunen giebt, Dieg muffe nun ein folder Erfenntnifgrund fenn, der feinen noch höhern vorausfege, und alfo tein folder, ber nicht bergeftale abfolut fey, bag er allen fernern Fragen ein Ende mache, warum Die nach Billfuhr feftgefeste Darime nicht ein biog libjettives Sandlungsprincip, fondern, wie Kant will, ein objettives, allgemein gultiges, moralifdes Geles jen? und gwar barum, weil nach bem, was die fpefulative Philosophie von ter Subordination der Grunde lebret, Die nteorigern Grunde, fo viel ihrer fenn mogen, teine vollfoms mene und abfolure Erbenntnif ber Sache, Die man begreffen will , ausmachen und gewähren, fondern bag bas Ertennen und Begreifen nur erft alsbann vollffanbig fen, wenn ber 3ufammenbang ber niedrigern Grunde mit bem bochften ober legten offenbar gemacht worden fep. Dag bas befannte Do ralprincip: bandle nach folden Marimen, von denen Du wollen fannft, daß fie ein allgemeines Befett wer. ben, nicht ein vollig binreichendes Unterfreibungszeichen angebe, erhelle baraus, bag ber Wille mit allen feinen Sands lungen ber ihrer Ratur nach hohern Berftanbestraft unter geben ift, fo bag ber Bille nicht andere als burch diefe begrundet und erwecht werden fann. Grunde alfo, die pon Billensbanblungen bergenommen werben, fegen immer bobe re Grunde, ale fie feloft find, porans, und tonnen fur fia feine volltommene und befriedigende Auskunft geben. Bulensbandlungen fonnen auch baber ein fubjettives Drincip der Sandlung teinesweges in ein objettives vermandeln, fondetn laffen es fo, wie es anders mober dem Willen bargeboten wirb. Es ift endlich, feiner Deinung nach, einleuchtenb, Daß die Rothwendigfeit der Darimen, wodurch fle gur Barbe der Befebe erhoben werben, einzig und allein baber rubre woraus bie Gate und Richtigfeit Des Willens felbft berrubrt.

Ander ihr telerneung unberiefe fo forein sich der Its Bergete und ger fich der Its Bergete und ger fich der Stein ber Bergesche ber ber bentliften und en Bentliffe ber Bentliffen und en Bentliffe ber Bentliffen ber weichen war, die Menihelt der Speakse eben fo fic ereichen beiter fich eine Weichen folgen der Karp selbe die Bentliffen der Philippopie weichen folgen

in Washallo, doer über ber Gigaben un laiseiglichteit, von Friedrich Sippinst. — To be not to be, that is the Question Studiespeak.
bena, ben Gopferde, 1796. gr. 8. 115 Seiten.

Betrickfinnien ihrer ben Bianten fin fangerbfichteite der ben Uribring biefes Glaubung - prufen einige Be ir-bie Unfterblichteit ber Beste - legen Die Wielnbe Glauben un Unfterbitcheit ber Beite por - fob Berth biefes Glaubens, undefosien endlich bas Ber Ger Corffenebums une Die Ausbreftung und feftere ibility bet Unfterbildfeitelibre comfesti - Denille Des Glaubens un eine Fortemer mach beit Lobt effentes erk bloß ober banveladlich in ber natürlichen Frende in Lode und bem bamit verbindnen Abidien mid Gran it dem Micht feen, worans naturlich via Bunfit, im Les t dans vernichtet gu werben; und bieraun eine geroile a. bag man bemelben überleben werbe. entfichen minit That, to wie wie überhatert bas Riches nicht beinten fo with to und and infonterbalt , wo nicht mumbes od Aberans fdimer, und unfre bollige Bernichrung bor ber arie fo gu benfen; als ob tote an bemtenfren. Watherin Gube fenn, und infonberheit mit unferin Beibe der auferie gut keinen Ziethell nehmen witten jo endfte der de auf sint mitinkundsige Liet; ohne daß wie uns Boodefte Semuft find , gfelchfahr ein angebarner Glaus Bortisten nach bem Cobe. Bein ber Berf. bief etwa Mil; welches No aber, ba et Rick do betlamstorisch und Lausbrudt, richt genau beftimmen lage: fo bat er niche the bas biefer horror nihili , wie man es nemmen mine terfte Grundlage bes Glaubens an ein Lebeit fiach bein 4 0, 23, XXX, 23, 1. St. IVs deft.

Tobe ift. Allein es lagt fich auferbem noch Manches angeben, mas ben Menschen, die eigentliche Vernunftbeweise sur ein Teben nach bem Tobe weber erfinden noch sassen konnten, diesen Slauben hetvorbringen und bestätigen konnte. Das ihre lebhastere Phantasse, wie sie ihnen in wachenden oder eigentlichen Traumen Verstordne, insonderheit solche, woran sie ein sebhastes Interesse nahmen, als noch lebend, handelnd und theilnehmend vorstellte, auf die Erweckung und Beledung biese Glaubens viel Einstuß gehabt habe; ist sehr wahrscheins isch, und die Gestalt und Beschaffenheit, worinn man sich die nach bem Tobe noch Lebenden und Erscheinenden gedachte, so wie die Idee, die man sich von dem Todenreiche machte, weiß nur siemlich beutlich auf diesen Ursprung hin.

Den fpetulativen Bernunfebeweifen fur bie Unfterblich feit der Seele, infonderheit dem berühmten Argument fur Die Ginfachbeit, Untheilbarfeit und Unauflöslichteit der Dentfraft fenet ber Berf., ein Philosoph aus der Kantifden Schule, bas entgegen, mas er von feinem Lefret gelernt bat. fen tonnen alle diefe Ginwurfe bent Arqument feine fubiettibe Wahrheit nicht nehmen, und es hat weiter nichts all furchten als den freplich febr furchtbaren Ranon bes Stepticismus, baf vom Bedacht und Dafür gebalten werden muffen auf bas Seyn fein gultiger Schluß fatt finde. Deiner Emficht noch abet geziemt es der fritifden Philosophie, die den Glauben an Unfterblichfeit nicht einmal auf fubjettives Biffen fonbert auf einen fubjeftiven Glauben ohne Biffen und Deinen grun-Det, auf einen Glauben, beffen pfochologifche Doglichfeit fich nicht einmal erweisen lage - feinesweges, fo fprade und ber achtlich gwar fubjettive, abet bet Ratur bes menfchlichen Ertenntnigvermogens angemeffenere Grunde ju vermerfen. Denn wenn bet Berf. nun ju dem eigentlichen Beweife jut Die Unfterblichfeit der Geele fommt : fo finden wir bier ben fogenannten Bernunftglauben ber Kantifchen Moraltheologie, wovon wir bier um fo meniger erwas ju fagen baben, ba ber Berf. diefen Glauben in fein neues Licht gefett bat. - Das, was über ben Berth bes Glaubens an Unfterblichfeit ber Seele gefagt wird, zeigt bie Berlegenheit, morinn Die Der hauptung einer reinen ober gang uneigennufigen, gegen Belobnung und Strafe wollig gleichaultigen Sittlichfeit von bet einen, und die unansweichlichen gordenungen bes Gint fotestriebes von bes andern Grite ben Berf. gefett

haf ei den Ande feiner baben wneisemäditzen Sigend beinacht gang portflet nich fich ine Bangeri fait nicht undere ertiart, de aufmigen niedrigeren Seiten, die dus Blackfeligteits over

Das Betdienst des Ebriffenthums um die Unsterdlichs eiteleste mirb darinn geseht, das dieser Lehre durch das Christenthum mehr Sinfluß auf die siteliche Gesinnung, Handelst veise und das Leben insonderheit des großen Haufens verschafft vorden; und dieß geschahe durch die genauere Verbindung er Unsterdlichkeitslehre wit der Sittlichkeit, daßer Jesus auch erdient, in dieser Absicht der erste invalische Lehrer der Unterdlichkeit genannt zu weiden. Die auf einige beklamatortide lebettreibungen und Auswüchse, die sich der Bert, auch ihr zu Saulden kommen lähe, hat uns dieser Abschnitt noch im besten hefallen.

Diefen Betrachtungen über ben Glauben an Unfterblichteit find einige Bemertungen über den Charafter bes Wielanbifden Agathons angehängt, weil der Berf. der Meinung ift, daß biefer Charafter, fo mie er in der legten Ansgabe bearbeitet und bargestellt ift, gewissen Resultaten dieser Betrachtunten jur Erläuterung und jum Bejeg dieben tonne.

## Braturiehre und Ratifigeschichte.

Moniologifiches Talichenbuch füt Anfanger und Liebe paber vieler Wiffenschaft auf bas Jahr i 796. Detausgegeben von Dabid Beitrich Boppe, bet Krineywiffenschaft Doktor und praktischem Arzie zu Regensburg. Regensburg, in bet Montag. und Beifischen Buchfündlung: 8.340 G. 20 M.

Detift foll ein entomologisches Jonenal ober Magazin ereifen, welches der Berf. fortypfichen gebenter; und digit da Anfläße amnimmt, Folgendes ist der Inbalt won die Pandonen; 1) Einfeitung, und zwar erstlich von den philichet Korbein der Erbe überhaupt; und hernich von den pliftlicht Korbein der Erbe überhaupt; und hernich von den Alletten insbesondere. Wein dier von den Insetten gesagt int, das sie nie weines der des das ha

22: 1

Staatsrath Maller unter den Monoculis verschiedene ente Dectt, welche nur 4 Ruge baben. Wenn weiter befauptet wird, Die Eper der Infetten murben nie von ber Mutter ansgebrutet, es gefchebe diefes von ber allgemeinen Mutter ber Ratur ! fo Scheinen boch einige, g. E. Oniscus, auch der Brebs, welche ihre Eper, ber erfte in einem Sach unter bem Leib, ber andere unter bem Schwange bis jum Musschliefen ber Jungen bey fich tragen, Diefelben wirflich auszubruten. Much fann man nicht allgemein fagen, daß die Larven ber Dipterorum fich nicht banteten; benn Degeer fagt von Culex: Die Larven bauten fich in 14 Lagen wenigftens bregmal, ebe fie fich in Domphen vermandeln. 2) Bon dem Bergnugen and Rugen ber Infeftenkenntniß. 3) Unleitung, Infeften gu fammiens wo man fie ju fuchen babe, wie man fie fange. 4) 5) Bet-Schledene Dethoden, fie gu todeen, aufzuftechen, gu richten und aufzubewahren. Er gieht gut vermahrte großere Raften, melde man offnen fann, den fleinen verleimten Glastaftchen vor, indem man die tleinen Infetten burch das Gias nicht miero ftopife unterfichen tonne. 6) Bemerfungen über einige um Erlangen gefammlete Rafer. Scarabaeus teftaceus wird w verlaffig von ihm als eine befondere Species angegeben; allein wenn man feine Befdreibung, die pon einem Dannchen go nommen ift, mit der bes Se, mobilicornis vergleicht: fo ift boch fast tein Unterschied, als bie Farbe. Des Sabricius Sc. teftaceus, wegu Schrancks Colon gehort, ift nur ein Beib chen, und bat ebenfalls bis auf die Farbe alles, was bas Beibchen des Sc. mobilicornis bat. Bon Sc. Tanrus giebt er richtig bas Weibchen ohne Borner mit a Queerlamellen auf bem Ropf an, und untericheibet bavon ben Sc. Capra als eis gene Species. Unter Sc. nuchicornis mag es frentich meh. tere Species geben; bier unterscheibet ber Berfaffer einen großern von Sc. nuchicornis, beffen Ropfborn fich uben vorwarts beugt, und neunt ibn affemilis. Se nuchicornis ift fom nur der, beffen Ropfborn nur gerade in die Bobe febt Callidium Salicis elytris reflaceis meif Rec. aus der Erfah. rung, bag er nur Abart ift, indem er viele blaue mir blauen, und ziegelrothe mit ziegelrothen, aber auch lettre mit ben et ftern gepaart angetroffen bat. Sonften findet man noch ubt velle iedene Rafer febr gute Beinetfungen : Die Specie brides verwirft er gang: 7) Heber einige im Sorbir gefein lete Rafer vom Beren Drof. Duval, ein blofie Better 1) Bemerfungen über den Burm aus einer Opinne,

bemfethen. Es ift biefes ein Robenwurm ober Gordins, ber febr eft in Raupen ber Lagfaleer, ber Schmatmer u. Dacht-Spinettetlinge, in ben Benfdrecken, Rafern und andern Infeiten begbachtet ibird. 2) Won bem fcheinbaren Lob ber In-Liten, Die eine gewiffe Beit unter bem Maffer geblieben , und 10) Auszug aus dem Lagebuch ebenbeffelben. Es ift barinn ber Log und der Ort, wenn und mo er bas Infeft gefunden, angegeben. 11 Entomologifche Bemerkungen. Obigen Sc. allimilie, ben er ehebem far Prerflere fracticornis gehalten, bill er nun verschieden von jenem. Manche gute Bemerfungen über perfchiebene Arten merten bem Lefer nicht unans genehm feyn; allein manches, bat auch wieder eine nabere Unterfudtung pathis, um nicht zu frühe Arten zu tilgen, welf man gerade fie noch nicht gesehrt hat. Callidium arietis und Gazella find nicht einerlen; fondern ginen verschlebene Speciest. bie erftere bar eine amehnliche Broke, und das Kennzeichen, welches Sabricius von der zwepren Bigde anglebt. Diefe größere Bestalt mag ben Sabricius verleitet haben, biefe arigis, und die gemeine fleinere Gazella ju neinen ; allein . er hiefe den Linne auch follen zu Gazella anfihren, wie en Panger gerhan bat. Eben fo balt Rec. es noch für gu frib. ben Elapheus squarique und femipunffatur mit einquber gu. vereinigen. Daß Panser ben Lucanus hircus für eine vafietas morbola des Luc. cervus etflart, und den Luc. capreolus F. nicht in feine Infetten . Tuna aufgenommen bat, barüber ift ber Berf, umbillig. Allein Deiningen muffen wir einem jeben taffen, bis er felbft eines andern übergeuge gurifte feurt. Rec. balt allerdings ben Luc, biecus fur elle befone dere Species. Et bat diesen Schröter oft und viel immer fich sleich gefinden; felbst Jubriefus hat ihn unier Luck caprede lus aufgenommen; denn er beschreibt ton unter Diefem Das men gant gehau, cfeier Die Gulgerifche Abbitoung baju, und lost: habitht in Germania. Rue benehet et ben Rebler. daß er ben Liene aiffubre, ber einen gang anbern Rafer dus Amerika Beschreibe. Hier ift also zugleich der Ausschluß, ware um Papper ben L. Capreolus in feine Inleften : Frung nicht subjahm Dieterte er in ibm ben Luc hircus: fo hielte et ibu ja für varietas murbola des L. Ceruns. hielte er ibu aber für ben Linneischen Capreolus; fo durfte er ihn nicht saustrehmen, weil er ein Imerikaner war. 12) 43) Anfros 184:06 eine Raugengarung bekonnt feu, welche fich auf einem Morth Beg, ols bent der Berouppung, und spount ber Bers wante

manblung in Schmetterlinge und nachberiger Begattung vermebre? herr Efper bat barauf mit Tein geantwortet. 14) Der Berf. bietet Infettensammlungen jum Berfauf an; 106 gute Individuen in einem gebeigten Raftden, alle vollfrandig und richtig bestimmt, fur i Carolin. 15) Entomologische Littergtur. 16) Musjuge aus Briefen an ben Berausgeber. 17) Beidreibung bes habitus ber Infettengattungen. eine Heberfegung ber Fabrigifchen Charact, fecundariorum; aber nur von beutichen Gattungen, moben Recenf. bemertt, bag bie Gublhorner ben manchen pergeffen, ober ihre Beldaf. fenheit nicht angezeigt morben, auch bag bie leberfegung in perschiedenen Studen unrichtig ift. Unter Scarabaeus: tibiis anticis dentatis, posticis ciliatis - überfest : Die Schiene beine vorne gegabnt, binten gefrangts es muß aber beiffen: Die Dorderfcbienbeine gegabnt, Die binterften aber gefrangt. Eben Diefer Sehler ift unter Hifter, wo man wieber glauben fellte, alle Schienbeine maren porne gegabnt, und bin ten bornicht. Perfoliatus ben Byrrhus ift nicht blatterig, fondern durchblattert ju überfeben. Oculi marginales beif fen feine gerandete (marginati) Mugen, fondern die an bem Rand fteben. Unter Scarites ift ben tibiis bas Bort apricis übergangen worden. Sabricius will fagen, Die Borber frienbeine find gefingert ober dornicht, die mittleren gegabmt, und Die binterften mit Saarfrange befest. Dergleichen Fehler finben fich noch mehrere; welche aber forgfaltig follten bermies ben merben.

Ct.

Berfuch einer Raturgeschichte ber Krabten and Krebse, von Johann Friedrich Wilbeim Seit Stiffter Band, vom sechsten heft bis and the mit sechs ausgemalten Aupfertafeln. Ind Straffund, ben lange 1796. 9 B. in 1882.

Der Berf. feber bier feine gwente Mantiffe fort, febre fit Ingesmie der Krabben und Krebfe mit i erlauternden Lieber fafeln und einigen gammarologischen Demerkungen bes bei beldießt biefes gange Bere mit einem alphaberischen Registe. Bur achten Jamflig ber Leabten tommen bier poch ben Chicer cariffex und byerodroman, ju ber neunten Janis be mit fachlichtem Schild C. heite, baben fort auf saten Cafel f. son eine Abbilbung, aber bbite Bifcherie bigegeben worden biet aber ein untiffanbigeres Epenipiel Bei beliefere und bescheinben wird. Bentie C. penodo, and ntme : Diele find insgefammt: aus bes Berf. Rabines met afgebilbet. Med tommen zu eben biefer gamilie aus bei plains encomel, lyfternatica: C. quedridens, (Siet if Betfeben in der Ueberfebing. Sabricius fage: marud poletae, chelis glabris, lagvibus; der Werfosser überseht: Beetren haben gefornelte Glieber; bie Shube aber fint Tinan mun alfo nur bie Ocheeren mit ben Banben betin Das glaber und laevis aber follte man nicht gleichbes whranden, benn burch glaber with angegeigt, bal Will antbehaart, burch ineuis, bag er ohne Doder, Rung h. f. w. fep; glaber tinnte alfo mohi glatt, laevis abet m beiffen. Angemerte ift bier, bas ber in biefem Bert beichige C. himaculapus der Crenamillaris & fen.) frenet 4 fir, Chler lagt Sabritius; postice ipinge quinque, intermedia multo longiore, t. Diefes überfebet ber Berf. tion lieben 5 Dorne, prey in der essine, welche viel fagte fino : und an jeden Geite ain fleinen Bonn, nin diefe Neberfehung richtig fenn follte; formatte wenigsteus Kabriliche Beichreibung fo verbeffert merben : 3 untermediae muito longiores, 2. Wentlich C. lar, und noch ein finer que des Werf. Rabinet, ber auch abgebilber if, und ben Stamen C. pranfor führt.

In den Peichschwanzen fommt nach C. grrofor fil

Bu ben Langschmanzen C. (Astagus) futype, planatus, tylindrus, (errarus, insgesammt von Jahrictus, C. mode pulcheltus und nautilator aber que des Bersasses Kai ins abgebildet.

Bu ben Garneelaffeln wird endlich wach Comparellus

Diermit schließe fic diese porereffliche Sammung, Web, ben Danf aller Entomblogen verdient: Ufft die Klasuegeschichte dieser Thiere so viel möglich vellkändes zu kau den, hat der Verf. noch vie Angtsinie der Arabben a. Areble den, hat der Verf. noch vie Angtsinie der Arabben a. Areble Mossing, woden er des P. Conduct's Wett von det Erzen gung ber Sifthe und Ereble genut bats jeboch aber in man

Die Geborwertzenge glaubt ber Beif, unter ben innem Subibornern, mehr nach bem Mund zu, in 2 runden von eine ander siegenden, mie einer bor fibrigen Schaala gleichen, aber boch ben bem Einweichen biegfamen Membrane, verschlossenen Bedern, von welchen inwendig eine fleine Robre nach dem Gebirn hingehe; gefunden zu haben; sonach durfte man also biesen Sinn nicht in den Fuhlhörnern suchen.

Die Befruchtung ber Weibchen, welche ber Verfaffer in bem Erften Theil burch eine wirkliche Paarung angegeben, scheint ihm auf eine Art zu geschehen. Er glandt, daß das Mannchen nur die Eper auser dem Leib und unter dem Schwanz des Weikchens mit seinem Saamen aus seinen a Saamenwarzen bespiuse.

Entomologisches Bilberbuch für junge Insetten sammler, von Ibhann heinrich August Dunfer, Prediger zu Rothenau. Erstes Heft mit 41 Infetten. Raffe, ben hendel. 1795. 8. 2 Bogen, und 2 Kupferrafeln, welche zum Theil illuminitt sind 8 ge.

Der Berf. hat feine Bilber felbft geftochen, ofine Zweifel aud illuminirt. Sie find freplic noch unter dem Dittelmäßigen; boch lage die Uebung:ins:faiglige beffere Arbeit hoffen. Gie find weder instematisch geordnet, noch Remyeichen angeführt. wodurch mon die Rlaffen und genera, aus welchen fie burde einander vorfommen, unterfcheiden tonnte. Ben vielen ift pogr ein Fublhorn vergrößert bengefügt; welches aber meiftens mifrathen ift. Die Beidreibungen find febr unbefriedigend; furz und mit Buverficht abgefaßt, baß man bas Infett aus den Abbildungen ertennen werde, und leiche beftimmen tonne. -Gine Probe biefer Befchreibungen mag ber Lucunus parallele pipedus hergeben: Seine Jonbo ift schwarz. Die Kinn baden fleben bervor, und find gezähnelt. Doch immer But, Rinder bamit gu beidaffrigen, und fie frubgeitig auf Diefen Theil ber Matur aufmerkfam ju machen. Noch muß Acc. aumerten, bag in ben folgenben Deften immer so Infetten,

tind derunter 30 illumigirte vorkommen follen; des fo klumie nirte Deft koftet 19, das schwarze aber 6 Gr. Vier Beste sollen einen Band ausmachen, und ihm ein Index systemazicus beigefügt werben.

Og.

## Haushaltungswissenschaft.

Dekonomisches Reallepikon (,) worinn alles (,) was nach den Theorien und erprobren Erfahrungen der bewährtesten Dekonomen unsrer Zeit zu wissen nösthig ist (,) in alphabetischer Ordnung zusammen getragen, berieftiget und mit eigenen Zusüssen des gleitet wird (,) von Christian Friedrich Germuershausen (,) Paster zu Schlasach, und Mitaglied verschiedener gelehrter Gesellschaften. Zwerzter Band. Lippig, ben Feind. 1796. 8. 564 Seiten. 3 M.

Wenn gfeich ber Berfoffer mit ber Recenfton eines Bech minns sich in feiner Porrede nach fo fehr ungufrieden be-'t " fo tonnen wir - mit jenem über den erften Band eine ander,-m. f. unfre Recenfion im abften Bante Geite f. - bod noch micht gang mit bem Betf. guftieben fenu; middern aber bie Lefer, baf fie in diefem zwepten Bande menigere unbedeutenbe , bagegen mit minberer Beitlauftigleie bearbritete Antitel finden. Indeft, ba doch 4 Bande, und bie Roften an 12 Me anlaufen werben : so ift bieß immen ein Preis fur Debenomen, ber jest bep ber Denge von Bie dern, und alfa auch bie Unichaffung, bebenflicher ift, als Binks Lexifon, wenn es von einem enfahrnen Gefonomen nicht allymoeitkäufeig, und doch modern, auch reell nach ben bewährreften Betonogien unfeet Beit, umgeneheltet wirb; befonders menn baben, withich nach mehrern, und nicht, wie bier geschieber, nach einswinen Lieblurgeautoren des Berfoffere, 3. B. im Artifel: Bienen, nach einem Spieznen. da wir boch auch batinn viel Beffere haben , ju Berte gegane Im, und fe ben Orkonomen, bie Genomiften muffen, ein Q & 11. . . .

Dud von geringerm Preife geliefert wird. Ginen anbern Rebler bemerten wir noch, bem wir, mit ben Leipziger gelebrs ten Angeigen 4 Ot. G. 59. b. J. vereinigt, abgeholfen munich. ten; b. i. die Artifel, welche bepfommten fenn fonden, wie 3. D. Die Bienengucht ift, nicht ju gerftucken. Gebott benn zu ben &. for angeführten Urtifeln: Bunftichmar. me, Schwarme (naturliche), Beideln u. f. m. nicht auch die Magazinbebandlung ? Chen fo wirde es jedem Defonomen lieb fenn, menn bie Mutoren gleich ben jebem von ibnen entlehnten Bortrage genannt murben, wie ber Betf. 3. 3. ben ben Bienen auch von Spitznern thun fonnte; nod Schalbarer murbe es bann jugleich ben Lefern werden , wenn auch ble Seitengablen jugefügt merben wollten. Berf. ben guten Borfat nahm, unnothige Sachen weggn. faffen, ift foon, und wird dem Werte nuten; aber er follte bierinn aud itreng fenn. Dur 3. B. G. 517, wojur Galo: pin ein Beylaufer! Der Deutiche fennt ebnebin ben Galopin nicht, wofur alfo bie Erklarung von ihm? Bir mur ben pon mehrern bieg ju fagen Unlag baben; allein wit mol fen unfern Raum lieber erfparen, um von allem bem einiges lagen ju tonnen, mas ber Berfaffer in biefem zweyten Ban De, barinn er fich beffert, ben Defonomen vorlegt. 2. Die Ger Buthftat continuiret bier G. 1, und endigt G. 242, Det Artitel von Bienen ift barinn ber umfaffenoffe; und bod hatte mehr gefagt werben tonnen, wenn man die vielen Schrift Beller betrachtete Die feit 20 Jahren banan gefdrieben baben. Da ber Berf. blog Spitznern nutte, und boch Daftor Rame dobren und Wernern, vielleicht auch Riem und Struben, wenn gleich beide von ihm und Spignern nicht geachtet find, batte nuten formen : fo macht dieg ben ben meiften afor nomifchen Lefern tein gutes Borurtheil; und fo tann auch bies der Artifel von ben meiften - und fur wenige fcbreibt ber Bf. boch nicht, fouft mebe bem Ubgang feines Buches - pidt to erichast werben, ale er es in einem fo weitlauftigen Realle gitan verbiente. Day tommt noch, bag ber Berf. bie Bie nenwartung nur nach feinem engen Begirte gemodelt hat. Es founte aber nicht anders fenn, ba er ben feiner alten Pra gis nach nicht einmal bie Magazinbienengucht beprobet bet; fonbern fie erft jest (G. 81 Col. 1.) unternimmt, und denn deraber enefcheiden will. Bin biefem fpaten Ber liche dirfte aber ein so erichen Uerheil in diefem Lexifon epente ber Artifel biervon folgt, entfleben; benn er fann | iebl

sigt zufällig glückliche oder unglöckliche Erfolge bai ben! Bewiß, es gehört zur Entlicheidung mehr Jeie. Er hätte baber immer icon von Abamdobren, als einem größern Orle ben in ver Magazinzucht, wie Spitzuer ist, das Abthiga entlehnen können, ohne erst auf seine eigene kurze Bewrobung zu warten. Da wie einmal an ben sa wickrigen Arritel von Dienen find : so wolsen wir suchen, moglichst durz von ihm die Bichtigke zu beröhren.

S. 33 — 38 wird: Bienen, Immen, erklart. Spiesiner foll (Geite 34) nach feiner Aprobiepenzucht Recht haben, daß erliche Arbeitsbienen weiblichen Geschlechts kinn. Warum aber jur Erlichterung der Lefer nicht auch die Seite aus Spizziern angesührt, und warum hierzu nicht auch Sexuben um Lucasen zu Hulfe genommen, die doch, mit nur einiger Berschiedenheit, eben fo schreiben? Und warzum diese dech wirklich jest nur nach bloße Meynung nicht wien die langer angenommenen Ersubrungen anderer erwogen? und dies besonders über diejenigen, die alle Arbeitsbles wen für weihlich, obwohl darunter niese unvollkommen und mehrene für unstruchtbar — so wie herr Germersbausen auch unstruchtbare Weiser (S. 32) annimmt — balten?

G. 25, 1 Columne, sollen Drobnen pur vom April bla Ende Bufit, und in guten Jahren bis in Ceptember, fpater aber niemals, da fenn. Es bat doch Spitzpere Freund und Bertheibiger Serdenreich in feinen betitetten: Erfahrungen und Meynungen, S. 199, ihr Dhiepn bis tief in Dinter jugegeben. Webrete, felbft Ziem, haben einzelne, ber ganzen Minter, in manchen, freglich wicht in allen Daber tann Recenfent Die Unmen-Stoden, porgefunden. bung Des Germersbaufifchen Beweifes, wogu er jene Bertif gung auf weitfe bis jum September vorgiebt, nicht gang billigen ; um wenigften tann er für ben fo unbeftatigt angtunmmenen Cab febn , bas bie Ceguttung bes Beifele nur für Arbeitsbienen (Männchen) übrig bleibe! Bofür alfo fole der tiod nicht entidiebener Otreit in einem Regileriton? und Aberdas noch die alte, nue von einigen angenommene Lebre: das die Drobnen des Bracens wegen (S, s6) da sepen. Man weiß doch , daß eben ster Bruteveit felbft die Arbeits. bienen fcopt ju warin im Stocke machen, und dabite votliegen.

Beifel' im Frubjahle des Reinigens, wegen ausfliege? Lieber Batten wir gar nichts bavon, ale bloffes Vermuebliches, für Detonomen in einem fo wichtigen Buche vorgetragen!

Richtiger (e. b.) ifts, bag unfruchtbare Beifel Butter ober Ronigiunen ) biejenigen fepen, wenn fie gar teine Eyer legen? fo auch bas folgenbe.

- 5. 53 61. Bienenbau und Ginlegen derfelben.
  - G. 61 und 62. Bienenbrod , beegleichen.
- 2. 62 66. Bienenbebaltniffe. Chen fo ; aber nuy hie ben Churtreis und biefem angrangende abnfliche Graenben Sat ber wurdine Berf. fein Reallerikon nur fur Diele geidrieben ? bairti mit d ber Buchhandel wenig 2fbaang baben Befondere bie Rorbe mit bem Alugfoch in ber Mitte, wo man ben Bienen die Dabbe nicht ermaren will, jeben Abfall aufe marts berausfebieppen ju maffen, batten wicht affein befdries ben merben follen, fonbern, ba man fogor jum Edmarmen in vielen Segenden doch auch fleine, ob gmar bavon abmelchende Schwarmtorbe bat, und fie beffer wie im Churfreife fcen findet: fo hatten biefe immerbin auch befchrieben mer ben follen, wenn gleich bie Bluglodjer baran nur unten, und mitter gar teine find; benn diefe Begenden halten fo bart und felt auf ihre gluglocher unten, ale bie Churfreifer auf ibre in ber Datte, and bas vielleicht mit beffern Grunden, wie biefe. Co gehre'!
- 6. 66. Warum hier die Karbe ben Stettin u. f. m. unfre Corbe genannt? Konnen die Stettiner Gegenden die Jur Offfee, die in der Mart und in manchen Reichsgegenden uicht auch fagen: im Wittenbergifchen und ums preuffiche Schlafach boben fie unfre Korbe? und doch versichert der Berfaffer, haf er auch Magazinkorbe augetroffen habe.
- 3. 66 und 67. Bienenrecht, Rurg, aber gut.
- B. 67 77. Bienenffand, Buch gut für die Greenben, bie wie bie Schlalacher und Wittenberger ihre Bie nen warten; für andere ficher nicht fo annehmlich.
- 6. 77 82. Ift die Bienenwartung nach Monaten beschrieben, morunter das bier angeführte Bienentodten immer lokal bleibt; und boch bleibts auch daselbst mahr, bal

fie Tifffindre fibbn von benigt vielen Benen Welten wel de man fich fo febr im treberfluffe traumet, wenn man bie fangt, und ihr Schluffe ber Rechnung, wenn man nach Delfe fahren de Blenenfibete betrachtet, boch imitter inebr als bie Baffe, oft gang berre Stanbe finder. Da Rec. alich in ele ner Gegend mobnte, mo er Bienen in gleicheter Babne viele · Babee Gente actite g et men aber beb beffeter Belietiolung be-Bouert, Diefe Brit über Dierinner biedfinnig gewofen ju fenn fi f glagbe et anders'benfen in Durfen. " Es bleibe alfb immer eine Achtechte Birthichaft ; wie es der Berf. S., 40 fethet naunte, , and ift dabet auch um fo mehr Schade, dag (C. 81, Col. 1.) ber Berf, erft in Diefem 1746 Jahreibie Magazingucht que fangt, und ben biefent Arrifel im gen ober gien Banbe faben them nidenda proche gruch apften und ihim medienblene But ! Daber batte auch Diefer Artitel fcon fest aus ben bewabrteften Schriftellern unfrer Beit , wie bas Titelblatt verweath, bier um fo mehr eingeruckt werden follon, als die Bica , neumagazine muiden Dienenbebaltniffe und Bienane " tedt gebore batten, und man im M. vichts von Bienen sus den wird.

Bi 84. Bienemanfille. Diefe find gleinild richtig belis foffeben; nut &: 97 bus micht, was et von Magazinen fot. Denti ofefe miffen im Krubiabre, wenn fie im Derbite vertfeniert worden, eben fo gur wie bie andern befchaften werben, fobald fie Lafelit bon Schimmel ober fonfligen Horeinigereinen baben. Doch biefe Pflege, Die bee Bert Mf. etft bier probitt, tunit von ibm nicht jest ftott entichieden wetben; er muß fich vielmehr ben ber Dagaginguar befonbers die Lebre betannt machen und befchteiben : bag mon bann foon bie Dagagine verfleinert, went die Bienen bas gluge loch wiche mebr belagern, und fo bie Moternmutter eingeben tonnen; fens ain Ente Julit bber Angufte; fonft warbe er wenig Rugliches in biefem Kader vorbringen, wenn-er bloß unterferen und vieß Aufgethürmte über Winter, und le fort wieder im Krubjabre abnbeschnitten von unten, Aufenmen molte fteben laffen ! Das iftes aber, mas ber 277ad Banupflege bisher einen üblen Auf bengebracht bot!

Dies mare benn alfo ber Artifel von Bienen, und-Jemlich fo gezeigt, wie ihn infre Lefer, and die bes Gerwershaufichen Lexifons ningen konnen, so lange fie nur Schwarmbienen halten wollen.

Attie

Artiet blet; & toi - tag ill jwar meteilinftig; aber boch nicht zu gehehnt; nur follten die Methoden mehr mit Autwein, ihren Banben und Seitenzuhlen belegt fean; dann wurde bie Gacho mehr gewinnen, und der Lefer ben der Amelle, wenn ihm biet nicht durch Kurge genüget wird, immer noch leicht nachschafgen konnen.

Dirke, S. 136—144. Birtbabn, S. 134, k. Dirm hapm, G. 144—158. Brandewein bis dur Probe und 3u Crebern, S. 221—223. Butter bis Buchrewack, S. 239—242. fommen ungefahr noch in bent Buchtaben fd. vor, und find zur, obwehl manche, nur ju kurz, ausgeführt.

C. S. 242 - 269. Diefer Budftab enthalt tantet fint

D. S. 209 — 351. Darinn ift ber Artitet, Dreftben ind Bungen ziemlich ausführlich und um so mehr genchends ba ber Verfaffer hierinne ficher mehr eigene Erfahrung geben bonnte, wie in undern Ergenständen. Doch fehle bem der fichen alles, was von Dreschmaschinen ju fügen geweies ware. Dies wird doch nicht auch bei Maschinen erft vor kommen follen?

A. 3.1 — 466. Het findet man über Eber Schafeldenis, Ebehaften bis Ebeschetoung und Ebendenist, von S. 3.5 — 3.66, so viel, das bielt Poppel. Columnen wohl bester zur Erwelterung des Bröseberautikels ober eines andern wichtigen Artifels hatten angewest bet iderhen konnen; is gehört dies ohnehm gar nicht in ist skonomisches Lexikon! In der Ockondin davon fridas is wissen soldige dann wird et es in einem juristischen Lexikol wolfen ist kinem Avocaten ger Arkunde sichen, zumid hierim abrehlis ein Benfand melstentheils notifig ist.

3. C. 466 - 509. hat viele unbebeutenbe Artirel fil

B. S. 5:0— 56't. Barlin wird fogat ber Buchtafe B, als der 7ce im Alphabet; erklätt; es ift allo Bunder, baf bev : Gdbel, nicht nuch die Eff aund Auchengavel vor tomint; bagegen die Linfengerfte erft bed Linfen bartom tien foll:

Bammitung ofenbinficher Muglichteiten. Leipzig, 1796. in & ben Reim. 87 B. 18 ge.

Der ungenannte Berfaffer bat manche quee Stude gefamile let; ober auch mande gar ju befannte Sachen eingerudt. Satte er fich genannt, wie dies beg bforomifchen Sammiun. gen, aum befferm Bertrauen für Raufer und Lefer, billig ift: fo tonnte man ben mehrern Stellen wenigstens einen Schlus maden, was ben Berf. bin und wieber auch ju Jerthumern verleitet bar, 3. 90. daß er, S. 49; es eine Konstmifche Miffs geburt nennt, Lyberne obne Gerfie und Safer th faen. In bielen Begenden ift dieß nüblich, so wie es ju Thuringen and nichts fchabet; an'mehtern Orten aber auch nur Erbfen mit unter gum Abgrafen gefaet werden. Dag fpanischer Bles reif werbende Betfte lelder, ift tein Beweie bed La Berne: Comal gegen einmal haben wir Exempel, bag Luzer be in teifer Berfte fich verlor, ehe fie gedenbtet werden tonna te. Die übrigen Bebren über Augernbatt find babet richt ger, besondere bag man alle Fruhjahre alle Grasbufche barink ausbacten und auf biefe Plate wieder Litgernfgainen brind gen folle:

6. 46. iftes eine teere Sage, bag ber Windhafem famen burch Lopfiltat foritrieche. Ber Wind jagt ihm

weit gebing fort, baber feln Staine: Binbhafer.

Brundliche Anweisung jut Betrifgung ber bein kandmanne höchft schablichen There und Inselten. Leipzig: 1796, in 8: bes Reim. 92 S. 5 M.

Datubet boben wie jo viele Schriften von genannten und ungenaunten Autoren, daß wir biefer Unweifung nicht bedurft

Anweisung, wie ber landmann felden Dunger ber mehren, und benfelben mit Bortheil auf ben Aedern, Wiesen und bergleichen gebrauchen tiuls fe. Leipzig, ben Reim. 1796. in 8. 62 Geiten.

Canter

Lauter Gaden, bie, ob fle gleich icon ofo genug in andern Schriften gefagt find, doch nicht oft genug gefagt werden tonnen.

Cz.

### Romane.

Bemalbe aus bem häuslichen leben und Erzählungen, von Gotthelf Wilhelm Christoph Starke. Dritte Sammlung. Berlin, 1796, ben Bies weg, bem altern. 19 B. in 8. 1 MR.

Db, mo und wie bie gwey erften Cammlungen in unfrer Bie bliothet angezeigt worden find, fann ber Recenfent fogleich nicht fagen; er balt fich baber uur an bie britte, bie er vor Hich bat, und verfichert, bag ber Muftrag, fie ju tecenfiren, ibm vieles Bergnugen gewährt, und daß ber Birtel ber lefenben Belt an Diefem Buche einen bantenswerthen Beptrag er balten bat. Es enthalt-biefe Sammlung 19 Muffage, beren Beiner gang ohne althetifden fowohl als moralifden Berth ift: 11) Der angfrolle Tachmittag - von einem mit ben Sofmanieren unbekannten, und mit feiner Derfon verlegenen Belehrten, in dem Borfaal und Simmer eines Rurften quac bracht, der ibn batte ju fich fordern laffen. 3m Grunde bat und Diefe Ergablung, fle ift in einem Briefe vorgetragen, am menigften gefallen; fle ift ju überfaben und mortreich ; und ber ehrliche Dann fpricht und begeht fo viele Albernheiten. baf man meder über,ibn fachen, noch Mitfeiden haben, fone bern fich vielmehr argern muß. 2) Das Bochzeitgeschenk. 'Im Bochteittag wird bem Brautigam aus bem Gafthof ein Bactiben jugefchicht, in welchem er in einem Enche ein vertrodnetes Straufden Bergismeinnicht findet, in ein Band ge bunden, bas mit feiner Band befchrieben ift. Seine Darüber' entkanbene Beriegenbeit fibre Die Freide ber Brain und ber' Bechzeitgafte, als ibm aus bem namliden Gafthof ein Brief Aberbracht wird, den er mit Bittern erbricht. Er ift von eie ner ehemaligen Gelfebren, Julien, Die eben ju ihret Berbem eathung burch ben Ort reift, ihn fen ertlart, und ben Borwurf, ben ihm bas überichicte Straufchen gemacht baben mußte, auf Rechnung einet Freundinn foiebt, Die es ibr ente

speridet und ihm geleicht habe. 3) Die aumen Alten ale, durch ilnglücksfälle hetabyeroninen oben ihre bitterfie Meinech hetlagen, als sie einen vorüstergehenden Relsenden Meine urtieren sehn dur ste unstehen. Goldstückt dern des dem Jesenden mit einem ellezem Wege aucheilen. Deine dem underflärz in bienesber finden. Deine der ihm uldertlärz in bienesber finden. Deine Deine Deine gewert un ihren Beldutigam; einen der petalitische fleibes De propositischen einer gele der bei ist Best und Gebruch zu andern undebie deine beiteben wirder, die ihm ben feinen mäßigen der bestehen bestehen wirderen.

Settungfeit on, foeinried vinft viel bebirfen mallte, Day mandes utine Paar die fomere Louigebole Bu beines Belbet eiler Blet ing ann son geben fatte?

Micht wiedezahlt begiedten ? ver micht ifte finde n Burg bungeth ift ihnd gegien Konnto bang Din Benfen fie ju ninbeten Beuten woifen ?

m intertient Brief verhieut fle mit eben fo feinem Ge-E Infaffung rieuen mobernen Chreinergerathes ; if in Beforeibung Des falferen Gefchmade ihres et eiblements erwas zu welchmasia. Am Apieten Driefe Dir bet fabnite ift, vermeift fie einen Somndinn Die pieffeit gegen einen reiftelhoffenen Mann, 3), Die Bea Citt vortrellicher Muffeb. 6) Das Rothfehle Bit armer Knabe fange est will estivulaufen, und das auch feiner Witter Brod fdaffen. Appenere fich biefe porfielt, teftet Der Farft wprober: 1. Der Junge greift, Dete Dut , tens - lagt bas Rorbfebiden fliegen ; et ein jainmerlich Gefcheres bur Gireft laufenfich wach ben. bei erfundigen, und verfreiche feiner Mutter Alechengelo. Erziehung. 7) Mongengabanten eines Landin feinem Garten. Ein Sieb woll der ebelften Define indet mit meraliden Gefühle. 2) Dar Gebrechliche. in ein Mann von Gefähle und Poplieps, wird, wie abbeid, in einer Gefellichafe janner Fraueng mmer befpottell aund leine will ficht von ihm sichren laffen. Da bietet. 42.1. D. D. XXX. D. 1, Gt. IVs deft.

Ben Libertine, mie Guitornigung ihres eignen Liebhabers : fremwillig ben Arm, um ibm eine Rranfung ju erfparen. Die debie Ocene ift febr nach ber Datur gefdilbert ; nur bag ber Meenmann gleich ben namlichen Abend eine ihm angetragene Americanueftelle Albertinens Berlobten gumenbet, und ibn babund in ben Stand fest, fie gludlid ju machen, ift tu romarfaft., 9) Der Gebar. Ergablung eines Rnaben aus ben Daunde feiner DRutter, Die ihre Lebren in Gegabtungen einzufleiben pflegte- Eine reiche alte Frau tief ben einem feinblichen Ginfall biroch einen ehrlichen Taglobner ibre Roft Santeiten in bie Erde vergraben, mit bem Befehl, ben Schat ibrer Tochter gu entbeden, wenn fie groß und verfrandia at morben mate. Die Mutter farb, ber arme Dann imurbe and piblich frant, und Heg bie Cochter bitten, fich in fein Cans an bemiben , meil et ihr etwas ju fagen babe. Diele aber ju Role, um in die Butte eines Laglohners ju geben. meigeret fich ju tommen ; und als fie auf feine bringenbe Einjahung tam : tomete et nicht mehr fprechen, und frarb. ch. ne ibr ben Out ihres Schabes entberfen ju tonnen. Der Con einer findlichen Ergabining ift gut getraffen. 10) Die gu inate Entoertung - eines achtzigjahrigen Sageffolgen aus der Meriaffenschaft einer alten Jungfer, Die er vor 50 Sah ret liebte bag er burch Deprath batte gludlich werden fone men. Das wiebengefundeme verborrte Straufchen ift eine Dite berhofung aus bem . Sochseitgeschent. 11) Das Aleid der Mitter - umgefchaffen fur ihre arme, aber tugenbhafis Encheer, Die barinn einem eblen jungen Manne gefallt, ber noch ben nehmlichen Moent burch die Dachricht von feiner Ber forberung in ben Stand gefeht wird, ihr feine Band ju bie ten. Mied in biefer font trefflichen Ergaflung find einige Publidennaen in Mit. 2. icon genübt morben. 12) Der iange Schrifeffeller, ein tomifch : fatprifches Bematbe in Berametern. Die Bage von Unwiffenheit und Gigenbunfel find etwas ju fart aufgetragen. 13) Heber die Bildung des Menfchengefcblechte burch bas hausliche Leben. Gine Das Thema ift wielleicht etwas ju unbestimmt ausgebeidt. Der Berfaffer beweift übrigens in biefer moblansges fifuten Rebe, bag ber Wenfc feiner Beffimmung, Berebe fune und Erreichung feiner Burbe (furs burgerliche Leben) burd bie im bandichen Beben beforberte Gelbitichatung, Liebe gegen anbre , und liebung feiner Rrafte naber gebracht merde. Der Berf, weeftebt die Runft, allgemeine Stellen

Bielinen bes werdlichen Lebent Enfanglich zu machen. die Gaff der mattegotter -- eine portide Caiffel an tretter Gifcher ju Dalbebfinde, jus Danfjagung für der beutiden Monatefdrift, Dino C. 15. abgebruch Masithebicht, in Gerametern, nicht ohne bichterfichen 15) Die Gefolischaft im Baftbofe - Burg nad machung bes gwifden Preifen und Frantreid gein Arfebens. Der lebhaftefte Anthruch non Empfitte ber Frende und bee Bante ben bem. damale leiber bicigen Ende eines jo unseligen Artees, mit einem Danitgebete, bas wie ben bem gu boffenben afiges Eriebenefelte auf jeder Rangel gehraucht minfchren both ober auch die Abnbijing des Berfoffers, daß mit iden fud das unfeliae Mistration, als mennen as siefelieb und ihrem Baterland und ihrer Derlande blid, auforen! 16) Der boft Schein ber fould. wein - aus den handidriftlichen Balbficeftanbriffen R verftorbenen Dannes genommen ; ba denn aber to ber Ebn bet Ergablang ber Ochretbart einer alten Dandftwift batte angemeffen, wenigffene von bert des Berfaffers verschieden batte febn follen. Der den nord and und eine unwilleligeitete Sondlung breitreben ): bie titte bie Berlandbunge ats Stoff junt Mein aufdentichen Ermete, weraus floraffo nichts zur bing nehrben ihfte. Dier die leber Hangung purce. Bes befigdeit Liner ihm mit Rederdinitelfen Schrin ger it 11) 19) Mie mit ber Mileffielle Die Ge-Ein Ennigeffilder, ber ein bebreit efficer Liebhes Panellieugemplann ift, finast Mallybiliselt, zwey beet die Am nicht gegeben, aus dait Gonn einer altein lutifieren in eriffen, und contile-feine Sammfitting get Die Entricten bachber braid marficficherweife fo-Elbeer Befitenbinung mie, mit wird bier eimas une und weirfchweifig als Rolgs best Erwachens ans ber icht nach forem Cimerite in bie Dinerendunung geftbife: abrigerie ift faint Banfeligerit übet van Werdfeuft feiiefictemitima febrodiarafteriftifc. Mur eine febit modi Binfor: and fein and feinter Frauen Bito geborer Ballerie, wenn fie fur die Bacowell vollftinbid fever Mein er ift gu arm, um fich malen zu loffen. In der Beitbens aber ift innvilden ein neuer Kammenegeb lle murben, ber mafeith, ein, flieber, Debrinturninger ift. R a BRB

und darzu alle seine Nebenstunden anwenden. Mit diesem macht der Pfarrer durch die Gleichheit der Liebhaberen leicht Wefanntschaft; erhält die Bersicherung, das er nächstens zu ihm kommen wurde, ihn und seine Frau zu malen, und macht bezeits seiner Frau u. liebenswurdigen Tochrer die Ankunft des vornehmen Gastes bekannt. Inzwischen hatte der Zusall bev einem Volksgedränge ein junges schönes Franenzimmer in die Nähe des Cammerrathes geführt, die auf sein Herz einem unauslöschlichen Eindruck gemacht hatte. Da sie ihm aber eben sobald wieder entrissen wird, und niegends wieder zu sinden ist: so entwirft er ihr Bild, um dadurch sie wieder zu erfragen. Er bringt es mit zu unserm Pfarrer, und siehe da! die sichne Undekannte ist des Pfarrers liebenswürdige Tochter, die nun durch ihre Person den Maler besohnt. Lesenden Frauenzimmern besonders ist das Duch sehr zu empsehlen.

Moralische Erzählungen von August Lafontaine. Dritter Band. Berlin, 1796. in der Bofilischen Buchhandlung. 24 B. in 8. 1 Mg. 4 28.

Die moralifden Erzählungen des Geren Lafontaine find ichon von ben zwen erften Banden ber von einer fo vortbeil haften Seite bekannt, daß man ben britten nicht ohne viele Erwartung in die Bande nimmt. Er enthalt nur zwed Ers gablungen; Die wir aber, offenbergig ju reben, nicht mit bem unefngeschränkten Benfall gelefen haben, wie die vorhergebens ben. Die erfte ift von einem febr gufalligen Umftand in bet Befchichte, bas Madelobr, überfchrieben. Go beift namlich ein fteinerner, fattelformiger, unten gewolbter Sit im Geb linger Bald, nicht weit von der Landftrage von Berta nad Gersfelb, ben die Belbinn ber Gefchichte zuweilen befucht bat. Diefe ift Onfanne, eine nach ber blogen Datur jur reinften Uniduib und Eugend erzogene Tochter eines Landpredigers, Leng, Die nach dem boben Ideal von übermenfdlicher Tugend, Das fich die icone Schmarmerinn gebilbet batte, eine Leere in ihrem Bergen fublte, weil fie noch feinen Gegenftand gefunden batte, ben fie ihrer Freundichaft und Liebe murbig balten fonnte. 3m Balbe einfam figend lieft fie eine abnliche Rlage aus einer Rlopfftofichen Obe, laut und mit Empfindung. Dies bort ein in der Rabe fibender junger Ebelmann aus ihrer Dadbarfchaft, von Corben , ber aus gleicher Urfache falt go gen CELLINA

Hille Bille groche man Ababe Maulan aum. Greine Ret von Burder für ehrmber, bestimmt zu Atheni fich auf bas feurigfte; obne einander nach ja Befti Dinete aber, boffen tamfeige Erfichaft fein ein Mitbain ift, finbet: feldft. Befchmart an Sufantien er fle am ficheeften burch Combens eigene Lintreue Ministeben und für fich au gerofnige glaubt i fo nimme fine fringe Bubterinn aus Cafel, Dannden, ins ing bein ausbruchten Zuftrag, feinen Beffen gu ver Aber alle ibre Runfte fcheitern, und fie felbft wird Liebe gu fone und je Sufanten jur Amaent jurid. entbeckt biefen: ihren Beruf, und entflieht. Den jury Bibb bestarben fich nun bio bepben Liebenben, fe mindefte Doffning einer Cinnabme, auft der fie bie die einer affgebonbett Danehaltung beftreiten tonnten. offen fic bath Cafel menbert, er Maleren treiben, und Me weiblichese Erziehungeinftimm : aplegen ... Him biefen thun we tonnen, hatte ber Berfaffer ihnen nicht vord De fo gebitbeten Betftanbegeben follen a und ber Bateri The gulder, exposine biert nicht nicht, als ber bes Miche, worficheige Dimm, Det er fepn foll. In Caffel find Briebet Anfeinge Beftindfleigung und dinterhalt; balk aber We'laurende Werfinding an vielen ibrer Candlungen film Labein; ihr Grebt: felle; ihr Ripf leibet. Sie Ad, befihrem Bewillefen rechesse hanbein, nicht die bor dem, der alles folimmer auslegt, auch ben übeln gu vermeiben. Besonders floft Sufanne mit ihren en Tugend aftenthalben an, und beleibigt burch den bamit Milfcafteten Stell Buftlinge, bie dazu von bem Oncle maren, ben Rrieben wiefer Che ju fibrens mregen bep Whann ; abentheuerlich genug, Mintufriebenheit, Reub Werfucht. 30 ftolg ben ibrer Unfchath, feinem Berebum Minde Bladt Sulaune auf Cheldelbung, und berde Sher Gerben baun wirflich, gegen ihre eignen Wanfche, ges ichen, weil teine von beiden feinen Wurlich ben dem Tempie winen wollte. Gorben heprathet nun Jannchen, (Die Gu-To Cafel wieder gefunden, und burch ben vertrauten Milling mit the fich den melften Tabel des Publikunts und Diffallen des Mannes jugezogen batte) aus Danfbarmaeil fie kinen Oncie fom jum Beffen, auf eine Art, be-Woglichleit wir nicht begreifen um ein Capital gepreut ife und Sufanne ifren tugenbaufen , whet fanberbaren Areund,

Remit, Chille in verher Sorbens Giferfuche erregt hatte. Aurz, alle Berfouen in ber ganzen Seschichte handeln inconsiquent, und bocht unnaturlich; so gar der Landgraf und sein Souvernement werden als Maschinen mit auf den Schanplaß guzogen, und bekümmern sich um Handlungen, die sonst in ihr Korum nicht zu gehören pflegen, Und die einzige Lehre, die man aus der abenibeverlichen Zusammendichtung ziehen kann, ist diese: daß die strengste Lugend, ohne Bescheidenheit und Rücksich auf Urreselle der Menschen, nicht hinlänglich sey.

Die amente undifurgere Ergablung beifit : Die Deufob mung, eine mabre Samilienscene. Gine erzogene einzige Mochter, Merie, femmt nach bem Tob ihres Baters in bas Saus ihres ftrengeren Oncles, ber fie balb auf eine , fur Ch tern und Ergiebet nachahmungsmurbige Urt jur Arbeitfam: feit und Augent guruckbringt. Er bar bas Unglud, daß fein Boba auf Afabemien ein Spieler wird, und ba Marie barus ber ben Rummer feres Pflegevaters mertt, thut fie ihm ben Borfeblag, the und Saufe ju nehmen, und nimmt fich vorfeine leibenschaftliche Spielfucht burch eine anbre Leibenschaft. Biebe zu ibrer Derfon, ju beilen. Die Cur gelingt, und Dar sie bittet foner ben Bater um feine Ginwilligung jur Begrath. ber fle nach vielen Barnungen por bem Ructfall eines Spielers atheilt. Die Whem Jahre ber Che entfprechen Dariens Erweitungen ; nechber gieben Erbichaftegefchaffte ben Dann be bie Stabt ; wo frine Spielwurd befriger als juvor wird; er verfnielt feiner Rrauen Bermogen, und - perlaft fie. Gioneragen und biefelg febt fie nun auf bem Lande mit ihrem Misgenater und bromen Rinbern. Gebeugt aber und reuevoll Bebet ber befebete Bulefer, both mit einigem erworbenen Bermiern, toom Romanbichter fo leicht verhelfen fonnen, in ben School Giner Samile, und macht Bater, Rinber und Gate winn burch feine Radtehr glucklich. Wir finden in diefer Gefibliote mehr Rabebeit und Confifteng. Die Sanblungsart bes Opfelers ift richtig getroffen.

Ow.

#### 260

## Mittlere und neuere, politifche und Kirchengeschichte.

Johann Dietrich Sartmanns, Candidat ber Theologie und Mitglieds der Lateinischen Gefellschaft zu Jena, Bentrage zur driftlichen Kirchen . und Religionsgeschichte. Erftes Bandchen. Jena, 1796.

Der Berfaffer fagt in ber Borrebe, feine Abficht gebe babin. bem fludirenden Theologen, ber ichon ben atabemifchen Unterpicht über Rirchen . und Religionsgefchichte benutt bat, bie wichtigften Materien aus biefer Biffenfchaft wieber ins Giebachtnig jurud ju rufen, und ibn burd vericiebene Berfe jum unermubeten Forfchen biefer, jebem Theologen unentin behrlichen Biffenschaft, angufeuren. Diefe Abficht fucht er wi Befcheidenheit ju verbinden, und in biefem Betracht verbient er Lob und Aufmunterung, wenn man auch nicht in jebes lietheil mit ihm einstimmen tonnte. : Es find nur s Auffabe, Die er liefert. Der erfte hanbelt vom politifchen, retiniffen, fitte lichen und wiffenschaftlichen Buftande bet Rimifchen Staats ben Entftehung ber driftlichen Religion. Beburfnig unferer. Beit war nun bief gerabe nicht, nachbem biefe Materie fo viela fach abgehandelt worben ift. Recenfent bente auch in mane den Studen anbers, ohne ben jugenbliden Gifer bes Buffe erfticen ju wollen. Der zwente unterfucht ben politifchen; religiblen, fittlichen und wiffenschaftlichen Buffand bes jabifchen. Bolls ben Entftehung bes Chriftenthums. Recenfent glebt ibn bem erften vor. Er lagt fich auch beffet und mit mehr Intereffe lefen. Dur fcbienen gewiffe Menbungen und Aufe brude nicht bem guten Gefchmacte wenig, ja fle fchenen de mas unebel, 3. 25. 78. "bamit war es bafta." Beld ein Ausbrud! Der britte Muffat ift aberfdrieben: "Gefdichte und Lehrbegriff ber Socinianer." Dief foll nun Geite 112 blos eine furge elementarifche Gefchichte ber Gorintaner und three Religionsfpftems fenn, twoben bie Litterutur vorangeht, Es war langft ein Bunfch vieler Gelebeben, etwas Buperlafe figes und fritifch Bearbeitetes von biefen Leuten, ibrem Unfpeung und Fortgang ju haben. 3hr Uriprung reicht in bie Beiten von Leo X. hinein. Manche ibrer Anbanger lebten frah um Bie 9 4

W AND THE TOTAL STREET Micenia Gerum verBorgen, mo fie burch bie Regerrichter verfolgt, ausgerottet und nach Dentschland auszumandern genethigt murben. Ben ihrem Fortgang, als fie ihr Lebrfoftem Maniten, jeigte fich manche Berichiebenheit; auch felbff ben veranderten weiten Ausgaben ihrer Berte geigte fich auch eine Beranderung in ihrer Borftellungsart. - Doch ehe fie ben Catedisinus von Racow hatten, lehrten ibre Belehrte nach freper Hebergeinnung. Ind nach bemfelben geht die Bouffellung mander fres Ochrifefteller vom Carechismus ab. Diemand batte beffer getaugt, blefe Bunfche ju erfullen, und er gab fich auch viele Dibe, manches annoch Berborgene an bas Licht ju bringen, als ehemals Dosheim. Wer aber nach ihm ein fo muhlames, aber baben fo nubliches Bert unternehmen und ausführen werbe / Das muffen wir erwarten. Diec. wunfchte einstweilen nur Die Litteratur nach Dafchifchem Plane ins Meine gebracht, woben die erften Originalausgaben gute Dienfe than mirben. Der Berf., ber fich nun fcon mit biefer Materie befannt gemacht bat, tonnte, wenn er fich nicht übereilen, fonden bas Rothige fammlen und orbnen wollte, mit ber Beit, die man fich in allweg hieju nehmen muß, sinfere Bunfche gu erfullen fich beftreben, wogu Erfahrung und Denfchenkennenif ihm wefentliche Dieufte leiften marben. Der vierte Auffah bandelt vom Briefwechfel Jefu mit Abgarus, Ronig von Cheffa, einer langft betanten Materie. Der Berf. balt die benben Briefe fur unacht, und wir ftimmen ibm ber. Der funfte Auffat begreift bie 85 Canones apostolorum nebft einer Heberfebung berfelben. Diefe Daterie ift erft nenlich von herrn Ropto in feiner driftlichen Religions und Rirdengeschichte Bb. IV. G. 206 - 238, mit Rritif und mit Mufmand von Gelehrfamteit, abgehandelt worden, deffen Inmerkungen nicht unbrauchbar find. Der Berfaffer mag nun felbit eine Bergleichung anftellen, in wiefern diefe bende lles berfegungen mit einander übereinftimmen.

Uf.

Staatsarchiv, Erstes Heft. helmstädt und leipzig, gn. 8. 1796. 8 Bogen. Zwentes Heft. Bon ebendernf. Jahr und eben so viel Bogen. Jedes Heft. 9 R.

Sere Sofrath und Drof. Babortin ju Belinflat if et. welcher dief Archiv angelegt bat, wobon immer vier Befte einen Band ansmachen follen. Attenffice über wichlige Muferlite im beutigen Gange ber Stauten; gut gefafte 21b. bandlangen über ihre wichtigfte Angefegenheiten; getreue Anzeigen von vorfallenben Chatfactien, welche auf ihre Schictfale erheblichen Ginfluß haben, - eine folde Muse wabt fann bergleichen Gamminngen einen enticheibenben DBerth geben, und wenn ber Bernusgeber von biefem Archin fo fortfabet, als er angefangen ; fa wird es guten Abgang finden. Huch feine Winte für Die Lefer ben ber Angeige bes Anhalts find treffend. Wir muffen es aber ben beffen bfoffer Minzeige bewenden laffen. Iftet Deft. 1) Briefe bes Or. bon Sersberg an feinen Monarchen über ben gwifden Dreufe fen und Rranfreich ju fchlieffenden Brieben, und über die Theifung von Doblen , nebft ber Antwort bes Rinigs. 2) Bur. braunfdweigifches Gefanbichafts Pro Memoria, betreffenb Die Rechtmaßigfeit ber Bofchtberben berfchiebener Deutscher D. Stande, über Die Defrete ber frangofiften Dationafperfammlung, ingleichen bie gittliche Beplegung biefer Dache Dam 19 Man 1791, Daf both bas bisberige Ungind Deutiche lande nur einzig biejenigen greroffen barte, und noch trafe. meiche bamalen biefen weifeftew Ritt berachteten! 3) Ochreis ben des Rurf. von Mayn; an ben gutfiblicof von Speyen vom 4 Upril 1791. 4) Bergeichniß ber Reichsftanbe, wele the ibren Untheil an ben guftet verwilligten so Romer . Dine naten, theile vollftanbig, theils jum Theil, theile gar nicht bieber in bie Reichsoperationstaffe begabit baben; nebft einem obnarfahren Heberschlag, mas etwa annoch bachftens auf die lete ten 50 Romer . Monate ju erwarten iff. 5) Anmertung über eine in ber beutichen Monatsidefft vem Aptil 1793. Befinde liche Dote; den Patriotismus des frit. Fürftbifchefe pan Sildes beim und der eremten bilbesbeimifden Landffande betr. 6) Lehte Rathichlage, ober politifches Teftament, eines öfferreichischen Miniffers an den Raifer Reopold I. Mur Schabe, bağ man bergleichen Ratbidlage gemeiniglich erft to foar bintennach erfahrt. Y) Berttag bes gurften jur Lip. De, mit einigen feiner Agnaten und feiner Lanbichaft, ben Bieberantretung ber Regierung gefdloffen. 8) Deutiche Reichejuftig, (im guten Sinne, ein mertwurbiges Bepfpfel bavon.) 9) Bare bie Bermablung eines beutichen Reichse firften mit ber Cochter bes Derjogs von Glocefter eine Diffe 2R 5 (

hepenel (40) Fortbaurende Berschwendung einiger fram zäsischen Pringen (1) Franz Ludwig, Fürstbischof von Bamberg und Westwurg. Muster eines guren Kürsten. (Wenn nur folder Fürsten nicht stürben! Iher — dam flürben auch nicht die Andern!!) 12) Rechtliches Gurachten, die Uebergabe der Festung Mannheim an den Reichse seine beste, von Carl Grafen von Strengschwerd.

Iltes Deft. 1) Befding ber Rathichlage eines bftere. Die 2) 3ft Premifens gegenwartiges Berbalten mit feinen fenberen Ertigrungen im Biberfpruch? 3) Bericht bes toil, und R. Sammergerichte über ben Recure Des Rure Ren von Reumied. 4) Ueber bie Bortheile, melde eine Univerfitat einem Lante gemahrt, von bem Prof. Pfaff ju Beimftabt. (Bumajen wenn fie von ihrem Lanbe nicht ftiefe muteretich beforet wird, wie manche ju flagen baben. 5) Befinnungen bes Raiferlichen Sofes über Die Beichluffe bes Bilbeimebaber Furften . Congreffes, ausgebrückt in einem Boreiben bes Raifere an ben Markgrafen von Baben, vom Decemb. 1794. 6) Gereiben bes regierenben Berg, von Braunfebmeig . Luneburg an ben Orn, Gr. von Weffe phal, tail. Befondten ben Beffencaffelfcben Geparatiries ben betr. 7) Etwas über die graft. Strengfcwerbifche Benttheilung bes vorftebenben Gebreibens. 8) Ronigl. Danifde Bereranung, die Drufung ber Ranbibaten ber Rechtsgelebre fambete betr., (fue bie beutichen Lande,) Roppenbagen ben 18 Decomb. 1798.

Sf.

Heiben bes alten Roms und des neuen Frankreichs. Ergefthieht nichts Neues unter ider Sonne. Salomo. Leipzig, ben Supprian. 1746. 24 Bogen in 8. 1 Rg. 6 ge.

Ce tann nicht fehien, daß nicht die frangafische Revolution einem nachbentenden Jufdauer abntiche gewaltsame Staats veranderungen aus der altem, besondere romifchen Geschicht, in das Gedabmis jurustussen muß. Wie nun überhaupt dies Revolution sammt dem unselligen Krieg, den fie jur Folge hat, ein frucktange Keit jur Spetulation für Schriftfel

**Writtineter ift** : To war to and game natutility, das at einer davon auf den Einfall tammen nufte. when Manner, die Aronfreich in bem Lampf fur Brevmifgeftellt bat, mit den Belben, die fin der romiften Gewataruen, in eine Darallele in ftellen. Und fo erwas liches bet ber ungenaunte Berf. biefes Buches fiefern also mobi Dinearchische parallele Lebensbeichreis sen ber Momer und Meufrapten? Bein, ber Berf. if fo befcheiben, fic biefe Benepnung ju verbitten; et fagt ein Wier gur Bergleichung ber Grunbfebe. Thaten Schickfale feiner gemablten Delben, und überlaft es bent it, die Mebulichkeit berfelben aufzufinden. Es bale nicht Den Gofichtepunft ju bemerten, aus bem er ben Caund Damourles jusammengestellt bat. Bepbe waren peranlage faben, ble Baffen gegen ihr Baterlant ju Der Berfaffer verfpricht noch brev Banbe, und in iften folgende Seuppen : Pompejus und Lafopette, Authe nab Mirabeau. Care und Siepes; mit wie viel China bemakle find, barüber wollen wir nicht zum voraus urthei-Bas nun ben erften Band anfangt, ben wir vor uns Ma fo find bie benden Weinmer, beren Wiographien et Br. und die Quellen ibrer Gefchichte ju befannt, als ber Berf. barüber füglich etwas Rones batte fagen ton-Der Berf. ergablt bewahe etwas ju umftanblid und Mig. fondertich in der Jugendgeftpichte feiner Geiben, auffer bem Gefichtswuntte ibret Bergieldung, ben engmas t ausbrucklich junt Zweck feiner Bearbeitung angiebe. Es mut, berm Ceriolan hauptsichtlich bem Wurarch gefolne W kon, und baber erklaren wir einige Abweidungen wom ins, bie wie bewerft haben; er ift aber nicht biof Abichvolby fondern bie Eintleibung, wodurch er feine Erzählung fafter sie machen neglaubt bae, ift fein eigen; baben aber Ret foinem Delben amweilen Abfichten und Diane unter, Die e mobi nicht gehaht hat, und die fich wenigstens nicht erweitaffen, blog um ibn von bem Bortouef bes Stelges, bet Wite und Rache ju reinigen, Des General Dumpuries Be-W hat bet Berf. mit feinem Abgang vom bfferr, Lager nach Missione geschieffen, alse se weit bes Mannes eigne Machhim gehen. Willig batte ve goet boch auch von feinen erigen Schicffafen , Griffenneveranden , fcbriftftels per Arbeiten m. deren Morth. Bouerbunger um Ammeftie

und Miederaufundene in seinem Materkand, etwas fagen, und Winte zur Brurtheilung diefes zwerdeutigen Maunes geben sollen. - Lieberhaupt aber ift der Maun, wie seinen eignen Urrhellen überand spakan und vorstähtig; technet sich gesauch in der Vorrede diese Zurückhakung und Norsicht zum Berdiegs an.

Rg.

## Erdbefchreibung, Reisebeschreibung und Statisie.

Benfrage zur Geographie, Geschichte und Staatem kunde, herausgegeben von Joh. Ernst Fabri, Prof. der Philosophie. Fünftes und schiftes Stuff. Jedes von 13 Bogen in 8. 1796. Nürnberg, in der laiferl. Kunst-und Buchhandilung ber Schneider und Weigel. 1 188.

Das fanfte Stud enoffnet, nach fortfaufenben Ruminern REVHI, ein fefendmurbiger Auffag bes Seren Sofrach Schultes in Themas, unter ber Auffchrift: Biftveifche Dadrichten von bem beutiden Reichsingenneifteramte. welches neuerer Beiten bem Anthanfe Gachfen , mie Jusfalleffung bes G. Erneftinlichen Sanfes, vertieben worden, nebf einer burgen Bentereinn über bie von Rurfachfen pragembirte alfeinige Jagbfolge, with Beplagen; aus bem wie und nicht entbrechen tonnen, einen für unfre Lefer binreichenden Aus jug zu liefern: Reifer Mart IV. hatte zoeus im Jahr 1950. Ben bamale lebenden Marpyrafen zu Meifen. Lriedrich. Balthafar, Ludwig und Wilhelm bie Burde eines Reichsiagermeifters, und jugloich bie ausichließende Jagofolgs in ihren (bamaligen) Banden vertieben. In den folgenden bem Saufe Sachfen, ald Abthumlinge jener Maragrafen, ertheileen Bebubriefen gefchieht diefes Amtes feine weisere Ermabrung. Mie aber ju Ende bes 17ten Jahrbunderes bie Beringe von Dommern und Burtemberg wegen Behauptung anes abnitchen Sitels Stesitigfeiten erregten : fo murbe Rus fürft Johann Georg IV. zu Sachsen badurch veranlaßt, bas feinen Anber' ver" ihre Reichejagermeifteramt wieder auf leBen

leben gu laffen, und wurde 1693. ausbrudlich auch über bie Bilbbahn und Jagbfolge belehnt. Gein Dachfolger aber, Kinig Friedrich Muguft I, von Poblen, wurfte jum etstenmal 1702, bom Raifer Leopold eine von den übrigen Beleibungsgegenftanden abgefonderte Erneuerung Diefes von Barl IV. ben Margarafen ju Deigen ertheilten R. S. D. Amtes für das Rurhaus Gadifen aus. In der Er: neuerungsurfunde beifit es: bag er foldes als eine Burbe fuche, womit bereits von Rarl IV. feine Unteceffores und Raca farffen ju Sachfen begnadigt worden maren; und mit bies fem Borten wurde fie ihm auch ertheilt. Der Berf. ift baber geneigt ju vermuthen, bag man fie durch Dicfen Bufat erfdlichen babe, ba fie boch urfprunglich nicht ben Rurfürften ju Cachfen, fondern den Marggrafen gu Deifen, Die Damals noch nicht Rurfürften maren, ertheilt morben fen, und fola gert baraus, bag, well diefe Borausfegung unrichtig fen, auch Die barauf gegrundete Berleibung bes genannten Reichsamtes unguttig fenn muffe. Affein wenn es gleich bekannt genug ift, daß ben ber erften Berleibung biefes Umtes an bie fach fifchen Rurs fürften noch nicht gedacht werden konnte : fo konnte man fich bod wohl, ohne ein Satjum ju begeben, turfachaicher Gette auf den Befitfand der vorigen Rurfurften berufen, weil wenigftens bie nachft vorhergehenden Rurfürften, als Gefdlechte nachfolger der erften Ermerber, in den Jahren 1660, 1687 und 1693. darüber bereits Die Beftarigung erhalten batten. Beil inzwischen biefer Grund, bas Reichsiagermeifteramt als ein Prarogatio der Rurmurde ausjageben, nicht gultig genug war: fo erbichtete man noch, bay R. Karl IV. 1350. biefes Mint dem damaligen Rurfurft Mudolph gu Gachien, Ufcanifden Stammes, übertragen babe; welches Borgeben aber, ba in eben diefem Orte bie Darggrafen zu Deigen fcondamie belieben waren, nicht nur bochft unwahrscheinlich ift, fondern auch noch überbem nicht den mindeften diplomatifchen Beweis fur fich bat. War aber bas It. 3. D. 2. ein Borrecht ber Darggrafen ju Deifen, bas nach bem naturlichen Erbrecht auf bie von ihnen abstammenden Rurfurften und Ser-Joge ju Sachfen übergieng : fo gehorte es, wie unfer Berf. ferner folgert; nach ber Unalogie ber bentichen Reicheverfaf. fung, nicht dem Rurfurften, fondern bem jedesmaligen Meltes ften aus dem gefammten Saufe Sachfen gu. (Diefes murbe vielleicht fatt gehabt haben, wenn die nachfolgenden Liniere biet Danfes gleich geblieben. und teine vor ber andern Butch

durch ble Murrodiche eine Ret wert Barbeibt erhalten batte.) Da ittamifden von biefer Reichemittbe fein Brbrauch gemacht wurde: (nur einmal tefen wir, daß Morggraf Friedrich ber ftrenne ale R. S. DR. ben ber Reicheverfamittlung-zu Des 1356; einen Dirich und ein wildes Schmein erledt babe i lo unterlieften es vermittblich aus diefem Grunde Die Etnuffe milden Banfer, bem von Ranfadlen brarenbirten Alleinbefit biefer Birbe ju miberfprechen. Alle aber im Sabr 1750. bas Rurbaus bie Befugniffe biefer Burbe and auf bie alleipice, avaidableffliche Sagbiolite, und bies foar und in bem fpatet ermarbenen Untheil an Dennebera gum Machtbell ber Erneftinifden Befiswigen ausbehntet fo wiberfebten fic 2. Bubbargbaufen meeft, und bierauf bie abrigen fadifichen Daufer biefer Anmagund. Der Berf, beigt wierben, ball bie Lingbfalge, voer- bie Befrianti, bad in feinem Torite gentes fchoffeine Bilbyret bis in bas angeangenbe Janbreuter eines andern Rurften ju verfolgen, und At baffeibe immeinnen. von jeber eine Folge bes Jagbregals gewefen, und von bes machbarten Rurften wechfelleitig einaubet jugaffanden worben ien. Das fie fit Dem Saufe Suchfen befonders, von Dem Rues forften nie einseitig zum Dachtheil ihrer Agnaten erlangt. und wielineht in dem, nach bet Beunebergichen Erbvertheitung 1666. aniffica Antug Moriben ju G. Bell, und Bergeg Kriebrich Millbem au. G. Micenburg errichteten Benneberafchen Janba arane . Reces, ble wethfelfeitige Jagbfolge, nach bent ben bein bocklobl. Saufe Gadfen ablichen Dettommen, but amittid benden Theilen vorbehalten worden fen. Inemie iden wenn es auch mit dem furfact. R. J. Dr. Amte und ber bemfelben untlebenden Jagbfolge feine Richtigfeit batte : fo fonnte fie bed nur, vernige bet Erthellundsurfunde Don 1350, pon ben Meifinfiden und Thaelnatiden Lanben aus , und nicht gegen bie Ditbefiger von Genneberg in Austhung nebracht werben.

Der morne Auffat in diefen Stud betrifft die seitzerigen Migorifanbuisse politien dem Magistar und der Bargerichaft zu Uber. Die bier abgedrucken Barfallungen des Collegii inridici von L. f. A. Um., vom J. 1794. sind ein Muster einer gründlichen, einleuchtenden und boch angerst beschreibenen Bockellung, die auch nicht verfehren kommern, ibern Iverk zu erreichen, daß nämlich ver Burgerschaft die Wittenstot in die dsentlichen Rechnungen, Mitchnolikate Wittenschaft und

dung in geeiffe Ungelegenheiten ; die Weilingerungen, woue Auflagen, Rapteblaufnahmen st. und Die Erneuerning einer buffdubigen Depittation jugeftanben wurde. Bu mehrerer Cim ficht in die Sache ift eine Ergablung ber Porfalle biefes Subre, wolft ben barin geborigen Aftrenfluden, angebangt worben. Miele Eriauterung aber wird auch der Befer aus Ben. Witoint Reffebefdreibung, Band IX. S. 47 ff. nebft ber Bopfage II. nehmen ebunen. Die folgende Dann, L. Bruchlichte aus bem Cagebuche eines Beefenben - von Diom . Werneben wir als einen Luckenbuger. Ll. Bon bet Prammittatem ferabten Schuffentied in Ochmaben. Ihr Gebiet ift & Brunden breit und if lang, und entellt gegen 4000 Deniben. Daß Rloffet murbe von ben Sameben 1632 villa Berftort. In der neueften Ufgeimagrifel ift es mit sot Thas ler, 4: Rr. angefest. Es gehbren dutit o Pfareberfer, si Beiler und vericbiebens Sofe. Lil. Bon ber falfert. fremes Reichsftadt Raufbeuern. Gie embalt 7000, und barun ter & fatholifch; ihr Gebiet aber von s Q. Di. 3000 Meris fchen. Der geoffe Rath von 14 Mittallebert bat 2 Ratholis ten. Der Gradfammann ift immer evangelifth. Die Rabe rung fe von Bardeind und Leinewend. Der affregeber nen Dorfer und Beiler gabien wir at. LIII. Specification Det ju Anfang 1795, in Erfuet befindfichen, gunfrigen und undenftigen Dandwerter - barunter bo Rielichauer. 49 Bader, 230 Schungdermeifter und 125 Beiellen ich LIV. Meberficht bei Gemerbe in Bamberg 1794. - blof Jahl der Sandwerter - Bierbraner (19) find die meiften. LV. Eroprestienswerth aus allen Dofen bes bulffichen Reiche. 1793. Die Lotalfumme betrug über 37 Mil. Rubel, und Darunter aus St. Detresburg allein gegen 24 Deill. LVI. Banbelsnacheichten von Riga, 1794, verträgt teinen Ausmg. LVIL Angabl ber Einwohner in Rign, in ber erften Batifte pon 1791, - 25360. LVIII. Bergeichnis ber Reicheftanbe, welche ju ben 1794. bewilligten 50 Romers monaten theile ihren conten Beptrag, theils empas, poet auch gar nithte entrichtet haben, ichen befunnt. LIX. Banwidehat ber vereinigten Staaten in Mordamerifa von 1790, 1793 und 94. 3m. beften Jahr mat bie Summe ber Erpertasion 18 Mill. Delleres 1798: 25; unb 1794; 29 Dill. D. Die geißte Musfuhr inne aus Penfpivanien-und nach Grofbritannien. LX. Bevollerung ber Gradt Deibetfindt 1791, mar, mit Einschluf bes Militaies von 1954 Mann

Bann, 12719: LAL Gefchreibung ber alfnätlifchen Amto Sabt Arendice, unerheblich. Der Dorfer bes Arenderischen Kreifes find 93.

Bechstes Stud. 1) ober LXIII, Geographisch ffai tistifche Beytrage, das Surftenthum Salberffadt und die Graffchaft Sobnitein betreffend. Ein bautensweite ther Auffat. Die Große foll nach bet genaueften Bermet fung betragen, für Salberftadt 28, und fur Debnitein 84 D., Meilen, Der Ginvohner maren 1791, in benben 36675 ) und barunter 312 Tuchmachermeifter unb 148 Ot fellen, die 51363 Stein Bolle verarbeiteten, und 4379 Mit Healtpersonen mit grauen und Rindern. Der Dorfer fint 169: Die Acrife betrug im &. Salberftabt 140770, und in der Gr. Dobnftein 11331, und ber Gervis 28842 und 818 Thaler, und auf bem platten Lande Des &. Die Contre bution 58987 , bas Cavalleriegetb 54338, Biebffener 6928, Dabrungegelb 135168, die Erantfteuer 12737, und Bebite forgaccife 226 Thaler. Musgegeben murbe für frembe fomobi als inlandifche (in Dr. Landen erzeugte) Produtte und fabritmaren im Salberftadtifchen 652166, und fin Sphinfteine fchen 84077 Thaler. Dargegen glengen fur Die in ber Droe ving felbft erzeugten und ausgeführten Produtte und Bagren ein , in jenem 813593, und in biefem 189286, Rotalich botte Saiberftadt in jenem Jahr 925191, und Sobnftein 105209 Thalet gewonnen. Die ftartifen Musfuhrurtitel maren, Rornbranntmein fur 100911, Beigen für 25072, Rafche, Friefe, Molletom fur 201250, Lein. Sanf , und Rubenobl fur 95377, leinen Garn und Zwirn fur 91688 (?) Thaler. Bur Beforberung bes letten Banbelsmeige Dient ber fehr aufehnliche Flachsbau, indem 1791, 12587 Der-gen mit Slachs bestellt waren. Auch werben labeilde gegen 20000 Paar feine, weiße, lederne, aus Biegenlamm . mo Schaffammfellen verfertigte Sanbichube ausgeführt. Much hat man Cabatspfrifenfabriten und ein Bfaufnrienwert; morju aber ber Robolt von gugen gezogen wirb, und 12 Dapiermublen. Den Ochlug macht : Etwas gut Lopographie bes Fürftembumd. Bir batten gewünscht, bag ber Berf. ein wollftaufiges Berzeichnig aller ju jedem Rrelfe geborigen Dre-Schaften amzegeben batte; inbeffen wollen wir auch batuns eis' niges gur Bervollfidubinung Bafchings ausziehen. Bu bem Landfreife geboren 5 Ctabte . S. tinigl. Hemter und 21

Diefer. 39 Dalberftabt maren 1791. mit Einfchinft ber Miller ber feiteit 14720 Climooftee. Die Stab! bat 31 freibt flatten Blache Aunis und Rammelbau. Serbbet ober Steopfe hat, in jedem Sanfe ein Schacherett; allen birch veilfenden angejehenen Parfonen mirb eine Partie Schach auf pinem filbetnen Brette ungemeten. Das jebige bat Chuif. St. Bithelm ber Dr. 1681, bem Det gefiftet. Jebei Brait mitig am Abelte ben ihnem Sochgeltung von beit Genteinbevorfteffenn auf bem Schachbrerr ausgespielt werben. ' 2166 enuffer ber Ort ebemale jedem neuen Bifchof ben ber Bulbfe ging mit einem fiberneniechachbrett ein Befdent machen. Dieg alles foll baber tommen , daß einft ein birt gefangen gehaltener Domhert bit Giamobner, die ihn bemachen mußten, bas Schathfoiel gelefte habe. Bu biefem Breife gehören & Ribfter , bie Eiftertieller Bonnentibfter, Burbatol a Rlofter und Abersleben ; jenes von a. diefes pote 17. Bungferif, außer Acbriffin, Drobft und Priorin, und Dunfebieg ein Benebleriner Riofter ; 41 Datres enthaltenba 3m Afcheefe lebnet Rreife find's State, 3 Memtet, 1 Rlofter, 14 Det Afdersfeben felbft hatte mit ber Barntfen 6780 Elfis wohner , eine anfehaliche Bries . und Stanellmanufatrut von titebrials 200 Stublen, und noch mehrete Schuffmachet. 3m Semolebenfcben Rroife flegen außer ber Stadt a ffi migl. Temter, das abeliche Affeburgiche Amt Falfenstelle Meistoorf; und ? Doefer. 3m Wefterbattfer, a Temtek und 8 Dorfer; im Offerwillfchen 3 Stabre, 3 tonigt. Meinter, Das Pringt. Deinridiche Amt Befferburg, Des Donfe profftebenliche Amt Daeberham, bas Donitabirulneffche Zint Bille und ud Diefer. In Giferwil ift alle eine Schattete fabrit ; im Ofcherstebifchen, außer ber Grabt voft 2695 Einivohnern; 9 thinigt. Memter , bas Muguftnerflofter Siemevoleban mit 21 Canventualen, und bas fangfrauliche Bes neufffnerfioffer Soymetaleben mit aa Conventualinnere im Mefterlingschen Atelfe endlich 2 Rieden und 11 Dies fer. Die Berrichaft Devenburg beftebt que Der Stadt ven Sooy Einwohnern, einem Dorf, 2 Borwerteit; und Die Betre fchafte Saferode aus bem Borf Diefes Damens und bein Cofoniftendorf Friedrichethal, biche vor Bernigerobe. Bebet Mitteranerbeftger ift berechtigt auf ben Canbedgen gu erfchele ben. Gin Anhang liefert ein Bergeichnif aller von 1689 --1788, und bom 1789 - 1794. ift biefem Bhilbe Geboenen, R. W. D. D. XXX. B. L. St. IYO Seft.

Betrauten und Berfforbenen. Auffallend ift in biefem langen Beitraum bas burchgangige und imor farte Hebergewicht ber Gebornen fiber die Berftorbenen, und zwar in ber Gr. Bobuftein felbft in bem fcbredlichen Jahre 1772. Der Gine fender biefes fleißigen Auffahes ift Berr Dieweg ju Strobed. 2) Danbel von Riga, eigentlich Bergeichnig von Baaren, Die bier 1790 bis 1792, ferwarts ausgefahre murben. (Danf und Rlade, find bie fartften Artifel ) mit Bergieldung ber Ausfuhren in ben Sabren 1784 - 88. 3) Aufzug aus ben Rirdenliften von Dresben, 1796. Der Betauften maren 1553. Darunter 279 uneheliche; ber Wegrabenen, incl. der Lobtgebohrnen 1869, bargu tommen noch 136 Geburten in ber fathol. Gemeinde, und 24 in ber Judenschaft, und 130 Geftorbene unter ben Ratholiten, und 22 unter ben Siuben. 4) Auszug aus ben Rirchenliften von Ronigeberg und Thorn bon 1795. 3m erften Ott wurden getauft 1701, und begraben 2754 - ein auffallenber Untericbied! Gleiches Berbaltnig batte in Thorn fatt. mo 245 geboren und 419 Berf, ftarben. In gang Oftpreußen aber find 33691 gebo. ren morben, and 30859 gestorben. 5) Sandel ber Stadt Elbing, 1795. 6) Bandel ber Stadt Ronigsberg von 1794 und 95. Bende Artifel ertragen feinen Musjug, und muffen son Sandlungefreunden gang gelefen werben. werben bemm Bergeldniß bet ausgeschifften Baaren aud ju miffen verlangen, nach welchen Sofen und Laubern fie geganden find. 7) Routfebung der Beptrage jur Reuntuig ber Alt-Topographilde Madridten von Seemart Branbenburg. baufen und ben umliegenben Orticaften. Die Stadt bat 2000 Einwohner, eine verfallene Schule, ein Salzmagazin in einer Rirche, lebt, vom Belbbau; leibet aber oft burd Ueberfdwemmungen. Die Befdreibung der um Seebaufen ite. genden 13 Dorfer ift febr umftanblid, und befonders bie von bem Garten bes Mittergutes Rrumte für Beptrage jur Geegraphie und Statiftif zu fleinlid. Mod folgt ein Berzeichnis ber Dorfer des Stendalichen Rreifes, 70 an der Babl. Abermals unter bem Titel: Fortfebung ber Bentrage jur Renntnig der Altmart Brandenburg, eine ausführliche Befereibung von 17 um Arendfee bezumliegenden Dorficaften. 9) Dian von bem 1795. in Dieberofterreich mit einer Lattetle verbundenen Stanbiftben Staatsanlebn - ale Bestras Bur beuern Finanggefdichte bes bfterceichifden Staates. 10) Etat ber in ben Surftembergifden Lauben in Commben belleben. ben

ben Standverficherungefaffe 1795. Wir beben ben noch Abrigen Raum fur ben lebten Artifel bieles Stude auf einft Rindericht bes herrn Preb. Diemega ju Strebed, über bie bon bem Marggrafen, Briebrich Chriffian , in Befterlingen, im Burftenthum Salberftadt, angelegte Stiftung. Gin bichk merfivittoliges Beufpiel von bantparer Anhanglichkeit an ben Drt der Geburt und erften Erziebung. Der febte ben 20 Jan. 1769. (nicht 1768, wie es bier beift,) verstorbene Marggraf ju Bayrenth , Briedrich Chriftian, war ju Be Berlingen , einem Daiberfabtifchen Bieden, wo fein Bater als ein: apaniagirter Pring gelebt batte, 1708. nach beffen Tob geboren brachte bafeibft Die erften Sabre feines Lebens all, und gewann badurch ben Ort fo lieb, bag es, nachdem ex 1 763. nach bem Cob feines Reffen jur Regierung gefommen war, fein Lieblingswynfc blieb, noch einmal nach Beferling gen ju fommen, und ba geiferben, in welcher Abficht er fic auch bereits fein Begrabnig bafelbft erhauen fieß. Dabet foldte er denn außer jahrlichen 12000 Thalern, Die an feig nem Geburrstag vertheilt mubben, von Beie ju Beit an ben Daffgen Infrefter Schmitte aufebrilide Summen, Die ben reits 1750, also lange; por selvem Meglerungsantritt, ein Stiftungstapital von 112000 Thalern ausmachten gange naurben bie Jutereffeit. au bes Margarafen Lebzeiten , bijach den dafigen Infpettor und Oberpfarrer, ale erflarten Grife tungebirefter, an alle Beforlinger Einwohner, Landprebiger Lehrer und Schiller ber Beferfinger Infpettion, und ftudig rende Beferlinger verthellt. Dach bem Top bes Stifrens fieß ber Konig burch bie Salberftabter Regierung von biefer Stiftung Rotis nehmen, bas Rapital fichern; und von Bertheilung ber Beiber Rechnung ublegen. 1793. belief fich bas Rapital auf 124473 Thaler; wovon die Sutereffen aber nur 4208 Thales 10 Grafden betragen. Davon erhalt ber Sinfpetter unter viererlen Titeln, 426; der Diaforms so; der Befter feine gange Befoldung, Choch von einem besondern aus dem Agio ber Goldzinfen entfandenen Bond,) an 297 5. ber Ranter 30; ber Dabden . Schullebrer 78 Thaler. 600 Chaler werben als Stipenbien; und bas abeige an die Eine wohner von Beferlingen und einem benachbarten Dorfe Dobe ven ausgezahlt.

Berfuch eines Danbbuchs ber Schweizerischen Steatskunde, von Johann Caspar Kaft, Professor ber Geschichte und Erbbeschreibung in Burich. Burich, im Verlage bes Verf. 1796. 8. 2140,

Mud von bielem Bunde, von vem jibar eine betrachtliche Anzahl Refebefereiburigen vorhanden ift; bas aben boch tine mer noch nicht hinreldend befannt ift , befondere in Anfebung feiner innern Berfaffung, erbat bas Dublitum benn enblich and eine Statiftle: Preglid fits nur ber eife Berfith; aber boch ein fo glindlichet, Der von Dem feineren Bleife bes Berf. ermas vollfommetes ermarten laft. Oden iret ift er reid an alleif biebet geborigen Dartwidlen; Die Orbnung beefficht ber Bortrag freumutbla .... bunft ber Berfaffer eft fren von bem Borurefelte, in feftiene Borbelande alles unt und vortreffe lich gir finden. Er zeige Dangeleinte Gebrechen effenbergie an ; faun' aber boch auch über ungereinte Botwarfe fo mate die bas Land fonell bur dettenber Roftenben feinen Unmillen nicht wurdithalten. -- Die Gereibaer ift que nut gib frentbelle fein burg bas Sange empfehlungenvercht Zwar bar ber Beck - nicht viel Denes und bintelanntes somment moffen . und Sonnte er bleg. nicht füglich , ba er felbit anführe, bag vieles and mar febr berradtliche Elielle ber Schwelt in fatiftlichet Rudficht noch gang unbeftannt find, und es febe fichtver balt; and berfeften befrechigente Rachrichten ju erhalten ; aber man wird boch auch fier einiges weniger Befannte finden, und mandet, bas Berch bie Bufammenftellung ben Reis ber Rem beit befommt. Mudy bauf man bier nicht ein gang vollftanbi des Bentaiba-bes gausen Buffanbes ber Gibgeneffenfchaft faden ; ba bie Materialien noch utibt verbanden find; aber bet Berf, verbreitet fich boch über die wichtlaften Gegenstände dies fer Art. Der Berf. bat ber ber Berausgabe biefer Schrift a Abfichten; wells foll es ein Sandbud ber Stantstunde fenn, theile wollte er auch tein Compenbinm ju Boriefungen Mer-Die Schweit llofenn. Mente Abfichten laffen fich frem lich nicht gut mit einander vereinigen, inbem fur ein Compenblym viele Materlen zu ausführlich behandelt worden find, wo bein Lebrer menig ober gar nichts bingugufeben übrig bleibr. wenn er fich nicht in eine zwedlofe Musfabrlichteit ben minber

minder wichtigen Materien einlaffen will. Doch der Berf. wird auch dieser Unbequemlickeit in der Zukunft leicht abbelben, wenn er 2 verschiedene Bucher, ein fürzeres Competibium, und ein aussührlicheres Sandbuch einmal tlefern sollte, Es ist ein guter Grund gelegt worden, auf dem nan leicht welter fortbauen kann; und da der Berf. eine Bibliothet der schweizerischen Staatskunde, Geographie und Litteratur befrausuaeben willens ist: so wünschen ibm wichtige Zulasse und Berbesserungen aus den noch weniger bekannten Canatons, damit er seinem Werke eine wünschenswerthe Bollkoniamenheit geben konne. Auf einige Sprachseller, als: wes gen und ffatt mit dem Dativ gebrauche, die richtiger den Genetiv regieren — wollen wir den Berf. noch ausmerklam inachen, damit er auch diese kleinen Jieten tanftig weswelche,

Ofg.

Neue Sammiung interessanter und zweckmäßig abgefaßter Reisebeschreibungen für die Jugend. Bierter Theil. Tublingen, in ber Cottaischen Buchhandlung. 1795. 14 Wogen in 8. 14 ge.

Man follte bieffen, bag es an neuern intereffanten Reife. bei breibungen, Die Die Renufrig anferer Erde bereichern, und Audleich merkwurdige Benfplete wom Gab a ilen der Gerfabe ret geben, feblen munge, weil die Burtfeb.... biefer Somme lung umgearbeiteter Reifebeschreibungen rudwarts igu geben anfangt. Diefer nierte Theil namlich entrait einen Muelte aus Unfons befaiinter Reife um die Belt; und die folgende foll gar, und gipar nach ber Babl ber Berleger, Bregklers alte Reifebeschreibung wieder auftifden, von ber ber Berante geben felbft fagt, daß er bavon bennabe nichts als die blofie Reiseroute bes Originale werbe bepbehalten tannen. Aufous bennabe vierfahrige Relfe , (er lief den 18 Gept. 1740, aus, und tem ben is Jun. 1743. nach Spithead jurud;) ift immer eine ber mertmurbigften Reifen nengrer Bele por Coofs Berlode. Die ift merfwurdig wegen der Große bes Dlans, ber fie venanlagte, ber Dinberniffe, bie ibm ju Ausfubrung Deffelven durch Inconfequent und Privatabfichten feiner Obern gelegt wurden; wegen ber auferendentiichen lingindefalle. Die jum Theil feloft burd bir ben feiner Ausruftung erregten Bawise.

Schwierigkeiten veranlaßt wurden, (von's Schiffen tam nur eine wieder juruck,) wegen der durch ausbarrende Lapferkeit glücklich eroberten, viel flärkern Manillen Sallion, und wegen verschiedener gründlichen, damals neuen Nachzichten von den berührten Insoln und Küsten, 3. B. von den Insoln Linian, Marao, Guam, von den Chinesen u. a. m.
Und in so sern ist es immer nicht übel, daß, wenn doch einmal des Buchmachens unter einmal übernommenem Litel kein
Ende seyn soll, auf diese Art, in einem zwar gut geschriebemen, hie und da mit neuern Nachrichten bereicherten Auszug, Ansons berühmte Reise um die Beit auss neue wieder in Umlauf gebracht wird. Diese Absicht soll denn auch durch winen bevoelegten zweiten Litel bestebert werden:

Ansons Teise um die Welt, gedrängt ausgezogen, und da, wo es nothig war, mit Erläuterungen aus der nevern Geographie und Statistik vermehrt.

Mir.

Die Bürgerschulen, ein lesebuch für die Bürger und Landjugend. Zwepter Band, von Johann Christoph Froding. Zwepter, durchaus vermehrte und verbesserte Auflage. Hannover, in der Helmingschen Handlung. 1795. (1 Alph. 213 B. in 8. mit Cinschung des Registers, und wit zwey Kleinen Landcharten.)

Die erfte Auflage dieses Lesbuches, welches die gesammte Gedgraphie in der bekannten Frobingischen Manier von Ergablung enroäfe, erfcbien 1789, und iff im pasten Bande der A.D. B. St. 1. Seit. 221 folgg, weitsauftiger beurtheilt. Wie viel und wie gindlich Or. Fr. durchaus vermehrt und verbeffert habe, konnen wir, da wir die erste Auflage nicht gelde zur Sand haben, nicht genau bestimmen. Wenigstens ersehen wir, daß er leist dus, was in der angesüberen Resension bepläusig erinnert wurde, den weitem nicht alles beache tet und verbessert habe.

wig.

# Neue allgemeine deutsche

# Biblioshek.

Des brenfigften Bandes zweptes Stud.

Fünftes bis achtes Deft.

Riel,

verleges Gast Cenft Babn, 1297.



### Berzeichniß

ber im zwenten Stude des drenfligften Banbes

#### I. Protestantische Gottesgelahrheit.

Lebrbuch der Moral und Religion , nach reinen Grundfigen, fur die gebilbete 3 . jend, von D. 3. 28. Oisfanien. Mori, Sam. Fr. Nath., Recitationes in Evangelium Ioannis, edidit Th. Imman. Dinndorf. Allgemeines homiletifches Repertorfum, ic. 2ten Bandes 2te und ste Abtheil. gren Bos. ifter Cheil. Andachtsbuch auf jeden Lag in der Boche, zt. von Job. Mich. Berichardt. Biftorifcher Auszug aus ben Budern bes alten Teftaments. ster Ebeil. Ueber die Urfachen ber Traurigfeit, nebft einigen Troftgranden ben dem Tode unferer Bermangern und Freunde. Bon R. Chr. Ruchter. Uebereinstimmung der Bernunft und Bibellebre. Bon bem Reichsgrafen von Platen gu Ballermund. Bernunftig driftliche Undachten und Gebete, fur Rreunde und Blebhaber der Religion. Briefe, bas Erzichungs : und Prebigergefchaft betreffend.

#### II. Katholische Gottesgelahrheit.

vom Berf. ber moralifden Biffenfchaften.

Neueste fürstbischbstiche Confistorialverordnung wider die unenthaltsamen Kleriter des Regensburger Kirchsprengels 2c. 299.
Widerlegung der Druckschrift: Neueste surstbischöfliche Berordnung 2c. ebb.
Staatsrechtliche Bemerkungen über die neueste fürstbischflichessiche Consistorialverordnung. ebb.
Unpartheyische Prüfung der staatsrechtlichen Bemerkungen über die neueste fürstbischlichessiche Confistorialverordnung 2c. 303

Anmer.

| die Rogensburger Perordnung ic. von I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umparthepische Meldung über die neue bischflich<br>gische Berordnung gegen unenthaltsame Ge<br>Authentische Uttenstücke wegen bein Verbainmung<br>bas Stattlerliche Buch: Demonstratio carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iftliche. 304<br>Burtheil über                                                                        |
| IIL Rechtsgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| Nachte und Verbindlichteiten der Beiber bey ein<br>proces über das Vermögen ihrer Manner<br>Benj. Aristr. Pfiner. ater Theil.<br>Scheuffelhuth, Carl. Iac., theoria iuris romani<br>Abhandlung über das Verbrechen der beleidigt<br>überhaupt, und bessen Bestrafung. is. W<br>Schott.<br>Ueber deutsche Rachtspflege.<br>Archiv zur Austlänung staatsrechtlicher Segenst.<br>Dest.<br>Bersuch einer systematischen Entwickelung der C<br>schot den der tirchlichen und bürgerlichen Mac<br>Joh. Fr. Rlaproth.                                                                                                                                                                       | . Bon Dr. 343 prinati. 418 en Mojeståt ion R. Kalgi 424 425 iånde. 2116 628                           |
| IV. Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                     |
| Entwurf einer einfachern Armeyfunst, ober Erlä Bestätigung der Brownischen Arzneplehre, Ab. Weltard. 2te Ausg. Archiv für Die Physsologie, von Dr. Joh. Christ. Beb. 3tes Hest, 2ten Bandes istes Heft. Splem der Mosologie im Umriffe, von Dr. Ablitem der Mosologie im Umriffe, von Dr. Ablitem bei Mourquet. Sedächinisbilater. Enthaltend Nachrichten von und Charafter verdienter Aerste und Rossammlet von Dr. Gerh. Wilh, von Eid Band. Driese übet die Bober zu Marmbrunn, 207 von Galla. Compendible Bibliothet der gemeinnübigsten Kenn Abth. — Der Mensch, 20. Dest I. Körperl Urder die Kacherie im Allgemeinen, und über de tacherie insbesondere, 2c. von Dr. Ge, Wede | von Meld. 351 351 361. 1sten ebb. 1sth. Sottstr. 352 bem Leben atnefarscher. ien. 1sten 353 3. D. Moo |

| Simmermanne, Job. Se., Reantengefdichte Bon Job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernft Wichmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sten Theile ze Abtheil. Eingeweibelehre. 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compfend's, Jof., Amweisung für angehende Metzte zu einet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vernunftmaßigen, und nach Cullens Rosclogie eingerich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| teten medicinifden Praris 2c. Aus b. Engl. uberf. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dr. Chrift. Friedr. Dichaelie. ifter Theil. 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon ben Blattern und beren Queroteung, ic. von Dr. El,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deefdiel. 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sunter's, John, Berluche über das Blut, die Entgundung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| und ble Schufmunden, ic. Aus b. Engl. überf. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dr. E. B. G. Debenftreit. ifter Bo. ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschichte der medleinisch prattifchen Schule an ber Univer- fitat in Prag, von Ant. Sebald. 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fitat in Prag, von Ant. Sebald. 483. Sprengels, Antt, Dandbuch ber Pathologie. 21er Eb. 434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beperage jur Seschichte ber Debicin. Derausg. von Kurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spretigel. iftet Od. stes St. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geldrichte ber Bromnifchen Lehre, in 3 Auffaben; aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ital. von W. A. Weikard. 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Briefe über Browns Blementa, ober, farje Ueberficht ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brownischen Lebre, von &. Monreggia, a. b. Ital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| übers, von M. A. Weifatb, promos, John, Spflem der hellfunde, nach der lettett Ausg. übers, von C. D Pfaff. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provins, John, Sprem ver Beiteutive, nach ver leitert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cehroegtiff ber Browillom Armeylehre - non Jof. Coerel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| spor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Betrachtungen über bas Spftem von Brown - von Fr. Cat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tanio. fer The ai b. Rent. Aberl won Beifard. , 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Francisco Santa Landon Como de Como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V. Schone Wissenschaften und Poessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • A contract the second of |
| Terpsichere, von J. G. Berber. ster Th. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Somers Made; travestirt nach Blumauer. ifter Bb. 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poetliche Chrestomathie, für Freunde ber Dichtfunft. ic. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J. M. Maper, 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blarians gabelu, frangbfilch und deutsch, herausg, von S. S. Catel. 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die himmishique Mappe, von Karld Jecofo. 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blachgeahmte Meigner de Stigen, von R. C. C. 3. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Likes Whan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Garten, ein Lehrgedicht in: 4 Befangen ; nach De Lille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sen C. F. L. Brigt. 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### VI. Theater.

| Berbreden aus Unfchulb. Gin fandt. Sittengemalbe i     | - 4   |
|--------------------------------------------------------|-------|
|                                                        | 368   |
| Aufs., von J. C. 218. Polm.                            |       |
| Berrmann, ein vaterland. Schaufp. in s Aufg., von 3    |       |
| L. Fresenius.                                          | ebb.  |
| Der Universalfreund, oder, Gutherzigfeit und Mindbeut  | eley. |
| Luftio. in s Aufg., nach dem Engl. Des Goldfmith,      | pon-  |
| S. F. Rebmatu.                                         | 369   |
| Romes und Julie, ein Trauerfp. in 5 Aufg., nach St     | safee |
| fpear frey bearbeitet.                                 | 370   |
| Chatefpear, für Deutsche bearbeitet. ifte Abtheil.     |       |
| Der Ontel aus Amsterbam; eine tomische Oper in 2 Mufg. |       |
| Der Geburtetag, oder, Die Ueberraschungen. Gin fe      |       |
| Luftip, in 1 Aufg. von R. Chr. Engel.                  | ebb.  |
|                                                        |       |
| Annalen des, Theaters 18tes Beft.                      | 510   |
| Die Berlaumber. Gin Schaufp. in 5 Aften, v. Robebne.   | 514,  |
| Die Bittme und bas Reitpferd. Gine bramatifche Rle     | inige |
| feit von Aug. von Kotebne.                             | ebd.  |
| Die Richter. Schausp. in 5 Auss.                       | 517   |
|                                                        |       |
| Will Wilhamba Binda                                    |       |
| VII. Bildende Kunste.                                  |       |
| p. Binkelmanns, Lubib., neues Malerleriton, ac.        | 379   |

n. Bintelmanns, Luon., neues Malerleriton, 2c. 37e
Neue Miscellaneen artistischen Inhalts, für Künstler und
Kunstliebhaber, herausg. von Ioh. Ge. Meusel. 1stes
— 3tes Stück. 373

#### VIII. Romane.

| Die Familie Selborf. — Herausg. v. L. F. Suber. 2tet Th. Lombardifche Gemalde, biftorifch romantifch beatbeltet | 576   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                 | 179   |
|                                                                                                                 | 380   |
| Abentheuer and bumme Streiche eines Benics nach ber D                                                           | obe   |
|                                                                                                                 | 3 8 E |
|                                                                                                                 | ebb.  |
|                                                                                                                 | ebb.  |
| Alme, ober Egyptische Marchen. 4 Theile.                                                                        | 382   |
| Sichenblatter, ober bie Drarchen aus Rorben, von DR.                                                            | Ref   |
|                                                                                                                 | 389   |
| Befchichte brever Pflger; nach b. Frang.                                                                        | etb.  |
|                                                                                                                 | 5 11  |

| Ueber bie Bestimmung des Menfchen. Ein ph<br>ac. von Joh. Leng. | ilof. Berfuc,  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Antonii Genuensis Elementorum artis Logic                       |                |
| Libri V. De neuo edidit — Ildephonf, St                         | co - Criticae  |
| Libri V. De nodo edidit — Haepnani, 50                          | nwarz. 328     |
| Versuche über das Vorstellungsvermögen, ü                       | ber die Sinn-  |
| lichkeir, den Verstand und die Vernun                           |                |
| Kern,                                                           | 323            |
| Urfprung des Begriffs von der Billemsfreyhelt                   |                |
| G. Bardili.                                                     | . 437          |
| Project de paix perpetuelle. Essai philosophiq                  | ue par Ema-    |
| nuel Kant.                                                      | 444            |
| Metaphylische Regeregen. 2te Aufl.                              | 446            |
| Brundrif der fritischen Philosophie; von 3. S.                  | Bed. 548       |
| Gingig moglicher Standpunkt, aus welchem bie                    | fritifche Phi- |
| lofophie beurtheilt werden muß, von Dt. C.                      | 3. Bed. 531    |
| Heber Die fittliche Matur und Befrimmung bes                    | Menfchen       |
| von Chr. Friedr. Midjaelis. ifter Banb.                         | 533            |
| Bemeinfafliche Darftellung ber, Rangifchen Lebr                 | en über Gitt.  |
| fichfeit, Frenheit, Gottheit und Unfterb                        | lichfeit, pon  |
| Umbr. Bethmann Bernhardi. ifter Eb.                             | 534            |
| Salomonische Nächte, I.                                         | 533            |
| P. BIATHARITANA CIA-111.A.                                      | 4.5            |
| 37 600.46                                                       | .,4            |
| X. Mathematik.                                                  |                |

Aphroditographische Fragmente, zur genauern Kenntnis des Planeten Venus, u. f. w. von D. Ioh. Hieron. Schröter, Astronomisches Inhrbuch für das Inhr 1798, Astronomische Taseln zur Bestimmung der Zeit aus der beobachteten gleichen, obwohl unbekannten Höhe zweyer Fixsterne, - berechnet v. Iul. Aug. Koch. 390

#### XI. Naturlehre und Naturgeschichte.

Lepidopterologifche Unfangegrunde, Jum Bebrauch angebenber Schmetterlingefammler , von Ch. Ph. Degold. 391 Monographia Bombyliorum Bohemiae, iconibus illustr., 'aud, lo; Chr. Mikan, Rurge Beschreibung der gefahrlichsten Siftpflangen für Riuder und lingelehrte, v. J. D. A. Dunfer. I ftes Beft. 394

| XII,     | 23 | ota | mił, | . Ga   | rten          | TUNF | anb | Forst- |
|----------|----|-----|------|--------|---------------|------|-----|--------|
| . 14. 3. |    |     | - 1  | Milita | <b>lith</b> a | ít.  |     |        |

Anleitung jur Renntnis ber ichablichen und giftigen Pffangen.
Bon M. E. A. Frege.

6, 236
Lehthegriff ber Baumjucht und beren Berebejungsarten 77
pon Ph. 3 Rober.

#### -XIII. Saushaltungerviffenfthaft.

Bermifchte Auffihe über bie Bienemuche, von 3. 2. D. Kore tum.
395
Bollftandiger Unterricht über die vorzäglichsten Feldystente

## XIV. Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Amehre Sammlung einiger Urkunden und Aftenstude zur neuelken Wirtembergischen Geldichte ze, Gerausg. von L. E. Spitster. in Dommern und ben angränzenden Propinzen, ic, berauss, von Joh. Joach. Steinbrud.

R. 1 Kupf.

Befchichte ber Deutschen in Frankreich und ber Franzoleg in Deutschland und ben angrangenben Laubern, von B. G. Mau, ret Band.

Schauplas ber mertrufrbigften Relege, und ber übrigen politifden Sauptbegebenheiten bes a ten Jahrh. von g.

S. A. Cobethan. aten Theils ver Abidin. 334 Briefe an einen kleitien Liebhaber ber varerläubifden Gelchichte, won Ignas Cornova. iftes Podin. ebb.

Det Graf Otrafford; — Aus b. Franz, bes Stafen Lally Tolenbal. ater Thell. Depttage mir Sefdiches ber Seitiden von Erneiti.

Laufhards, A. C., Leben und Schickale von ihm felbft bafchrieben. 3rer Theil,

#### Lindy unten bem Litel :

Lauthards Bogebenheiten, Erfahrungen und Bemerkungen während des Feldzuge gegen Frankroich. ifter Th. 496 Geschichte der danifchen Revolution und Jahr 1660. Ban Opittler.

Opittler.

| De | wide Su | telfaugiey. | Ban Dr. | Sob. Ang. | Reug. | 3 4 fer |
|----|---------|-------------|---------|-----------|-------|---------|
| -  | Theu.   |             | Ban Dr. |           | € €   | 5.452   |

## XV. Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistit.

Oftseies und Karrlingerland, mach geographischen, ic. Benhairnissen, von Joh. Cour. Freese. ister Bo. 335
Neapei und Siglien. Ein Auszug aus dem großen Werkt
be. 7ter Theil. 344
Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreitungen, in
Uebersepungen und Auszugen, ic. 3 ater, aber der neuen
Samml. 10ter Band. 342
Ebelings, Chph. Dan., Erdbeschreibung und Weschichte von
Amerika. 3ter Hand.
Ass Amerika. 3ter Hand.
Die Reise nach Dresden.
Sterbeschen Beiche, Perausg.
von Heiper. Storch. 1 ser Band.
Helf von Paris nach Korsika. Aus d. Franz. von Felebe.

Erfte Anfangegeunde der mathematifton Geographie, te. 542 Sifforifch geographich fatififche Befchreibung der Beig. Sacht. Fürft. Anhalt., te. Lande. ifter Band.

#### And unter bem Titel:

Alphabetisches Berzeichnis aller in den Herz. Sachs. ic. Landen befindlichen Stadte, n. s. w. 547. Erlandrungen and meinen Reisen nach England. Aus beut Franz. 549

## XVI. Biblische, hebr. griech. und überhaupt priental. Philologie, 2c.

Alenter's, Dr. Joh. Kr., aussubrliche Untersuchung der Gruns de für die Aecheiet und Glaubwürdigkeit der schriftlichen Urkunden des Christenthums. 26x Band. 462 Bepträge jur Erklärung des isten, 21ein und 4ten Buches Wases. Bon Job. Friedr. Gaab. 462

#### XVII. Klassische, griechische und lateinische Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterth.

Πλεταρχος. Plutarchi Chaeroneniia quae inpeciunt omnia. — Opera Io. Ge, Hutten. Vol. VII. 470 Berfuch über das Koftum der vorzüglichsten Bolfer des Alterthums, des Mittelalters und der neuern Zeiten. —— Bearbeitet von Robert von Spalart, herausa. von Ignaz Albrecht. ifte Abth. Ifter Theil.

#### XVIII. Reittunft.

Archiv für Rofarzte und Pferbeliebhaber, herausg. von Dav.
Dufch, und heinr. Daum. 4tes Oden. 402
Rleine Schriften vermischten Inhalts, insbesondere in Beziehung auf Pferbe und Pferbezucht, von Ge. Fr. Peterssen. 1stes heft. 404
Anweisung den Roh der Pferbe zu erkennen, zu verhaten und zu heilen, von Phil. Chabett; aus dem Frang. überf.

#### XIX, Vermischte Schriften.

Politische Mahrbeiten, von Fr. K. Freyhr. von Moser. 1ster und arer Band, 279 Biographien der Wahnsinnigen, von C. H. Spieß. 4tes Bandchen. 483
Ueber Preusens wahres Interesse ben der heutigen Lage der Dinge. 486
Det Schlüssel zum Keinweh von Heinrich Stilling. 550
Oeuvres chaisies de Mr. Wieland. Traduit, de l'Allemand par L. C. d. V. Volume I. 554
Wünsch, D. Christian Ernst, interhaltungen über den Mensschen. 1ster Theil. Ueber die Kultur und äußerliche Villbung desselben. 2te Aust. Mit vierzehen Kupfertafeln.

## Neue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Drepfigften Banbes 3mentes Stud

gunftes heft

Intelligeniblatt, No. 14 und 15.

### Bermischte Schriften

Politische Wahrheiten, von Friedrich Carl Frenberr Mir bem Motto: Eure Rebe fen voon Moler. allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, bag ibr wiffet, wie ihr einem jeglichen untworten follet: Maulus an die Roloffer, IV. 6. Erfter Barid. 247 G. 8. 3mepter Band. 322 C. ben Orell. Gegner, Fugli und Compagnie. 1796. 1 NR. 18 2.

Der eble, burch so mande afthliche Schrift um unsere Licen varup for verbiente Binds; tritt bier von neuem auf, und theile unst das Befte, was et errootben bat, und uns geben, uns hintetlaffen tonn, im ben Schat ber in fefwert gefchafte wallen Biben: gemachten; an Inhale und Intereffe fo reichen auth mannigfaltigen Erfahrungen mit. Und biefes alles obne alle irbifche tleinliche Rudfichten unferer gewihnlichen Beifter, mit mabrem republikanifchen und weltburgerlichen Gint, mit Bifenheit / Feeynifthigfeit und Setbftverlengnung, gleichsam thie ein figen erhoberer Beifer. O medite boch der hier ausgea Freute Saamen nicht auf einen Felfen, fondern allenthalbett unf ein gut Land fallen!- Dochten vorzuglich Regenten und Dirifter mit gutem Dergen aufnehmen, was ihnen bier frep. gebig und gutmuthig ertheilt wird! Dochten fie noch in 17. 21, D. 25, XXX, 23. 2. St, Vs /jeft.

Zeigen defennen, mas ju ihrem und ben Menfchheit Friedent

Die Veranlaffung ju biefem Berte gab, wie ber Betf. in ber Borrede erzählt, folgender Musfpruch eines taiferlichen Miniftere im Jahr 1782 ! " wenn nun Ihr Bert bas Land "bat ruiniren wollen, mas bat bas Sie angegangen, bas gand war ja nicht Ihnen." Der Berf. batte fich namlich mit feis nen Rlagen, wegen Difbandlungen, Die fich fein gewefener Diensthert gegen ibn erlaubte, an ben Raifer gewandt. . Und auf feine Borftellungen ben einem falferlichen Minifter, "warum er verschiebne, jum offenbaren Berberben bes Landes geweichenbe Beitruthungen unbefolgt gelaffen, ja fich ihnen nicht nur enthogen, fondern auch widerfest babe?" war ibm biefe troftliche Untwort geworden. Durch biefe fo unerwartete Antwort etschifttett, fieng ber Berf. fcon im Jahr 82 noch "ben ber vielen Duge, bie ihm ber Schnedengang bet Reichejufig verichaffte, " mit biefer Schrift ben Anfang if machen an. Er dachte über den Geborfam im Dienft ber Rbe nige und gutften nach, und theilt und bier bie Resultate feines Machbentens, und feiner erlefenen Letture, oft an intereffanten Benfpielen ber Geschichte mit. Specta Invenis, in ea tempora natus es, quibus firmara animum auspedit constantibus exemplis!

In allen theinen verschiedenen und langichrigen Diensten, hatte ich die Stimmie meines Gewissen zur erften Regel meines Dienstlebens gemacht, und dieset Uederzeugung hster, reine und wichtige Opfer gebrache. Der Gehorfam gegen die Beschie und Ansorderungen meines herrn war erst die zweze, und jener Regel suberdielte Pfliche; der keine Borstellung und Widerspruch gestartende sogenannte blinde Glaube aber, war in meinen Augen vollends ein die Water die eines vernunfrigen und freven Menschen erniedrigendes, ja schandendes Ungeheuer.

Wir halten es für unfere Pflicht, unfern Lefern nicht nur ben Inhalt biefes Berts, nach ben Ueberschriften ber Kapitel, fendern auch den Inhalt diefer Kapitel, nach turzen Auszügen, befannt zu machen, Wie möchen ihnen einen Vorschmad von dem Werte geben, das fie nicht ohne Berluft ungelesen laffen konnen.

In betr Boodnitterfungen geht ber Berf, von bem Sab uns, ben ibm jeber, ber barüber nachgebache bat, jugeben wird : Es tann Salle geben, worin es Recht, Dflicht und Wohle that lift, nicht zu gehorden, es davauf antommen zu laffen, 36 der befehlende, ober nicht gehorchende Theil flege, ober une terliebe." Um einem folden möglichen Streite vorzuheugen, hat man Befege, 3. B. Babltapitulationen, Erbvertrage, Die Bachter folder Gefebe find Reichslandstande, Parlamente, Etats, u. C. w. Lauter Empiditungen, lieblich anzuhören und angulchauen, vieler Ehren und Dante werth; für Denidenwohl und Glad anendlich beffer und vorzüglicher, als we Bille und Berftand Aller, bem blogen Willen von Einem Preis gegeben ift. Aber alle biefe Buter und Priefter der Wefebe find oft am fcwachften, wo fie am erften Starte Semeifen follten. Ber Die meiften Soldaren balten fann, barf, tann thun, mas er will, und als Entichabigung erbalt bas Bolt Dreff: und Areffrepheit. - 3m folgenden zeigt. ber Berf, an Bepfpielen, bas in ben foledbeften orientalis Roben Berfaffungen oft febr gute, und in ber beften; j. B. Englifchen Berfaffung, oft febr folledes Regenten, ja bag.an einer und berfelbem Berfaffung , oft gute und Schlechte Regenten neben einander beftanben haben. 3. 28. bat noralice Jahrhundert, bas Meronen, Colignias und Domitiane batte, brachte auch einen Titus, Bespafian und Marc Aurel hervor. Der Menfch flecte nicht im Ronig; ber Ronig-fleckt im Menichen ; und wie der Wenfch ift, fo ift der Rung und Fürft." Der Berf, icheint bievans Die Gleichaultigfeit unfeter Berfafefingen folgen zu wollen; allein wir glauben, bag bieraus nur thre Unvollemmenbeit gefolgert werden fonne. Benn gleich alle unfere jent bestebende Berfaffungen ben Konig und Fürft . nicht hindern tonnen, Bofes gu thun, wenn er will : fo binbern es doch einim perhander weniger: Und wenn es gleich auch tunftig nicht wirb gehindert werben tonnen, daß die executive Bewalt, fle beife Raifer, Kinig, Gurft, nicht Bofes wollen folltet fo muß es doch immer mehr verbindert werden fonnen, bal fie es nicht thun tonne.

Das erfte Kap, handete von dem Gehorfam überhaupt. Geborfam ift, nach dem Berf., wenn ich meinen Verstand und Willen eines andern untreverfe. Es kommit viel daranf an, welchen Begriff wir mit dem Wort "Gehorsam" verbinden, du, wie auch unfer Verf. Tichtig

Bichtig bemiertt, in jeber Berfaffung Gebobfem fatt baben Toll und muß. Es tommt allo auch viel barauf an ; ob ber hier angegebene, ber richtige fen. Ben betn erften Unblick erhellt wenigstens fo viet, bag er ber gewöhnliche fep. Allein follte er auch ber richtige fenn: fo wurde es auch überhaupt nur Bebietende und Behordende, Despoten und Stlaben geben tone nen. Benn nun aber eine Staatsverfaffung fatt haben foll. und bas angegebene Berbfitnif nicht fatt haben fann, weil es nicht foll: fo wird bas genentheilige nothwendig angenommen werden muffen. Daber ber Bebotchende, wird zugleich als ein Bebietenber; und ber Bebietenbe, jugleich als ein Behorchender gebacht werben muffen. Das aber, welches madit, bas ein und baffelbe Subjeft gugleich als gebietenb und gehorchend gedacht werben tann, ift bas allgemeine, blog burch Bernunft mögliche Befet. Das vernunftige Gubiett gebietet, indem es burch fich, felbft bas Befet giebt, es atbordit inbem es barnad handelt. Denft man fich nun ein Bolf, in welchem vermage bes Reprasentationsspftems bie Beifeften bes Bolts regieren: fo bat man eine Berfaffung, in welcher man, (wenn man felbft mundig ift), frey, b.i. geberchend und gebierend zugleich feyn fann. Daber man bie Befebe, welchen man gehorcht, als allgemeine Befebe ber Bernunft, alfo auch als feine Befebe anfeben fann.

Diefer eben bemetften Unbestimmtheit bes oben aufgefellten Begeiffe von Gehorfam ohngeachtet, tommen boch in biefem Rap. felbft fo viele mabre Bemertungen vor, welche Die Aldtigteit unferer Beftimmung felbit vechtfertigen tonnen, 3. B. , Bie flein, wie tief gefunten ericeint der Menfc, ber bie ichanblichften, ungerechteften Auftrage, die ihm felbft anedeln und anfdmubern, ohne Bebenten und Biberfprud. ohne Barmbergigfeit und Mittleiben vollziebe! " Solche Denfden find wie die Driftertnechte, fo uber die Regers gefeht find, fetbit Rnechtes aber ftolg barauf, Die erften in ibur Rlaffe ju fein, und Stlaven unter fich ju haben, Die fie qualen und marteen fonnen. Danchem Ganftling fehlte bep feinem treugemablten Portrait, fo wie bein Deifterenechte bie Deitide. nichts als bie Serviette unter bem Urm, um ibn, anftatt eines Cabinersministers, vielmehr für den Sausbofmeifer feines Fürsten gu halten. Offenbar wird hier jeder Geborfam migbilligt, ben welchem bie Befebe, benen wir geborden, nicht auch unfere eignen febn tonnen. An

. In bem folgenden, wird der vormiglich in unfern Beiten Breitige Dunft : über die Rechtmäßigfeit ber Erblichkeit ber mriafeitlichen und landesberrifchen Bewalt, berührt. Der Berfaffer behauptet: Das bieruber die Deinungen emig geerennt bleiben murden. Dit vieler Laune ermabnt er Die Behauptung Bielands, welcher (wohl zu merten), im Jahr 2777 glaubte; bag bas Recht bes Starfern bie Quelle ber pbrigfeitlichen Gemalt fen, und bag ihr gottlicher Urfprung aus ber Unalogie ber Datur erbelle; ftellt bas gegentheilige Bacobifche Refultat bagegen, und glaubt, bag, "welches Stiftem ober Shpothefe, 1.8. von einem ftillfchweigenben Contract. man auch annehme, Furcht, Liebe und Eigennus für bie Sanpttriebfeber eines jeben, fowohl gerechten, als ungerechten, Geporfams ju achten fen." Aber wie fann gerechter und under tretter Behorfam, aus einer und derfelben Quelle fliegen? 'Und warum folk ber eine gerecht, und ber andere ungerecht beißen , wenn fie barans fließen ? Ja , wurde nicht ben fo Intereffrenden Beweggeunden jeder Gehorfam intereffiff, und alfo mit der Moralitat Gelbfiffandigfeit und Bufbe bes Menfchen ftneitend, baber widerrechelich febn ? . nach dem oben , von unferm Berf, angegebenen Begriff pom -Gehorfam nothwendig, bag er auf bas gegenwartige Refultet : fommen mußte. Aber aus ber Unrichtigfeit ber Kolgerung ift ran erfeben, bağ er felbft nicht richtigl feun tonne. Zius unferm oben angegebenen Begriff lagt fich aber nicht blog die Rechts. maßigfeit bes Geborfams ertennen und beweifen, fondern auch aeigen, wie er mit eigner Gelbitftandigteit befteben fonne. ...

"Furcht ist in allen rein bespotischen Betfalfungen bie alleinige Lehemeisterinn jeder Gattung des Geborsams, für jede Gattung von Menschen. Sie unterstützt den gesse Bunderthater und Heilige des Jahrhunderts, wilds parpartung: Friedrich Wilhelms I. in Prenfen, des Lehlingswort Konnig Friedrich Wilhelms I. in Prenfen, des Schöpfets des zweien militairisch politischen Glaubens !- Jihr durfte kallen mitten; allenfalls, wenn ihr Drang und Luft dazu habt, auch klagen, murren, schimpfen, wenn ihr nur zugleich gehorcht! war das Sombol Friedrich II. und seines Bewunderers, Nachschmers, und Rivals, Joseph II. Diese Monarchen murben Stifter des dem blinden Glauben geweihren Tempels, ihre Wewassineten zu Roß und Fuß dessen Beschützer; ihre Mitanister, Rathe und Diener, Priester und Leviten dieses politisch

าร์ 6% เหตุ เขารัฐอาริศา มะ 🖎 - กระชายถการ์ โขยธาชาติก็การ - รมชา การสักร์เขารถเกล่ะได้เ fcen Shendiensteis; ihre bedrobete und befoldete Professoru und Lehrer, Missonarien zur Ausbreitung ber neuen Lehrt, Lebpreiser des Todes fors Vaterland, Dichter des Patriotissmus in einem militairischen Staat. Beiche unbesangene Urtheile! Alle aber liefern Beyspiele von einem Gehorsam, der, wenn ihn bis Purcht begründete, nicht seyn soll, und dessen Mechanasigerit eben daher nicht erwiesen werden kann.

Ein guter König, wenn er von seinem Volke gar nicht bewundert, ja nicht einmal nech Wurden geschätzt wurde, ist immer mehr werth, als ein großer König, wenn er aus der einzige in seiner Sattung ware. "Sebr richtig! "Der Wille der Monarchen ist, nach einem alten Sauchwart, wars belbar dis in den Lod." Natürlich! weil fast alle in Presis sich nicht zu der Höhe des Erundsabes erheben tönnen; daß das Volk nicht um ihrer, sondern sie um des Bolkes wissen da sind, und daß die Sesehe nicht ihren individuellen, sondern den nach den Grundsaben der Mogalität bestimmten Bolks. Willen ausdrücken sollen.

Die Borftellung unferer Lage von ber Bleichheit ber Menfchen, und ber barans bergeleiteten Anfbebung ber verichte. Binen Stande nennt ber Berf, eine verfehrte Borffellung ; beint in ber gangen Ratur fen Mannigfaltigfeit und Abftufung bas Grofe und Schone ber Barmonie ber Schopfung : - von Clephanten bis zur Maus, vom Abler bis zur Gliege, vom Granitfelfen bis jum Sandforn, vom Riefen bis jum Bwerg. von Remton und Franklin bis jum letten Ganfebirten in Ca-Mur ein Misantbrop, wie Rouffeau, babe eine folche topa. Theorie erfinden konnen. Dan febe ja aber jest, welches Unheil diefe philosophifche Rarrheit in Krantreich bervorgebracht habe. Bas die Schablichkeit biefer Theorie Betrifft: fo wurden wir fie wohl schwerlich mit Zuverlaffigkeit aus ben junachft auf fie in Frankreich erfolgten Erfcheinungen erkennen tennen; benn biefe laffen fich binlanglich und gang natur. fich aus gang andern Urfachen ertlaren. Dein Beweis fft folgender: Bringt nicht bas Beftehn berfelben Theorie im Jahr 1796 gang anbere Burtungen bervor, als im Jahr 1793? Das aber die Berichlebenheit ber Stanbe anbetriffe: 'so wurde ihre Rechtmaßigfeit wohl schwerlich aus ber in der Ratur berrichenben Ungleichheit erwiefen werben tonnen. Denn es ift gar nicht bie Argge, ob bie, burch bie Ratur ent ftanbene Berichlebenheit (ber Gefchopfe-) befteben folle? neth, bie

bie muß beftehn: sondern ob außer jener bestehenden, noch gias andere willtubrlich angenommene, eingeführt, ober menn fie eingeführt mare, wie g. B. zwifchen Bolt und Abel, bepbealten werben folle? Dort ift von Berfchiebenheit ber Tatavon unter vericiedenen Befcopfen, bier von Berfchiebenbeit Der Rechte, unter Befen ein und berfelben Gattung Die Rebe. Bie tann nun die Rechtmäßigfeit ber lebtern aus bem De fenn der erften gefolgert werden? Zwifchen einem Ablar unb einer Bliege ift aber auch ein gant anderer Unterfchied, alk amifchen einem Remton und einem Ganfehitten, und gwifchen bepben lettern ift wieber ein gang anderer, als zwifchen einem Chelmann und einem Burgerlichen. Der erftere ift eine bleibende Berschiedenheit der Raturen; die Rliege fann nie ein Abler werben. Die zwepte ift eine temporelle, nicht nothwendig bleibende, und nur ben Graden nach unterfchie-Dene Berichiebenbeit ein und berfelben innern Thatigfeit ber Bernunft. Der Gansebirte fonnte auch wohl noch ein Dem-Die lette ift aber bloß eine in der Meinung ton werben. Der Menichen eriftirende Berichiebenbeit. Der Ebelmann und Ganfebirte tonnen an innnerer Rraft gleiche Bruber fepn, und werden an (außern) Bueden boch für ungleich geachtet. Es lagt fich nicht begreffen, tole bie Unfhebung einer folden, in ber Matur nicht gegrundeten Meinung die natürlichen Ber-Baleniffe ftobren tonnee

Der Verf beflagt es mit Recht herzlich, das die Macht ber Reichsstände, jum Schaben des Kaisers und der Frede beit der Unterthanen, durch die Wahlkapitusationen grendenlos gemacht find. "Und nun wundre man fich, Clete er mit phetriatischer Wärme hinzu), nicht mehr, wenn Gott ber alle machtige und gerechte Richter, sich der Franzosen als Zutzeruthen gegen dergleichen gewaltsbatige, und unbarmberiber Burften bedient!

In bem Folgenden wird noch mit treffenden Zügen die Rachachmungssucht deutscher Sose geschildert. Ehemals ahmeten sie Ludwig den XIV., zu unsern Zeiten aber Friedrich II. nach, und die Folge davon war — Despoisonms. Bon der vania aeratis sagt er, daß sie eine venia pecçandi sep; eher ließe sich noch glauben, daß ein König in Kranfresch Eropfe furiren, als daß ein Kaifer durch ein bibses Machtwort Legierungsweisheit inokulken könne.

Das zweyte Kap., mit dem bedeutenden Motto: ich finle meine Geburt! handelt von dem Glauben und den Peeknungen der Könige und Kürsten, über die Lehre vom Gehöbfam. Zuerst wird von der Citelkeit Dieler Großen, illeichsten als wären sie aus einer besondern Masse gebildet, geredet, Die rechnen auf Blut und Geburt, die Frenheit zu thun, was ihnen gelüstet." Diese Ettelkeit wurd größtentheils mit kanzosischen Bepspielen bewährt.

Das sie Kap, von den Steckenpfeiden der Konige und Fürften. "Der Glaube der Fürsten und ihrer Diener steht sellensess,
daß man den für einen Phantasten balten würde, der einen Augenblick davan zweiseln wollte, daß die Herren, vom Monarchen an, die zum Porsjunter, mit ihren Einkunsten maschen Oursen, was sie wollen. Da ist aber auch der Neich Unstang." Es wird hierauf erzählt, wie das Geld des Landes, nach den Leidenichaften der Regenten, verbaut, vertangt, netzspielt, verstronnungt, ze. wird. Auch hier werden warnende Erzumpel mit zichtiger Auswahl ausgestellt. Unser Trast aber ist solgende prophetische Aussicht: die Volker werden immermehr Nechenschaft sordern, und die Kursten weder Nruth noch Gestwalt haban, ihnen solche zu verweigern.

Das sie Kapistelnige Charactetzüge ber Despoten, ober won der Pfliche, Art und Kunst zu gehorchen. Der liebevolle Iselin hatte schon im Jahr 1776 behauptet: dass wir in Deutschland keine Despoten mehr hatten, und das es uns sehr viele Kürsten Dant wissen wurden, wenn wir freye Menschen bildeten. Der Verf. antwortet: Iselin habe wahrscheins lich die deutschen Kursten nur aus ihren Aupserstichen gekannt. Ist es nicht, fragt er, bennahe eine Halssache, ein Hochveits kath gegen den Staat, von deutscher Kreyheit und beutschen freyen Wenschen zu sprechen? Und werden nicht vielmehr denssenigen Pramien verheißen, welche für freye Menschen neue sweigstens papierne I Ketten ersinden? Hierauf sykrd, mit Theophrastischer Kunst, der Charatter eines Despoten im Millsgemeinen entworsen, und jedermann überlassen, zu dem Bild das Originals auszuschen.

Das sie und lette Kap, des erften Theile handet von bem Kabinet der Konige und Farften. Ueber diefen Gegene ftand kommen fo viele, vorzäglich für Regenten so nücktide; Bemerkungen vor, daß es in Berbindung mit dem vorigen ein Regentenspiegel heifen konnte.

Des

Wille feinerfrung welcher ben chen Speit erbfinte, mitte mit treffenden Bugen bas Wild eines felbft regierenben Rurften. Wir heben nur einige Bemertungen aus. Es hat überall. and bu allen Brigen nur menige felbstregierenbe Berren geben. and Me find auch in unfern heutigen aufgeflarten Zagen eben fo fetten mie foufte vielleicht noch feltener. Gie jeichnen fich Burch folgende Buge aus. Gie find felbftffanbig, mollen alles sonn und befehlene Dabet verwerfen fie fremben Dath, find - Vare, foreig, jornig. . Unter ben felbftregierenden Ruriten wird mit Uchergebung anderer genannt: Bergog Ufrich von Bugumberg ; et jourde aber ben Difbrauch und Hebermaas feiner Gelbitherrichaft vom Raifer geachtet, und von Land und Reuten verjagt. - Bergog Ernft Muguft ju Cachfen Deimar. Geine Originalitat als Gelbftherricher bofumentirt "folgende Berordnung! " bas vielfaltige Raifonniren ber Unterthanen wird hiemit ben baibjahriger Buchthaus Strafe verboten, und haben bie Bemiten foldes auf Befchehn fogleich anzuzeigen, maffen das Regiment von uns bevenbirt, und wir Teine Raifonneurs ju Unterthanen baben wollen. shaleich die Bedinten hiche allaubaue \* verfahren follen: To wollen mir boch unfere gnabigfte Befehle febesmal mil ber anfice. fen Acchaiezza beobachtet wiffen. Unter ben felbftregferenben Rurften nelierer Beit wird vorzuglich Lubtwig XIV., Ronig Reie. Drich Wilhelm I., Friedrich If. in Prengen und Raifer Joseph II. genannt. - Db fie fich gleich alle wie Bruber gleichen : fo wird man boch ihre ausführlichere; mit fo vielen belehrenben und feinen Bemerfungen durchwebte Tharafteriftit nidie obne Bergnugen lefen. "Es ware wohl für bie Menftheit nicht in munichen, menn viele Triedriche und Jofephe auf einander 

Ind ftebfitte Kap-überdas Leben ber Könige und Flitzen ift ein wahrtes Apoliv von achter, in derigebbern Welt durch In ausmerklames Studium der Hie, und der Geschichte der Gofe, sigenamerten Lebenswelsheite. Kin nur auf einige Weise bes eitledigeider Testing, ist aber auch bier numöglich. Donn auch eine kann imen den Zusammenhang des Sanzen angeben, wo iste kann imen den Zusammenhang des Sanzen angeben, wo ister einzelne kleine Theil ein Sanzes ift? Es sind nämlich lauter einzelne, mit sententiese Kurze wergetragne Beobachtungen, wie auser ihrer allgemeinen Beziedung unter sich in keinem Busammenhang kehn, und daher mit \*\* unterschiesen ihren in ben

(429 %

and and the state of the state

o de la companya de l

den werben; wieden aber eine febe ihren eignen paariffden Werth hat. Mur einige Benfpiele jur Kenntuif des in dem Banzen berrichenden Geiftes.

"Einen Menschen zu loben, nur weil er Burk ift, so wer nig et fonst Lob verdient, ist baarer Unstinn." Gierten Cinnutnun noch solgender Nachlah, der aus der Meinung des Werfgegen die wir schon oben erinnere haben, solgt i "Ehrsucke und Gehorsam ist man ihm schuldig, die kann er von tragenden Amis, oder doch seiner Geburt wegen sordern; Liebe und Lob muß er verdienen." Wie kann ein unwissender oder sumoralischer Menschenschen von einem andern weisen und moralischen Menschenschen von einem andern weisen und moralischen Menschenschen Ehrhricht und Gehorsam wegen seiner Geburt sordern; weil er König, Fürst oder Edelmann ist? Sollen die Blinden die Lübrer der Sehenden (Gehorsamen) werden? Und was sollen die Lebtern an Erstern mis Ehre furcht bewundern? Ihre Blindheit? Ja, wie kann ohne Liebe und Lob, Ehrsucht und Gehorsam bestehn?

Man lobt nur altsuoft die Autsten über Saden, die nur Steld koften; aber keine Applifation in Ersulung ihrer Regentenpflichten, keine Verleugnung ihrer Luste und Sinnlichkeiten ersordern. Man erhebt einen Fürsten gen Dimmel über dat, was er fit Lünste und Wissenschaften gerhan; daß er eine Vildergalletie, eine Pibliothek, botanischen Sarten, 19., angelegt, und betäubt ihn damit mit dem sallchen Schuft: Krya sind deinen Linterthanen glücklich, ist Ordnung und Servehristeit in deinem Lande, du wirst nicht von deinen eignen Ministen, Beamten und Dienern betrogen, ic. Da währenen dann die Petren. sie senens, wiegen sich in diesem kalichen Trost ein, und berühigen sich über andere Dinge, wo der Kartas fin ihnen offen ist, und über Indhungen, die ihr eignes Wewissen als verwerslich grifart. Welche genaue Zeichnung nach der Natur!

Bu einem verdienten Lod gebort billig mit, baf bie Fürften die gute handiung gerne gethan haben. Wenigstens muß man fo thun, als ob mand dachte und glaubens endlich glaubens die herren wit, und gewöhnen fich se eine davan, gut zu handeln. "Man muß ihnen Goden in den Wand und in die Feder legen, die zwar aus ihnen feder niche kunnen, weil fie nie in sinen waren; aber um fie begin Wert nedurin zu fannen, daß sie es kibft gesagt, werdrechen, und unterscheries ben haben." Das ift alles als Politik schaute, vertrefflich und

moralich mothwendig: aber auf jeben Sall if bas Land febe ungludlich, beffen erfter Anbrer felbst gegangelt werden muß. Und ein solcher follte wegen feiner Geburt, Ehrsucht und Geborfam verdienen?

"Eine Hosbame sagte zu Ludwig XIII., da er sich mit Perlenaufreihen beschäftigte: Sire, sie konnen alles, nur niche was sie sollen." Welches große Bud der Chrsurcht und des Gehorsams!

Im Jolgenden werden schone Bepfpiele angefihrt, wie fich Fursten wechselseitig mit Aarben betrügen, die fie einander junstunksig aufloden, um ihrer sozuwerden. Bober der junstunksig aufloden, um ihrer sozuwerden. Bober der schlennige Uedergang der fast unbegreislichen Geschlossig. deit und Unempfindlichkeit so vieler unferer Adnige und Jukart, gegen gutes und boles Gewissen? Die wahre Ursache liegt gang nabe: in ihrer Hottesvergessen. Die wahre Ursache liegt gang nabe: in ihrer Pottesvergessen. deit, in der Mistennung ihrer Ibbangigteit und Berantworte lichteit gegen Gott, in der stolgen Berachtung ihres von Gott, als seine Grelvertreter, tragenden hohen Ames und Betuff, furg, in ihrem praktischen Unglauben, frast bessen sie in ihren Gergen sprechen: es ist kein Gott.

Bu biefen, theils wie eine Deft im Binftern fcbeichenben, theils genug offenfundigen Unglauben, feblen bann nur nach ein Daar theoretifche Spotter, welche frech genus find, of. fentlich ju laugnen: bag alle Dbrigteit von Gott fen, melde also ihre Gottlichkeit für eine altväterische schaftifche Weille ertiaren. Wann bieg erft Bolfeglanbe, Glaube ibrer eignen Legionen wird, wie mags alsbann erft mit ber Gicherheit ber Rronen und Thronen in dem gepriefenem Meich ber Abeen ausfehn?" Allein follten wir nicht fcon mehrere folde there retifche Spotter icon wurflich gehabt baben? -Friedrich II., um einen fatt aller ju nennen, bergleichen gemelen? Und gieichwohl beforgte er nichte von bem linglauben: Daß alle Obrigfeit von Gott fep; und marbe auch pone Bipofe fel nichts bavon zu beforgen gehabt baben, auch wenn er ewia gelebt batte. - Bidch tinferer Uebengung berube bie Cicherbeit einer Regierung auf ber Uebergengung bes Bolfs, von ber Berechtigfeit ber Grunbfage und Befebe, nach welchen fie regirt. Und webe ibr, wenn biefe Uebergenaung nicht richtig. D. i. auf eine fortgebende Reihe gerechter Thatfachen, und rebenber Sandlungen gegrunder ift! Obne biefe wurde bas Bolt nicht nite an feiner Regierung; fondem auch, wenn ge

## Bermifchte Schriften.

660

an bie gottliche Seftallung berfelben glaubte, an Gott felbft dere werden muffen. Die Menschen fuhlen immer mehr die Mortwendigkeit der eignen Sicherheit, also auch die Nothwendigkeit der Aufrechthaltung jener moralischen Seste, durch welsche nur diese-Sicherheit erhalten werden kann. Ihr Claube im eine Regierung kann immer weniger durch Borte und immer mehr durch Chaten begründer werden. Dan sieht es Immer mehr ein, daß auf den Jall der Noth es bester sen, atheistisch zu glauben, und theistisch zu handeln, als theistisch zu glauben, und atheistisch zu handeln, als theistisch zu glauben, und atheistisch zu handeln.

In bem awenten Abschnift biefes Rap, wird von den Graben des Lobes gerebet. Der Berf. bemertt, bas nur bas Jaudari a viro laudato ein mabres Lob fen. Gute, Gered. tigteit, Beisheit, Gebult und Beiftesgroße, find ihm bie porjuglichften Grade auf Seiten des Gelobten. biefer Borte wird nach ber Reihe gehörig bestimmt, und bas gange Raifonnement nach ber bem Berf. einnen Danier, mit launigen biftorifchen Refferionen, mit richtig gebachten, und mannlich gefagten , beffernden Babtheiten burchwebt. 28 Beben nur einige aus. " Gin Furft tann febr boffich, und beben im boben Grad falich fenn: fo wie hinwiederum ein ans iberer falt, trocken, nichts weniger benn artig, nach Befin-Ben auch wohl grob , und boch nach feinem innern Werth ein Bofficher, ebler, in allen feinen Reben und Sandlungen mabrhafter Dann fenn tann." Bie mahr in Muchficht ber Fire nifeunfeannferer Beit! - Bas Beisheit beife? miffen wir Misen moch aus ben Dfalmen bes langft aus ber Dobe gefome menen, jubifchen Ronigs David, ber in feiner Ginfalt bie Rurcht bes Deren gur Beisheit Unfang rechnet, und fogar Sum Preis ein emiges Rob barauf febet; die Jungern aber bernen foldes ous allen Worterbuchern, Encoflopabien, 2014 menachen und Compenbien, bis auf Rant, ben neueften Fur-Ren bet Philosophen, falvo beneficio ordinis bet noch grof. Ffern Rachepmmenden." Belche feine, beifende Catyre! Menn man bie ungehettern Laften und Gorgen im Gangen ferbentt, welche bie Derricher ju tragen haben, und anberer Beite anfieht, wie leicht und gemachtich fiche bie meiften maden, wie forgies und inftig fie in ben Lag hineinleben : fo wird mobl niemant fo einfoltig fenn ju glauben, bag Bott fie mit zwen Dottionen Grele begabt, aber baf fie mit berkulifcher Starte bie Rentner wie Lothe wegaufchleubern mußten; fondern eber

seinge fic der Gebanke auf: daß fie von dem Schönfer mit einer außervodenrlichen Ansmpfindlichkeit, von der wir and dern gewöhnlichen Menschen nichts wissen, beschent sein nuße fen. — Den Excanamen: der Große, haben die Könige vonsehmlich den Mönchen, den Chronit-und Annalenschreibern zur danten." Moch weniger findet man Kurstenhäuser, denen die Stimme ihres Bolts, oder der Geschichte den Namen: groß, bevgelegt hatte. Man trifft zwar unter ihnen häusig auf große Jäger, große Erinter, große Schuldenmachen, aufswerlich aber würden sie seinste, und noch weniger andere, diese Gattung Labes für eine Chrendeseugung aufnehmen wohlen. "Kaum hatten die Franzosen ihren Ludwig XIV. als den Großen ausposaunt, als die Destrichtr mit ihrem Laifer Beopold nachfolgten, an dem nichts Großes an Stel-und Leiß wat, als sein Phiezma und sein großes Maul. — "

Das ste und lette Rap. Bermifchte Bemertungen ibes Ronige und Fürsten, ift fcon burch feine leberfcrift binlangbich daratterifirt. hierben tommen manche behemigungemerthe Buniche und Rlagen vor, 3. B. folgende burch eigne Erfahe rung des Berf. bewährte. - "Dithes bleibt bem gebrucken. und leibenben Dann übrig, als mit bem Stab in ber Sand, mitd ben Aften unter ben Armen, nach Wien ju manbern, um Buftig gulichreven und gu betteln, fich von einer Thur gur andern weifen und abivelfen, mit folgen Die antlogen, und jum Lobn feiner Tugend mit foottenbem Dobnlachen abfertigen ju laffen. Rlagen mag er bann, bas wird ihm freylich nicht verwehrt; bas iff aber auch alles, und der gange Juschnitt dieser Rrebs-und Schnecken-Justiz lost fich in devalten Fabel auf: daß es so lange mager; bil der Mallet, bas Rind und der Efel fittbt." Belches schone Borbita for nicht bie Privat- Justig-an der Reichs : Juftig? Und wie genau ift fle ihm nicht nachgeabmt. !-Bage man nicht ; ber Richter ift nicht nur an bie Sefte, fondern auch an die Form der Berichtwerwaltung gebunden; er tann fich keinen Bormurfen, ober gar einem Recours an ben Reichstag barüber aussetzen; tann nicht eilen, wo et mur gebn babf; und mas der leidigen Teoftungen und vermummten Entichulbigungen mehrere, find. Go fpricht nur ein Richter, wenn er nicht einstlich belfen will; die gange vernünftige Belt balt aber einem Argt nicht nur erlaubt, fondern als Pflicht, ein bibine Fieber anbers, als ein Quartanfieber au beilen."

Angehängt fit D. Joachim Luckeinenie, gewefenin wir ften General. Superintenbents ja Bolfenburtel, im Jage soss gehaltene Regengenpreoigt. Begen einer theplogifchen Ranferen hatte biefer Luttemann Roftort, wo er Drofeffor ge wofen mar, verlaffen muffen, und ber Derjog August von Braunfcweig Bolfenbuttel nahm ihn auf. "Je mehr bet Bergog ben fattlichen Dann tennen lernte, je lieber gewann er ibn : fo bağ er fich in einem eignen, an feitten vorigen Berick erlaffenen Schreiben fur biefen werthen Dann bebantt, mit der Bitte: wann Ihre Liebben mehr folder Manner batten fe felbige ihm nur wollten gutommen laffen." Die Drebiat ift voll iconer Wahrheiten, frenlich von ber Art, daß fie nies mand, ohne ben Bertuft feines Amtes, gu unfern Beiren mab De halten konnen. Aber um fo mehr macht, fie ihrem Berk. und vorzuglich feinem Fürften Chre, ber ihn etmabnte, mebrere folche Strafpredigten zu balten. - Demobnee achtet wurde auch ju unfern Zeicen eine thit gebotiger Reinbeit miternommene Nachahmung nicht unmöglich fenn. Die meho reften Reftungen werben ja nicht burch Sturm, fonbern Rluis Beit, erobert. Dan tommt alfo gur bemfelben Biel, wenn deich auf einem anbern Bege.

Mm.

## Protestantifche Gottesgelahrheit.

Lehrbuch ber Moral und Religion, nach reinen Grundfäßen, für die gebildete Jugend, von D. J. W. Olfhaufen, d. W. W. D. und Prediger zu Oldesloe im Holfteinischen. Schleftwig, ben Robs. 1796.

Der Berf, hat darin völlig recht, das der gewöhnliche Boritig der Moral und Religion, in den für die Jugend bestimmten Lehibuchen, noch einer großen und allgemeiner verbreiterten Berbesserung bedarf; und wir tonnen daher seiner Benühmungen, hu dieser Berkesserung nach seinen Krüsten beperagen, unsern Bepfall nicht verweigern. Er hat dies Lehrbuch, wie er sich darüber in der Bortede näher ertläte, junichst zum Leitsaben für Jünglinge, von 13 – 16 Jahren, aus den gebilderren Ständen deffanntt. Die ganz zweitmäßige Einrichtung desselben ist folgende. Ersten Abstantt. Anlagen

sein Minichen jur Sierlichtelt. Twopren Abstanier. Pflichen, Sie, Selbst; und Social Pflichten. — Pflichten der Verechnigteit und Guse. Allgemeine und besondere Wächstenpflichten. — Anhang. Von den Pflichten gegen Thiere, und von Collisionen. Dritter Abstednitz. Meligionsteize, Dierrew Abstednitz. Moralische Uebungslehre. — Jur Characteriste king diese Lehrdichs überhaupt wird es hinreichend seyn, wennt wit demerten, daß der V. fast überall in der Anordnung, Einsteilung und Bestimmung der Wegriffe des D. Prof Schmidd Moralphilosophie gestigt ist; nur daß er, wie sich von still verstehr, das, was bloß für den wissenschaftlichen Untweiche gehört, weggelassen, und überall der Eintleibung mehr Popus latität und Taßlichteit zu geben gesund hat.

Wir zweifeln nicht, bag nicht bieg Buch in ber Sand eines geschicken Lehrers einen gang brauchbaren Leitsaben berm Unterricht ber forgfaltiger gebildeten Jugend abgeben tonne, Mur batten wir gewunscht, daß der Berf. fich noch weniget an bie Sprache einer gemiffen Schule angfilich gebunden, und ben gangen Ton und Ausbruck ber gebildeteren Sprache bes gemeinen Lebens noch naber gebracht hatte. Dies batte iminer gescheben tonnen, ohne ben moralischen Begriffen etwas pon ihrer Reinheit ju vergeben, poer bie Tugenblehre ju einer blogen Rlugbeitelebre berabzumurbigen. Um die Sache nur mit einem Benfpiel ju erlautern : fo wird die Tugend S. 24 fo befinitt : "Sie ift bas berrichende Beftreben, fo ju banbeln, wie wir wollen tonnen, baf Alle bandeln follen." se nicht verftanblicher, wenn ber B. gejagt batte : Tugend ift bas ausdaurende Beftreben, ftets bas Gute ju wollen und ju thun? und murbe wohl ber Begriff felbft badurch etwas an feiner Reinigfeit verloren haben? Daben batte benn frenlich and bemeret werben muffen, wie bas Gute, von dem bier Die Rebe ift (bas absolut Gute), von bem blog Rublichen (bem relativ Buten), fo wie von bem Angenehmen verschieden leng aber biefet Unterfchied lagt fich felbit Rindern ben einiger Aufwedung bes moralifchen Gefühls febr begreiflich machen.

Der Berf. bittet übrigens in der Borrede, daß man ihn nur nach den Grundigen der Leitlichen Philosophie, von deren Richtigkeit er fich fest überzeugt halte, beurtheilen moge. Wir finden Diefen Bunfch nicht unbillig, und wollen daber den 3. nur auf einige Stellen aufmertiam machen, in welchen er seibst die Grundsabe der Anneisichen Philosophie aus

ben Augen verloren in baben forint. G. in beift er & "Wille ift bas Berinbgen des Dienichen, fich nech beuelichen. Barftellungen an entschließen, und beift das obere Begebe rumasvermogen. Das untere Begehrungsveringen beftebt bauen, bag ber eRenfc burch finnliche Borffellnagen gur Chae sieleit angetrieben wird." - : Aber ba auch-finnliche Vorftele lungen jur Dentlichfeit erhobt merben tonnen: fo fieht man gar nicht', worin bas obere Begehrungsvermogen, ober bet Bille, von bem untern Begehrungsvermogen darafteris Mifch verschieden fep. Bach Bant (Rritit ber r. B. S. 562. ber sten Musg.) beftebt ber Bille in bem Beumogen, fich unabbengig, von der Wotbigung der finnlichen Antribe bonfethit (nach reinen Bernunftbegriffen, nach dem Bernunfrace fet) ju bestimmen; und eben dies war es obne Zweifel, mas ber Berf. figen wollte. - G. 71. fagt ber B : "Du bift ein Denfch, und haft, wie alle Menfchen, ben Bunfch, glick felig ju werben. Alfo bift bu es bir auch foutbig." - Dief ift gewiß nicht im Geifte ber Erltischen Philosophie. ! Dach biefer ift es nur infofern mittelbare Pflicht, für feine Gluck fellafeit zu forgen, als Diefelbe theils Mittel int Erfüllung ber Pflicht enthalt, theile fchwere Berfuchungen gut Hebertretung berfelben abwendet. Aber burchaus barf, nach ben Grundi. Jagen jener Philosophie, Die Pflicht, feine Gluctfeligkeit gu beforbern, nicht aus dem blogen naturlichen Eriebe nach Bobis fenn abgeleitet werden. Man f. Kante Rritif ber pr. Bern. B. 166 f. u. au a. St. - Das Bewiffen bat ber B., wie gemabnifd, mit bem moralifden Gefühl verwechfelt. Dier wirden Rants Bemerkungen in ber Religion innerhalb der Grangen ber blogen Bernunft S. 270 f. ber iften Huft. ben B. ju rinens bestimmteren Begriff vom Bewiffen haben führen tonnen. -6. 39. beißt es: "Es foll auf alle mogfiche Beife gezelat werden, daß die Betrunft unfer bochfee Bwed ift, daß wie gern affes thun, um fie ju ehren und ju erhöben. - Aber bas gerne thun, ober bie Befolgung des Bernunfigefests, bhue von itgend einer Begierbe jut Abweichung geveirt gu wetben' tann ja Cwie Rant hanfig und milt Becht erinnets, 1. Bain ber Rritif ber pr. B. C. 149.) ggranicht geforbert merden. Der Berf. bat gerne, und willig, mit einander .vermedfelt.

Ju einigen Stellen kaun es fcbeinen, baß ber 3. fich felbft, wiberfpreche. S. 173. wird bie Gerechtigkeit Gottes bariu gefeht, baß er ben vermunftigen Befen im gangen Um-fange

faine fores Splegns fa wiel Gutes mieberfahren laffe, als fie werdienen; ums boch beift es gleich nachber ben ber Gute Bottes: "Bir haben fein Recht, von Bott einen gemiffen Grad won Sintfeligteit gu forbern, benn unfre Pflicht in erfallen,' find wir unbedingt verbunden. Wenn wir Alles thun , was mir ju thun fouldig find: fo fonnen wir feine befondre Belohnung hafur erwarten." - 3ft nach biefen Darftellung nicht der Bieberfprud auffallend, noch welchem der Zugendhafte Bludfeligfeit verdienen, und auch nicht ver-Dienen foll. Bir brauden bem Berf, nicht erft ju fagen, wie fic der anscheinende Widerfpruch leicht megraumen laffe. - Doch muffen wir os migbifligen, wenn es E. 42. beift! "Die Borberung ber Gelbftichabung ift: Bege einen eblen Stolj." Denn ba ber Sprachgebrauch einmal an bas Mort Stoll ben Begriff einer unmoralischen Gelbfichukung gefrüpft bat: fo barf in einem moralifden Lebrbuche, welches Rich burd Genauigfeit und Beftimmtheit Des Ausbrucks em. Dieblen muß, nicht von einem ebien Stoly bie Rede fenn, -Auch ben Bulat auf Dem Sitel: nach reinen Brundlagen, manfoten wie weg, weil et gu ber Bermuthung führen tain. ale menn der Duff, fagen molle, bas man bisher allgemein Moral und Religion mur nach unteinen Grundfagen vorge tragen habe.

180

Sam Frid. Nathun, Mori, Theolog. Doct. et Prof. Lipf., Recitationes in Eusingelium Inhannis, edidit Theoph. Immanuel Dinndorf, Literar. Oriental. in Acad. Lipf. Prof. Ord. Lipfiae, fumtibus Herrl, Ribliopolae 1796; 364 ©. 2 188. 6.20.

Mach ber Zueignungsschrift an den Barrn Minister, pan Durgeborf zu urrhaiten, mare ein Theil dieser Borlesungen von Matus, der mitteravan Dinndorf geschrieber — librum dunc, emine parapprima ent o praeceptoribus quondam meis oprimite, alten midien tipli debetur. Allein weder auf dem Titel, nach in der Borrede des Herangeders, noch in dem Ducke kibst, haben wir eine Angeige finden konnen, ma der von Mornet ausgearhaitete Theil aufhöre, und der ans der Vo Zeft. Und der der

Die von Dimborf anfange. Die Gleichbeit in ber Austig rung und dem Style flebt gat erferften, bag bas Bange bern Tel. Morus nachgefchrieben fen. Bir inaffen alfo obine Breit le migverstanden babens wiffen indeffen ibr teine andere Er-Tlarung ju geben. Db wir gleich gewiß find, daß ber feli Morus, ber feine getefreren Arbeiten mir fo vieler Gorafalt bollendete, biefe Borlefungen in ihrer jegigen Geftafe nicht Keransgegeben haben murde: fo tonnen wir boch ibre Bergus dabe nicht mitbilligen. Denn einmol enthalten fie einen mit Deutlichtelt und Saglichteit geschriebenen guten Commentat liget bas Evang: Johannis. Zweptens fernt man auch bie tijeologifden Deinungen des verftorbenen treffichen Dannes baraus ertennen. Wenn man ben Geschaftsmann in feinem Rabinette belaufden muß, um feinen Charatter ju ergrundens Borum follte man auch nicht auf bie fleinen far bas Dubife Tum nicht beftimmten Arbeiten bes Gelebrien achten muffere um bem gangen Umfang feines Biffens und feines Rleifes abere feben ju tonnen? Daben Briefe, Die er am einzeine Rteunbe 'in Bertrauen forieb', für ben, welther ihn' gang ffubleen joff, piel anglebenbes; warum follte in ben Bortragen an atabemifche Buforer nicht manches Goldtornden, bas aud fie Vinentliche Gelehrte ichabbar ware, Viente, vei auch nur jud Marbianua feiner gelehrten Verdienfte, enthalten fenn? - Ras uns alt ben vorliegenben Borlefungen am wenigften gefallen hat, ift bas Buntichecligte in benfeiben, ba latelnifch und brutid mit einander abwechseln. . Ein Freund verficherte ben Rec. , bag Luthers Boriefungen ein abnliches Anfeben gebabe Hatten. Allein ein befferer Gefdmad batte es bod foor lange flens aus ben Borfaten in Leipzig verbainum follen. Der fel. Dorus war eben tein freund ber neuem theologifchen Ochriften. Allein er fubret, boch bes Grafen von Lonar Umichreis bung bes Evangel. Johann. G. 16. und Eftemann de vefligiis Gnosticorum in N: T. frustra quaesies G. 17. mit Benfall an. Sonderbar ift es, daß et aus dem lettern Bus the eine Stelle bemit bitirt. Bas be & 400 gur Empfehl lung von Scaliger de rempotum emendatione, und von Cafauboni exercitat, contra Baronium fact: Est in libriu this interdum multo plus, quam in commentariis, unteral fcreiben wir mit ber volligften Urbergeugung. Das lob. twas 6. 41. Bengele Sarinenje erhalt, fcoint ung fefte Betbleht gu fenn. - Die jehlgen Samariter will er nicht ffir Machtommen der John 4) 200 ermagnen anfehem -

Die vom Origenes 1, 28. vorgenommene Beränderung der Lesart Berhanien in Bethabara wird gebilliget; doch läffet er es frey, zwey Bethanien anzunehmen; glaubt aber, daß tein hinreichender Grund bafür da iff. — Den Spruch 5, 4. ist Morus sehr geneigt für undeht zu haften. Er extlärt die ganze Geschichte auf eine narkliche Art; woraus mant boch stehet, daß er tein Freund von Bundern war. — Die Geschichte von der Chebrecherinn Kap. 8. scheint ihm mehr Bründe zegen als für sich zu haben.

Hp

Allgemeines homiletisches Repertorium, ober möge ichft vollständige Sammlung von Despositionen in. i. w. Zwepten Bandes moepte Abtheilung. 663 Seiten. Dritte Abtheilung. 261 Seiten. 1796. Jena, bep Maufe. Dritten Bandes. Erster Thell. 232 Seiten. Berlin, bep Felisch. 1796. 8. 1 Mg. 23 ge.

Die Horgusgeher tiefern in biefen drep Gruden die Artifel, wolche unter die Buchtaben E. bie Je gehören, nich dem Plane, ber aus der Recention der ersten Stude den Lefern Icon befannt ist. Auf jang Reconfign beziehen wir, uns denfe auch bey Beutrheilung der ugr uns liegenden Suide; und bemerken in Iinsicht auf dieselben nur noch daß die gan; maggern Psipositionen aus denselben weggedlieben find.: auch daß die Jahl der Entwurfe aus altern und weniaer brauchbaren. Dredigt Gammlungen sehr vermindert ist. Das allermeiste in delen Studen ist und Wittings Dandbuche, und aus Ran's Materialien entlehnt.

Anhachtsbuch auf seben Lag in der Woche, nach des sel. D. Ernesti Grundfähen, in drey Abschnicken, von Johann Michael Bernhardt, Pastor zu Juroschin in Großpolen. 256 Seiten in &. Co-burg, ben Ahl. 1796. 12 22.

Sugar.

Der erfte Abschnitt enthält: Mougen, und Abendandach. ien auf jeden Cag in der Wode: ber zwepte, guce Gedanken den Cag über; und ber britte, eine Anweie fung, Schlaflose Llachte beilfam anguwenden. Ju bem Erffen Abiconitte find quaführlithe; aber baben ermabend lange Abhandlungen , ju benen ber Berf. Die beften Bedans ten aus Ernefti's chrifflichen Predigten und aus andern Schriftstellern entlehnt hat. Der zwerte Abfebuier enthalb grattifche Gebaufen, welche que betannen Erbausugshilchern genommen find; benen bet Berf. bann noch febr überflußige Ertlarungen bepfügt. Der dritte Abschnitt endlich ent. bale nichts weiter, als eine brepfache erbauliche Erflarung und Anwendung des Bater Unfere, sine in Reimen, zweb obne Refme; und bann noch einige betannte Gefange. -Die Gebanten, welche beb Beef. Eigenehum find, werben eben nicht im ber nathelichften Sconneg an vinander gereibet: atid finden fic barin allenibalben Berftoge gegen bie beute ide Oprade.

Ren.

Historischer Auszug aus den Buchern des alten Te-Kamenes Britter Theil; nebst einem Anhange. 133 Bogen. Barby. 1796. 8. 12 98.

In diesem britten Theile wird die im A. E. enthaltene Befichte von Salomons Tode bis ju ber Geburt, Chrifti fortg ergabfe; und allo bas ganze Wert beichloffen. Der bengefigte Anhang enthalt die Geschichte des Judischen Bolts in ben letten vierhundert Jahren von Chrifti Geburt, welche, theils aus ben Duchern der Maccabher, theils aus ben Schrift

Uebrigens ift biefer britte Theil nach eben ben Brundfagen, und in eben der Manier bearbeitet, wie die bepben ereften Theile; Saber wir ben Lefer bitten, unfere Recenfton biefer benden erften Theile nachzuseben.

66

- niver die unenthaltsamen Rieriker des Regensburger Riechsprengels, sammt bein Gutachten barüber, von Seite ber dren Universitäten, Ingolaste, Würzburg und Göttingen, Im Jahr 1.796. 2 Bog. 8. 2 Se.
- Diberlegung der Drudschrift: Menefte, fürstbischöfliche Berordnung wieder die grenthaltsamen Kleriter bes Regensburger Kirthsprengels, sammt dem Gutachten barüber, von Seite dren Universit, taten, Ingolstadt, Würzburg und Göttingen. Im Jahr 1796, 3 Bog, 8. 3 M.
- 8) Staatsrechtliche Bemerkungen über die neueste fürstbischöfliche Consisterialverordnung wider die unenthaltsamen Kleriker des Regensburger Kirche, sprengels, in Hinsicht auf die anmaßgeblichen Gingriffe in die höchklandesherrlichen Gerechtsamen Seiner Aursürstlichen Durchlaucht zu Pfalzbaierns Im Jahr 1796, 3 Bog. 8. 3 B.
- Mr. 1) Enthalt fürs erfte die fürstischöfliche Verordnung selbst, in lateinischer Sprache. Am Eide derkiben finder sich folgende Anmerkung: Das Projekt dieser neuen Dibjesans verordnung ward von dem bischssichen Regendburglichen Conzistivum, weile der Kurstlichen barüber nicht zu entscheiden wagte, an den Papst nach Kom geschickt Der Papst übergabe der Congregationi Concilii von daber ergieng der Bescheid: Episcopus yratur jure su, ad normam serrorum Canonum, er seri Concilii Tridentini Der bischsiche Agent in Kom, Namens Georg Merenda, schrieb uns fürstbisch. Consistorium in Regensburg zurück, daß zwar in dem Bescheide der Congregation die Erlaubniß, das neue Diszesangeses publiciren zu durfen, nicht ausbrücklich; daß zwar first füsscheide der Longstegation die Erlaubniß, das neue Diszesangeses publiciren zu durfen, nicht ausbrücklich; dach aber killschweigend, nach der Auslegung des Drn. Kardinals

Antici, enthalten fen; benu, fete er bicen, wenneblefe neue Diojefanverordnung ben beifigen Ranonett und bem tribentie nischen Rirchenrath entgegen liefe : fo ware fie obne meiters von ber Congregation verworfen worden : Atqui fie'ift nicht permorfen morden ... Ergo fann fie obne Bedenten publicitt, und in der Dioges eingeführt werben. - Die Beroponung felbft gebt don der Bemertung aus, daß bie Bottheit von teinem Denfchen mehr beleidigt werbe, als von benjenigen Prieftern, die bem Bolte durch fcmutige Untenschheit, und burd ben unreinen Umgang mit bem weiblichen Gefchlechte, Alebann wird bemertt, daß binnen turger Mergernif geben. Beit, aus mehrern Orten ber Regensburger Dieges, wiederbolte Rlagen bev dem Ronfiftprium eingelaufen fepen, daß einige unter bem Rierus biefer Dibges fich mit einem Gottlafternden Berbrechen der Unfeuschheit fundbar, und jum entfehlichften Ocanbal ber weiten breiten Dachbarichaft umber, beflecten. Sodann werden der überall berrichende Lupub, und bas Berberbnif bes jebigen Jahrhunderts, als bie por-Buglichften Urfachen ber priefterlichen Unenthaltfamteit, angeführt. Doch findet bie Berordnung auch in der verfallenen Rirchendisciplin die Urfache biefer fleischlichen Bergebungen, und feht beswegen far bas Runftige feit , bag jeder Klerifer, pon was immer für einem Stand und Burbe er fenn moge, welcher in Bufunft fleifclichen Umgang mit einer Beibeperfon Lundbar, und jum bffentlichen Mergernig gepflogen babe, und bieruber rechtebeftanbig übermiefen worben fen, allet Pfrunden und geiftlichen Gintunfte, die er befist, ohne minbefte Dadficht verluftigt werben folle; berjenige bingegen, welcher noch teine Pfrunde genießt, nebft andern vorzubehale tenben Strafen, gang unfahig fen, jemale irgend eine Pfrunbe ju erlangen. Bugleich wird den Pfarrern und Beneficion. ten eingescharft, nicht ju junge ober icone Weibeversonen, pber gar folde, welche icon gefdmacht, ober menigftens verbachtig find, ju Sauswirthichafterinnen aufzunehmen, ihnen auch nicht die Bermaltung bes gangen Sanswefens ju aberlaf-Um Ende wird biefer Bererdnung noch angehangt, baß fich ja Diemand einbilden folle, als ob ber Gefetgeber ber Meinung fen, bag bas lafter ber Geilheit fo gar gemein und vielfaltig ben bem Regensburger Rlerus eingeriffen fev, ober baf er burch biefe Bereidnung feiner Dibges bas minde Re von der Achtung entziehen wolle, die fie fich durch die aufrechterhaltene Rirchenzucht bieber erworben babe. Bielmehr per:

verftaut ber Befetgeber im Beren, baf er miennis merti gestoungen werde, Sebrauch von der Strange biefer Berorde, mung gegen bie Rlerifer au machen, und baf fo fort enemeben, gar feiner, ober wenigftens nicht Einer fich netarifd und. aum Mergernif ole Berbrecher werbe beereben laffen. Uebrie gens wird verferochen, Gorge ju tragen, bag nichte von bien fer Begordnung unter dem Bolt, betanne merbe, und nicht Daburd Geringichabung ober Gelport fur ben Rierus entites he :- mesmegen auch bie Berordnung felbft in latelnifcher Greco. de andgesertiget morben fep. . Diefer Berordnung flude wun bren erbichtete Sutachten angehangt. Das erfte ift von ber theologifden gafultan in Ingolfabt, und findet die Berpromung nicht nur ale ein Deinterftud Ciceronianifcher Berede famteier fondern , weiches freplich uneudlich mehr ju fchaben. tomme, an Salbung des heiligen Gelftes überfliefend, vom: apoftolifden Gifer bronnend, und gang im Stul ber belligen Rirchennatge abgefagt. Das zwente Gutachten ift von ben theologischen Safultat ju Burgburg, morin bie Berardanna; amar icharf, aber granblich gepruft, und ale gwedloß, ber Chie des Rierus nachtheilig, als eifel und Minute vermorfen wied. Das britte Gutachten ift von ber theologischen Ratula sat: 30 Getingen ,- morin querft gezeigt wird, bag bas unnamiritche Colibatgefes von bem berrichfachrigen, gefühllofen. und hartherzigen Gregor VII. bem tarbolifchen Rierus mit; anderfter Strenge! aufgeburbet worben fen, und bann bie: Umterbendung biefer Dichefanverordnung angerathen mird. meben noch mehtere Vorfcblige, ben Glang ber Ritche in-Burtem wieder berguftellen, angefügt werden.

Mr. 2.) Ift eine Widerfegung von der vorigen Rumsmer, deren nichtier Zweck ift, die neue Verordnung in Schußzur nichten. Diese Vertheidigung ist ganz nach den Grundssiehen Gregor VII. in einer acht scheinbelligen Sprache aber graft. Wir demerken doraus nur Kolgendes, zur Entstesdungsgeschichte der neuen Verordnung Gehöriges. Die Versamlifung der den zien Januer 1796, non dem Konfisseiumsin Regensburg wider die upenthalesamen Klerifer-ergangenen Verordnung, soll ein im Monat Juny 1795, von dem Kursssücksellichen Rath in Wanchen, ex speciali Commissionenzum das Rogensburger Konfistorium ergangenes Schreiben sepangenen worin unter andern besagtem Konsistorium unverhalten gelas, sen wird, abs heut zu Tage das Sittzwerderbniß der der 114

Beliffichteft welt großer, all bormule; und bag, auf ben gati thenn bergfeichen in folechrem Ruf febende und mittelft Ins auffition fehilig befundene Deleffer nar auf andere Pfarreien ober Beneficien verfest werden, von blefen bie Pfarrgemeinbe nicht mehr viel Seelennuben ju gewarten, und burch bera gleichen gar ju gelinde Strafen ble fo lanuer, te mehr eintelfe fenden Mergerniffe und gemeinschafelichen Liebel nicht nur nicht gehoben, fondern vielmehr in gewiffen Betracht gleichfam vers mehrt werden. Es foll alfo in tunftigen Sallen, berles feblig befundenen Deleftern, wenn fle nicht in einem Delefterbaufe, ober anberm foidlichen Orte extra fterum nocendi gefest werben fonnen, jur wohlverbfenten Strafe, nach Des fcaffenheit ber Umftanbe, bochftens ein bem Elichtitel gemäß ad 104 f. gleichkommendes Absent von ihren Pfarrenen oder Beneficien jugeloffen werben, mit welchem Genuffe fic anbere tugenbhafte und mobiverbierte alte Priefter, bie uich in anbermeg verforgt werben tonnen, beaniten male lgu" .---

- Mrc 3.) Enthatt eine tteberfebung ber ermabuten Berordnung ine Deutide, mit angebannten febr granblichen unb amedmäßigen Bemerfungen : Alebann wird bie Brage aufgeworfen: Ob diese Diozesanvergednung nicht den landesberrlichen Gerechtfamen des Kurfürsten von Baiern, und eben darum der auffichtlichen Gberges walt des geifflichen Rathe in Manchen entgegen freie te? Diele Prage wird nun auf eine volltommen genugenbe Art jum Rachtheil bes Konfiftoriums zu Regensburg entichieben, und baraus gefolgert, bag gebachte Ronfifterialverord. nung nicht nur an fic bem Bormurf ber gangliden 3medlofigleit unterliege, fonbern auch ale ein tifurpationemert gegen Die landesberrlichen Gerechtsamen in Baiern, mit bem Steme pel der offenbaren Rechtenulltat bezeichnet fen. Auch wird in der Ausführung blefer Behanptungen noch folgender Ausjug aus einem gelftlichen Ratherefcript von Dunchen an bas Ordinariat in Regensburg, mitgetheilt: "Bir batten won "Euch niemals mehr erwartet, bag ibr bie fo beticette Dibge-"fanverordnung super puncto incontinentiae clericalis obne "vorlaufige Benehmung, und ohne guvor unfere boofte Bey-"ftimmung abjumarten, fub dato 7ten Janner an ben ges "fammten Dibjefan Rierus (und noch bagu auf eine gang "neue und ungewehnliche Art. g. B. obne Siegel, ohne \_Eon•

"Contraffambtion olere Gefretarii, ohne beparfigtes Conffe forigl : Mefcript ) allgemein fundgemacht haben murdet. Diefer einfeitige Borfdritt tann une um fo minder gleiche gultig febn als Euch bep einer nur wenigen Rudficht bie B mertung nicht batte entgeben tonnen, wie febr fa eine Berfügung im mehrfächer Rudfiche unfern imberberrichen Berechtfamen ju nabe eritt. Bir tonnen ben fotwet Lage biefer fo betftelten Dlogefanverordnung den effectum legis nouas nicht angebeiben taffen; fonbern behalten uns bereitai alen noch bevor, bas Rabere bieraber'gu veraniaffen. "swiften, und ba 36r in Eurer berichtlichen Anzeige, von ni 4ten Jan. be a. felbft bertommen loffet, baft 36r biefes an ben papftlichen Gribl gelangen faffen, mo es ben bes "Congregatione Concilii Tridentini in Driberation genome imen und nicht migbifliget worden ; fo etwarten wir noch por Allem eine Abfebrift ber von da aus ergangenen Ente "foliegung um fo mehr in Balbe, ale ein in biefer Sache cirfulirendes, Euch nicht mehr unbefannt fenn tonnendes Imprellum von a Bogen int 8. Beite &. in der Anmer-"tung hierven Anregung macher, n. f. m.

Boch ehe wir obige Anzeige abschicken, erkielten wie solgende der Piecen, die fich auf die neueste surfbischoftig die Consistenverandung wider die unenchalestuden Aleriter den Aogensburger Firchsprengels, beziehnn;

- 1) Unparthepische Prüsung der staatsrechtlichen Wegmerkungen über die neusste fürstbischöfliche Cone
  fstorialverordnung wider die unenthaltsamen Rerigker des Regensburger Kirchsprengels zc. Berfaste
  vor einem kaien. Quod instum oft, scribo, neumultum, Trossule, cura, sim kuic, sim illi displiceat, placeat. 1796. 8. 4 Bog. 4 8e.
- 2) Anmerkungen gegen bie flanerechtlichen Bemein kungen über bie Regensburger Verordnung wider bie unenthaltsamen Klerifer, von A. R. Obannn, Erjesuten. 1796. 8. 1.200. 286.

- 3) Unparthenische Meinung über bie neue bischöffiche Regensburgische Berordnung gegen menthaltsaine Geistliche. 1796. 1\frac{1}{2}\text{Bogen.} 1 \text{26}.
- Dr. 1) und 2) find Biberlegungen ber oben angeführten' Magterechtlichen Bemerkungen; die aber bende nicht eine mal verbienen bemerft zu werben. Die Schrift bes Erfeluis' ten, oder Dr. 2. zeichnet fich burch Grobheit, Unfittlichfeil und icanblice Infinuationen aus. Bir wollen nur ben Une fang bavon abidreiben: "Ja mobi, fangt ber Berfaffer gen, muß bas Regensburgifch . Bifchofliche Defret febr juten, weil fich gar fo viele tragen, logar burch offentliche "Schriften fragen. Die Schrift, mogegen ich Bemerkungen' "barnieber ju fchreiben gebente, ift glaublich icon Die vierte; bie im Publifum erschlenen ift. 3br Berfaffer ift noch bagu ein meltlicher, wie er fich felbften nennt. Goll benn bas Defret auch die Weltlichen jufen? Bon liederlichen Geift. "lichen nimmte mich nicht Bugder, weil fie barin ibr Straf. "urtheil finden, das ihnen nicht, behagen will. Beltliche bin-"gegen follten ebenber frob fenn, wenn man ben Gelftlichen "bie Domphen recht icharf abichafft. Auf diefe Weise blei aben ibnen desto mebrere, babschere und mobisei. Jete". Bas fur ein ichamlofer Denfch mus mobil ein Corifefteller fenn ber fich auf Diefe Urt, und noch bagu mit feines Ramens Unteridrift, bem Dublifum producirt?
- Mr. 3) Beidnet fich burch richtige Beurtheilung, und Durch einige biftorifche Data, Die über biefe bifchefliche Bert pronund einiges Licht verbreiten, vortheilhaft aus. Das bi-Schoffiche Confiftorium ju Regensburg , fags ber Berf., erließ unlangft eine Berotonung gegen unenthaltfame Beiftliche, in welcher auf ein offentundiges und fleischliches Bergeben berfelben, wenn fe beffen rechtlich aberfahrt maren, ber Berluft forer Dfrunden gefest ift; und jene, fo feine Dfrunden woch baben, ju biefen gang unfabig erflart werben. Balb bierauf ericheinen bren Butachten von ben theologifchen Rafultaten au Ingolftabt, Burgburg und Gottingen, und febante auch Bon bem Birtular foll Dere eine Biderlegung berfelben. geistlicher Rath Jahlbaas, und von den Sutachten ber Sr. geiftliche Rath und Pfatrer ju Leibtfing, Schmidt, bann von der Biberlegung berfelben Dr. geiftlicher Rath Maye bet Berfaffer fenn. Bebet, bat Schande von feiner Arbeit. Man-

Manfiffent meling monftra reclule domi, jagte füngst ein Schulmeifter, bem Alles, mas für oder gegen biefest neue Mandat betaustam, aus gemiffen Urfachen nicht gefallen, fondern bicht argertich und anflößig ju fenn fceinen wollte. Meine unnarthepifche Weinung ift folgenbe, welche fich tele mewege auf eine gauge Recenfion ber Schmibtiften und Dapriden Rlug - und Trugidriften erftredet, fondern nur auf die Berordnung felbft einfchrantet: 3ch behaupte name lid, daß folche obne Begnehmigung und Winwillis gung des Papstes und Bischofes guegefereiget. und merkundiget worden, auch abne Vernehm, und Eine stimmung der Pfalsbajerschen Landesberrschaft. Po eronen und Eischritelverleiber, nichtig und anvenbindlich, sobin wieder aufzubeben, und in solchen Sällen nur gemäß wientischer Kirchenversammlungsworfcbrift 312 verfahren fey. Denn ich bin überzeugt, bag dene Berordnung mehr ubles als quies murfte. Riemand las fie obne Bibermillen und Etel, weit fie bie Geiftlichteit bes Regensburger Rirchfprengels, welche fonft immer ber guten Aufführung und Ordnung balber berühmt mar, ju febe Betelbiget und beidimpft bat, obne baf Oroben ober Beweife ihres gesehmibrigen Betragens ober Banbels gemacht worben find. - Die Mittel, welche ju bem 3wed biefer Bert erdnung führen follen, find außerft folecht und gefahrlich. Denn wer nach Berfchrift berfelben nicht natarie, publice et cum Scandolo, ficut eguns et mulus funbiget, und nicht reche lich überführt ift, ber fallt nicht in bie Strafe ober Lintere fudung, wenn er auch eben nicht cafte, fribern nur couts bandelt. - Bare man ben ber Borfdrift bes tribentinfe fchen Kirdentathe geblieben, und barre man bas, mas berfeibe Seft. 25. cap. 14. in berlep Salten ju beobachten gebietet, immerfort geholten, auch feine Musnahmen von ber Regel mit einem Bogling gemacht : fo wurde Affes ohne ger ringften Unftand vor fich gegengen feyn. Allein bamit es fumer beiße: demittit cornos, vexat confurs columban wollte jest wieder Sr. Sabibaas einen Sonderling und Bergoriften machen, ouch feinen Bifchof ju einem Schritte bereben, welchen biefer eben fo wenig batte thun, als ju Rom barüber anfragen follen. Denn was batf biefe Anfrage? Michte; wie die Antwort bierauf: Episcopus utatur jure luo ad, normam lacrorum Canonum et facri Concilii Tridentini, felbst erweiset. Die Gongregatio Cuncilii molle tel-

Leineswens mit ihrem Beidelb bie Bertanbung biefes neuen Dibgefangefetes ausbructich erlauben; fonbein mur ben Die Ichof auf feine eigenen Rechte, und auf bie Normam facrorum Canonum et facei Concilii Tridentini austifen; noch meniger aber Rillichweigenb geftatten, daß temals biefe Rirdearathefatungen ober Berordnungen aufgehoben, und nette Befehr bafur eingeführt werben follen, weit in folchen Rallen Leine Billfchroeigende, fondern nur eine eurbructliche Bewille gung bes oberften Riedenhauptes jureicht, und fein Inferion, ingem Superioris: verándetu oder enteráften mág: 🛶 🛚 🥦 mm Dr. Sabibaca und Mayr biefen Befdets attein für fic mil eine andere Weife austegen konnten, ift eben fo unbegreiffic, ale bie Art ; momit fie biefe, gegen biefen Befcholb und papftichen Millen beransgefonnnene Betordnung bet Beiftlideit miegetheitt und verfanter baben. Da fie nicht einmal zwoor und ebe fie gedruckt wurde, Gt. both shestl. Gnaden unterthänigst vorgelegt, gnadigst vepidirt und apprehier oder constasignirt worden ift; welches nicht nur bodiftenfelben auffallen, fonbern auch ben mtiftliten Rath won Meinchen außerft befremben mußte, ber zben fo als wie jeber Datron und Tifchettelverleiher baraber batte befragt und begrüßt werben follen. Ber batte fich traus men laffen follen, bag br. Jablbaas und Mayt aus eigener Machtvolltommenbeit in Diefer wichtigen Sache allein verfab. Ben, und ein Defret ausfertigen follten, bas von bem Dapft und feiner Congregation nicht ausbrucklich begnehmiget, ober fillfdweigend zu verkunden gestattet worden, ift, da gemäß bem Beicheibe, ber Bifchof mur feine Rechte nach ben tribein einifden Richenrathefagungen brauchen, und barüber nicht binquengeben, angewiesen, folglich feine neue Berbrounng, in fo weit fie nitht mit biefen übereinftimmt, eben bierburch ausbrudlich und Rillichmeinend verworfen ift. - Bon ben oben angeführten Angerechtlichen Bemerkungen, u. f. w. Saat ber Berf. , fie icheinen besto mehr Aufmertfamteit ju potbienen, je weriger fle and reinen und achten Quellen beigeleitet , fondern auf Gibelichen und Robronianficen, Lobfteint feten und Lutherfchen Grundlaben gebaut, und pon einet fur alle Baierfdmn Bisthumer gefahrlichen Gattung und fol-Be find, indem bierin die weltliche landesherrliche Dacht der bnierichen Bergoge und ihrer gelftiden Rathe ju weit ausges behnt, und ein forum eber judicium competens que bem geiftichen Rathefollegium in Dannden geftaftet wird: obwobl

es felbfe biters im michtinen Enden bereits icon erffart bat Daß feine Refolutionen ober Befehle feine res judicatae, ober richtertiche Uerheile maren. Schon ben beffen urfpranglichen Aufrichtung befam Betjog Wilbelin V. Gewiffenemeifel, ten und ju beftellen befugt fen. Bieruber murbe ber napftlie de Muntius, Selicianus Muingarda von bem Bergoge gu Rath gezogen, und auf bie im 3abbe 1580, ju Rem gefches bene Anfrage que Antwort erthellet : habrendor Confiliarios occlefisftient, quibus ventur 1) in difficultatibus et scruputis, consciențiae, 2) in jure ponesentandi; 3) in jure parsonatus; 4) in almoneudis ecclesiaficis praelaus; ve bons temperalia bene administrent, 5) in adjungendo brachio saeculari vifitationibus preliperiis, 6) in causis acclefialticarum cum faecularilans, 1) in rixà inter-cocles. finftiens componendis; tribunal autem rechefinftiene habere von poffe. Die Baleritien Regenten dinfen alfo tein eribunal ecclefigfticum errichten, fondern follen nur bie Big fcofe burd ibren weltlichen Arm unterftigen, wenn biefe nach der Borfdrift der Klirchengelebe handeln , und feine uon Diefen abmeidende, ober auch bem fenbesberrichen Antereffe. und dent Mahi bee Grants umiberfaufende neue Berbro. nungen treffen, welches freglich ber wurdliche Sall ben biefem gegenwartigen Manbat ift, wa Gr. Rutfürftl. Durchlaucht den fo wenin, als die Patronen und Tifchtitelverleiben um ibre Meinung und Entichtebung baraber gefragt, bbet jupor noch abgegangen worben find. Denn wenn auch ber Dialebaietsche Landishert nicht en jura verriratiali et supremea aduocatiae ein Biberipride ber Berbeterecht bielfalls bata te: fo mate bichffelber bad axjure praecauendi bau befugt. und allerdings ju ermarten, doß mit vereinigtem geiftlichem und melefichem Arm blefe an fich obnebem wiber papftitten Billen verfündete u:anverbindliche Weneralbererbnung aufgehoben, u. olles in Butunft nach erientischer Kirchenversammlungsrichte fonue verhaubelt werbe, welche ber Dapft nicht verandert, fenbern befatiget bet ; nachbem folder ben Bifchaf anwief. fein Reche mur biefer trientifchen Bosfdrift gemiß que braue

ولأوتوج والا

De Rifg.

## Schone Wiffenschaften und Poessen.

Berpsichore, von 3. G. Berder. Dritter Sheili Lübeck, ben Bohn und Camp. 1796. 181 Bog, ar. 8.

Der Dichter, von beffen lateinischen Oben bie bevben erflet Dande biefer inriften Gammiung fo gludliche und mit gerechtem Bebfall aufgenommene Dachbilbungen ehthielten, if Der Jefuit Jakob Balde, ber vorbin fcon Rennern ber Dichterliteratur bes vorigen Jahrhunderts nicht unbetanne mat ; bem aber nun bir beutsche Poeffe, Die ibm felbft übris gens weinig verdantte, einen wen aufgeblüberen und nicht fo feide verweitfichen Rrang geflochten bat, und bem ju Unfam ge biefes britten Banbes von eben ber Sant ein ehrenvolles Etenoraphium errichtet wieb. Er war zu Enfisheim im Elfaft 1603, geboren, in einem foonen Lande; welches aben Den Drud und Die Bermiftungen des brepfligighrigen Rries Daber die öftern Rla. des in nicht geringem Braafe erfuhr. weit bleraber in beit Doon unfere Dicheers, ber es erleben mußte, bag bieg Land, vom beutiden Baterlande abgeriffen. eine frangofiche Proving ward. Er felbft telte in Bavetn. Deffen Rima ihm nicht fonderitch behagte, fo wenig ale fein Buttedie betrichenber Sittenjuftund. Aber auch manche icone und große Wegenfande birfes Bandes, fomobi Wegenben, als Berte ber Denfder und Charaftere bat et in feinen Gebichten gefollbert. Erlaucesungen barüber murben ibn vielleicht als Baverlands Dichter barftellen tonnen, wie Opin, Los gan, u. a. folefifche Dithter moren. Die iprifche Dufe bat, wie ber Berf. fehr mabr bemerft, vor anbern ibrer Schmeal fern ben Bottug, baf fir bie Gegenben, bie fie burdmans Dele, gfeichfam gu einem emfifchen Boben mache, und auch im Dunfeln leuditenbe Rugftupfen guradiaft. Aud an mebnere arpfie und berühmte Danner Baverns: fotona fic bie Doefle unfere Dichters an? Er war ein edmilch - fatbolifder Beiftlicher , ber eine Beit lang bein Sofe ju Danden prebige tes bieß giebt einen Aufschluß ju vielen feiner Gebichte. Schade nur , Dag er dadurch in feinen Urtheilen einfeitig, auf Die Protestanten febr erbittert, mit baber ungerecht gegen fie wurde. Doch haben ibm mit Recht feine rein patriotifden Den Aber Deutschlands Bobl und Beb, Aber Die Sitten Kilos 🗩

Der Deutschett, u. f. ben meiften Rubm emorben. feinen Sehlern in Diefer Sinflatt ließ aveigens billis aufer Werf. jur Chre des Dicheers feine Cerpfichore feen. Batos war Jefuit; und bieg ju fenn war in Der bamaligen blabem ben Periode biefes Orbent nicht Bormutf, fondern bobe Ebte. Es war ber Weg jur vielfeitigen Burtfamteit; benn Diefer Deben fehrte und regierte bie Belt. Uniaughar gab es fir ibut audjegelebrte, fabige, wurtfame, rochtichaffene Dans vier, und eine Denge lateinifder Dichter. Der unfrige ließ Ach in feiner Dichmingsart unverfucht ; frentich aber mit febe Enafeichem Erfolge. Dicht felten fcweifte er bis jum Abend thouerliden aus; upd es thut webe, einen warflichen Didi eter febr oft als einen Sandwerter an erbliden, ber fcmeres Baugerufte tragt und bamit fpielt. Das mar aber ber Bes Memart und die Lehrare feines Ordens; und man muß finn Saber ben ungeheuern Lurus bon Berfiftationetanften ju Sinte Maturita erftredte fich bann auch Diefer falfme Ges Tomack unbermerte weiter; fo, bag er oft ber foonen Madi brude und Bontengett taum ein' Enbe wifte. Much biet athmet ber Gelft felles Otbens; aufreme: Biendende Bondias wiedt mar alles berechnet. Ben biefem lateiniftben Befnitem welchmad ... fiftite naturid and bie bentide Oprache feid autuchtelben; mit fo wird es begteiflicher; warum Balde fich im lateinifchen und beutschen Besfen fo außerft ungleich ift. In jenetr fo oft rein und groß; in diefen faft durchmi bende niedela; pofficelith und abgefdmuden. Die Schuld bae Don lad hauptfachlich an bem übeln Gefehmade feiner Beit, feil fier Gegend, und feines Standas, 3n beutfchen Berfen doollte er pepulat fenn, und glaubte es uicht beffer, als auf Biefe Art fenn gu tonnen. "Dogen Die Batbifchen bentichen Berfe une geigen , aus welcher Liefe wir Deutschen und haben Befaufatbeiten unffen, und was for tin neues Ding ben und Beb aute Befdmad einer geinen benefchen Schreibart fet. Wieten Stanben ift er fest noch fremo." - Deiner Lugh nade mußte er aber auch bes Liebe und Frennbichaft entfas Went Jene toar gang ber beiligen Jungfran gewidmet. ffe bat et in feinen Gebichten bie jarteften Beufger gefanbis für hat er in Loboreifungen und Banfchen ble fconften Rraus Le gewünden, Unferm Berf. wird man teinen Bormarf bate aber machen, bag er einige berfeiben obne ben Bamen bes Beil. Jungfrau, an die fie gerichtet waren, feiner Sammking, sinfagte. Sie wauen bod einmal mit an ein Sbeal Alle Deiba

mellichen Boutreflichteiben und Reite aericheet. Grafer mod mar die Ginbuffe frenndichaftlicher, Derfonlicher Unbana. Sichfeit, auf welche fonft bie iprifde Dufe fo viel Univend made. In ben Bedichten eines Ordensmannes aber findet man bergleichen feiten. . Bindlich wur noch, bag bieger nicht mich noch ber Bertuft feiner felbft, nicht bie eigentliche Ben Saraubnna feiner Sinne tom. Auf Der anbern Gelte aber gemabre auch der Orben unform Dichter mancherlen unverfeine bare Bortbeile. Der etfte mar Bemiffeit ber Regel. Das ber benn ber feite Con, in welchem er Burbe, Tugenb. Dflict, und Die erften Berbaltniffe des Bebens fingt, uns Befit unfer felbft, Bucht und Lebre prebigt. Rerner, fein Edureibenden Blid auf Die politischen Berhaltniffe und bamaligen Bempirrungen ber Stagten. Er fiebt nicht friechend auf diefe von unten binauf, fondern von oben auf fie binum ber. Dan boet bie Stimme aus einem Inftitut, bas gewohnt war . Stagten ju regieren. Diegu tam big vornehme Abfonderung, in ber ar fich gegen olle bruckenbe Berbaltniffe. ficht. - Dad. vicht Orben, Stand, Regeln, Sprache und liebung fchaffen ben Dichter, fonbere bee Genius; eine albetliche Ratur mit einer glücklichen Runft vereint. Whit und fast en beibft in feiner Abhandlung de findio poewed. Mit ber borin vorgelchriebenen Rarm geht ber Berf. Zhalde's einne Bebichte burch, wie er fie felbft gepronet ju Inben Scheint. Buerft bat er, wie gorat, wier Bucher Dben. und ein Duch Epoben. Un Bobl ber Gefange übertriffe er ben Romen weit: wielleicht, auch au Reichthum eigenehnmlie der Benbangen, und gewielifcher Rintpoficion. Dagegen aber ftebt. er ibm in febr mefentlichen Dingen nach, namlid am Raichtbum eines gegemmartigen febenbigen Inbalts; an Articheit bes Briechen, und Romernofdmacks, fin Genuß det drofen Belt, und in jener Quirkenwurde, bie außer bet Römkichen keiner Mation erreichber war, und von diefent Debensmann nicht nachgeabrut werben mollte. Ben bem allen aber bat der Juhaft feiner Oden bobe morglische Burde, Der tann und foll und nicht fatt bes Borns, wohl ober Beimme und Berbild fenn, wie auch wit, in und außer Boe rasens Beile, far unire Beit werben, mas an uns unfra Avic bebath. - Beine neup Buder poerischer Waldes find febr vielfachen, oft febr augenehmen, Linffalest Die bren benten fint bie reinften und ftartften, alle in fprifchet Belfe. Winder bedeutend unt eininfant fert feine beroffen obes

bezametrifden Bebichte, fein Brofchmaufeftim. Beine Porhis Ofca, ober ein Landbrama über bie Hebel bes Rrieges und Das Gute Des Friedens, Beigt von feiner fanderbaren Bemandtheif in Erfaffung jeber Berfchebenbeit Des inteinischen Stuls. Die folgenden Arbeiten unfers Dichters, Die bee Berf. gleichfalle noch burchgeht, betommen mit einem berbes ren Gefdmad auch eine traurigere Geftalt. Im widerlichften fit fein Antagatbyrins, oder feine fatprifche Apologie bet feften Banfte. Bulett fein Trauerfpiel, Die Cochter Jeph. tha's, im Gefdmad bes Seneta, voll fühner Charattere und ftarter Sentengen. Dan bat noch außer feinen in vier Bande gefammelten Gedichten, zwey andre Berte non ibm: Maximilianus I. Austriacus Redivinus, eine Art pont Epropadie in Profe und Berfen , und eine Urania Viltrix. wofdr ihm der Papft Alexander VII. eine golone Cheene munge jufandte; ein moralifch e myftifches Lebrgebaube in manderlen Einfleidungen , burdaus in elegischen Briefen. - Der Berf. Schlieft biefe mit feiner und boche reifer Bente Ehrilung ausgearbeitete Dentichrift mit einigen febn treffen Den allgemeinen Betrachtungen über feinen Dichter, Derglete chen auch ichon vorbin mehrere eingeftreut find, mie Unfuh. nung der über ihn ergangnen vortheilhaften und tabeinden Urtheile, und mit Ermagnung bes Borbabens, welches Balde batte, und, nach Leibnitzens rummlichem Zeugnif auszw fabren anfieng, eine Gefdichte feiner Beiten gu foreiben. -Aber follte es nach biefem allen, und nach ber Betaninfchafe, Die nun icon fo mancher Lefer mit bem Berthe bes Diche tere nus ben erften beuben Banden ber Carpfichote, gewiß m feiner großen Befriedigung, gemacht bat, noch ber Ento Schuldigungen bedurft haben, die ber Berf. am Coluf biefes Renotaphium's Der artigen, gelehrten und politifchen Belt wegen ber Biebererwedung biefes lateinifden Jefuiten ju maden für gut fand?

Se sugt nun eine ziemild reiche Machiese aus Jatob Balpe's Gedichten, zur Erläuterung seiner Denkker und soines Aebens. Sie find als micht als Musser, sim dern nur als historisch Beiege ausgehöben; wiewohl manche hanz, und die meisten wenigstens stellenweise, nicht ohne bers dorftechendes dichtrisches Bervienst find. Die dazu nörhigen Erläuterungen giedt das kommentirende Inhalts. Verzeichnis. Der sahn biese Raddese aber ist die unter der Aufern. A.D. B. XXX. D. a. Gr. Vo gest.

fceffe Mavia gewachte Affeitunistlellung abertofener Baft bifder Gebichte auf die beilige Jungfrau, ober ein der Schutz gottinn bes Dicherd errichteter tieiner Maxiengempel, wie ihn der Berf. selbst neunt. Bur Probe teler man folgende Beine Obe, die Simmelfabre, in demselben Geifte gebacht, wie Raphaels Gemalbe in der Presbner Gallerie:

An dem Luge, un du bet Erd', o Jungfrau, Dich eintschwingend, bin über die Gestirne Stiegft, ba weigte fic, bestreut mir Binmen Die der Olondus;

Mus ein fußer Befang, ale du hinemtratft, Scholl, ben himmel hindurch, dir laut entgegen Ber ift Sie, die aus wilden bunkeln Sainen Glanzend hervorgebt?"

Eine Gottimt, in Sid, ol gang in Sid fabt, Neberfließend an Reig und füßen Freuden; 'Um fie duftet ber Aether; lieblich lehnt fie An den Geliebten

Ihre holbe Gestalt. So tritt in seine, Stillen Reiche der Mond; so blickt die Sanne Auf am Morgen; es tust ihr Blick auf, alle Epranen Autorens.

Unter folden Gefängen hobft bu bober Dich, o Mutter im Arm bee Sofins, and über-Stlegeft alles, was Gott nicht ift, und rauchteft Bich in bet Gottbeit.

Giang. O felige, gnabenteiche Jungfran, Laß vom Meere der Freuden, laß aus deinem Bollen Becher auch nut ein Eröpfieln ftillen Unfere Thränen!

In winer Wachfcbrift giebt hiereuf ber würdige Verf. noch genouert Rechenschaft von seiner Versahrungsart ber diefer Nachlese, und überhaupt bem Uebersent der Mublichen See hichte. Nichts weniger war seine Absicht, als den ganzen Balde, wie er da steht, ju geben i wer ihn fa will, für den steht er noch unüberseit da. Immerhin menne man ihn so, wie er bier geltefert wird, einen versängten Balde. Der

Berf. folgte nur bem Beiffe feiner Dufe, nicht lebem feines Berte und Bilder. Bep feinen lprifchen Studen behieft et Den eigenthumlichen Zon Bebes berfeiben im Dhr. ben Sins und Umrif beffelben im Auge. Schonheiten bas er ibm niche delieben : mobi aber Blecten binmeggethan, 200 bem them siß feines Bedichts etwas ju fehlen fchien, ba jog er mit letfer Sand, wie bey einer Beichnung bie Linien jufammen, Das mit er ibn feiner Seit barftellte. Es giebt mancherlen Mr. ten der Ueberfehung; und von allen Dichtungearten find piele leicht die iprifde Dorfie und bas Epigramm Die eigenfinninften son allen; fle wollen nicht überfest fenn; und man muß fle Daber mit der gewiffenhafteften Ereue taufchen, als ob fie nicht überfest murben. Der größte Delfter des Ueberfebens in unker Berade, Luther, hielt die fogenannte buchftabe Liche für die ungeschickteffe Ueberfebung. Die Oulbenmaafe feines Dichters waren unferm Berf. micht gleichgultig; fie true gen ibn auf ihren glugeln. Es war biefem Dichter mehr als Rield, es war die gorm feiner Gebanten. Indes butete fic Dr. d. Golbenmaofe ins Deutsche ju bringen, bie ihm ber Sprache gang fremd und wibrig ichlenen, und fich ofine pore gefdriebene Cormel wicht ertennen laffen; und bang war er barauf bebacht, bag ber tunffliche Sefang, ober ber Stopthi mas, und die natutliche Beffamation nach bem Sinn und Affett bes Inbales, Der Accent, fich einander ungerftiteen. nie aber einander wiberfprachen. Unfre Eproche muß bie-Colbemmante ber Alten nie in erzwungener Mauier, fonbert ibrer eignen Ratur und Art gemaß brauchen. Die Bemern . Ennaen, welche ber Berf. bieruber macht, find febr empar aunaswerth; und er bat barin nur alljufehr Redit, daß wie Beutiden Die Oplbenmaage noch ju wenig im Obr baben. und in unferm Urtheil oft robe Begriffe von ihnen luftern. - Diefer Rachfdrift find übrigens noch amen lateinliche Briefe bes Barlans an Balde bengefügt.

Bulest nach unter der Ausschrift: Die Aninen; stbyln linische Blatter von Jakob Balde, ausgehobene Stellen aus einem Gedichte, das der Berf. anfangs ungedruckt lass seinem Gedichte, das der doch, aus guten, in der Achte setrift angeschiebten, Gründen noch mitzunehmen entschloß. Wir mössen sehen, was in der Vorwele war, und geschah, danit wir, was um uns ist und geschieht, schahen lernen, Das Gedicht ist die Gumme der Erfahrungen und Betrachen der Geschicht ist die Gumme der Erfahrungen und Betrachen

tungen bes Lebens bes guten Balbe, voll Poeffe, in einem abwechfelnden Bobitlange; bier jedoch nur theilmeife gegeber-Ruinen aus Ruinen. Die funf Abtheilungen find überichrife Eroja - Silum; Die fieben Bunber ber alten Belt : Die Linie des Apelles, Rufinus und Eutropius; und bie Abas miben. - Den valligen Schlaß macht eine Rachweisung ber überfesten Stude auf Die Colnifche Ansgabe ber Balbifoen Gebichte von 1660. Das Dafen einer noch vollitanbigern Ausgabe. Dianden, 1729. in fleben Oftanbauben, etfuhr ber Berf. erft neulich aus dem Reichsanzeiger. -"Lebe alfo mobl. fo ichlieft er feine Rachforift, bu fleine -unansehnliche Dadtigal, bie un ber Sfer und ber Donag geinft mit rührenben Rlagen auch erquickenbe liebliche Zone Dach mehr als bundert Jahren bat beine bellan-"muthige Stimme vom Belt bis in Die Schweigergebarge "bir eine bantenbe, freudige Echo geweckt; wo fingeft bu "jest?"

Rt.

. Homers Miade; travestirt nach Blumauer. Erster Band. Weißenfels und Leipzig. 1796. 17\$ B. in 8. 20 R.

Mach Blumauer, will denn mobl nichts weiter fagen, als in Blumauer's Maniery aber es erinnert an eine Ilias post Homerum ; und fo mochte wohl fcon der Litel die befte und tichtigfte Barbigung biefer frenlich febr nachftebenben Dacharbeit fenn. Saft mehr beluftigend) als Des Berf. Traveftie gung, mar uns feine Borrebe; und ba ant meiften, wo et nicht gu beluftigen, fonbern ernfthaft ju fprechen Billens war. Denn wer zweifelt, baß eine gute und gludliche Daroble mehr unterhalte, als ein fcblechtes und langweiliges Original? Aber wem fiel es je mobl ein, was ber Betf. gleichfalls, wie eben gebachte Babrbeit, ben feiner mehriabrigen Betanntfchaft mit ben in allen Rachern ber foonen Lite. satur bewanderten Dannern unfete Beltaltere beftatigt gefunden bat, daß man burd bie Letture einer Eraveftirung - ober, wie ers formt, Traveffur - einen reichaltigen Shap von alten griechischen und romifchen Sitten erbalte! Dieß foll freplich wohl beißen, man erbalte einen Schab von Senht.

Menntnif biefer Gitten , und groar , wie er bingufest , eines In ber Rolge für Beift und Berg fo wohltbatigen Schat! -Sonderbar! und befto fonderbarer, weit unfer Beobachter auch beobachtet haben will, bag Traveftirungen bem ungelebrtern Theile bes Publifums mehr behagen und gefallen, als bem gelehrtern. Bener foll auch mobl gar burch fie gefebrt werben? Das gefcabe benn febr per indireffum! Burflich bat benn auch ber Berf. burch nicht furje, noch fpar-Tame, und gang gelehrte Anmerfungen auf ble ungelehrte, Befonders weibliche, Lefewelt Bedacht genommen. Uebrigens wiederholt er es noch einmal, jum Avis für Die Gelehrten. Daß feine Reber nur fur Danner dan rubiger Gemuthoftime mung und magerer Belefenbeit geschnitten worden fen. lett benn noch eine Unrebe an Die Recenfenten, und Bitte, Den Zon ibres Urtheils etwas fauer und fuß jugleich ju machen, und es mit bem Oprude; beati tenuerunt medium! ju balten. Det Berf. Diefer Ungeige ftellt es dabin. bb ber Dichter gegenwartiger Traveftur ibn ju biefer Rlaffe bon Seligen gablen werde; ibn felbft aber baju ju rechnen. rrant et besto weniger Bedenken, obgleich Borns, wie bee Pannt, über bie Geligfeit berer, bie in ber Doeffe bas Dittel balten, etwas andred Deinung war. Sier ein fleines Dribe den von unfere Trabeffurienten Manier: Die vermundete Benus tommt jum Olymp jurud, und ibre Mutter ruft's

Ach! wer ift benn ber garft'ge Mann, Ein Bott, Menich ober Leufel? Der diese schwarze That begann! Es hat dich ohne Zweisel Der Herr Gemahl so jammerlich Traftire! boch wart, ich werde bich In bem Halunten rachen!

3d geh vors Konfistorium
Den Rader ju verklagen.
Das ift ja, bol ber Teufel! bumm,
Sein Saahden so ju ichlagen.
Doch wiffe, ich versprech es dir,
Wan soll den Bisewicht bafür
Recht exemplarisch strafen.

A.

Poetische Chrestomachie, für Freunde ber Dichtfunft, und zum Gebrauch in Schulen. Bon Professor 3 M. Maper, B. in D. Nurnberg, ben Grattenauer. 1796. 12 Bagen in 8. 8.8.

Der eine poetische Chrestomathie fammeln will, follte fic bod mabilich vor allen Dingen barühen erflaren, answelchem Befichtspunft er baben ausgegangen fen; in melder Abficht nob in welcher Ordnung er gefammlet babe,, und wie er wale le, baß bicfelbe geleien, und befonders für Die Jugend ges braucht werbe. Bon diefem allen aber lagt Derr DR. nicht ein Bort: benn er bat, nach ber Gemannheit ber loblichen Abichreibergunft, gar wicht für aut befunden, feiner elenden Compilation, eine Borrebe porausuichicken. Und baran bat er auch febr wohl gethan : benn es murbe ihm fcmer geworben fenn, über Plan, Abficht und Ordnung feiner fogenannten Chreftomathie Mechenichaft abgulegen; er mußte beun betennen wollen, daß der Ruben, ben er fur Coulen beabfichtige, negativ fep, um mimlich burch eine Sammlung größtentheils ichlechter Beolchte jungen Leuten ju zeigen, wie ihre poetischen Berluche nicht beschaffen fenn mußten. laft fich gar nicht begreifen, wie ber Sammler viele fo aufe ftrft fcblechte Stude bat aufnehmen, ja nur abichreiben mos gegt. Jedem Gebichte ift bet Rame feines Berfaffers sbet wenigstene der Quelle, morque es genommen iff; untergefest, und das ift recht; viele diefer Dichternamen aber miche ten auf beit Parnag unbekannt fepn; aber auch viele von betannten Dichtern, g. B. von Gleim und Bog, finb fo unterheblich, bag man glauben muß, ber Compilator muffe mit Billen die ichlechteffen Debichte von ihnen ausgehoben, ober für flaffiche Gedichte gar feinen Sinn baben. Die Damen Saller, U6, Bleland, Goling, Bothe, Daethifon, Derder, finder man gar nicht; bagegen ift einer feinet Lieblings. bichter ein gemiffer Chevalier be Beris, von bem wir boch bie erfte und lebte Stropbe einer Somne an Goet, fie ift bas mente Stud biefer Chreftomathie, abfdreiben wotien :

Der bu bes fconen Beletreif's All Wir beiner Serrichteit erfülft, Wit beiner Gutigfeit bes Mondesstrahl Wis Freuden unfer Serg erfüllft!

Mod fork Bu, menn im legten Aug.
Der Lob auf unfern Lippen ficht,
Erblick Gebet, menn unfer Beel' im Blus
Dein Antilu fcon vom Simmel blist.

Daran haben doch wohl die Leser genug! Den Ansang, wacht eine De von Alopstod, nicht nur reimlos, sondern auch dergestalt ohne Gleichsemigtete eines bemerklichen Splobenmanbes, das sie gar nicht seandable ist i und dergleichen soll benmanbes, das sie gar nicht seandable ist i und dergleichen soll zen noch viele von eben dem Dichter, und von Niemenerm nach. Diese aber möchen doch wohl schweitich jungen Freung den der Dichtelust behagen, die nach nicht von Sylbenmanb und Reim zu abstrahiren gewöhnt sind; wenigstens würdest wie nicht damit den Insang gemacht haben; denn man geht wei sindt von dem Leichten zu dem Schwerzen sort. Wir sand den im Werzeichnist eine Dichyrambe; begierig zu wissen, sand der Verf. unter dieser Benenung wührde zewählt haben, sand den wir ein Gleimsches Trinklied;

Freund! verfaume nicht gu lagen: Denn bie Johre flehn.

Der Gebichte in allem find, wenn wir andersi recht gejable baben, 163, allo Borrath genug, wenn er nur beffer gemable und gegebnet mare.

Qr.

## Beltweisheit.

Ueber die Bestimmung des Menschen. Ein philosoft phischer Verfuch nach Grundfagen ber kritischan Bhilosophie, von Johann Leng, Prosessor. Resgensburg, ben Montag und Weiß. 1796. 8-136 S. 8 M.

Mus bem Obigen," beift es G. 112., "erhellet flat genug, wie wefentlich berichieben fle bende (Sirtlichteit und Glude feligteit) find, in welchem Verhaltniffe fle jusammen fleben, wund wie fie fich untergeordnet werden muffen. Es ift eine nusehibare Wahrbeit, die numiteelbar aus unferm Bewift, punfebibare Wahrelt, den

"fenn flieft, baf Gittichfeir und Stücklellateft benbe für ben Denfchen nothwendle find; bas iene auf abfoluter Bernunftanothwendigfeit , biefe auf bebingter Mothwendigfeit bewiet ? "bag bepbe julammengenammen bas bochfte Gut bes Denafchen ausmachen, und bag baber Streben nach denfelben boofter und letter 3med bes Menfchen ift; bag aber Sitte Blidfeit ber Glucieligfeit muffe vorgezogen werben, und biefe njener untergeordnet werben, welches fcon ous bem Sittenagebote felbft erhellet; und bal endlich nur nach biefer Untersordnung es allein bem Menfchen moglich ift, fich bepben mangunabern; bag wer ohne biefe Unserordnung der Menfc "den Zweck seines Dafenn nothwendig verfehlen und tere geleitet werben muß." - Benn bieg murflich bas Refultat diefes philosophischen Berfuchs ift: fo fceint bem Recenf. barin nicht alles geborig mit einanber übereinzuftimmen , und auch ber Streit, ber barin mit ben Stoifern und Eudameniften geführe wird, im Gangen nicht wiel mehr als ein Borte ftreit ju fepn.

Buerft fcheint ber Berf. nicht gang mit fich felbft abere einzuftimmen , wenn er eines Theils bebauptet: ( . 81.) "Madfeligfelt ift fur uns eine fo nathwendige Sibee, daß une fer Dafenn ohne Gludfeligteit fur uns gar feinen Reis baben, und une vollig gleichgultig fenn murbe. Ja felbft bie "Quqend .. fo einen erhabenen und absoluten Berth fie fmmet afür une bat, und haben muß, murde boch nie einen Bunfc nin und erzeugen tonnen, ohne Siudfeligteit, blog um ihrense "willen, da ju febn. Bir marben fie bewundern und auftaus men} aber wenn wir nicht mit ibr jugleich gludlich fenn tonngten, ober, wenn wir, um ihrer habhafe ju merben, unginde pfelige Beffn werben mußten : fo marben wir unfre Bernidetung ber Lugend vorziehen. Giner Thatfache unfere inneraften Bewußtfenns nad, ift alfo Studfeligfeit fur uns nothe "wendiges Beburnig, und bas Sittengefes tann biefes nothwen-"bige Bedurfniß nicht aufbeben, obne bie menfdliche Datus "ju gerftoren," - und anderntheile obigem Refultate gu Folge behauptet wirb: Sittlichfeit muffe ber Gludfeligfeit (Thie chebin und obne Mobification) vorgezogen, und biele Jener untergevednet merben : fo lagt fich bieg nicht mehl mit einander vereinigen, fo wenig als bas Borgeben, bag Sitt lichteit auf absolute Bernunftnothwendigteit; Gludfeligfeit aber auf Bedingter Mothwendigfeit beruhe. Denn wenn die Eugend

Quarnb obne Glacfeligfelt für uns feine Reige bat, und ein gung gleichgultiger, unbegehrlicher Gegenftand ift; wenn es nem tugenbhaften, aber ungiftefeligen Dafenn, Dichtbafenn wormtieben ift, und wenn enblid bas Gittengefes bas noth wendige Bedürfnis ber Giudfeligfeit nicht aufheben fann, sho ne die menfchliche Datur ju gerfteren: fo tann es auch for ben Menfchen tein Befes, (man nenne es Matur . ober Bermunftgefet, ein absolutes ober ein bedingtes) geben, bas tom bie Berbindlichkeit auflege, feine abfolute und endliche Ungibafeligfeit ju wahlen, benn bieß Defeb murbe feine Das eur berftoren. Bielmehr ift der Menich berechtigt, bas Befet. Das auf die Erhaltung feiner Matur bringt, und Bludfellatelt forbert, als bas erfte, unbebingte Gefet au betrachten, bent welches Giefes fann wichtiger, beiliger, und folglich unbebing. ter fenn, ale biefes, bas ber Deufch nicht verlegen fann, obne feine Datur zu gerftoren? Dit Diefem in eine nicht zu bebeite De Collifion gefest, niug jedes andre, felbft bas erhabene Sie tengeles jurudfteben, benn burd bie Berlebung beffelben wird mar ber Datur entgegen gehandelt; aber fie wird bate um noch nicht gerfibrt. Bas bieibt une übrig wenn bie De zur jerftbet. b. b. wenn ber Denich vernichtet ift, tann ba noch überall von Sefeben für Denfchen bie Rede fenn ? aber bas Sittengrieb, wenn es uns im Rolliflonsfalle gebote. aufre abfolute (mabre, endliche) Gludfeligteit, ber Sittlid. Weit nachaufeben und aufauopfern, bas nothwenbige Beburg. mig ber Glutfeligfeit aufheben , und mithin unfre Datur gene foren munde ) ift in ben angeführten Borten bes Berf. beute did jugeftanden.

Bas hiernächt der Berf. seinen Gegnern, welche er als solche vorstellte; die den Unterschied ausschen Sittlichkeit und Sildeligkeit ausheben, oder das Glückeligkeitsprinch jum ersten und höchsten erheben, entgegenstellt; scheint von diesen in dem Sinne, worin es nach den obigen Behauptungen gewommen werden muß, weder geläugnet, noch bestritten zu werden. Versteht der Verf. unter den erstern die Stoiter: so ist es zwar wahr, daß Kant diesen Philosophen sowohl, als den Epicurdern ein so genanntes Coalitionssystem beylegt, in soften sie Tugend und Siückseligkeit identifisstr haben sollenz indessen ist doch Siückseligkeit und Tugend von ihnen als vere schieden angesehen; wenn sie gleich behaupten, daß beyde mit einander unzertragnlich vertnapft, die erste die beständige und getreue

gerene Befahreinn ber lettern fen, und Mirmait, als mit der Beife, gibdfeilg fenn tonne; bas aber die Evifurdes mub bie Eudamoniften überhaupe, (Die feinen femobl, als die arbbern ) Jugend und Gludfeligfeit (als Mitrel und 2med) unterfdeiben, ift unlaughar. Wenn nun ber Berf, augeftebe. daß bie Gludfeligfeit ein nie aufzugebender Awect des Dem fen fen; aber gur nicht mill, bag er ale ber bochfte 2mock betrachtet., fonbern bem bodiften 3med ber Sittlichteit um gergeordnet werben fell: fo burfte auch bier ber Streit ami-Wen ibm und ben feinern Eudamoniften, fo wie wie ben Broifern, mehr in Borten als in ber Sache felbft besteben. Benn bet feinere Eudamonift behauptet, bas Glucketieteit der bochfte Zwed bes Menfchen fes: fo verftabt er gunorber darnnter mabre und bauerbafte Glucheligteit, fotalich eine folde, bie nie mit ber Tugend in Rollifton tommen, nur burd Sittlichteit erhalten werden und befteben tann. Auch ift er mit dem Berf, barin vallig rinig, daß unter ben brep Arten mon Gitidfeligteit, Die biefer felbft anntmmt : finnliche . name did, geiftige ober afibetifche, und fittliche Gludfeligteit, bie tentere die wichtigite und bochfte fen, nach ber wir freben mit fen , und der wir bie berden erften , wenn fie fich nicht mie' the veteinigen laffen, ohne Bedenten aufopfeen muffen :fo ift nicht einzufeben, was ber Berf. hiegegen einwenden tans Me. Die Sanptfache, daß Sindfeligfeit bet Zugend untergentonet merben muffe, giebt fom bet Eudamonift, ibenn gleich nicht ben Borren nach , boch in ber Ehlt. 14.7 friden er den Begreff von Gluckfeligteit fo einfehranftennt motiffe cirt , bag bas , was er fur Gludfeligfeit ertlatt ... cans won bet Zugend abbangt, ohne Sittlichkeit nicht einmal gebent-Sar , nach weniger mutiflich ift. - Arrolle behauptet bet Berf, ale ein achter fritifcher Milofopu; bag fobalb Masa Acht auf ein mir Bollbringung ber Dflicht vertrupfies Beramagen als Motif einfließt, die burch Berlangen nach Beranugen ober Big Meligtelt bewurfte Tugend werungeinist mem be, und ihren moralifchen Berth verliere, won welcher Urt auch immer bieg Bergnugen fenn moge. Gollte fic bie Code murtlich fo verhalten, und Dflicht und Wegnagen gweg folechterbings unverinbare Begriffe fenn: fo taun mahre Mudabung ber Dficht, und mithin reive und unverfalfchte Gies Motelt nur ben den erften Unfangern und Lebrlingen in ber Rugent fiett finden, ober es mußte bem menfoliden Gemis ebe nicht wefentlich eigen fepn, fich batjenige, beffen Berrichtang

was this anfings unangenehm, mathans und bridwertich war, burd lange liebung jur Bewoonheit und Fertigfric, and vernitreift biefer fo gar angenehm und umentbebrich gu machen. Do lange indeffen bas meufchiche Gemith fo be fcaffen ift, daß ihm nicht nur gleichguttige, fonbern fo gan widrige Dinge burch die Macht ber Gemobnheit leicht und angenehm merben, muffen Pflichthanblungen, fo befchwerlich fie auch im Anfang fenn mogen, um fo mehr burch forte gefente ftanbhafte Uebung for widriges, abicbreckendes Unfallen veriferen, und ein freundlicheres und reizenberes annih. men, da die Tugend abnftreitig ihre eigenthamliche Reife bat, ble nur won dem toben Anfanger nicht erfannt murben; bem Randhaften Bollbringer feiner Pflicht aber nicht nur einleuch. tenb fonbern immer intereffanter und wichtiger merben muffen. Bie lagt es fich nun gebenten, das ein folder Tugendhafter ben ber Auchbung feinen Pflicht gegen ben Reff ber Tugend fich verbarte, gegen das Bergnugen, bas jede gute That mit Ach fuhret, unempfindlich, bas Andenten an ben ebemaligen tofflichen Engendgenuß fo gang ben fich unterbrit. de. dan biefer nie auf feine tinftigen quien Entfollenungen und Sandlungen einfließe? wie ift es moglich, bag nicht auch Die Tugend eine lange Bewohnheit, und enblich ein Bergirale gen werbe? Bie febr macen endlich tene vollenbere Beligen ber gufunftigen Belt, ben alles bet Sicherheit und Auperlafigfeit, Die man ihrer Lugend jufdreibt, jugleich ju beflar gen , wenn ibre Sittlichfeit mur eben foviel an Reinigfeit und Bereb vertieren follte, je mehr fie ibnen jur Gewohnheit und sum Betantigen werben follte?

Jener Mangel der Uebereinstimmung des Verf. mit fich seibs, den der Riec. ben demselben zu bewerten glaube, scheint baber in rübeen, daß er sich eines Theils ganz angstiich und buchftablich an die Rantische Theorie, oder vielmehr Terminosogie, hale, und bennoch sich erlaubt hat, über Glückeligkeit Die Sacha biel bestimmter und deutlicher zur Sprache kommen zu lassen, als Rant je gethan hat, ben dem Glückeligteit ein sehr undestimmter und sowankender Begriff ift, und mehr bie ersten benden obgenannten Arten von Vergnügen in fich begreift, als die dritte.

Uebrigens hat ber Berf. von den Borgigen und Berdiensten der Kancifden Moralphilosophie eine so babe Batfoliping, daß so es Kanten guschreibt, etwas geseistet zu baben. ben, wobon Kant, in seiner Religion innerhalb ber Grengen ber Bernunft, mit beutlichen Worten bezeugt, daß man es von jeher habe leiften wollen; aber nie leiften werde: es soll ibm nämlich, wie der Berf. verfichert, gelungen sonn, Nachwendigkeit, der der Mensch, als Raturwesen, unterworfeit ift, mit Freybeit zu vereinharen.

Of.

Antonii Ginuenfir, in regia Neapolitana Academia olim Philosophiae Professoris, Elementorum artis Logico - Criticae Libri V. De nouo edidit, plurimisque in locis auxit Judephonsus Schwarz, Monachus et Presbyter Benedictinus Monasterii Banzensis in Franconia. Cum permissu Superiorum. Augustae Vindelicorum, sumptibus Benedict, 1796. 8, 23½ 2003.

Der Berausgeber glebt in ber Borrebe folgenbe Rechenichaft über biefe neue Ausgabe : excitatus fui, vt Antonii Genuenfis, viri celeberrimi, institutiones logicas edendas susciperem, liberarem antiquatis disputationibus, expolirem, augerem Nouorum placitis, et frequentioribus exemplis illustrarem. - Iplum Antonii Genueniis opus abundabat iam vtilissimis praeceptis, quas vir summus partim propria meditatione evolverat, (erat enim non vnius tantum scientiae angustiis inclusus, vnde contingit vt praecepta mere speculatina condantur à variis) partim ex aliorum laboribus, Lokii praecipue, Malebranchii, et in criticis Ioannis Clerici, scriptoribus eo tempore prascipuis, collegerat: verum accepit haec scientia, vt reliquae omnes res humanae, incrementa hactenus non exigua; alia vero, quae olim placuere, nunc cecidere: quaettiones ergo huius generis deleui, quin integrum caput, vbi plurimarum scientiarum principia proponuntur, quant audirem praelectionibus Sulzeri opus parari, vbl copieflus en res exponeretur: omifi quoque capita vhi de verbo Dei noster disputat, quum ea ad institutiones theologicas suo iure pertinere videbantur. Ordinem operis non

immutani, nili raro, quyan non nonym mihi faciendum effer : et hinc fateor, qui aliis institutionibus affueti funt. iis non lucidus fatis ille ordo videbitur, Abstinui profundis recentiorum nonnullorum speculationibus nondum latis/pares videntur, quibus hoc opus destinatur. sis tangendis contentus. Practicis potifitmum praeceptis addendis studui, et exemplis ex antiquis scriptoribus petitis: hec quidem vt tirones, qui ab elegantiorum litte. sarum studio ad logicum transcent, videre etiam possme, corum anchorum viilitatem non earum litterarum angustiis contineri, et quis volupe est inuenire in incognita hactenus regione antiquos familiares: illud vero quoniam mihi firmiter persuasum est: nisi vtile est, quod facimus. stultam esse sapientiam. Libros quoque citaui non vanitate, sed et litteraturae philosophicae cognitio accederet: poruissem plures addere: sed htat facile parabile Hiffmanni opusculum, In appendice Prolegomenorum de Logicae artis scriptoribus libros fere potissimum citani, tum propter rationem ibi redditam, tum quia difficile videtur Logicae historiam, prout es scientis partem modo psychologiae complectitur, ab huius historia auullam sistere: demum et historiae philosophicae propriae institutiones habentur.

In den Prolegomenen wird gehandelt: De artis logicocriticae natura et origine. Das erste Buch handelt: De natura et operationidus mentis, de morbis intellectus, deque causis errorum, atque de morborum horum et errorum remediis et curatione. Dus invite Buch: De Ideis, Idearumque obiectis et signis. Das dritte Buch: De vero et sallo, deque criterius veri generatim. Das pierte Buch: De viu auctoritatis et de arte critica. Das sinste Buch: De iis, quae ad ratiocinium pertinent.

De Rfg.

Versuche über das Vorstellungsvermögen, über die Sinnlichkeit, den Verstand, und die Vernunft, von Johannes Kern, Prediger am Münster, und Professor der Logik und Metaphysik am Gymnasium zu Ulm. Ulm.

1796, in der Wohlerschen Buohhandlung.

Dienn man fo manchen unferet jungen ertrifden Philosophen in eitler Beibftgefälligteit einherfchreiten ficher fo ge mabre es feit geringes Borgungen, wenn men unter bon Kreunden diefer Philosophie auch befcheibene Danner gewahr mird, die fich nicht mit fcholaftifcher Aleologie berverzubrit gen, fondern die Grundfate der Kantifden Philofophie burch lichtvolle Ordnung und simple Darftellung gemeinverftanbie der au maden und ausznarbeiten fuchen. Berr R., ber um ter biefe beffere Rlaffe von Philosophen gebort, feeut fic. laut einer Meufferung in ber Borrede, feines Unternehmens. wenn diefe Berfuche auch ju weiter nichts bienen follten, als theils bie Rennenig biefer fo wichtigen Gade wetter ju wer breiten, theils einige batter entftanbene Deifverftanbniffe au berichtigen, und er bescheibet fich alebann gerne, nichts neues vorgetragen ju baben, wodurd bie fo febr jur Oreade gefommenen philosophischen Angelegenheiten ihrer enblichen Entideibing naber gebracht werben thunten. Dieft Berfude find aus der Reinboldischen Darftellung, und Entwicking des Vorstellungsvermögens, so wie ste in seiner Cheorie und in feinen Beytragen enthalten ift, eutftanben. Es ift bier nicht ber Ort, Die fo febr beftrittene Theorie Reinbolbs an prufen, und ju beftarigen, ober ju widerlegen : baju mutbe theils ber Raum fehlen, theils find in ber 97. 2. D. B. foon einenche Winke gegeben, Die ben biefer Drufung benutt met ben fonnen; aber bagu find wir hier verbunden, ju verfichern; baf bie Reinholbifchen Ibeen nicht nur richtig, fondern aud bentlich vorgetragen , und oftere burch febr naffende Beufpiele erlautert find.

Sp.

#### Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte

Zweiste Sammlung einiger Urfunden aund Aksenftile ce jur neueften Wirtembergifthen Gefchichte; fammt einem Entwurf der Geschichte des einern .

von L. E. Spittler. Gatcingen. 1796. 8.

Da wie die erfte Samming zu einer andern Zeit bereits angezeigt haben: so tomen wir die zwepte Samming befte wentger aus der Acht laffen, da biefelbe durch ganz besondere Unriffende auch eine vorzögliche Merkwütdigkeit erhalten bat. Wir tonnen also nichte besters than, als daß wir ben Inhalt beites Shaife nach der vam Berf. bemeetten Ordnung durchger bem, und beh jedem Stude auch dasjenige demerten, was in den Noten unter dem Texte, oder in der Borrede, wam S. selbst pur Erlauterung beygebracht worden ift.

I. Wirtemberg Serzogthums gesamme Prhlaten and Landstande den Serzog zu Wittemberg punkts diversorum grauaminum, in specie punkts confirmationis transactionis initae super classe prima grauaminum.

Diefes Stud macht mit dem in der ersten Sammlung S. 93. abgebrucken Votum ad Imperatorem so ein Sandes aus, das wo diese Relation aufhöre, schliegt fich dat Votum ad Imp. unmittelbar an. Bepde gusammen find aife sin bochk brouchbarer Commentar zur Erlanterung des ganden Erbvergleiches. Ein Sommler der Reichshofrarbegutachten murde es schwerlich in dieser Form als ein Ganges-zur Vermehrung seiner Sammlungen gehrauchen könnem

II. Königli Premifiche Garantie des Wirreinberg. Erbvergieiche. Berlin, den 10 May 1771. erfceint jum erften Wale.

III. Zaufvetef über den der Gerzoginn Louise vont Motienburg, und ihrer Prinzessinn Schwester, der von matten Arbur, von Schwarzburg Andolstade, zusten benden Antheil an der Gr. Limpurg. Bailoof, samme den zugehörigen Sepanarritein. Schwerin, den 25 Bis 1780. erschint has erste Mul-im Drude.

IV. Raufbrief über Die Berrichaft Schmidelfeld, Benttgard, Den 25 Oft. 1781.

V. Raufbrief über das gräflich Gronefeldische ein Buittel an dem Auge Oben. Sontheim in der ReichsReiche. Graf. und Berefchaft Limpurg. Contheim. Stuttgard, Den 16 Jan. 1782.

VI. Praliminar. Craciat zwischen Pfalz. Bayern und Wirtemberg, den Salz. und Weinhandel auch undere commercialische Angelegenbeiten betreffend. den 10 Sept. 1781.

VII. Bergogl. Wirtembergische Antification Defe felben. Stuttgard, ben 4 Sept. 1781.

VIII. Additional. Derständnist zu dem von Pfalse Bayern und Wirtemberg geschlossen Präliminge-Eraciat gehörig. München, den 12 April 1782.

IX. Saupwertrag zwischen Pfalzbayern und Wirtemberg, Salz. und Weinhandel, auch andere commercialische Verhältnisse betwestend. München und Stuttgard, den 16 Jul. 1789.

X. Machtragekonvenzion jum gefchloffenen Saupte vertrage geborig. Manchen, den 1 Oft. 1783.

XI. Chause: Reces, swischen Pfals und Mistemberg, als eine zum Commercetracint gebörige Alte geschlossen. Wannbeim, den 16 Dec. 1783.

XII. Convention mit dem Banton Craichgau wer gen seinem auf den Pfalse Wirtembergischen Commerstractat sich besiehenden Chaussebau. Mannibeim, den 19 Dec. 1783.

XIII. Schreiben des engen landschafftlichen Aussschmiss an den Sturtgardischen Stadtmagistrat, zur Widerlegung der Pratensionen des Letztern an einem Platz im engern Ausschuffe, den 9 Jul. 1793. Der engere landschafftliche Ausschufe, den 9 Jul. 1793. Der engere landschafftliche Ausschufe, den ganz guten Grändde, einen Rechtsgelehrten als Stuttgardischen Asseins des engern Ausschuffes haben zu wollen: der Stadtmagskrat aber glaubte das Recht einer frepen Bahi zu haben, und wählte durchaus keinen Rechtsgelehrten zum Bargermeister, sondern erwartete, daß, da der landschaftliche Ausschuß genörbigt sey, die vakante Stelle aus dem Magistrat der ersten Pauptstadt des Landes zu erseben, die Wahl nothwendig den treffen müßte, dem seiner Meinung nach die Stelle zu Theil werden solle de. Diun deduciete aber des enga Ausschuß dem Stadtmagle strat

strat febe deutlich, daß das landicafeliche Mohlveche des emgern Ausschusses völlig uneingeschränkt sey, und weder Stutte gard noch irgend eine Neunicipalität des gangen Landichs rechte liche Ansprüche an eine Stelle im engern landschaftlichen Collegium habe. Der Stuttgardische Stadtunggistrat gab andlich, wie billig war, nach. Diese Deduttion iff mit vielem kleise bearbeitet worden, und scheint einen geschickten landschaftlichen Consulenten zum Berfasser zu haben. Sie erscheint das erste Mas im Druck.

S. 165, hat der D. eine Correttut vorgeschiagen, die dem Rec. seix wahrscheinlich vorkomme. Der engere Ausalduss ist nicht gebunden. Er kann aus den 6 Stadten oder den 6 Burgermeistern des großen Ausschusses einen mablen, und dieß ist der Analogie und dem Perkommen gemäß, und wählt alsdann zur Ergänzung des großen Ausschusses eine tuchtige Person in den Großen. Freylich muß die Einsicht in das Original dier entschelden. Hemit endigen sich die peuen Stude, und nun solgen einige altere, deren Wiederhoalung der D. damit entschuldigt, das eines derseiben in einem Werke steht, das halb gedruckt und halb ungedruckt ist. Es ist dieß:

XV. Herzog Eberhards III. erneuerte und vers mehrte Aanzlepordnung, den i Sept. 1660. Sie ist ein Landesgrundgefeb, und nirgends gedruckt, nis in den Beckmannischen Besträgen jur Bekonomie. Sie ist noch gefrend; ihre Grundlage aber machte herz. Johann Friedriche Ranglepordnung.

XVI. Abschied mit dem pom gangen Lande besom bers bevollmächtigten gröffern Ausschuffe errichtet. Stuttgard, den in Gept. 1694. ift als ein jur Mittems berifichen Grundverfassung gehöriges Supplement anzulehen, und, obwohl nicht gant corrett, in einer Sammlung, die sambig jedem, ber es haufig braucht, so gleich zur Sand ift.

XVII. Größern Aunschufftago Abschied. Doni 32 Kilky 1736. Es ift anläugtar, bas es auf dem großen Ausschuftage, bet durch biesen Abschied beendigt worden ift, gang mideig zugegangen ist. Man schiedte Herzogl. Commits herten an die Städte und Aemtet, und drang ihnen auf, was fie ihren Deputieren als Vollmacht notschreiben salten. Ale Regusammenkamen: so gieng es nicht ohne Orohungen ab, vien, D, B, KKR, D, a. Et, Volles. bis fie fich baju verstanden, was die darmis herrschende Doft parthie haben wollte. Als aber 10 Monate hernach herzog Karl Alexander schnell ftarb, und wahlsbaffene Mainer mit der Autorität, die dem geheimen Rathetollegie Conflicutions mäßig gedührte, an bas Ruder kamen: so wurden auf dem neuen Landrage 1739. Die wichtigsten Punkte dessen auf dem der Reces von 1736, enthielt, neu und anders bestimmt. Er wurde aber nicht ganztich abolirt, und ist daher nicht men Stellen gultig, die in folgenden Abschieden nicht veräns vert worden siede.

XVIII. Iwey Vergleiche zwischen Berz. Karl Ans dolf von Wirtemberg Meustatt, und der verwitzwesten Berzoginn Maria Augusta, Vormundschaft und Kandesadministration betreffend, nebst dem zugebestigen Regierungsreglement für diese Periode der Administrationsregierung. Stuttgatd, den 5 Mov. und 18 Det. 1737. Der Vergleich sindet sich nicht einmal unter den Beplagen der bekannten Georgischen Deduktion vollständig. Noch weplger ist dort der zwepte damals geschloffene Vergleich und das verabredete Regierungsreglement zu finden.

Am Ende ist angehängt: Antwurf einer Geschichte Des engern landschaftlichen Ausschusses. Ueber diesen Aussahn findet der Verf. für nathig, in der Vorrede manches zu erinneru, und sich damit zu trösten, das Arbeiten dieser Art nie völlig vergeblich sind, welches sich etwa auf einem anzukellenden Landtage wohl zeigen dürste. Seiner Absicht nach soll es eine Sescichte des Corps, und näch der einzelnen Personen sepn. Were es mir, sagt er, um eine tehrreiche Beschichte der Personen, und um Schildenung derseiben zu shun gewesen, wie weitäustig und reichhaltig hatte nicht die Beschichte der testern 30 Jahre werden stanen, und wie vieles würde hier aus einer eigenen Krinnenung und Intwie eine entsprungen senn.

"Unfer Zeitalter, sagt eben betfelbe, ift engander, acher auch ibichbar?) und die foriefffellitische Ageniebe macht sich seicht die Einschung vor, ale ob ein Wort mehr wober weniger gesagt, wenigstens noch mit hinzmakren "tonnte, schon halb wachgewordene Empfindungen vollends "ib werden. Daß is aber nicht gut fep, wenn man jege wieder,

mwedt, was noch halb fdiaft, und bag bie Domente biefes "Bachmerbens auch nur ber gereihtern Untersuchungen viel -angftider berechnet merben muffen, als vor, jo' Sabren, Lift mobil faum eine Brane." Co mußte es alio boch nad bem , was der Berf. felbft vortragt, eine bedentiche Sache feyn, Jebo ju weden, vollends ju weden, gereittere Untere Juchungen ju weden. Db fich nun auch in feinem Entwurfe entzundbare Materie finde, wollen mir jebem ber Gache tune Digen Befer gu beurtheilen fiberlaffen. Biele icone Gedanten find da , die man mit Bergnigen fieft. Doch ftont man mit unter auch auf Bedanten , Die vielleicht ihren 3med, aus mefe fen Schulo? bleibt immer ungewiß, verfehlen burften. Bon ber biftorifden, Urgumentarion wird oft Gebrauch gemache, wo man bloß Fragmente, und nicht flare Siftorie findes. Ereffliche Bemerkungen über die Reformationsgefchichte unter Mirich findet man S. 381., mo die Frage ins Rlare gefest mirb, ob dieg auf einem Lambrage gefcheben? Dan lief Die Geschichte ber Coglition bes Oralatentorys mit dem brite ten Stand als eines politifden Deifterftude vom Bergog Chris ftoph mit mahrem Bergnugen, und nicht ohne belehrenden Unterricht, ber auch mobl ein Bort ju feiner Beit ift, ba manche Ideen un Binftern folichen, die das Bert Chriftophs ficher verborben batten.

Aber welche theure Babrheiten fagt uns ber Berfaffer D. 419. wenn er von ben acht Mannern die 1554, verorde net morden, fpricht. Bie mafr, mas er vem Repotismus "Die allgemeinen franbifchen Convente , fagt er, waren damais noch haufig. Wenn ja bemnach das Erbibel Taller fleinen Staaten, wenn Repotismus endlich felbit auch "hier einreiffen follte, und die Befahr nahe fund, bas neu -errichtete Collegium, fo wenig fest großer Gewinn au locken Libien, mittelbar ober unmittelbar ju einem gamifien Des scullum werben gu febens fo mochte leicht um großer allgesmeiner Convent ber Stanbe dem frebsartigen Schoden meh. bren!!" Bier ift fein Commentar nothig. Miles ift fo bep fandlich hingefagt, daß jeder Landtagebeputirter bie Binte. ble ibm bier gegeben werben, nur ju leicht verfteben wirb. "Man barf auch nicht gerade griechisch verfieben, um ju mif. den, was das apotrophische Befen fen, bas fich felbft gebildet, bas, weil feine Barffameeit nicht Conftitutionsmaßig ift. wurd ausmärtige Connerfonenmacherepen fich erbalt. balb \_aud

"qud im Cotps felbft burch Ranfte affer Art fich behaupten

D. 434. flest eine Anekdote, die aus Moser genomment. Lindw. Cb. Kifcher war ein schlauer Mann, und ein guter Ropf. Nec. aber hat doch gewisse Grunde an dem Flickerichen Bon mot mimelfeln. Fischer war fein; das Bon mot aber ift etwas plump. Er sprach vom großen Ausschuß, und satte: Wir sitzen bier wie die Bruta. Doch darüber wolken wir nicht habern.

6. 440. wird der Privattasse erwähnt, die die Kaffirer wieden ihrer Kasse, oder vielmehr im Schoofe derselben entster her inchen mussen, die ihrer Aussichten, die stere Aussichten, den die Sasse siehen mussen von die Sasse siehen mitster, den die Sasse siehe nicht recht bekannt ist, sie richtig verkeben mag! Wiegen ist denn die Gumme, welche in die Rebenkasse sliegen darf? Zu welchem Zweite eristirt sie denn? Hat sie eine bose Seite? So sollte es nach dieser Darftellung schesnen. Hat sie aber nicht auch eine gute Seite? In wie sern sind die Eieusinischen Mepsterien nothig oder nicht?

Daß fo hanftg allgemeine Landestonvente feyn, S.
444. das möchte man boch bezweifeln. Wenigstens sofften fie boch baufiger senn, als fie feit einiger Zeit waren. Im nachken Ronvente wird man schwerlich einen Deputirten finden, der ben dem votigen anwohnte. Unter den Konsulenten ift noch ein Einziger ben Leben; der aber Emeritus ift. Ob sie aber auch recht verständen, wornach sie zu fragen batten, das ist eine andere Frage. Es stund überdieß, beißt es 345., dalb gar übri mir der Kenntniß und Wissenschaft der Randanten. — Randanten biefer Art konnten also auch den Randatarien das Spiel nicht schwer machen.

"In diesen letten fanf Menschenaltern ist auch am "Meckar eine ganz andere Welt geworden; und das Regulantlo, das eine der wichtigsten Staatselnrichtungen desstimmtete, ist eben dasselbe gedleben. S. 473. — Zur eigenen "Kandlichen Dausinsormation schlen man weder Lust noch "Muse zu haben." Hat man denn jeho Lust und Weise? Bielleicht daran fehite es nicht: aber, woran fehit es denn? Das lese man den dem B. nach, der freylich in einer Loge ist, daß er alles freymuthiger, und ohne Kurcht sagen bant und darf. Das ständische Camite, sagt er G. 494, das weis land

land ber Bellige bes Dublifums gemefen war, erfuhr noch fchneller, was feit geben, funfgeben Jahren fo mancher alte Beilige erfahren bat. Doch folgen am Enbe Erinnerungen won manderley Art, die Bebergigung verblenen, und bie gewiß auch von allen ber Sache tunbigen Dannern mit grofe fer Aufmertfamteit gelefen worben find. Die Matur ber Ca-de bringt es mit fich, bag Babrheiten, fo gefagt, wie Spitte fer fle fagt, für gemiffe Beifter tauftifche Eraft betommen muffen. Daber mogen auch viele mit feinem Buche ungufries den fenn. Unbere bingegen, nach beten Ueberzeugung eine vernünftige Publicitat eine große Bobithat für ein gand werben tann, werben bem Berf. fur bie vielen Bahrheiten, bie er gefagt hat, marmen Dant fagen. Und wenn aud foon. einige Puntte angeführt werben, welche Reformationspuntte für ben bevorftebenden Landtag werden tonnten: fo will boch auch der Berf. &. 304. bas, was das Dublifum als Reformationemittel ausgezeichnet ju haben icheint, bloß als ein tleines Rachbelfen angefeben miffen, bem man nie ben vielfagenden Damen Reformation geben follte. Huf bas Eramen' Der Committee berren febeint nicht vieles gebaut werben gu tonnen. Bielleicht tonnte es eber fur bas Gange icablic werben. In anbern Landern murbe bie Sade feichter ause führbar fenn, als im Wirtembergifden. Aber fehr ju minfchen mare es, daß jeber fein Birtembergifches Staatsrecht mobl ftudirte; bag aber ber Berf. auf biefen Bedanten gerathen ift, baju mag ibm mandes Bepfpiel von Drucheren menerer Beit Aulag gegeben haben, Und eben fo ift auch fein Gedante von den Bollmachten nicht gang zu verwerfen, menn auch gleich nicht es tabellarifch bamit jugeben follte. Die Sache felbft verbient Aufmertfamteit, wenn mon auch fcon die Befanntmadnug ber Bollmachten auf teine Beife aurathen tonnte, wodurd biejenigen, bie fie geben , mandere lep Gefahren ausgefest werben tonnten. Es fieht ble gange Amtsehre eines Ronfulenten barauf, wenn er Bollmachten hetanut macht. Es lagt fich alfo biefes nicht gebenten. Das mandes Bedarfniß fen, das ift unläughar. Daß es aber obne Ruge gang abgeben mochte, bas getrauten wir nus nicht. poraus zu verfichern,

Geschichte ber Rloster in Poinmern und ben angranzenden Provinzen, insofern die lestern mit den
erstern in Berbindung gestanden, von ihrer Grundung dis zu ihrer Ausbebung oder jesigen Fortdauer, so weit die daben benusten Quellen führen;
herausgegeben von Johann Joachim Steinbruck, Prediger bey der St. Peters und Paulsfirche zu Altenstetin. Mit einem Kupfer. Steltin, gedruckt beh leich. 1796. 4. 166 S.

Der eigentliche Berf. biefer Geschichte ber pommerfchen Ro-Ber - auch die Geschichte ber bevden Collegiartiechen ju Dr. Marien und St. Otten in Altfettin bat ber Berf. bes rubre; warum er aber bie benben Collegiattirchen ju Greifs. malde und ju Colberg, ba er boch von fenen redete, fo canalide mit Stillichweigen übergangen bat, fiebt Rec. nicht ein? - ift ber Bater bes Berausgebers, ber ehemalige Pafter an ber Petrifirche ju Stettin, welcher fich burch mehrere flete pe in bie pommerfche Gefchichte einschlagende Schriften befannt gemacht bat, und auch die Berausgabe biefer Rloftere geschichte foon vor vielen Jahren anfundigte; aber megen Mangel an Pranumeranten fie nicht zu Staube brachte; jest bat fie fein Gobn von neuem burchgefeben, verbeffert und erweitert. Die Riofter find alphabetarifch geordnet, ibre Stiftung und Schickfale bis ju ihrer Aufhebung ober anderweitigen Beftimmung futz erzählt, und bie pornehmften Gufer in alphabetarifcher Ordnung aufgeführt. Wenn von einem Rlofter icon Dadrichten ober Befdreibungen burd ben Drud betannt gemacht worden find: fo ift ber Berf. febb turg, und heruft fic auf Diefe gedruckte Odriften; er thut barin aber febr unrecht, ba biefe fleine Odriften in wenigen Sanben And, und jum Theil manche won ihnen auch nicht einmal in ben Buchlaben getommen find. Aber ber Berf, hat auch bier nicht einmal genau angezeigt, wenn, und von wem bie Deidreibungen berausgegeben worben find. Ben manchen Ribitern find überhaupt Die Dadrichten febr mager; aus fcon gebruckten Urfunden tonnten betrachtliche Bufage gemacht merben, und ju noch mehrern murben bie nach ungebrudten, aber bod in Archiven , und in offentlichen Drivatbibliotheten au Stettin vorbandenen Urfundenfammlungen reichen Stoff ber-

gebon. Der Gipl ift wicht immer natütlich, ofe gefchenben. Diemeilen wihelt auch ber Berfaffer !!! . Die Denge ber Rla. fer in Dommern, und ihre wielen und reichen Befigungen, Suter und Einfunfte beweisen auch bier die Milbthatigteit ber sommeriden gurften und Anderer, und ihre angitliche Beforg. nig, ihre und ber Shrigen Geelen ju retten. Aber man mag boch immer über biefe Frengebigkeit ber Fürften, burch welde fie fich gutwillig arm machten, in unfern Beiten bobnia. detn : fo maren biefe Bitter für ihre Radfolger nicht verlo. ren; fie murben beller angebauet, ficherer vot ben Bermus Bungen in ben Beiten bes Fauftrechte befchust, und jur Beit ber Reformation mit Bucher gurudgenommen, ba fle' fonft in Sande getommen feyn mochten, aus welchen die Rurften biefelben nie wieder ethalten batten. Das Rupfer ftellt bie Oberburg ben Stettin, ehemals ein Rarthaufer Rlofter, berg mach ein fügliches Schioß, vor.

Eh.

Geschichte ber Deutschen in Frankreich, und ber Franzosen in Deutschland und den angränzenden tändern, von B. S. Nau, Hofgerichtsrat; und Prosessor in Mainz. Funftet Band. Frankliftet am Mann, im Berlage ben Estinger. 1796.

gr. 8. 397 S. 1 MC. 20 S.

Die Geschichte wird in diesem Bande vom Ende des Jahres 1793. bis zum preußischen Frieden sowgesetzt. Der Versasser wenn nicht neue endigt hier die Geschichte dieses Arieges, wenn nicht neue und unvermuthete Ereignisse eine langere Kortsetung des Ariege und den aduzlichen Bruch der geheinnen Friedenssumerhandlungen verursachen sollten. Außer dem Ariege der Franzosen in Deutschland und den benachderten landen, berührt der Berf. auch die Ariegsvorfässe auf der See, in Italien und Spanien, und ist aussührlicher und türzer, nachdem er mehr oder weniger gute und brauchare Nachrichten dem er mehr oder weniger gute und brauchare Nachrichten benuben tonnte. Die Beplade enthält einen Auszug aus dem Tagebuche der Gesellschaft der Freunde der Freybeit und Gleichheit in Mayng, und sängt vom sten November 1792 an, und geht 6 Wogen hindurch, die zum 12ten März

Shauplas ber merkwardigften Relege, und ber übelgen gen politischen Sauprbegebenheiten bes achtzehnten Jahrhunderts. Zum Gebrauche für alle Klassen ber tefer, von F. G. A. Lobethan, Professor in Zerbst. Bierten Theils zweuter Abschnitt. teipzig, ben Reinicke. 1796. fl.'8. 104 G. 10 M.

Dieser Abschnite enthalt bie franzöfichen Kriegebegebenhelten vom Ende bes Jahres 1794. bis jum herbite des sofogenden Jahres. Den Werth dieses Buches tennt man schow aus den norigen Theilen. S. 12. bemerkt der Berf., das der Ramensursprung der Chonans unbekannt sen, Aber stannensursprung der Chonans unbekannt sen, Aber schoe hiche hielt man ihn für eine Ausbielung auf die nächtsche Ericheinung der Chonans, gleich Kängen und Nachtenlen Chats-kwans; aus Cormarcius Berthelbiqungsschrift aber erhellt, das diese Benennung von Jean Chonan, einem Bauer in der Gegend von Viere in Bretagne herführt, der zuerst mit den Seinigen die Wassen ergriff.

Bfg.

Briefe an einen kleinen Liebhaber ber vaterfanbischen Beschichte. Erstes Bandchen. Geschichte Bohmens unter bem Przemislischen Perrscherstamm.
Bon Ignaz Cornova, oedentl. Mitgliede der R.
Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften.
Prag, bep Calve. 1796. 286 S. fl. 8. 18 R.

Dar Berf. scheint einen jungen Grafen von Pachta im Underriftt gehabt zu haben, und schrieb diesem zu Gefallen dies sen furjen Auszug der Schmischen Geschichte, womft er sich allerdings mie um das Publitum, besonders seines Banteilands, ein wahres Berdienst erworben hat. Wie der Berf. seiht durchgebends eble Gefinnungen zeigt: so war es ihm anch ben diesem Geschichtsunterrichte vornehmlich um die moralische Bildung seines Lebrlings zu thun, und in dieser hinsicht verdient das Wertschen alse Empfehlung. Auswahl und Vortrag find trefflich. Der Berf. erzählt sein internation, und läst feine schiedliche Gelegenheit vorden, seinen

jungen Schiler auf die Bepfpiele guter, ebler Menschen, ober auch nichtswürdiger Tangenichtse, wären sie auch fürsten ober Särstentinder gewesen, ausmerksam zu machen. Nur scheine dem Mecens. diese vaterländische Geschichte den gewöhne lichen Fehler zu baben. Die Erzählungen des Verf. hetres, sen den gewöhne bem weitem größtentheils die Deurathen, Arlegs. Desbennund Schandthaten der Fürsten seines Baterlands nach der Reihe, wie sie auf einander gesolgt sind; nicht aber die Schicksala der Aation selbst, und seines Vaterlandes. Die Fürsten sind um des Volks willen da, und nicht das Volk um der Fürsten sind um des Volks willen da, und nicht das Volk um der Fürsten willen. Die meisten Geschäckseiber aber verlieren das Volk über dessen Kusten ganz aus dem Gesichte, und erzeigen diesen mohr Shre, als denselben gebührt, so sern Westsichte ihres Vaterlandes oder überhaupt der Aation selbst schreiben wollen.

Ŋ.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Offfrieß. (Ostfries.) und Harrlingerland, nach georgraphischen, physischen, denographischen, physischen, denographischen, physischen, denographischen und geschiehelichen Berhältnissen, von Johann Conrad Freese, Königl. Preuß. Krieges. Kommissär und Kontrolleur der Ostfriesischen kommissär und Kriegeskasse. Erster Band. Aurich, bep Schulte, und in Kommission der Curtschen Buchhandlung zu Halle.

LV S. Borrede und Mitsanzeige.

Herr A. liefert hier ben erften Theil eines Werks, bas, fo welt es vor uns liegt, seinem Fleise, in hinsicht auf sehr zets freute Materialien, seiner Ordnungsliebe in Jusammenstels lung des Sanzen, seiner trieschen Strenge und bisvorlichen Treue, kurz, den schriftst Uerischen Talenten des vaterländis schen Topographen, zur mahren Ehre gereicht. Es ist die achthehnsahrige Arbeit eines Mapnes, der es unter der Burbe bes eigenicht milden Charafters ber Deutschen ju half ten ideint, mit französischer Leichtigkeit fabritmäßig für die Melfen zu arbeiten. Selbst in unsern besten geographischem Werten waren hisber mehrere Theile von Ofistriesland, unvolle kommen, ober beduckten wahl gar bier und da einer Berichtigung. Den Mangeln kann nun abgebolfen, der Irrihunt berichtigt werden. In dieser hinsicht besonders ist es löblich; daß die Quellen, aus welchen geschoft ist, allenthalben ansgegeben worden find. Ein Gebrauch, der um so weniger aus ber Mobe kommen sollte, je rascher wir ums leiter dem traubigen Zeitpunkte zu nabern schlenen, wo wir gleichsem zweichen Seitpunkte du nabern schlenen, wo wir gleichsem zweichtigen Modelekture täglich unkenntlicher gemachte kritischwahbete, und die halbromanhafte — biese Zerstöterlun des Zwecks aller Geschichte.

Diefer erfte Theil des Berte ift bloß geographifden, topographifden und phyfichen Juhalts, und begreift folgende Sauprabidiutte in fich : 26 fcon. i. Burge leberliche der Geschichte Offfrieslands, besonders in Unsebung der Regierungsform und Regenten; bis S. 54. die Eradblung von Brifo, erftem Ronige ber Friefen, Icon vor Chrifrus, wird billig für Rabel ertlart; benu fore erften fogenanne ten Konige , d. b. Derzoge , gaben ihnen bie, Franten , beren Bafallen fle mueben, erft im flebenten Jahrhunderte. Dftfriedlands altefte Bewohner, ju benen bie Gefchichte boch-Rens binaufreicht, waren bie Chauten, von beren Republit bieß Aurftenthum ein Theil war. In Die Stelle ber Chau-ten, beren Ramen fich im vierten Jahrhunderte ffer ganglich verliert, treten die Sachfen. In ben febben bes fecte. ten Jahrhunderes merben die Ginmobner Diefes Landes. als ein unter bem Damen ber Briefen neben ben Sachfen beftebenbes Bolt, ber fran Dberbothmäßigtelt unterwor. fen. Im Jahr 677. mutar bie erften Laufende deiftlich getauft; aber Ronig Rabbod luchte gegen Dipin ben Gobenbienft feiner Bater aufrecht zu erhalten, und ftarb 718. im Dienfte Bodans. Erft Rarin bem Gr. gelang es, Die Fries fen, fo wie die Sachfen, ganglich ju unterfochen. Ab f coa. Von dem Zeichskontingente, Rang (Range) im Surftentollegio und Offriefischen Wappen; bie S. 67. — Abichn. 3. Von den Landerständen; bie S. 139. Der Berf. benutt als Ginleiching Die wortreffliche 26benb/

Mariblettig bes Gr. von Bergberg über bie befte Reglerungs form. Die Oftfelefifchen Stande maren felt einer Reibe von Sabren in ihren Rechten bier unb ba beeintrachtigt; fie überreichten bestalb hobern Orte im Sabt 1786. Verfchiebene De fcbiverben. Durch tonigi. Refolution vom 16 Day 1791, Ethielt Die Proving vor bet Sand wieder eine fefte Rouflitus tion , "und mit ibr tebrten - wie Die Dantadreffe fic aus Druckt - Buftlebenheit, Freude und Bertraden, melde feit bunbett Sabren ben fanbifden Dergen frembe geworben waren, wieber in ihnen jurad." - 26fcbn. 4. Don Den Wfffriesland betreffenden Sandtarten, Seichnunden und Aupferflichen; bis G. 164. Dief Land ift niemais gang vermeffen worben; baber febit es an guten und richtigen Rarten. Der einheimische Aftronem Sobriches bearbeirete 1610. Die erfte won Dft - und Beffriesland. 30m Tolate 1619. Emmlus mit einet Rarte von Ofifriesland, melde Colbemen 1730, burd Soniann verbefferte. Die abeihen . Die Guffefelbifche nicht ausgenommen, find mangelbafte Dadfliche. Die Stuationstatte von ben Oftfriefichen Beb-Men an ber Rorbfeite ber Emi, ift ber Abbandlung bes Den. R. aber die Debne bebgefügt. Auf bem Rathbaufe ju Emben wird eine gute Rarte von ber Oftfelefficen Seetuffe. DeBaleichen eine von bem im Dollard verfunkenen Canbe aufbewahrt. Die ber ber Kammer und Regierung befindlichen Bandzeichnungen vermehren fich von Juhr gu Jahr wegen der Anwachse, Polbet, Groben, Unlegung nener Bebne, u. f. w. 2 bicon. 3. Don Der Lage und Groffe' (Grop) Diffeieslands; bis S. 171. Die bieffgen Rellen find befanntlich geof, ihrer gwey find ohngefahr bren bentichen Deilen gleich, weil fich bie Bege biefes niebrigen Landes in nufferordentlichen Arammungen fortschlängeln. Benn hinn bie Lange Offfrieslande ju 8, ober, nach Rabri, ju D. bie Breite aber ju 6 Offfrieffiden Dellen ungenommen wirb : To nabert fich bie Beftimmung bes glacheninhalts auf sa Deutsche Q. Deifen, ber Babrbelt unfreitig mehr, als Die Beffauntung berer, welche - verfahrt von bem Ber-Baltmite ber Offfriefficen Deile gut Deutschen - bem Zanbe einen faft noch einmal fo großen Blacenraum geben moch ten. Denn wegen ber angerordentlich trummen Bege fage moar ber Reifende mit Recht: "um von A, das eine Offe ( Friefische Deile bon B liegt, nach B ju tommen, gebrauche to ohngefahr fo viet Beit, als ju it beitige Welle erforbat

Bert wird !" abet feinesweges barf ber Statiftifer behannten: Daf bie Lange bes Blachenraums mifden A und B 14 Dente ide Mellen betrage. Bufding giebt bem Lanbe 80 beutiche Q. Mellen Riadeninhalt; Dr. F. nur 68., und zweffelt noch, ob, ben einer genauen Bermeffung, auch nur fo viele beranse Commen werben. - Go vortbeilhaft bas Laud jum Bane Deln liegt, fo ift bod ber Danbel, aus Mangel an fdiffbas ren Ranalen, Die bloß in ben Bebnfolonien vorbanden find. auf Landfracht eingeschränft. Zuch felbft ber fcon feit butte Dert Jahren projettirte Dian jur Tredfountenfahrt greifden Murich und Emben, ju beffen Ausführung 1782. bereite ein Kond von 20,000 Thir. in Subscription aufammengebracht mar, fam leider nicht ju Stanbe, weit bas Intereffe ber Dofte bebienten jener Sauptftabte mit biefer patriotifchen Renfrauf. ferung in Rollifien tam. 26 fcn. 6. Von der naturliden Beschaffenbeit des Landes; bis S. 224. cans ebene Land bat gar feine naturliche Erbbbungen. won Menfchenhanden aufgeworfenen Offer und Codeenbagel find jum Theil burchgraben worben. Dan fand Tobtenurnen barin. Der berühmtefte und bodfte ift ber Pliten. berg ben Leer. Dan batt ihn fur einen Opfer a bber Begrabnig . ober Gerichtsplat ber aleen Friefen ; aber magricheine lich batte er sirit mehrere biefer Beftimmungen gugleich. Gir einer Banbideift vom Babre 1739. fdreibt ber Offfrieffice Brograph Bettlen, beg man noch jest im Offerfeffe bun-Derte von Menichen auf bem Dittenberge (welches Bort, nad Biarba's-Altfriefichem Borterbuche, ber Ueberfebung: Grendenberg, entspricht) froudig verfammelt, und mic Evern fpielen febe; "bavon auch noch trabirt wird, ale menn von barab (vom Piltenberge berab) eine Ballfabrt nad Marienhafe, und so wieder juruck, langs einem bin und wie ber fich noch feben laffenden Bege - genannt de Oldeweg and Conrebbersweg - jabrild gehalten fenn foll." folgert aus biefem gerade auf Oftern fallenden Boltsfefte et men finigen Bufammenhang mit dem unter ben beibnifchen Deutschen fatt gefundenen Dienfte ber Offena, ber ben ie. Desmaliger Biebertehr bes Fruhlings auf Borgen und Du geln ein freudiges Daupefeft gefepert wurde. Er ift felbft ber Meinung, daß unfer driftliches Oftern feinen Damen bavon betam, und ben erften deiftlich getauften Sachfen bie Stelle lenes jubelvollen beibnifden Ofterafeftes erfoben mufte. Ron ber einft fo allaemeinen Berebrung ber Okera (bes Mondes).

Beugen noch jest bie vielen nieberfachfichen Ortebenennungen: Offerberg - Offerburg - Offerbols - Offerfir. chen; baber auch unftreitig bas auf ben Sarzbergen, ja felbit ant Riefengeburge immer noch flattfindende, urfprunglich benb. nifche Offerfeuer, um welches berum bas Bolf am Oftere abende in froben Rreistangen einen Gebrauch feiner Urvates - Ben Opfersang - gebantenlos ethalt. - Begen bes atic bier einreißenden Sofzmangele ift ber nachabmungbmurg Dige Gebrauch eingeführt, bag jedes neue Chepaar einige will De Baume, und jeber, ber eine einheimifche Gide verbraucht. 3 bis 6 Seiftern bafur anpftangen muß. - Baft alle Bache bes Landes beifen Whe; von dem Altfriefifden Ea - Baf. fer. Dem Dollard, ber 1277, beb vermahrlofeten Deiden. 49 Derter verfchlang, werben burd bie fonigl. Anmachebes forberungsanfiniten jabrlich mehr Polder und Groben, b. 6. eingebeichte und fo urbargemachte Striche Lanbes entriffen. - Seit 1780. erbalt Emben auf der Infel Borfum bes Machte far bie Seefahrenben ein 68 guß über ben niedrigften Chbefplegel bervorragendes Leuchtefeuer, bas jabrlich 230,000 Pfunde Steinkobien verzehrt. - 3n bem fo oft als undriftiich gewifdeuteten Rirchengebete bet Infulaner ... uns Stamma des Strandes' b. b. des Porlandes, bitten bies alle vernünftige Chriften die Gottheit um nichts weiter, als um Abwendung ber furchtbaren Bluthen, Die feit 785. Die gange anfebnliche Infel Band verschlungen haben, und bie Borlande allenthalben bedrohen. Abfchn. 7. Don den Deichen und Gyblen; (Beefchleufen) bie &. 346. Rich. tla wird das Bort Deich - Erdwall - und die offfrieffe fde und mederfachfifche Aussprache Diet, besgleichen bas bollandifche Dyk, von dem Angeffachfifden Borte dican graben; b. i. grabend einen Damm aufwerfen, bergefeitet. - Dufding fest die lange ber Serbeiche, mit Inbegriff beret, welche fic an ben Ufern ber Ems bis Leer erftreden. die barüber gelegenen aber nicht mitgerechnet, auf 16 farte offfrieftiche Deilen. Dr. R. aber giebt ihnen eine Lange von 29 bis 30 Meilen, und berechnet fie, mit Ginfchluf ber fleinern oberhalb leer belegenen Emsbeiche, quf 33 bis 36 Deilen. Die eigentlichen Seedeiche, außer ben Befterbuhrer Polber - und Schlaperbrichen , find, nach ber Bermeffung von 1787, 1477 Murben 2 Rus lang, Die laufende Deidruthe In 20 Auf Mbeini. - Don den Grumen . Strob, und Dolge beiden geben bie lebten, als bie fostbucften, feit 1294. auf Mbera

bibern Bofehl ein. In die Stelle ber bem Burneffen und der Berganglichteit überhaupt fo fehr unterworfenen bolier nen Goblen werben jeht nach und nath durchgebens maffine erbanet. Jene maren, nach bem Berbaltniffe bes faffen aben falgigen Buffere, woran fie liegen, alle 40 bis 60 Jahre une branchbar. Die fammtlichen Unterhaltungetoften ber Deicha und Ophien belaufen fich, nach einem zwolfiebrigen Durchfonitte, auf 124, 291 Ebir. jabrlich. Und boch flub barin pod nicht bie ju erneuenden Schleufen, noch nicht bie Coffen mit begriffen | welche feiber nur ju oft von befrigen Seine men, Rluthen und Gisgangen verurfacht werben. Abfchn Don den Marichen, Secanwachsen, Poldern und Groden; bis S. 463. Br. g. bat insbesondre biefen Mb. fconitt, ber teines Auszuge fabig ift, und ben porbermebenben febenten, fo ausführlich und vollstandig, ale nur immer moglich gewefen, ju bearbeiten geficht. Er fand baben eine dams unberretene Babn, und bat, ben biefem mantlichen Dan. wel an Boearbeit, auf die rubmlichte Belfe, Dabe und fleiß verdoppelt. Durch Dieje feine Gefcichte Der Urbnema. dung oftfriefficher Ruffen : und Uferlanderepen, von ber diese ten bis auf unfre Bele, find man vortreffliche Materiation zu biner jetwanigen allgemeinen Geschichte der den Ueber. Ahwemmungen von jeber entriffenen Lander Deutsch. lands - aelfefert worden. Modre fich bald ein thatiger. der vielumfaffenden Arbeit gewachfener Mann an biefe Ge. foidte magen! --

Beripart man in den letten febr aussührlichen Abschnitete, verglichen mit einigen fürzer abgefertigten Kapiteln, eine gewisse Ungleichheit der Theile, die Dr. K. laur Borrede, seibst migfallig gefühlte zu haben scheint: so ist fie doch theils in der Sache seibst, theils in dem Umstande gegründer, daß Urtunden und Nachrichten nur da, wo fie flatt fanden, und aufzutreiben waren, benutet und eingezogen werden tonnten. Wer wird aber diese etwanige Ungleichheit nicht gerne der wöglichsten Bollständigteit ausgerpfert seben?

Die Oderibast bie Verf. bat nur einzeine kleine Rie-Ern. Unbeutsch ftebt S. 68. "ein und andere" ftatt : eins. und des andere. S. 145. "Linveidungen find keine (am ftatt nicht) vorgesommen." S. 187. "per (unfatt 3mx) Achfe." Auch schreibt er untschilg: "massig," ftatt mäßig, und "Groffe," statt Große. Wesonders aber hätze. Here. gewünscht, geminich, daß ein Bert, welches mistreizig bie Mobepro-Dutte unserer Messen überleben, und der Rachwelt noch brauchbar senn wird, an der bereits zu Grabe getragenen Modeschreibart mit dem, vor dem Richterstuble der beutschen Sprache nicht zu rechtsertigenden 33 und et, wo th und ck keben sollte, teinen Thois genommen haben mochte.

۷a.

Meapel und Sizilien. Ein Auszug aus dem großen und kostbaren Werke: Voyage pictoresque de Naples et Sicile de Mr. de Non. Mit 6 Aupfern. Giebenter Theil. Gotha. 1796. 8. 226 E. 1 M. 13 H.

Diefer Theil enthalt folgendes: eine Befchreibung über bie Page den Umfang und bie Fruchtborfeit Sigliens. Bon Seu erften Gimoshnern ber Jufel Gigilien; von ihren alteften Stabten, und ben berühmteften Derfonen, beren Baterland Re war. Diefe benben Abichnitte bienen als Ginleftung que malerifchen Reife durch Sigilien. Dun folgt im iften Raph vel eine Befchreibung ber Stadt Deffind und bes Dafens berfelben, (woben jugleich eine Schilderung von bem Erbbeben Folat, welches biefe fcone Stadt ju unfern Beiten gerftbrt bat). Reife von Deffina nach Caormina. ates Rap. Capro mina ; feine antiten Dentmaler, fein Theater und Die umliegen-De Begend; erfte Reife auf ben Etna. 3tes Rap. Porf Tre Caftagne, und bie Ausficht von bem Rapuginere flafter auf ben Etna. 4tes Rap: Afte Lava wom Eina. Fel-Ren ber Entlopen. 3mote Reife auf ben Etna. Reife von Ratunea nach Aberno, bem alten Abranum. Die Rupfer Rellen vor: ben Thorm und bas Portal ber alten Sauptfirthe ju Meffina; ben Marteplas mit bem Gbefift ju Ratanea, ben berühmten Raftantenbaum auf bem Etna, unter bem Ramen Centum Cavalli befannt; Die Ausficht auf den Etma; die Infeln be la Erigja, ober Entlopeninseln, und bie Biegengrotte auf dem Etna. Dan lieft auch biefen Ebell mit Bergungen.

Dw.

Sammlung ber besten und neuesten Reisebeschreibungen, in Uebersetzungen und Auszügen, worinnen von der lage, Größe und natürlichen Beschaffenbeit der lander, von den Sitten, der Religion, Regierungs bürgerlichen und häuslichen Werfaffung der Wölter, vom Ackerdau, Gewerbe und Handel, von Künsten, Wissenschaften und andern Merkwürdigkeiten Nachricht gegeben wird. Aus den Originalwerken nach einem verbesserten Plane bearbeitet. XXXIV. ober der neuen Sammlung X. Band. Berlin, ben Mylius. 1796. 1 Alph. 9 Bogen in gt. 8. 1 Re.

Diefer Band enthalt Arthur Loungs, in ben Jahren 1787. bis 1790. burch Frankreich und einen Theil von Ste lien gemachte Reifen : mit welcher Babl wohl fcwerlich bie Raufer biefet Reifefammlung juftleben fepn mochten. hatte betanntlich ben biefer Reife einen gang eigenen Befichts muntt, ben gewöhnlich biefenfgen nicht zu haben pflegen, die Reifebefdreibungen zu taufen pfleden. Es find fo viele neuere, für bie ganber und Menfchentennenis interefante Reliebeldreibungen übrig, Die Die Reugierbe ber Zefer reif ben, bag man nicht batte meinen follen, baf bet Berausge ber nothig gehabt batte, feine Buffucht ju einer altern, und gang ofonomifchen, Reife ja nehmen. Er enticulbigt fo in ber Borrebe, daß er ber Bideigfelt megen ben Ausjug. nicht forzet babe faffen tonnen; allein ein fparfamer Dend wirbe fom vielen Raum baben erfparen tonnen, Diefer trade nen Reifebefdreibung noch eine anbere anzubangen, die mehr aut allgemeinen Lefture geeignet ware. Die Rorte von Frantreich habe er weggelaffen, um bie Roften des Berts nicht ju vertheuern; allein ber Preif jeden Banbes bleibt ja bed immer ber namliche, er mag mit Rupferftiden und Landfatten verfeben fepn ober nicht.

### Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Dreppigften Banbes Zweptes Stud

Sichftes beft.

Inteltigenablatt, No. 16. 1797.

#### Rechtsgelahrheit.

Rechte und Werblindlichkeiten der Weiber ben einem Educursprozeß über das Vermögen ihrer Manner, Bon Dr. Benjamin Friedrich Pfizer. Zweyter und lehter Theil. In Commission ben Helfferich in Stuttgard. 1796, XVIII und 374 S. 8.

Den erften Theil biefes brauchbaren Buds haben wit in uite erer Dist. 25. 16. Ot. 2. C. 368. mit verbientem Bevfalle andereiet; biefen thunen wit auch bem gegenwättigen imenten Sheile ertheilen, und in Unfebung diefes unfer über jenen ge falltes Urtheil lediglich unterfdreiben. Dan fleht, bag bet Betfe feine :Daterie reiflich überbacht, und mit Rieff bearbeit tet bat. In Diefein zwepten Theile hanbelt bet Berfe mun feinen eigentlichen Wegenftand, Die Rechte und Berbinblich. Leiten bet Beiber, u. f. w. felbit ab, ba er in bem enten bie Lebre bon bet Butergemeinschaft, ale Das Draparatorifche au blefem vorausschickte. Die auf bem Litel bes erften Theils befindlichen Borte; nach deutschem und befondere nade Mirrembergifchem Rechte, find ben diefem Menten wege delaffen , und bas thit Recht; bentt ob ber Berf; gleich auch bier auf flaturarifche Rechte, und hefonbers auf die Wirteme bergifchen Ruchfat' nimmt, aund die Abmeidungen berfelben von den allgemeinen Grundsähen bemerkt: so bat et boch seis 3, 3, 5, 3, XXX, 3, 4. St. Vlozeft. 2 ne Materie nirgends bloß in hinficht auf ein einzelnes Tertitortum bearbritet, sonbern finmer die allgemein gultigen Grundsage-aufzustellen gesucht; daher pieß Buch far jeden Nechtsgesehrten brauchbar ift.

Db gleich dem Werf. in biefer Materie fin einzelnen durg Roelin, Wibel, Bobmer, Cans, Sarpprecht, Bmelin , u. a. febr gut vorgearbeitet wat, an die er fich aud größtentheils balt: fo bat er fic boch burch bie fuftematifche Debandlung berfelben im Bangen ein unftreitiges Berdienft erworben. Bit glauben es gern; daß ihm diese foftemarifche Behandlung Dube gemacht habe, und bag es weit leichter gewesen mare, nach Art feiner Borganger fich mit einzelnen Bemerkungen gu begnugen. Diemand, ber biefe Daterie, wo Redre und Berbindlichkeiten fo baufig in einander fliegen, genau überbenft, wird bie Comferigeriten vertennen, Die ben Absonderung der Grundlabe somobl im Bangen als im Einzelnen eintreten ; indet bat ber Berf. nach unferm Urtbeil fich gut baburch gefunden, und feine Ordnung ift natürlich und für Reben faftich. Der Berf. mußte übrigens in Diefer Daterie, wo es oft an ausbrucklichen Gefeten febit, und bit Meinungen der Rechtsgefehrten jut Morm dienen, uhter biefan sumellen einander entgegen firefrenden Deimingen beb Bestimmung ber Grundlage mablen; und ba es une zu weit führen murde, ber jedem einzelnen Ralle anzugeben, welchet Meinung ber Berf beptritt: fo tonnen wir Her nur aberbaupt bemerten, daß er, nach unferm Urtheil, ftets die rich tigere annimmt. Bir wollen unfere Lefer nun mit ber Ginrichtung bes Buche naber befannt machen, und bin und wie ber , fo weit es ber Raum verstattet , Das Bemertenewerthe ausbeben, wie wir ein gleiches ben Angeige bes erften Theils gethan baben.

Nach den zwey Sauptgestüsspunkten, die ber Verf. sich, wie der Litel angiebt, darzustellen vorgenommen hatte, hat er das Ganze in zwey Bücher abgetheilt, wovon das erste von den Rechten, und das ate von den Verbindlichkeis een der Weiber bey einem Gantprozesse, u. s. w. handelt. Jene nimmt er wieder in drey besondern Nücksichten, nämisch in sofern die Frau solche als Weibsperson, Cheweib und Gläubigerinn hat, und nach diesen zerfällt daher das 1ste Buch in 3 Hauptabschnitte.

Abschi. Don den Rechten, welche dem Ehm weib(e) als Weibsperkon zukominen; und zwar 1) von benen, welche aus Der Gefdledissormundfchaft entfleben, bie ber Berf. bier nur in fofern behandeft, als fe von einem Cheweibe ben bem Gantprogeffe ihres Dannes gur Sprache gebracht werben tonnen; und atens woh benen, welche in dem Vellejanischen Kathschlusse und in f. 231: C. ad Sa. Velleibn. enthalten find. \$. 28. nimmt bet Berf. mit Wibel an , daß in dem Falle, wenn eine Frauensberfon jum Beften einer biae caulas einen Bettrag obne Cu-Bator gefchloffen, biefer in folden Landern, no biefe Ausund bie webet burd Partifulargefete noch rechtegultige Gewohnber beit als gegtundet ermiefen werben tonne, ungultig fen; und 5. 28: behaliptet er ein Skiches mit Lubolph gegen Wibel und Roulin von ben Bertragen ber Bemalinnen und Tochter. Der Reichefürften, und aller reichsimmirtefbaren Frauengim iner., die nicht würtlich Regentinnen find. S. go. logt er frit Bweifel, ob ein Curdror bey einem Rechtegefchaffte bet! Frau gugezogen, oder basjenige, was bie Befehr porgefchties. Den baben, Beobachtet worden ober nicht, den Glaubigern bent Dewels auf. 4. 40. jeigt er gegen Bobmet, tag bie Da Ainction allerdings beut ju Lage noch von praftifchem Inters ffe fenn tonne, ob bie Burgichaft ber Frau die mit fit fic felbft nichtig fed, obet burth Baffe einer Ginebe enteraftet merde

aler Michn. Bon den Aechten des Ehrweibes als Ebeweibe Da diese die wichtigsten find, welche ein met Frau ben dem Gantprojesse sires Mannes zitsonmen: so behandelt der Verf. desen Abschnikt am unnfandischen; und iheilt dies Materie in zweh Haubtscher ab. namlich in so seite diese Materie in zweh Haubtscher ab. namlich in so seinen Siese Nauptst. 3 oder in solern die G. B. sie bervord deinge, 2 tes Hauptst. 3 oder in solern die G. B. sie bervord deinigt, 2 tes Hauptst. Im eisten geht er die Rechte in Amssessingt, 2 tes Hauptst. Im eisten geht er die Rechte in Anssessingt, 2 tes Hauptst. Im eisten geht er die Rechte in Anssessingt von den Kontracte eintspringenden einzeln durch: Initiate schied zwissen Willacis Wittums sehr der Berf. sehr eichtig den Unterstätischen Folgen; die hath diese kierst enrickteit. Den der Frige: sie sehr sehr sehr die Verrius sehselbe sie vernus sehre kinge: sie sollstes den bevoen im Zweise die Verruus.

thung ftreite? ift er der Meinung, daß die Beftimmung eines

Leibgedings vor dem eigentlichen Wittum zu vermuthen fen, weil lesteres als eine Sandlung, die im Grunde eine Schendung enthalte, nur bep einer bestimmten Willensaußerung ansenommen werden konne. In Ansehmag der Morgengabe, glaubt der Berf., konneman der Frau die Rechte eines gewähnstichen Gläubigers in keinem Folle versagen, und sieht deswesentenen Grund ab, warum in der Ordnung der Gläubiger solde allen andern Borderungen nachgeseht wird. Einen Contract zwischen Seieleuten dalt er selbst den der allgemeinen Gütergemeinschaft für statthaft und gültig, und ist der Meinung, das man unter diesen Umständen die G. G. wenigstens in sefern für ausgehoben erklären musse, in sofern sie mit dem Contracte unvereindarlich ist, da die Eheleute besugt sind, die G. B. nach Willtübr unter sich wieder auszuheben.

Bas ste Daupeft, gerfallt wieder in 4 Abtheilungen, ber erften geht der Berf. Die Rochte, welche bey jeden G. G. partommen tonnen, und welche unter dem Aa. men, weibliche Freybeiten, befannt find, in & Kapitelu fehr umftandlich durch. iftes Kap. Begriff, Grund, Endanimmt fie bier im engern Sinne, und verfteht baruntet ! eine burd Partifulargelege ober Bewohnheit eingeführte Rechtetenblibat, burch welche fich eine Chefrau gegen Bergicht auf basienine Bermogen, welches for und ihrem Chemanne vermoq(e) ibres ebelichen Berhaltniffes gemeinfebafelich jugebort, won ben meiften ans eben biefem Brunde ihnen gemeinschaft. lich obliegenden Werbindlichteiten wieder befrepen fann. Mebrie. gens fieht er bie gepriefene natürliche Billigteit Diefer weiblichen , Arenheiten nicht ein, und wurde fur feine Derfon, wenn vom einet neuen Befehgebung die Rebe mare, fie burchaus wet. werfen, da fle Ungerechtigfeiten und Rachtbeile fur das Bam. ge gnehalten , und ber Endawert ben allen Gefeben boch Er. hobung des allgemeinen Bobis fenn muffe. 2tes Rapitel: Unter wolchen Porquesetzungen fie Statt baben. Er fest daraber a Regeln feft, wovon wir die ate ausheben mulfen, die, wie der Bert, bemertt', mehr burch die aus dem Sweck der meiblichen Frepheiten fliegenden Grunbfabe, als burch bie bierüber ichmankenden Beugniffe ber Rechtslebrer beftatiget wird. Es ift folgende : Die Chefrau muß fich in ei., net folchen Lage befinden, daß ihr Bermogen, ober eigentlich ... batienige, mas burd bie meibliden Brepheiten noch gerettet ,

werbensetun : in erweisliche Gefahr fomint. Er fest bieben Die Grundfabe, welche fich aus ben Meininfren bet Rechte lehrer, besonders sarpproches, Cans und Westphals etgeben, feft, pruft fie bierauf, und jeigt, bag fie fich unter phige allgemeine fo naturliche Megel bringen laffen. Doch erortert er bier bie Brage; ob die weiblichen Frepheiten nicht auch baun Statt finden, wenn teine Schulben, fondern bloß Berringerung bes Bermogens, blog Einbuse vorhanden if? führt bie Grunde bafit und bamiber an, und entscheidet fich für bie befabende Meinung, worin wir ilfen vollig beupflichten. stes Ray. Don den Perfonen, welche jum Gebrauch Deufelben berechtiger find. Die Frage: ob biefe Rechtse wohlthat auch auf Die Erben gebe ?- befahet er's jedoch mit 2000 Ginfdrankungen, Die fich frevlich fiben von felbft verfiehen, sies Kap Don den Wartangen Derfelben, und amar ber einer allgemeinen, und ben ber Partifuler &. .. fowohl der eigentlichen als uneigentlichen "nämlich der ebeffe den Gefelfchaft. Die in Unfebung ber lesteren gewihnlich angenommene Regel ; bag man bie Bade in ben Buftanb gus ridfest, in welchem fie mar, ebe nech eine Che eingegane gen wurde, und bag mithin eben fo gehandelt wirb, als ob teine eheliche Befellschaft vorhanden gewesen mater balt ber Berf. für unrichtig, ober bod menigftens für nicht allgemein Durchgreifend, und glaubt, ffe fo bestimmen gu maffen burde bie Anrufung ber weiblichen Frepheiten tonnen fich bie Beie ber von den meiften aus ber ehelichen Gefellichaft emftander nen Rachtheilen befrepen; fie miffen aber bagegen auf bie Bortoile Bergiche thun, welche fie als Rolge piefer Gefell. fchaft anjufprechen gehabt batteit. sres Rap. Don Den Jallen, in welchen fie durch gulfe einer Ginwendung manwenthat werden. Et giebt 6 berfelben an, Bestimmung bes Balle, wenn bie Chefrau erwas, bas zur Santmaffe bes Chemannes gebort, verbebirt ober entwembet, tritt ber Berf. amar Smeline Meinung, gegen bie gewöhne liche, bes, bas namile 1, 71, 5. 4. D. de acquir. vel omite. hered, baranf toine Unwendung leibe; nimmt aber beffen Reluttat, bag man alfo jene Strafe bes fai breredie nur in benjenigen Banbern, fin welchen fie fich auf eine rechteguttige Gewohnheit grunde, in Anfebung der Chefran gulaffen tonne, nicht an, fonbern behauptet, bag ber allgemeine Grunbfah, nach welchem berfenige, welcher fich ben einem Degenftanbe eines Betrugs foulbig macht, auf feine Rechtswohlthat Unbruch 3.3

fprud maden tonne, aud bier angewendet werben miffe. In Unlebung bes Salls, wenn bie Chefrau einen verfdinen. berifchen Lebeusmanbel gefiebre bat, fucht er bie Frage ju be Rimmen : was dazu gebore, um lagen zu tounen, daß das Chemeib eine verschwenderiche Lebensart geführt babe? und glaubt nicht, bag man bier bem Cab, wie ibn Cans und . Bruelin aufftellen: Das Weib muffe eben fo viet ale ber Dann jum Bermogensverfall bengetragen baben, annehmen tenne; ionbern daß es vielmehr barauf antomme, ob bie Chefrau bie Pflichten, melde fie als Chefrau bat, in einem folden Grabe vernachläßiget babe, bag fie baburch als Miturfache bes Bermigrusverfalls angufeben fen; moben freplich in lebem eingelnen Falle der richteriichen Beurtheilung bas meifte immer überloffen bleiben muffe. Er führt nun bie Bonblungen, auf melche es bier porqualich antommt, an, (welche aber doch immer febr nach individuellem Berhaltnig und Umftanden gu beurtheifen fint) und unterfucht bierauf, wie biefe Beweisführung gefchebe. Hebrigens balt er auch in bem galle, wenn ber Bermogensverfall nicht durch die Abministration bes Chemanns, fondern burd Unglucksfalle veranlagt murbe, Die weiblichen Erepheiten fur unftatthaft, weil es alebann an bem Grunde gur Entichadigung-mangele; hingegen vertbirft er bie Deinung einiger Rechtelebrer, welche bief auch von bem Ralle behaupten, menn die Ehefrau die Erbicaft ibres Che mannes angetreten bat; benn wenn fie gleich biejenigen Berbindlichkeiten, von welchen fie durch bie weiblichen Frentes ten befrevet merbe, vielleicht (?) durch die Erbichaftsautre. tung wieber erfullen muffe: fo fen es bach nicht gleidenttig, ob man biefe Berbindlichteit ale Rolge biefer, ober ale Folge ber verfagten weiblichen Trepheiten betrachte: benn im erften Falle fen die Chefrau, wenn fie Mieerben habe, unt an dem jenigen Antheile, ber ihr nach ber Erbichaft gutomme, verbindlich.

In der sten und aten Abtheilung des sten hauptstücke trägt der Berf. die Rechte wot, welche der der allges meinen und partifulären G. G. vorhammen; sipftematischer wäre es wohl gewesen, wenn er der eten Abtheilung, im Gegensate mit der erften, die Ueberschrift: Rechte, welse des nur einer gewissen Art der G. G. eigen sind, geger den, und dann in zwen Unterabschnitten diese Rechte mieder in hinsicht der allgemeinen und partifulären G. G. obgehaus dele

de biebe mit wet bie letteren wieder mit befonderer Riche fichte euf bie uneigentliche, ober eheliche Befellichaft, iftes Dauptit. und die eigentliche partifulare G. G., ates Sauptff. Das erfte Dauptfind theilt er wieber in a Rapitel ab. (Bene laufig miffen wir ber bemerten, bag bas Bort Rapitel als Ungerentheitung von Samptfrud nicht ichieflich gewählt ift, ba bepore eines, und bas lettere nur bie beutiche tleberfetung bes refferen lateinichen Borte ift; ber Berf. batte ja nur bas ! für . Miston mitten brauchen.) iftes Rap. Rechte, welbe von den weiblichen freybeiten unabbangig find, und ithen titel Titel: Rechte in Unfebung des Einge. brachtens vom Brautichas, Paraphernal und vorbehaltenen Minener que Der Gantmaffe zu verlangen; ster Tit. Recht Rechte, welche in der Auth. si qua mulier entbalten find ; 4ter Eit. Wechte in Ansebung Des fogenannten Popense preis Log. Rechte, welche pou den weiblie dien Sporbeiten abbangen, und zwar, welche alsbann eine seeten , wenn die meiblichen Frepheiten Statt finben, ifte, Micheil. ober wenn fle nicht Statt finden, ate Abtheilung. Comuffee eichtiger Sitel wie vorbin bie Unterabichultte bennt. sten Enp. beilen.)

die gie gen Abtheil. Bed teit Haupest, handelt der Bu bid beit Ben Rechten ellies Eseweiben, welche in keisver in Wieber, und ob gleich dieß freylich in sofern einigen Bestig auf das vorhergebende hat, daß ber Regel nach einer felchen Arau dieselben Rechte, wie einer in der ehelichen Gea fellschaft lebenben, jutommen: fo stehe doch diese Kebee, sostea matisch betrachtet, bier offendar gang am unrechten Orte, hind hatte eigentlich oben im iften Sauptstucke mit abgehanbeite werden mußen.

3ser Ablan. Von den Aechten des Eheweibes als. Glaubige ping. Diese berührt er nur fürzlich, und, mit Verweisung auf die umfilmbliche Erörterung dieser Materie von Gmelin und Dabelow, und begnügt sich mit simfbesonderke Semertungen über diejenigen Falle, in welchen es zweifelhaft wird, ab die Shefrau nach den Rechten eines ges wohnlichen Släubigers, oder ober nach besondern Rechten zu beurtheilen ist.

Im zen Buche trägt der Verf enbilch bie De riende fichteten eines Shewoibes bey einem Gantprasselfe aber das Vermögen ibres Sbemannes vor, gleichfalls wieder in Innicht der allgemeinen und partifuläten, und soner der uneigentlichen vor ebelichen Sesellschaft, und eigentischen verunigentlichen oder ebelichen Sesellschaft, und eigentischen veringlichen Sesellschaft gehr er mieber nich dem Unterfaltete, od fle von den weiblichen Frenheiten abhängig find, oder nicht, des on den weiblichen Frenheiten abhängig find, oder nicht, des von der des bestaudens gefellschaft ist dem Falle, wenn die Schaubenen ehelichen Sesellschaft ist dem Falle, wenn die Schaubeinen einen in Rückstächt ehelicher Schulden ausgestelltem Schuldschein, werin aber nur des Spemannes als Schuldeners Erwähnung geschehen, mit unterschrieben, biese Mittunterschrift allein die Frau verdichtlich mache, durfte dech noch waanchem Invessellel unterworfen seyn.

Auch in biefem sten Theffe biefer Arbeit bat ben Both bep jeber Materie Literatur mit Renninis und Mulwaht bepe Wet ibm aber über bie baben bebbachtete tluge Sparfamteit ben Bormutf einer eingeschranften Literature tenntnif machen woffte, mogegen er fich in ber Borrebe ju rechtfertigen fucht, ber wurde mabrlid wenig eigene Ginficht und Beurthollungefraft verrathen, ba gerabe ein Schwall von allegirten mit leichter Dabe ber Sand jufammengefdries benen Buchertiteln, wie man bieß leiber in mancher unfret neuern juriftifchen Schriften findet, bem Renner ein Beweis von berglich eingeschranftet Literaturtenntniß ift. ift auch Styl und Bortrag bier gleichfalls rein und faglich ? abgleich auch bier wieder, smor nicht fo baufig, einige Unrichtigfeiten in der Schreibart, und manche Provingialismen mie unterlaufen, worauf wir ben Berf. fcon bey Ungeige bes iften Theils aufmertfam gemacht haben; j. B. aufgegort; rieben deme; Binnfe; bes Erfajes; bes Unftofes; Freigabige feit; Rechte, welche bas Beis angufprechen bat; es tomme nimmer barauf an, u. f. m.

### Arzhengelahrbett.

garage 🐧

Entwurf einer einfachern Arzenenkunft, ober Erläus terung und Bestätigung ber Brownischen Arzenens lebre, von Melchior Abam Melfard. Zwenie verbefferte und vermehrte Ausgabe. Frankfure, in ber Andraijchen Buchhandl. 1797, 389 S. S. 1 M. 4 26.

DBenn wir ben Berf. pach feinem auf ben Sitel angebrachten Motto beartheilen wollen ; Un objet effentiel aux progrès de la vraie science est de lavoir ignorer les choses vaines et moins utiles: fo muffen wir ibm wohl bas offene Benguth geben, bağ er nicht viel ju vergeffen batte, weil et picht viel Reelles mußte. Benn mir bie vorliegende Schrift mit ber erftern vergleichen; fo finden wir eben feine betrachtliche Berbefferung ober Umftimmung; ber Berf. ift und bleibt ein unverbefferlicher Brownigner, und wir tonnen auch jest nichts anders, als das, in der A. d. B. 24. B. S. 30. f. geaußerse Urtheil ju unterforeiben. Die wenigen Zufahe und Einichiebfel find minder erheblich, und bes Berf. Stimmung, wie ju erwarten, noch immer diefelbe. Die Borrebe ift ein nonfenfichtifches Gemifche von Reue über begangene literaris fche Miffethaten gegen bie Faculeategelehrten, (es war ja nicht, fagt er, fo bofe gemeint) eine Affectation von baber entstandengt Orofe und Bichtigteit, baß fich bie Facultaruge. lebeten die Dube geneben baben, ibn , nebft feinen Ausfallen, fo wichtig ju finden, und ein Geftandnig begangener Meberfetungsfunden, die er funftig verbeffern will. Ein fonterbarer Kontraft

Archin für die Physiologie, von Dr. Joh. Chrift. Reil, Prof. in Dalte. Ersten Bandes drittes Heft. Halle, in ver Curtschen Buchhandl. 1796. in 8. 12 M.

Archin für die Physiologie. Zwenten Bandes erfee Strick. Ebendeselbft, 1796, 168 S. in R. Diermit schliche fic ber eeffe Band, wozu has Littslatt (7. Band, nehft Register) gehort. Außer ber fortgesetten Abhandlung über bas. Olut und Zergliederung der Thanen und des Rosenscheime, über einen neuen Sinn ben Fledermäffen, ist des Irn. von Madai Abhandlung über die Würsbungsart der Reize und der thierischen Orgque belehrend, wenn auch der Leser bier und da aus den Borderlaben andere Resslutage gieben burfte.

In bem St. 1. B. 2, tritt Gr. D. Pesolo in Dreeden als Bertheidiger bes faft vergeffenen Delmerichen Dagner tiemus auf, und giebt einige Berfuche, ale Belege, bag er fich nicht getäuscht babe. Gr. Bollner behauptet, daß die Euftachifche Robre nichts jum Boren beytrage, fonbern auch ju anbern Zweden biene — jur Aussubrung und Ableitung ber überfiufigen Schallftrablen. Some erzählt einige Bers fuche über ben Dugen ber Ernftallfcuchtigfeit und ber Augene musteln, über die Glafticitat ber Bornbaut, mit Bin. Blugel's Berichtigung einiger optifden Behauptungen. Cruit-Thank's Berluche über die Merven und beren Biebererzeugung, follen bas lettere beftatigen, bas andere, 1. 2. Urne mann, laugnen. Dr. Mangili bat bas Rervenfoftem bes Blutigels und Regenwurms bearbeitet, und gezeigt, bag Empfindung und Reigbarkeit genau verbunden find; daß fie Merven haben, welche ben willführtiden Musteln angehoren; aber nicht burch Metallreize erregt werden fonnen. Die Jerlegung der Glüßigkeit, die durch den Bauchstich aus der Bauchboble ausgeleeret wird, foll hemeisen, bag fie ans vielem Baffer und Epweißitoff, frepem Mineralalcali, Roblenfaure, phosphorfaurem Rald und Semefel beftebet; aber was fur Huffdluffe gewinnt bie Rrantheitelebre von folden demifchen Untersuchungen? Bas die Physiologie? Den Befdlug machen, wie gewehnlich, Recenfionen,

Spftem ber Rosologie im Umrisse, von Dr. Wilbelm Sottfried Plaucquet, ber Med. Prof. in Tubingen. Tubingen, bey Deerbrandt. 1797.
284 S. in 8. 1 MR.

Miberforuchift, boch ju etwas guell Der Mehft nabi in feiper lateinischen Rofologie eine neue, que bem Griechischen

entlesinte Terminologie, die fich auf die besondere pathologie fche Urlade grundere. Das liebe medicinifche Dublitum gude te das griechifch lateinifche Ding an, wie ein Bunder aus fernen Landen, und die Runftrichter fügten diefen ober jenen Grund des Richtbehagens an. Doffentlich war es tein andes ter, als - graces non leganter, nec intelliguntur, und ber bekannte Ralefinn gegen parbologifches Grubium fait auf allen Atademien! Bie tonnte ber große Saufe etwas fcha-Ben, bas er nicht verftebt und ju brauchen weiß? Es feite ja nicht aus, wie ein Recept!! Dier alfo die lieberfegung vom Berf., mit ben nothigen Berbeffrungen und Bufagen, und augleich beffen Bunfch , barüber tunftmäßige Worlefungen auf Atademien ju baken. Gie mochten allerdinge inftruerip und public fenn, wenn fie ven einem forach und fachverftanbie gen Lebrer, in Reter Rudficht auf Pathologie, ertlart mur--ben, (fcon ein Problem) und banu von ben jungen Mergten Arifia befucht murben, (bas zwepte Problem) es wird alfo wohl immer noch bes Berf. Kommentar nothig fenn, wenter er bie Unglaubigen befehren, und jur Ertenntnig ber Babrbeit bringen will. Unf alle Galle gewährt bas Befen Diefer Schrift den großen Muben, einzusehen, daß wir nicht Rrants beitenamen, fondern bestimmte Grantheiteurfachen turiren muffen. Und gerade boran franteln alle auf Kommunfage gebauete Opfteme, bis auf bas Diomnifde berab!

Gebächtnisblatter. Enthaltend Nachrichten von bein leben und Character verbienter Aerzie und Maturforscher. Gesammelt (gesammlet) von Dr. Gerh Wilh von (pan?) Sicken. Erster Band. Mannheim, in der Erpedicion des medicinischen Archivs. 1796. 318 S. in g. 1 Re. 2 Re.

Diographien verbienter Ranner haben immer etmas Empfehlendes und Anziehendes. Die belehren den Jüngling durch Benpiele, ermintern die Lebenden zu guten Thaten, und frischen das Undenfen der Verstorkenen auf. Es ist doch angenehm, auf die Dankbarteit der Nachwelt rechnen zu tonnen! Der Berf. sucht diesen Imped einigermaagen zu ereichen schaleich nicht ganz auf die Art, wie gute Lebensbarteichen schaleich nicht ganz auf die Art, wie gute Lebensbarteichen

fichreibungen Epn richffen, b. b., inftructiv für tem Benter nes Machabmer. Crine Coilberungen find von anbern faft morelich entlebnt, folglich reigen, wie die Einbildungstraft und ber Dinfel bes Malere; laffen fich aber gang gut lefen. Enthalten find bas Leben von Gleditich, Scheele, Cam-per, Berrap, de Lamure, Bertrandi, Deline, Brunner, Bertram, Louis, Lobstein, Serber; Die Quellen find Wildenow, die Berliner Monatsschrift, und med dirurg. Beit., Act. Heidelb., Gruner's Almanad, u. c. Er municht auch Machrichten von praftifchen Zerzen, und mit Recht, Jeber tami in feinem Burtungetreffe ein bieberet und brauchbarer Dann feon; nur burfren bie Doten noch fcmveter aufzubringen fepn, als ben Mannern, Die in große. rer Celebrirat fteben, Bit wunfchen bem Berf. binlanglide Unterftugung von benen, Die ibm unparthepifche Beptrane liefern tonnen, und ben Begfall bes Dublifnens; bem Beiche per aber gleich forgfaltige Entfernung vom Parentations und Declamptionston. Beuer ift ermabend; biefer abidredend.

Briefe über bie Baber zu Warmbrunn, nehft einligen Bemertungen über Flinsberg und Liebwerds, von G. D. Mogalla, b. P. M. und Ch. D. Breslau, ben Korn, 1796. 134 Seiten in g.

Brunnen und Baberkelchreihungen, auch wenn fie für Die leitanten geschiesen werden, musten unserm Bedünten nach, turz, angenehm und werdendig eingtrichtet senn. Nach dies sem Maakstabe sowdet der Vert, zu viel Unnühes und Obere flichliches, und sur die Aerzes ift wenig Ausbeuts zur Kennte nis der henden Brunnen zu finden. Das haupe-schichfte besteht in Folgendem. Warmbrum foll 1108 ente deckt, 1175 bewährt, 1402 an das Cikerziensertloster Grüfe sau verstaatt, 1576 eingeritätet, 16x3 in großem Ause gestanten, 1724 verhesert worden seyn. Die Liese des eingerschen Brunnens betragt, von der Wassersläche die auch noch das Briff. Bab eingerlater. Der Erink- oder Habenreis ist wähentlich 16 Gr. Das Mittagsessen fostet 8 Gr.; der Abendetstat 4 Gr. Einrichtung und Vequemilickeit ist nicht

ju baben, die blofe Ratus mit eneldstellern. Denbe Baber baben gleiche Comperatur der Barme gwifthen jog -g t Brad. Ein medicinifches Dfund

2 Drobabate Luftvolles Diner.

Laugensals 317 Or. - sit Gr.

Bitriolgefauerte

Kalterde 2

falzgefanertes Di.

ner. Laugenfalg & luftgefäuerte Ralt.

etbe 19 -Riefelerde 11 -

Croberifioff 25 - nicht zu beftimen. > Luftfaure -- -

fcomefelartige

Luft & Aubic. - A Stubitsoft.

Die gehörett alfo unter Weftentrib's schweselattige voer Schrefelmaffer, und haben viel Zehnlichfeit, mit dem Karisbabe.

Es hilfe (fagt man) für alles, und nach bem Berf, muß! man im Brubjabre baben, follte man die Douche anlegen.

Der Glinsberger Brunnen, ber ans s Quellen bervor fprudelt; ift wom Umfange bis auf Die Coble & Lachtet, & Boll tief, & Bachter, is Soll im Durchmeffer. Das Baffer . fete & Lachter, 6 3oll both, die Temperatur im Brannen. fft 7 12 bie Lage ber Luftfaure & Boll aber der Baffeeflache. Das Baffer lagt benm Berfenben Die Ocher fallen. Die Beftanbtheile find aus Crelle Chem. Antal. 1795 wiederholt, Die Burtungen nach Motgenbeffet angegeben. Der flins. berger und Cobomaet Bruitnen ift beffer, ale Spagipaffer.

Der Liebwerber Brunnen ift ein Grafifmunnen, nach! allen & Quellen, und die Analofe ben Soffmann ju fuchen. Alles andere ift ziemlich alltäglich ergablt, fogar wenn auch der Berf. Die Maturfcenen malen will.

Øm. Gi.

Campenbidse Bibilothet ber gemeinnüsigsten Kenntniffe. XIIte Abtheilung.

Der Mensch, ober compendisse Bibliothek bes Bisfenswurdigsten von der Natur und Bestimmung
des Menschen; und von ber Geschichte der Menschheit. Heft I. Körperlehre. Gotha und Halle,
ben Gebauer. 72 S. in 8.

Bir tonnen, beb ber Gebrangtheit bes Borttage, bit nothwendig in biefer Bibli berrichen muß; nur turglich ibren Anhalt angeigen, mit ber Werficherung, baf and blefe 216 theilung ibrem bekannten 3wecke mobl entbricht. Einleitung zur Menschentlebes überhaupt:" I. Begriff und 3med ber felben. II. Quellen. III. Theile der Menfchenlehre. Berth und Bichtinteit betfelbem: V. Dethobit. Zorper lebre. Einleitung. 1) Theile der Korperlebre. 2) Mus Ben. 3) Duifemiffenfchaften. 4) Ueberficht bei Gegen ftanbe ber Anatomie. 5) Der chemifden Berglieberung wohin besonders, boch nicht vollstandig, Die Blugigteiten ges bracht find. - 6) Det Phyliologit. In ber Rorpertebre wird auf Coder's medic. Unthropolog: verwiefen; und folinen bann bie brey Sauptrubrifen, Anatomie, Anplpfe, Phyfiologie, und zwar zuerft III. Physiologie. A. Lebenstraft nach Battrier - 1) Bewegungsfraft. 2) Allaemeine Rafer. 3) Mustelfafer. 4) Allgemeine Betrachtung ber Rrafte, Die in den Betbegungewertzeugen wohnen: 5) Contractilitat. 6) Urber bie Frage: ob Bewegungestaft und Rebenefraft einerlep fen? ?) Eine zwente Frage: ob bie Lebenstraft und ihre Burffamteit an Die Rerven gebunden fen, und nur durch fie beh Bewegungewertzeugen mitgetheut, werbe? u.f. w. 8) Bewegungereig. 9) Steigbarteit. 10) Reigbar ift nicht blog bie Duutelfafte, fonvern auch die allgemeine Kaltr. 11) Erfohung und Bernituberung ber Reisbarfeit. 12) Bon ber fpecififchen Reigbarteit ber einzelfreit. Bewegungsorgane, it: ben ibnen angemeffenen Beigen - fcbfieß? mit ben Salvanifchen Berfuchen, fo weit fle Balvani fatte angestellt batte. - I. Anatomie. A. Bon feften Theilett. II. Eingeweibenlehre. s. Bom Betgen und ben Merven Des Bergens - aire bem Sournal bet Erfindungen x. tespone

respondeng. Plachricht aus Mabren, von einer fonberburen Misgeburt, mit einem rudwarts angangenben Sace, worite angeblich wehrere unformliche Embryonen gut erkennen warren. — Schabe, bag die genauere Bergliederung nicht intreckten Zeit angestellt werden konnte

Ueber die Kacherie im Allgemeinen, und über die Hospitalkacherie insbesondere, nubli einer praktischen Einleitung über die Ratur des lebendigen-Körpers, von D. Georg Bedekind, Arzi am großen Militairspital zu Strasburg. Leipzig, in der Wolfischen Buchhandtung: 1796. 252 S. in 8. 2082.

In ber Borrebe macht fr. 28. felbft auf feine Bebaubtung aufmertfam : "baß, bald erhöhtes, bald vermindertes Lebenis vermogen ber tacheftischen Ochmathe jum Grunde fiene; bas eine perttebrte Deigung ber Gafte jur Berberbuff unter ver-Gifebenen' Umffanben Bieber und Radjerie eftege; buf jur Bellung ber Racherie eine antifeptifche Methode befolgt were den mulle," woruber er fich in ber Ginfeltung rechtfertigt. Er untetideiget im menfchlichen Rorper eine materielle, orgarifiche und geiftige Beichaffenheit, und in der lettern Ructficht wieber Lebensthatigteit, Lebensvermagen und Lebens. refg. Da et nun Schmache junachft in det verminberten 20bensthatigfeit - nicht Lebensverindgen - fucht, worunter nge wieder Die vertebrte und unordentliche mit begriffen ift : fo fann er batte freglich 5 Arten von Schmachen berausbrine gen , und felbft eine - bem Begenfabe eigentlicher Schwie de - bein erhobeten Lebenevermagen jugufchreibenbe, weil uch biefes bie Lebensthatigfeit verhindern fann. Darquf grandet ber Berf. Die erfte praftifche Regel far ben Aine, set int entibeher die Lebensthatigfeit ju erhöben, ober ju verminbett , indem er ein geboriges Berbaltnig Twifchen Lebengverb. nagen und Lebensreit hervorzubringen fucht," und bieß im Ber Kranthelt, fie mag beißen, wie fie will. Wenn tipr auch Dr. 23. beis Teegten bie Runft mittheilen fonnte, mit ben pberiereigen fo geschickt amzuspringen, baß fie bennahe nach Belieben die Lebensthatigfeit baib erhaben, bald verminbern tallen 1 Bet ibm in bet Gellung nach biefte Cinleitung

folgen will bert nur id die ben Gelegenbeit bes Brownfiden Buftems, lebt foon ofter gemachten Erinnerungen nicht vergiffen, um fich gegen Bebloriffe ficher in Rellen. Dit allem bem ift br. 28. ein fo eifriger Bertbeidiger ber Bumoralpathologie nach Doffmann. Grunbfagen, bag nach ibm dar fei ne Rrantbeit besteben tann, ohne mehr boer ibenider, imittelbar ober unmittelbar vertitehrte Reigung gur Berberbuig ber Gafre, die denn freylich jur antiseptischen Methode fabet. Der Werf. beigt fich auch hier als felbitbenfenden Atat; ber aber in einzelnen Stellen mauchen Stoff jum Streiten giebt, fo gerne man ibm, mit einigen Sauptfaben, auch jugeben wird, baf ble Lefte bet Retrempathologen und bie Lebre von ben Berbetbniffen ber Safte, benbe in ibre gehörigen Granjen- jarudgebrangt, und mit einmpher verbunben, ein Goftem prattifcher Medizin darftellen muffen, das auf fichern Grunden beruht; wiewohl es ein foweres Unternebinen ift. Datauf banbelt-ot. 2B. I. von ber Racherie überbaupt, des ren Urlathe er in det vermehrten Deigung jur Saufung fucht. movon er in biefer Krantbeit alles ableitet, und worauf fic endlich die allgemeine Therabie Rust. Eine febr btattifde Gintheilung bet Racherie glaubt Berr B. ju geben, inbein er biefe auf die Biebereintheilung grunbet - babet inflammatorilder - faulichter - gaftrifcher - nervofer Raderlezustand In 11 wird vom vorigen die Anwendung auf bie Pospitale taderie gemacht, worin or. W. wer Derioben annimmt Dit ber erften, wo. ber Krante noch außer Bett fegit tann. und tein abzehrendes Fieber bat, beichaftigt fic ber Berf. bier. Bon ber swepten und folimmern will er ein unbetmal Er nimmt auf Alles Mucfficht, was auf bie Rranf. foreibett. beit Einfluß hat. Aber im Bortrage durfte mehr Ordnund fente. Es ift obne Doth zu viel diftinguirt und rubricirt, eie niges nur furz angebeutet, einiges weiter ausgeführt worben; bod for bag than manche gute Bemertungen und Borfchia ge, befonders in Beziehung auf Spitalpraris findet.

Rt.

Joh. Se. Zimmermanne Rranfengeschichte. Ein bisgraphifches Fragment für Mergte beftimmt, von Pob. Prift Bichmann: Dannever. 1796. 48 to the state of the state of the state of the state of

Ita vita est hominum, quali cum ludas tesseris! Da lient er nun, der Mann, ber Sahre lang ein Ball bes Gluck und ber Ehre, bes Reibes und der Difigunft, vielen ein Mergerniß, nicht wenigen eine Thorbeit war - jest ein Begenftand bes Mitleides und ber Bebauernif! Dit vollem Rechte kann man auf ihn das Soratische: Inter spem curamque, timores inter et rixas vixit, anwenden. Dell und glangend gieng ibm bie Soune auf, fegnend fand fie uber feinem Scheitel am Dittage, und binter Bolfen voll Sturm und Ungewitter verbarg fie fich ibm am Abende feines Lebens ! Bobl ihm, er fcblummert in ftiller Racht, rubet nun von ben Rampfen, die er bestand, und anfer Have! folgt ihm nach! - Dicht leicht, fagt St. D. mit Recht, bat eines ber Jungftverstorbenen eine folde Celebritat erlangt, als 3. Diefe Berfihmtheit hatte ihren Grund in 3's, fdriftstellerib ichen Werten, die fo baufig von Richtargten, als von Merie ten gelefen murben. Zius biefer fchriftftellerifden Laufbahn trat er unglucticherweife fut ibn und das Dublifum bald berons, und gieng in eine andere, Die fo viel Unlockendes fue ibn batte, bag er befihalb in ben letten 10 Jahren wohl nicht philig mit bet medicinischen Biffenschaft mochte Schritt gebal. ten baben. Die Entbeckungen in ber praftifchen 200. perwarf er jedoch fo wenig, daß er vielmehr immer einer bet er. ften war, welcher Gebrauch bavon machte. Die letten is Jahre beschäfftigte ihn die Reder mehr, als bas Kranken. bette, welchem lettern er gewöhnlich nur 2 Stunden bes Dore Simmermann tounte alfo an juverlagiger Erfahrung wohl nicht so reich fenn, als fein großer Borgan. ger Werihoff. (lieberhaupt halt 3. als Arze mit Werk boff taum eine Bergleichung aus; ob wie gleich gemunicht Batten, daß Br. Wichmann bie leichten Grundfriche einer Parallele, welche er bin und wieber augegeben bat, zu einem' wollftanbigeren Gemalte mochte ausgeführt haben.) Dan thut ihm unrecht, wenn man aus ber Mit, fich in feinen Schriften auszubruden, auf fein Betragen ober feinen Cha-rafter fchlieft. (3. als Menich ift folechterbings nicht fern ju fprechen von manchen Sehlers und Schwachen; nur baifte Die Krage aufzuwerfen fenn ; ob nicht feine Beitgenoffen einen großen Umbeil an ber Entftehung; Ausbildung und Bebarrlichteit in blefen Reblern gehabt haben mochten?) Seine Beile methode war bey bigigen Rrantheiten im Migemeinen anti-W. U.D. D. XXX. B. s. Gr. Vie deft.

galtrifd, vemlich evacuirent und antifertifd, fühlenbe Ziffor iche Beilart und berghafter Gebrauch mineralifder Gauren. Begen dronifde Utbel rieth er Molfen, Baber, Rinftiere und verbicte Rranterfafte. Heberhaupt mar feine Dethobe ber Berihoffichen gang entgegen gefest. Werlboff temperifitte, 3. griff burch. (Dennoch foll 10. am Rrantenbetti ben weitem glucklicher gewesen fenn; was and Gr. 10. felbft D. 18. ju verfteben giebt.) Sochft felten wurden von 3. bie eigentlichen antiphlogistischen Dittel, Aberlaffe, u. f. w. noch feltner erhipende ober biaphoretifche angewondt. mermanns körperliches Leiben war fehr alt. Er war von leber bopochonbrifch. Dazu tam fein außerfiches Gebrechen. bas ibm auch nad Schmuders Operation noch oft Comers sen verurfacte, ob man fcon aus feiner Rorpufens und fele nem auten Ausleben bergleichen nicht bermutben tonnte. Die Explosion bes lange genabrten, tief gewurzelten Uebels erfolge te nad ber Rrantbeit feiner geliebten Gattinn. naberte fic bas Ungewitter in Weften immer mebr. mermann glaubte, die Frangofen wirden ibn ale Ariftofras ten portualich auffouren und migbandeln, und verlor alle Saffung; fein Gebachenig murbe fdmad, fein Berftand litt, feine Dhantafte beschäfftigte fich mit alletten Monftern. Er mufte auf Drn. D's. Rath nach Eutin reifen; fam aber nicht beffer ober rubiger wieder. Er augftigte fich jest nicht mehr mit ber Rurcht, von ben Beinben fortgeschleupt ju werben; fondern vor Armuth und hunger ju fterben, glaubte auch, aller Orten, mobin er tam, die Deft und andere Une ftedung ju verbreiten. Ueber feine Befundheit urtheilte er' eben fo fchlef. Sonderbar wars, bag ibm alles faul und tae Daverde fcmectte und roch, obnerachtet feine Bunge rein mar. Bor Opeifen und Arzenepen batte et groffen Biberwillen; auch fieng er an , febr abzumageru. An allen Stellen, Die man nut berührte, flagte er über unaussprechliche Comergen. Die Rurdt vor Schmerzen bielt ibn fogar Monate lang ab, fich raftren ju loffen; bie gurcht, fich bep ber Burfung ber, Rloftiere ju verunreinigen, und teine Beintleiber ju baben, von Debitamenten jurud. Enblich reigte ibn ein Schmert im Maftdarm, ohne alles Rieber, 3 Lage und 3 Dachte ju lautem Geldren. Run fam namillführlicher Urinabfing, weiterbin ungewichnliche Angft, und er ftarb am 7ten October. - Mehrmals batte et fich in feiner Krantheit für einen Bofewicht, ater für ein bechft unbebentenbes Befen gehalten;

aber nie van feinen literarifiben Sehden gestreben. Mich feinem Lobe fand man unter andern bas Pteb jerriffen, die Befäße deffelben von Blut ausgedehne, das Colon nicht in feiner Lage, und jum Theil vereugt, die bunnen Gedarms feicht entzündet, alle Blutgefäße aufgetrieben, das Mily met der und tlein, die Leber flein. Simmermann war geboren 1728 zu Brugg in ber Schweiz.

Fp.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Reber die Ursachen ber Traurigkeit, nebst einigen Trostgründen, ben dem Lobe unserer Verwande ten und Freynde. Ben Carl Christian Kichler, Pfarrer zu Podesift und Dobichan ben Freydurg. Weißenfels und Leipzig, ben Severin. 1796. in 8. 6 Wogen.

Swoohl die Urfachen ber Betrübniß ben bem Lobe unferer Bermanbten und Freunde, als auch die hierauf fich beziehenden Eroft . und Beruhigungegrunde, find in diefer tleinen Schrift bit, und auf eine gang populare Art entwickelt, fo baß fie ale ferdings baju geeignet ift, ben der untern und mittlern Boltse Maffe, Erbauung ju ftuten; ob mit gleich qua gefteben mule fen, daß man bin und wieder auf Periodyn flafit, Die theile nicht gang, theils nicht leicht verftandlich And Wenn fic ber Berf. erft eine großere Fertigfeit in ber Sprache, und in ber Darftellungeart erworben baben wird; fo fann er vielleicht, beld einen Diag unter ben guten Erbanungefchriftftellern ben baupten. Bir mollen nur die zwey erften Berioden biefen. Ochrife bier mit ein paar Bemarenngen abbrucken laffen, um ben Berf auf das, was ibm noch mangelt, aufmertiam ju, machen. "Es wird eben fo felten, fangt ber Berf, an, der Ball eintreten, bag ben bem Grabe eines Denfchen feine Thrane vergoffen mirb, als ber Ball gembhnlich ift, bog big Geburt eines ehlich erzeugten Erdhemobners gang und gar fel ne Freude verurfacht." (Das Gezwungene biefer Deriode mus Bebend, ber mit einem guten Styl vertraut ift, fogleich fühlber werben. Alebann fragt fiches 3f benn ber Bell

wartlich gewöhnlich, bas die Geburt eines ehlich erzeugten Erbenbewohners gang und gar teine Freude verurfacht ? Berurfacht etwa eber bie Geburt uneblich Erzeugter Freude? Ober bat fich ber Betf: vielleicht nur unrecht ausgebract ? Wolfte er vielmehr fagen: Go gewöhnlich es ift, daß sich Reitern über die Beburt eines Rinbes freuen, eben fo gewohn-·lich ift es, bag man fich über ben Cob eines Rreundes ober Bermandten betrübt ? Bir vermuthen , daß der Berf. Diefen Bebanten gwar im Sinne gehabt habe; aber ihn nicht geborig auszubrucken vermochte.) "Co verfchieben auch bie Dienfden, bie wir ju Grabe tragen, in Anfebung ihres Alters und Standes, und anderer außerer Umftande find: fo baben sie doch ziemlich alle das mit einander gemein, daß fie beweint werden, und follte an ihret Miege, und Bu der Teit, da man ihnen noch am Bangelbande nach. gieng, teine Thrane um fie vergoffen worden feyn : fo mirb es boch griftentheils an ihrem Brabe, und bann gefches ben, wenn man ihrem Satge folgt." (And bier ift bas Geamungene bes Derloden wieder fuhlbar. Bie fann man benn sagen: die Menschen baben das mit einander aemein, daß fie ben ihrem Lobe beweint werben? 3ft benn das beweint werden eine gemeinsame Eigenschaft der Berftorbenen? Ferner, was hat man denn für Urfachen, Rinder in ber Blege, ober ju ber Beit, ba man ihnen noch am Gangelbande nachgeht, ju beweinen? Diebt es benn ba nicht viels mehr Urfachen, fich über fie ju freben? Benn aber Rinder in ber Biege, ober am Gangelbande fterben, werben fie bann nicht eben fowohl Beweint, als bie Erwachsenen, die ibren Freunden durch ben Tob entriffen werben?) ren dieß blof an , um ben Berf., wo moglich, auf die Dangel feiner Schrift aufmertfom ju machen, weil wir uns burch Biefe Bogen überzeugt haben, bag er ein guter Erbauungsfebriftfteller werden tann, wenn er fich Dabe geben wird. biefe und abniiche Flecken in Butunft forgfaltig auszumifchen. ebe er fein Manufeript in die Druckeren Schickt.

Uebereinstimmung ber Berminft und Bibellehre, Gin furzgefaßter Berfuch von bem Reichsgrafen von Platen zu Sallermund, Raiferlichem wurtlichem Geheimen Rath, und Chur und Fürfilldem chem Braunschweig . Lineburgisthem Benerale Erb. Postmeister. Gottingen, ben Rosenbusch, 1796. 3 Bog. in 8.

Dr. Eichborn producite bem phisosophild theologischen Bublitum in der turgen Borrede Diefe Schrift mit folgenden Borten: Je seitener in unsern Tagen ber Fall ift, daß Dan ner von Geburt und boben Barben offentlichen Antheil an whilosophifc : theologifchen Unterfuchungen nehmen, Defto: mertwurdiger wird fur die Freunde der Religion und die Rene, mer der Theologie Die Ericheinung Diefes furgen Berfuchs fibet bie Sarmonie der Bernunft und Bibel fenn. Gie bient jugeinem angenehmen Beweife, daß politifde Gegenstande, melegi de nach dem Beift unferer Zeit die oberften Stande unferen Dation hauptfachlich beschäfftigen, noch nicht alle Denter berfelben von den wichtigen Begenftanden ber Religion und ben ... Spekulationen ber Theologie abgezogen baben. Und mag auch mancher mit ben Materien Diefer Schrift vertraute Lefen, über einzelne Duntte abweichende Borftellungen hegen, (wie es ben ber gegenwartigen philosophisch . theologischen Rrifis micht anders erwartet werden tann): fo wird fich doch jeder ber aufgeflarten Unfichten freuen, welche in biefen Bogen. überall fichtbar find. - Auch wir wollen es ben biefer ichomenden Erflarung bewenden laffen; ob wir gleich, überzeugt find. bag biefe paar Bogen ben Renner ber Begenftaude. bie hier behandelt werden, nicht ju befriedigen vermogen,

De Nifg.

Bernunftig driftliche Andachten und Gebete, für Freunde und Liebhaber ber Religion. Herdusgegeben von einem Freunde ber reinen Gottesvelleberten rung. Tubingen, ben Deerbrandt. 1796, 44mm Bogen in 8. 8 86.

Diefe Anhachten find gar nicht zu vergleichen mit benin, nate weit von einem Sturm, Tiebe, und mehrern wurdigen Minnern habeir; fie find voll grober Borftellungen, und bervotlen, ?
daß der Berausgeber nichts weniger als ein Frennd der reinen Gottesverehrung fen. Raum wird fich ein altze Mutgerchen

ju ihrem Bebrunche verfloße, und wahrscheinlich bat fie bud ein Dutterchen gemacht.

Od.

Briefe, bas Erziehungs und Predigergeschäfft ber treffend, an einen studirenden Freund. Vom Berfasser ber moralischen Wissenschaften. Sieffen, in hepers Verlage. 1796. 15 Bog. in fl. 8.

Es find funfiehn Briefe, worln der Berf., Friede. Seine, Christian Schwarz, Prodiger zu Echzell in Seffen, wie er fich unter ber Bueignung an ben regierenben Landgrafen nennt, einen Berfuch macht, über bie Befchaffte bes Predigers und Erziebers nach Principien der Rantischen Phis tofophie ju belehren. Befremben barf ein folder Berfud nicht, bu gewöhnlich bie Dobephilosophie, welche ein Schrift. feller ftubirt bat, von ibm auf die Begandlung bes Begem fandes angewendet wird, über ben er fcbreibt. Go fcbrieb por funfgig Jahren ein großer Theil ber Schriftfteffer methodo Wolfinna, bis nach und nach ein fregerer Drufungegeift die Feffeln ber Botfichen Methobe abwerfen, und nur das Sute bavon behalten lehrte. Go ericheinen jest Schriften über Schriften methodo Kantiana, bis efinft die Beit auch bierin eine Zenderung betbepführen, und nut das viele Sute ber Kantifden Bhilosopie gebührend brauchen lehren wird, sone affes in feine Dethoben und Rormeln ju zwanden. Rer, ift weit entfernt, Das viele Gute ju verfennen, meldes ant Schrift enthalt; allein er ift unparthebifc überzeugt, day fie nach lehrericher geworben fenn wurde, wenn ber Berf. Ro won ben Beffein bes Rantifden Spftems frey gemacht bate Bir wollen feben, welchen Ginfluß bie Raftifchen Drine cipien auf die Abhandlung eines Begenftandes, ber fo außeift wichtig ift, gehabt haben. Diefer zeigt fich besonders in ben fieben erften Briefen. Da ber Berf. an die Rantifche Frep-Seitelebre glaubt : fo' entftebt gleich anfanglich ber Zweifel : Bie bas Gefchaffte bes Prebigers und Ergiebers, Denfchen moralifch gut zu machen, überall Realitat haben tonne, da ber Menfc ften ift? Der Berf. bangt feft an bet Deinung, baf, ohne ben Rantischen Begtiff von ber Prepheit als

mabe angunehmen, und obne ben Menfchen als ein freies, Bich felbft an unbedingte Befehe binbenbes Befen zu betrachten. dar teine Eugend und tein Lafter , fein Berbienft und feine Could des Menfchen bentbar fenn murbe, und weil ibm dies mit Decht anflößig, und feinem moralifthen Befühl zuwider ift : fo findtet er fich ins Beiligthum bes moralifden Bianbens, und beharrt baben, bag ber Denich frev fenn muffe, weil er frey banbein folle, und alfo bas auch tonnen muffe, wenn bas gleich unbegreiflich fep. Eben beswegen erkennt er es auch für unbegreiflich, wie man einen Wenichen aut machen tonne, und weiß fich nicht anders ju belfen, als mit ber Demertung, bag es bod moralifc nothwendig, bas ift. Pflicht fen, und alfo auch moglich fenn muffe, wenn es gleich anbegreiflich fen. Er bilft fich ferner mit ber Unterfcheibung amifchen bem überfinnlichen, und grofften bem empiriften und phofifchen Charafter bes Menichen. Auf jenen tonne mar nicht gewürft werben; auf biefen aber gebiete bas movalifche Gefet ju murten, um ben Menfchen in ber Ericheis nung bem moralifchen Gefebe gemas barguftellen. Denn ein auter Bille miffe wollen, daß auch ander in ber Erfbeinung Dem moralifden Griebe gemak bameftellt werben. Da fchliefe fe nun der Denfch von fich felbft auf Aubre, ba er biele füs ABefen von gleicher Art mit fich felbft ertenne. (2ber wie Bann er bas? Die reine Bernunft weiß ja nichts von bem. mas außer ihr in ber überfinnichen Belt ift. Erfennen tante er nach Rantifchen Principlen gar nicht, bag anbre Menfchen eben bie meralifche Ratur baben, Die er bat. Er muß es blog glauben, und als webescheinlich vorausseben!) Da gewiffe Befinnungen und Sandlungen bep uns von der Art And, bag fie unfern empirifden Charatter in ber Ericeinung dem moralischen Befete gemaß barftellen: fo ichliegen wir. daß folde Gefinnungen und Sandlungen auch ben andern Denichen ihren entpirifchen Charatter bem moralifden Sefete gemaß barfteffen. (Ein unfichrer Ochluß, ba uns Die Erfahrung belehrt, das Menichen baufig folche Seffunungen und Sandlungen an ben Tag legen, bep einer murtich gang unmoralifchen Denfart. Konnen wir nicht auf ben moralib fcben Charafter, nicht auf ben Billen bes Menichen würfen. um Diefen gur reinen Attlichen Biete ju erbeben ; fo lagt und mur überall Benicht thun auf Menichenbilbung jur Morailtat. Denn erft ber reine aute Bille; ale ber Grund ber an den Tag gelegten gesehrnäßigen Wiftumung und Sandlang bes

Menfchen, glebe ihnen den Bbrang, bag fie würflich in ber Erfcbeinung bem moralifchen Gelebe genicht fich barftellen. Ob fie das also martlich thun ober nicht, bas fonnen wir nie wiffen. - ) Menfchenerziehung, Menfchenbehanblung unb Menfchenbeurtheilung bezieht fich alfo blog: auf ihren bopfe schen ober empirischen Charatter. Die Behandlung ber Menichen erfordert entweder Erziehung, Ausbildung aller feiner Anlagen und Rabigfeiten, ober Veredlung ben guten Dens ichen, ober Befferung ben moralifc bofen Menfchen, In welchen auch die Charafterlofen ju rechnen find. Der Grund-Jug des fittlich guten Charafters ift Babrheitsliebe. Der Srundjug bes bijen menfclichen Charatters ift Beuchelen; boch ift auch baben noch etwas Ontes. Ferner wird bet eble Charafter, und Benie nur Tugend beidrieben. Es wird gegeigt, wie die Seeleufrafte überhaupt, und die Zugendantagen inebefondere zu entwickeln fenn, und worauf man zu feben babe, wenn man den Denichen bennen lernen wolle. wird vom Endamed ber erscheinenden Menschbeit im Gamen, fich zu einem in der Erscheinung dargoltellten Reiche Gottes ju vereinigen, und vom Daturgmed jedes einzelnen Denfchen , und jum Beldluffe von ber Gemuthsart , Sinnesart und Denfungsart gehandelt:

Much biefer Verfuch erregt ben bem Rec. ben Bunfch von neuem, daß man boch nicht langer die Philosophie bet Feinen Bernunft da anwenden mochte, wo fie boch nicht ans wendbar ift, namilich auf den Menschen, der tein reinvermunftiges, fondern ein vernunftig. finnliches Befen ift. Freps lich, wenn feine Moralitat, feine Zugend und fein Lafter. fein Berbienft und feine Schuld bes Menfchen bentbat mare. ohne dem Menschen absolute moralische Billensfrenbeit benjulegen: fo murbe diefe billig eber geglaubt, als die Bestimmung, des Menfchen jur Moralitat verworfen werden mafe Aber bas Gegentheil liegt am Tage, da lange vor Kant. ohne folde Begriffe von idealifder Frenheit, Die Bestimmung bes Menschen jur Tigend anerkannt ift; und ba eine richtige empirifche Seelenlebre und ju einer binianglichen Uebergeus aung leitet, daß bem Denfchen die Erfüllung jeder Pflicht, wenn er fie nur ernftlich will, moglich ift, und bag ber Denfc, menn er feine Pflicht tennt, und die Mittel weiß, die er gufeiner Befferung brauchen foll, fich feibft antlagen muffe, wenn er feine Officht verlegt, und die Mittel gut . Befferung

nicht gefichtend braucht. Er ift fich bes Bermbgens bewult. in bem Ralle, ba er enticheiben foll, feiner Pflicht gemit) aber and ibr juwider ju banbein. Er mußte, daß er feiner Pflicht gemaß bandeln folite, und muß alfo, wenn ibn ber Reir ber finnlichen Begierde verführt, feine Pflicht ju verleben, fich fur ftrafbar ertennen. Wenn gleich ber Grund Des Uebergewichts bes Reiges ber Sinnlichfeit in bem Mangel ber ibm gebubrenben unbegrengten Achtung fur feine Dflicht Du fuchen ift: fo fann er fich damit nicht für entschuldigt bal-Denn er ift es fich bewußt, 1) baß ber Reis ber finnlichen Begierbe für ibn nicht unüberwindlich mar, und 2) baf. der Mangel der ihm gebuhrenden Achtung für feine DAldt afferbings felbftverfdulbet ift, weil er oft ben Bebrauch ber Befferungsmittel verfaumt bat; folglich 3) bag er nun mit einem besto größern Gifer an feiner Befferung arbeiten muffe, de mehr ibm noch febit, ebe er fo werbe, ale er werben fann und foll. - Gutes und Bofes ift alfo immer bas eigne Bert bes Meniden, und jeugt von feinem fittlichen Berth ober Unwerth, und wird alfo für ibn ber Grund zu einem billigenben ober migbilligenden Urtheil über fich felbft. Der Grunde fet bes Epatigeliums ftebt feft : wer da meiß Butes au thun. und es nicht thut, bem ifte Gunbe. Denn wer meiß, was feine Pflicht ift, der weiß auch, bag er feine Pflicht erfallen Counte, und bas er affo nur fremvillig fie übertritt. - Bene ben wir biefe Brundlige auf Etziehung und Predigergeschaffe te an : fo erhellet nicht allein, daß es moglich, fonbern auch daß es erethwendig feb, ben Denfchen, ber inne mit ber Une lage und Cabiqleit vernunftig ju werden gewren wirb, burd Unterricht und Uebung dur Bertigfeit im fregen Gebrauch bet Bernunft , gur binlanglichen Ertenntnis feiner DRichten gud der Grunde berfelben, und ber Bewedungegrunde und Ermunterungen, die ibn gur Uebung berfelben erweden follen. au bilden; und ibn im Begentheil ju lebren, mas ihm verboten, and warum es verboten fep, und wie verberblich bas Bofe for die Denschheit und for ihn felbft, wie mobithatig bingegen bas Sute fur die Menfcheit und fur ihn felbft fen. und welche Uebungsmittel er gebrauchen muffe, um immerfereiger in allem Guten und in Bermeibung alles Biffen gu werben. Es ift besonders wichtig , bag Prediger bieg alles Bedt einfeben, um theile anbre bavon recht deutlich und übere jeugend ju belehren; theile aber auch die Pflichten der Seelforge, das ift ben feber fich ihnen barbierenben, und fonft Xas

schicklich gewehtigen Bologenheit jur Befferung und Berebtung ihrer Bemeine burch Gespräche und durch ihr Depspiel ju würfen, gebührend achten und zu erfüllen ftreben, welches best von manchen Predigern ju iehr vernachläßige wird, well fie jum Tholl würflich sich einbilben, bas wir keinen Mem ihren moralisch gut machen konnen.

Bł,

### Ibeater.

Berbrechen aus Unschuld. Ein landliches Stetengemalbe in vier Aufzügen, von J. C. W. Palm, Konigl. Preuß. Commissionssecretair. Magbebutg, auf Kosten des Verfassers, 1796. 176 S.

Emmer tilde bie Abficht bes Berf, berglich gut gemefen fem. als et bief aus Blorians Ergablung ; Claubine, entlebnte Gue jet dramatifch ju bembeiten fuchte. In afthetifcher Dinfint fft fein Berfud faft gang mifflungen. Die Runft ju bialogiff. gen, welche boch in biefer Dichtungsart ein Daupterforberiff ausmacht, bat er gar noch nicht inne, baber reben feine Det fonen ein Langes und Dreites, baf jebem Beit und Beile bas ben lang wirb. Rec. ift besmegen mit bem Berf. nicht einer bep Meinung, wenn er in ber Borrebe behauptet : "bas blefes Stud, durch eine gute Gefellichaft bargefiellt, großen Einbruck machen werbe;" er glaubt vielmehr, daß bieß auch Burd Die befte Darftellung nie ju bewürten möglich fep, Erfahrung fcheint auf Rec. Goice gu' fenn , benn die verfpen dene Fortfebung Diefes Stude in ber Michaelismeffe , wenn es Benfall finden follte, ift, fo viel er weiß, bis jest micht erfdienen.

Eb.

herrmann, ein vaterlandisches Schauspiel in fünf Aufzügen, von J. C. E. Fresenius, Herzogi. Brannschw. Geh. Regierungerath. Glogau, ben Gunther. 1,796, 94 Gog. in 8. 6 22.

Aler:

Abermals der ent infern deutschen Becktertennen längft bis zur Spreu abgedroschene Stoff, von einem den seinem schwaften, schware chen Fürsten in Ungnade sallenden rechtschaffenen Minister, ber durch die Berläumdungen schlechtentender Hosteute und Rathe verläumdet und gefürzt wird; dessen Unschwid aber an den Tag kömmt, und der dann wieder volle Ehre und Senugschung dridt. Dieser Minister bier kommt nun freylich dicht mit ganz heiler Hamt davon; er wird am Ende durch einen menchelmbrderischen Kammerherrn, den er entlatvt hat, schwer verwundet. In der letzten Scene erscheinen die Bunde dizte; sie erklären die Bunde nicht sur lebensgesährlich; und nun wird es auf ihre Geschicklichkeit und die Wahrheit ihres Ausspruchs ankommen, ob das Stäck sich hinter dem Bore dange als Trauerspiel oder Lussprie notigen soll.

Der Universaffreund, oder, Gutherzigkeit und Windbeutelen. tufispiel in fünf Aufzügen, nach bem Englischen bes Goldsmith, von G. F. Rebmann. Leipzig und Gera, ben Heinfus. 1796.

9 3 Bog. in 8. 10 ge.

Bon Boldsmith's Enfishele, The Good-Natured Man, bat man icon eine beutiche Ueberfetung, unter bem Sitel : Bu gut ift nicht gut, vom hrn. Rath Schmidt; fo viel wir wiften, ist sie aber nicht auf die veuchte Bübne gebracht. Diefe frepe, und im Gangen nicht miffungne Bearbeitung bes immer noch ichabbaren englifden Stucks ift bingegen gu Dreeben , Leivzig und Weimar mit Benfall aufgeführt wor-Croater's, ober, wie er bier beift, von Arocer's Charafter hat zu viele otiginale Büge, als daß er allein, ita gend gut gespielt, nicht bieß Stud beben follte. land ift fein Rame in Bedermanns Dund gekommen, als Benennung ber angklichen Leute, Die überall etwas Schlimmes und Befahrliches fürchten, befonders in dem politifchen Lauf ber Dinge. Der Diffverftand mit bem Briefe, woraus er Mordbrenneren wittert, und die ibm baraus entflebenden Tengflichkeiten find tomifch genug. Der beutsche Berf. bat ibn noch oben brein ju einem Jafobiner . und Illuminaten. Spurer gemacht.

Romes

Romes und Julie, ein Trauerspiel in fünf Aufsitegen, nach Shakespear, fren fürs beutsche Theater beatbeitet. Leipzig, ben Jacobaer, 1796,
9 Bog. in 8. 10 ge.

Mach ber Meinung bes Berf. batte man ber bekannten Rachbildung biefes Trauerspiels von Grn. Weife fcon volle Ges rechtigteit wiederfahren laffen; und er glaubt es daber magen au konnen, mit dem Shakfpearifchen Romeo, für Die deutfche Buhne bearbeitet, hervorzutreten. Allerdings gab es bler mancherlen Schwierigkeiten, und mar mit bloger Abturund Beglaffungen mancher mußigen Bibipiele, von benen felbft ber marmite und eifrigfte Bewundrer Des englischen Dichtere bas Original nicht fren fprechen wirb. Gine ber bornehmften Bemubungen bes Berf, mar baber die Milberung und Ausgleichung ber Opraches und biefe ift ibm gang gut gen lungen. Die wichtigfte wesentlichere Menderung aber bie er magte, ift bie Mussohnungescene bes Grafen von Lobrona mit Romeo, im funften Alte. Diefe mochte nicht von allen gebilligt, und bem Berf. eingeraumt werden, baf fie eben bie Würfung, als ber Lod bes Grafen, hernorbringen werde. Das Chor und der Grabgefang find aus der bekannten Oper biefes Inhalts von Gotter und Benda entichnt worden.

Shakespear, sur Deutsche bearbeitet. Erfte Abetheilung. Altona, ben ber Berlogsgestellschaft. 1796. 8 Bog. in 8. 10 ge.

Von der eigentlichen Bestimmung dieses neuen Unternehmens sinden wir nichts gesagt. Diese erste Abtheilung liesert bloß das shakpearische histotische Gauspiel: Johann, König von England, hier überschrieben: Jürstengemälde des dreyzehnten Jahrhunderts. Mit der Bearbeitungsur sir Deutsche ist es denn wohl für die Borstellung auf dem deutsichen Theater gemeint, und die gemachten Abanderungen solen das Stück vermutzlich diesem Inden en äher bringen. Man sieht hald, daß der Verf. die Wieland: Eschendurgische Uebersehung zum Grunde geiegt, und sie oft wortlich beyden hale

halten bat. In dem Gange der Sandlung ift manches vere andert, ohne daß man immer den Grund hinlanglich einfieht. Die langern Reden des Originals find mehrmole durch furze Zwischenreden oder Antworten unterbrochen; die aber boch aft ziemlich mußig und entbehrlich find.

Der Onkel aus Amsterdam; eine komische Oper in zwein Aufzügen. Nach dem Italienischen, II Pittore Parigino, frey bearbeitet, und der Musik des Cimarosa untergelegt. Riga und Mietau, ben Müller. 1796. 6 Bog. in 8. 8 9e.

Man meiß schon, daß Bearbeitungen dieser Art, po der Originalierr meistens höchst mittelmäßig, und zu den Avien die Musik bewitz gegeben ist, viel Nachsicht forderes und diese muß also auch dem Berk dieser Oper, der sich am Schluß der Borrede G. C. Claudius neunt, billig zu Statten kommen; zumal da er selbst eingesteht, daß in seiner Umarbeitung und Umauderung und manches Ungereimte und Widdersssinung genochmen und erträglich genug; die Iharaktere hingegensten went gehoben, vosmit man in italienischen Operetten nun einmal surier nehmen muß. Biel-Poesse wird man auch in den Arlen, und besonders in den Finalen, nicht erwarten; leicht und sließend gewang sind sie indes.

Kr.

Der Bebuerstag, ober, die Ueberraschungen. Ein landliches Luffspiel in Sinem Aufzuge, von Karl Ehristian Engel. Bertin, ben Maurer. 1796. 4 Bog. in 8. 4 2.

Dieß Stud wurde jum Seburtstage der regierenden Bergoginn von Mettenburg. Schwerin verfertigt, und, als Selegenheltestüd berrachtet, gebührt ibm gewiß viel Lob, und vor fo vielen ichaalen Prologen und Allegoristrungen, durch bergleichen Anlasse bervorgebracht, ein nicht geringer Borgug. Es hat eine sehr einsache, aber gut durchgesubrte Dandung. Das bankbare Dorf fevere, unter Berankeitung feines Schulmeisters, ben Geburtstag seiner trefflichen und allgeitebren.
Ebelfrau; und gerade an biefem Tage kommt ihr todtaegianister Sohn, und sein, gleichfalls für todt gehaltner, Bedienter, der Sohn des Schulmeisters, von der Armee zurück,
benken auf Ueberpaschung ihret Aeltern, mischen sich in den
feperlichen Jug, und entdecken sich allmählig zur allgemeinen
Frende. Stücklich gewag sind noch manche kleine Zuge eingemischer; und ihrentwegen wird manche kleine empfindelnde
Langweiligkeit verzeihlich.

# Bildende Runfie.

Ludmig von Winckelmanns, Eblen auf Uermis, Boues Malerlerikon, jut nähern Reuntniß alter und neuer guter Gemalde, nebst einem Anhange von Monogrammen. Augsburg, ben Stage, 1796. 17 Bog. in gr. 8. 1 RE. 4 22.

Gan por fiebengebn Sabren lieferte der Berf. ein furget Malerlegiton, ober eine Borbereitung jur Renntnif guter und after Gemalde; und zwey Jahre barauf eine vollftanbie gere Ausgabe feines Malerbandbucha. Dies lettere ift m feiner Zeit (Allg. d. Bibl. XLVIII. B. G. 148.) angezeigt und beurtheilt. Seitdem batte ber Berf, wielfache Gelegene beit feine Renntniffe der Runft ju erweitern, und fab fich baher jest im Stanbe, etwas Bollftanbigeres ju liefern, ob er gleich felbft einfieht , bag biefes fein neues Bert in ber Den fcreibung ber noch lebenben Deifter unvellftanbig geblieben it. In Unfebung ber altern bingegen fcmeichelt er fich. das valltanbigfte, vielleicht auch in ber Auserheitung bas ftettige fe Malerleriton geliefert, und ihm befonders bas veue Berbienft einer genauen Charatterifirung ber Runfter, ibtet Begenftanbe und Manieten, ertheilt gu baben. Borrebe verfucht er noch bem Runftliebhaber einige innereund vornehmlich außere Mertmale jur Unterfcheibung ber Ropicen von ben Originaten an die Sand ju geben. indes barüber fagt, besteht meiftens aus noth febr aufälligen und fowantenden Bestimmungen, Die vornehmlich von bem efaigen berühmirit Meistern gewöhnlichen Ptaterial und Maag ihrer Semalbe hergenommen find. Dergleichen Bestimmungen hat er benn auch fehr oft bey ben Kunstlern in dem Worterbuche felbst angegeben, bessen Brauchbarteit für den ersten Anlauf nicht zu leugnen sieht; das aber doch allzu summarisch, und in den Charafteristrungen der Kunstler wiel zu plach und allgemein ist, nur sonderliche Befriedigung zu gemöhren. Man lese hier ein gaar Artitel zur Probe:

\*\* Mneller, Gottfried, ein Libecter, kunftelte in England vortreffliche Portrats. Rembrand war sein Tehrmeister. In seinen hintergründen sinden sich schier me Landschaften und bautunstliche Berzierungen; meistens pflegte er nur das Gesicht und die Hande zu malen, das inderige (masten) seine Schüler. 1648. † 1.7231 Maie hat im Aleinen auf Holz von seiner Sund Portrats, in melden die Person in einer Sand Binmen hatet vormehme Damen in spanischer Tracht."

Derf, Adrian van der, ein hollander, deffen Werke sehr gesucht werden, obichen sie gar nicht lebhaft gemalt find. Sein Fleisch gleicht dem Elfendein; seine Gewänder sind aber sehr wohl gefaltet und groß; sinsten sind alle seine Gemalde mit erstaunlichem Fleis vallemdet. 1659, †. 1722.

Angehangt ift ein Namenverzeichnis, in welchem Fache ber Maleren die Künftler und Maler kennbar find, gleichfalls nach alphabetischer Folge; und dann ein, der weiten nicht vollständiges, Verzeichnis verschiedener Monogrammen und Unterschriften von Malermeistern. Au den erstern war es wohl genug gewesen; dennaus den letzern icht sich nicht viell digern, da sich die Künstler theils darin nicht immer gleichgebieden, theils auch wohl manche solcher Ausschiehen von steinder, sollterer, ober gar betrügerischer Hand können hinzuselehr fenn.

Edk.

Neue Missellaneen artistischen Inhalts, für Künstler und Kunstliebhaber; herausgegeben von Iehann Georg Menfel. — Erstes Stück:

Stück; mit einem Kupfer. Lelpzig, bey Fleischer, dem jüngern. 1795. 8\frac{1}{2} Bog. in gr. 8. — Zweytes Stück; ebendas. 1796. 9 Bog. — Drittes Stück; ebend. 1796. Jebes Stück 12 86.

Ge erregt eben tein febr gunftiges Boruttbell fur bie Runfte Hebhaberen in Deutschland, ober vielmehr für ben Gifer unferer Buchbanblet gur Befordetung berfelben, wenn man Arbt, daß ein fo nubliches und zwedmäßiges Inftitut von Beit au Beit feine form, feinen Eltel und Berlag veranbern muß. Den Runfteifer bes murbigen Berausgebers inbeffen gereicht es befto mehr gur Ehre, bag er feinem ebeln, gemeine natigen Bipede demungeachtet immer getren bleibt, und ben Schon por fechejebn Jahren angelegten Dlan feiner arriftifchen Beitschrift unermubet verfolgt. In ben Borerinnernigen bes erften Befis Diefer Deuen Difcellaneen fuhrt er feine biebreis gen funftig, bis auf zwey bis drey noch lebende Ditgebutfen ben diefem Unternehmen an, unter benen acht Ungenannte. und gwalf Runftler find, und ju benen jest noch bren' neue fommen; obgleich manche berfelben fcon von der Bevbulle langft abgetreten find, manche auch nur Einen ober einige Auffabe bergegeben haben. Auch werben bier, unter brepe sebn Rubriten, die ju den brepftig Seften ber in Erfurt gedruckten Mifcellaneen artiftischen Inbalte, ju ben achtzebn Studen bes ju Mannheim verlegten Mufeums für Runftler und Kunffliebbaber, und ju den vier Studen des ju Leipzig berausgefommenen Menen Mufeums gelieferten Bentrage aufgeführt, beren nicht meniger als 822 find, monon die größern und fleinern Abhandlungen und Auffate affein-274 betragen. Im Gangen wird auch bier bie bisbe. rine Ginrichtung berbehalten werben; nur bag bie ben bent Menen Mufeum gelieferten Rupferftiche, ber Regel nach. und um Bergug und Bertheurung ju verhuten, wegbleiben merben; obgleich bas erfte Stud blefer Reuen Difcellancen. burch die juvorfommende Gite bes Brn. Sofrathe und Sofe buchhandlere Waleber in Dresden, mit einem burch frn. Dluth in Drag verfertigten treuen, Umrif eines Albrecht Darerschen Basrelless verziert ift.

in bie nicht ju indertalling ju meiren, fiedleit der nur die erheblichten, in diefen breg etffen Studen enthaltenen, Enflate gan bur anheiten, ohne baburer bie fichten nicht erwähnten fat wierheblich ober unbeheutett ju ertificen.

In erfen Schce steht gleich Ansangs eine lesenswürdige Abhandlung über das Maaß der körperlichen Größe in inroditionen Kunft. Ihr solgen der Korperlichen Größe in inroditionen Kunft. Ihr solgen der Alfläge von Hendelleinow, über Arwesten und Grotesten; Welchreibung weger Genatio von David Ceiners; und, über die Statue wie Generals von Teisben auf dem Wilhelmsplage zu Bersten Benguglich seigenet fich die hier angesangene, und in dem brütten Schafe sorgesche Ibhandlung über die Materien and dus welchen die Statuen, Pildnisse, und halb erhabenen Ankliern von den gelechischen, betrursichen ind ägyprischen Ankliern verserzige wurden. Ueber die Mode, literarische Produkter mit Amstellichen zu begleiten, werden, in Absüde auf bidende Kunft und Dichtunft, in einem der seigenden Obeyerzigt aute und gegründere Erimerungen gemacht. Aus dem Lagebucke eines vessenen Wereters der Kunst werden Gesbucke eines vessenen Wereters der Kunst werden Gesbucke eines vessenen Wereter der Kunst werden Gesbucke eines vessenen Werter der Kunst werden Berden Werter der Künstlern Fordiesten wirderen Racheichten von Tyrolischen Känstlern fordiesten

Das morre Stud beginnt mit einer febrreichen Borler und Beer bildende Runft ber Maen, Die Urfachen ihrer Schone. on Ben. Engelschall in ber Berfammlung ben fleftlichen, Befelicafe der Alterthumer ju Raffel gehalten. Einen febe Bertffanten Beperag gur Runftgefchichte giebt bas, alle bisbeme au Bollflanbigtett übertreffenbe, Bergeichnis ber Drigt nie und Copien von Abbegefen bes Luhas von Leyben, fammen so4 Stude, nebft brey ion felbft vorftellenben Mauifen. Achnlichen Berthebeben bie von Grn. Junter de gener Comeigerreffe gesammelten Runftnachrichten. De. na: wieren Erfindung, wie Goennit; bem Deffifchen Lieutes ne Audwig von Sigen begelegt migd, ahme tof man a blefent bieburch fo mertwurbig gemorbenen Manne etwas loces. Auch Dr. 6. weiß von fin nichts Rafferes bengu ismema faber et giebt von einem gwepten Wintte won feiner 15 de de feil. Pruse samp sortielles, Imprier, ane. R. M. D. 20, XXX. D. a. Gr. VI. Gric. deffen Inschrife man fiehte best na Signe aus Ain am Abein gebürrig gewesen sein indemer ben beil. Brund opnensernnen faum neunt. Ferner werden hier noch zwen Blatter non ihnem gleichzeitigen Künftler biese Arg, Iohannes Chomas, angesuhrt. Die Nachrichten von Eprolischen Künstlern find nuch hier weiter sortgeseht.

Zum dritten Stucke lieferte Br. Prof. Grifo in Bese lin eine Abbandlung von ben Runften Aberhaupt, und von ben fchonen lusbefondere, nach Bant, Die meniaftens base bienes tann, Runftler und Runftliebhaber, Die nicht mit ber Rautiichen Rritit ber Urtheilstraft, befannt find, mit ben Dauss been biefes tieffinnigen Denters und beten Eigenheiten wor lanfig betannt ju machen. Gerner finbet man bier ein Brude fild aus ber im erften Stude biefer Beuen Difcellameen am gefündigten Lebensbeschreibung des fel. Raths 3. 3. Cifde bein, von Brn. Engelschall in Roffel, wodurd man auf bes Same begierig wird. Sr. Jufti ertheilt einige Rachrichten pon Borener's und Wahl's Leben und Runftwerten. Schafe bar in ihrer Urt find auch dren fleine Auffahr vom Grn. Leibi arit Brudmann in Brounfdweig, betreffend einen autifen Cheiftein, einige neuere Dollifche Arbeiten, und vinen übeln Bebrauch ber neuern italienischen Steinschneiber, Die Steine auf ber Oberflache matt, mohl gar etwas friflich ju machen, ober ihnen die Pating ju geben, Dit vieler Ginficht ift ber Zuffas von bem Ginfluffe bes Lichts auf die garben geldries Eine branchbare archaologische Bufammenftellung giebt ber Artifel von bem Beruhmten griechifden Bitbhauer Erfippus und beffen Runftwerten.

#### Romane.

Die Familie Selborf. Eine Geschichte. Herausgegeben von L. F. Duber. Zwenter Theil-Tubingen, 1796. in der Cottaischen Buchhandlung. 22 Wogen in 8. 1898.

Diefer Roman if, mie auch icon, worm wir und recht end fingen, den Litel des ersten Theils augad, in die Schalchte des französischen Rensistionsbeiege und dessen in perer Geknet einge und des französischen Rensistionsbeiege und dessen in perer Geknet einge

etithenstalen. But Bandibilbini We Brande in Bola Com borf, Zochter eines vertitititigen Dineinen, Der um bem Schauplas ansbrechenbef linrufter aushuverthen, fich auf ein fem Glite unweit Saunden niebergeloffen : aber fcon im ere feir Thelle, barth Gratt Aber Me Berfreetung fenes Buten aber ben Birgeborfam feines Gobnes; und ble Berfahrung feis Art tuneubhalten Conter butat einem politiken Beitriach fein Grub gefunden harte. Ihren Weudercharte jugendlithes under finde blidde Beilinfflicht aus ider, Enfamteit der ind ferlichen Landnoblinkag; folder ver Witter Willen, Incais halbeflabt, ben Mittelpuntet gentes Berendenheiten, geneinbem and er wird nuinffebe gesein Opfer der ichtermandenen tongiffif fin Portfije effefen. Gelbor hatte and bem alten Bere Wier einen Gitindthom und Frentib, beffen Entet, Mogers tit Cara aufgewächfen, burch Die Beffiffenftest Dienfte inn fre Liebe ward i bat the aber tine all Freund angenreimen Binebe, weit ihr Derg: an einem geroffen Treffbieng; ber felt einiger Beit fich en bet Blabe niebergelaffen batte, une, wah man aus der Folge fiebt, die Weitfithet-best Lattovoles für ben Roillig jit flimmen, unb Aufruhr gegen ble. Parriven augus geboleht, und eben in blefet Abfidte bie Berflarung bee Welberfie then Landquies Beimelich beforvett harre. Emin verlies bie Lagb, und eile thaf Datie; Ditteelles abre Cora jebninem Auftand, ber ein Beweite wir bee Pefrigteit ihrer Liebe, und igfeid bon ihrer Schwadheit war. Diefe Babrnebeitung Worberte bes Baters Eid. Berther nohm Die Bechnfan Mis Tomber ju ficht und Roger technetered fich mech mad ibres Chibinbung jum Bind, mit bent Deft ihrer Sand, Batel Meis Mindes in febres allein, fie fcblug in biefes Lage fringe Mithiga effett Sairtiffert aus, und woulde ihrem ? \* \* fied Melben. Um affo feten Antid aungenvelden, bojab and eb 2 ma! gin Dara Windelen ; vie Aummbrung bein Glofet ibri tes Geldes zu feiff Mantete; witmbaba wares taten Entidule Billifleren beir Bufficett bei Unathallerir ens, ibre Che Dura elle gefte giftaffiged Galit ju belligest. Et geinge fie nach Parte ift ein abgelegefich Galit, ein er fie ninralle Attende befriebt. Wie feben bur Arbeite burg gaftnithurer fie har batt Gelogien bill fie erfußeit. Bet gegidabrer Benraht bevotte Bellegen tinb Rind Bit und Big erftere um (gogsenhaus ritauft; fiet Minist felbit sint fill knoon zu aberzeigen, in ihr Jinnter,

Ber ofte Berthier batte ihr eine folde Entwidelung vorause gefant; ibre Liebe aber batte fle taub gegen jeben Rath geo Bon nun an batte bas fanfte, weichbergige Beib weiter tein Befühl, als für blutige Rade; fie brangt fich in Gefeibte, um ben Erentofen felbft ju ermorben; in einem berfelben wird forem Rinde auf iferem Arme burd einen Schul Des Baters Die Schulter gerichmettert. Gie bort enblich, bağ er nad bem Schweizerblutbabe fic unter ben Befangenen befinde, bringt in bas Befangnif ein, um ibm and ba ben Lobn mit ihrer Sanb ju geben. Allein, bie Stimme ihres Brubers, Theobor, eines Mitgefangenen. bringt fie fo auffer Saffung, baf fie als ohnmachtig berausgetragen wird. Gie befindet fich brom Erwacherr in ben Sans ben guten, theilnehmenber Bether, beren familiengefchichte micht minder ichanderhaft ift. Gine berfelben, Babet, begleis tet ihren Dann in mannlicher Rleibung in Die Bendee. und Bara, von aller Belt verlaffen, lagt fic bereden, ein Gleis das ju thun, und balt fich in verschiedenen Befechten fo brab. Daß fie jum Dauptmann ernannt wird. Gie erobert ben Barn ibres 2 +\*, den ungefchworne Driefter als wundertha-Die im Movaliftenbeere berumtrugen, und lagt ibn verbrennen. Bie burdlucht mit ihrem untergebenen Corps Die Ruinen ibres materlichen und ber benachbarten Schloffer, und ftont in einem umerirbifden Gewolbe auf einen bewaffneten Saufen, beffen überbleibender Anfahrer ihr Bruder Theobor ift, den ihre Bolbaten bem Gefete nach binben, ohne baf fie es wagt, ibn Ingaubieten. Die felbit aber wird ichwer verwunder, finft in Ohnmacht, mabrend ber man, ben Auffuchung ibrer Bunde. in Gefclecht entbeckt. Schumroth alfo bittet fie um ihren Abfrited, ben fie ebrenvoll erbalt. In dem Inwerften Diefes Bemblbes lag eine fterbende Erau mit einem fie überlebenben Rinbe: Das war Wittme und Gobn bes 2 \*\*, Die biefer ben feinem Tode Theodoren empfablen batte, und die blefer nunniebr, oll er jur Befangenfchaft abgeführt wirb, feiner Schmes Ber, bie Leiche jum Begraffnis, und ben Gohn jur Ergiebung übergiebt. Die Mushbung biefer fugen Pflicht erbalt in ibr Die Luft gu leben. Gie boute fich auf vaterlichem Boben Sutte und Barren, und lebt bier burftig, und ihrer Pflicht, ben tleis nen Sippoint au ergieben, getren; fie überrechnet in Webanfen, wie wiel Freunde und Liebe fie in zwey Jahren (bie Gefchichte fallt in die Sabre 1790 und 93) auf eine fcmerzbafte Mer venigren. Ream affein tift noch ubrig, von beffen Tobe

le leine Gewißbeit Bat. Lind fiebe, auch ben findet fie wie bes auch et mar bieber gemanbert, theile um feine abne-Rannte Butte wieber ju erbauen, cheife um am Grabe feines brankebigen Brokvaters Gots um fernern Duth angufleben. Diet ftoft er olfo ju feiner unanelprechtichen Rreude auf feine eliebte Sara, immer noch mit ben namlichen Befinnungen er ftanbhafteften Liebe. Dier frund es in bes Berf. Gewalt, en Roman jut Bufriebenheie ber Eufer, die fich freuen, gute Renfchen endlich gludilch ju feben, ju folichen, wenn et bie rlaffene Garn in bie offenen Arme ihres treuen Rogets geerfen hatte: allein, er muß noch auf einen britten Theil que fchnitten baben; benn er laft zum Colug bes gegenwarte in Rogera wom Blig getroffen ju ben Sugen feiner Gara nfinten, und bamit wird es boch mobi feis Wemenben nicht. beff follen. Die Befdichte ift febr angiebend und rubrend. ib gewinnt burch Ginwebung wirflich geschener Borfalle ven Grab von Babricheinlichfeit, wenn gicht bas allgu aftere manhafte Bieberfinden verlorner Diefanen unter einer fo ofen Denichenmaffe, gu febr beit Stembel ber Erbichtung ige, und bem Befer baren esminerte, bal er einen Roman 🧎 ลาการมหาวันสุดท้าง 👝 เพราะได้เกาะเรื่องให้การใช้เกา

Qw.

inbardifche Gemalbe, Fiftorifch romanifch begibeis ter von Schlenkert. Erfter Thell. Leipzig, 1796, in der höferschen Buchhandlung, 1 Alph. 52, 23. in 8. 1 MR. 16 2.

hne sogleich bestimme angeben welkaum, aus welchem bil ihen Werte unter den uleier, welche mit ohber die Godine der Langebarden, bestigen, der Borlidan Faden seiner ichtung ausgevonnnen, und angerethet habe, scheint und ihrest ist diesen Erzählungen und Diatogen würtlicher Geschreststistigen gud gewöhlte und gweisnerzu lenn: Ander deserfossisten sie einer duch für Phantasti und Gefühlt eidurbe idem Darfürlung siede Weschicht für solcht Leser unter ernder zu under dem Arstulung siedige Weschichte für solcht Leser unter ernder zu under den und an die grandlichen such sieden keiner die Elen und an die grandlichen spätern Weschrieft vieles Geststandes, an Vanerti, Gaillard, n.a. halten. Als Wert

ber darstellenden Amel beimantet, gehört inim sooht steller sisterische Roman nicht zu ben vorzänlichstens aber dach and vicht zu den fehlechtesten. Mem kann dem Berf. nicht die Gabe zunz absprechen, seinen Grünsstauben Berf. nicht die Gabe zunz absprechen, beinen Grünsstaub zu beleben, und er har sie in einigen Stantidenn; die folch einer Bearbeitung vorzuglich fahre ward zu absieben bei folch einer Bearbeitung vorzuglich fahre von zu absiebeit der herrichen, die sich vorzuglich fahre sieben zu absiebeit der herrichten parhanden, die sich vorzuglich und bei der bei die eine Beginnungen und der Besteller in bestähle wildig angenwessens vorzuglichen Bussisse und Gefühle wildig angenwessens Sprache, doch nicht aus verstert. Rebrigend umfast tiefer erste Theil die erste Periode der langobärdisten Geschiche vom Inhre is 7, die 7,4.

3.

Brang Beldenberg; eine leceute für Boliuftlinge. Breslau, Hirfiberg und tiffa in Subpreußen, ben Korn p. a. 1796. 326 G. S. 1 Mg.

Die Absicht des Berf., burch ein anschanliches Benfpiel wet ben.fchlemmen golgen ber Boffuft ju marien, ift lobensmire big; auch ift bie Ausführung in ginigen Ruckfichten nicht übel; manigftens bat fich ber Bert, bapor, gefrüter, ju ftorbe garben Bu mablen; ber leicht in großer Menge ju erwartenden fcbie bfrigen und eckelhaften Schnen giebte fun wenige, und biefe wenigen find mie jubildem Dinfel gezeichnet ; aber bas Bud bat, feiner Ratur nach, bas mit vielen aboligben gemein, bag. ein grafer Theil ber barin bargeftellten Cornen aus bem Univerfilatsieben benechtemmert ift : bir abbigent Ocenen abet aus Sanitientitale anderhabenifing, unserwelfen nur wenige durch Originalität bervorfteihen. Hinch friben bas Susereffe gang naturlich burch ben Charatter bes Beloen, wenn mas einen Witting:fornennen tann; ber nicht einmal als foldes viel Auszeichnendes ber. Dieß ist indeffen eber zu loben, als 34 tabeln : benn ebeir but d ben Umftand, daß alles gang naturlic aunebt, und nichts übererieben wird, lann es ben ber großes Etaffe junges Leute, benets ber Ef. stattle ju merben wunfche ben beabsichtigten Zweit erreichen, weust es ihnen anders nad ju rechter Beit, bit. ehr noch gang alles mernifiche Befühl is ihnen vertigt ift, in die Banbe fomant.

> Dr. , Zhar

ber Mober Deutschland, 1796: 93 Bogen. 8.

Sauteine', größtenthelle imgindtige, Begebenheiten auf Bieumpfir Weise erzählte fein bier zu einem Romane un einand ir hereshet, beit niemande für auf fletiches Gefühl und dif beichnied Ansverch unschtzaufne Erbei kein wird. Der Afindt ichte Eithe fein zwepten Wand gelltefere, wenn biefer imfall finden follte — Dadung er ja zumätegeführe laffen !' bilder Bilbeimen konven wohl keinen Bepfull Arden.

tomantische Miscellen, von Flouenin Cichhorst.
Enthaltend id Robert und Emilie. 4) Chellinn:
und tiebe. 3) Die Staatsveranderung in Kinnucht: und 1869 den Florent Landet.
Arceben ben Alchtere 1496. 2015 Bogen. 8.

Jiefe Micellen, in melden Gelle etoichtete, theile bistorisch fice, theile bistorischafter and halbmatre Scenen helchittere troen, scheinen it Monney ur veiner Meiners Stigen aufritet find, machabmen zu follen Dong den Com in Muttheile vorzugreifen, ob dies im Allgumeinem zu ihrem ertifeite ober Nachtbeile gereichen kann, ersunert der Rec. r. daß er des Grantbeile gereichen kann, ersunert der Rec. r. daß er des Grantbeile gereichen kann, ersunert der Rec. r. daß er des Grantbeile gereichen kann, ersunert des Ber., inder am unrechten Orte und unreiner sindet, als ben, inder bem unrechte diese vorzuglichern Schriftseller, eigen febre vonnigtens zu wünschen Schriftseller, eigen finde vonnigtens zu wünschen sen, daß der Verf. sieh auf ehand min politischer Segenstände, denen er nicht ganz gesichten zu seyn scheint, lieber nicht einsassen nichte.

patrings Reibebang. Eine Gefchichte zur Untere haffeing für tefer, welche ohne Ritter und Gefpenfrer fertig werben tonnen. Berlin und leipzig, ber Micolal. 1796.412 S. R. 108.4 M.

Freylich gletz es hier frine Thentheuer ber Art, wie fie in unifern leibigen Ritter und Geistergeschichten vollauf zu sinden find; aber hoch ist für die Unterhaltung der Lefer wenig gesotgt. Der Verf. ist ein fo langweiliger Erzähler; und ein so trivialer Genteuzenkramer, daß man sich fast des Gahnene wicht enthalten kann. Erst zegen das Ende der Geschichte zewinnt man ein geringen Interesse fir dieselbe. S. 403 läßt der Bete, einen reichen Schimann eins seiner besten Gibt ter an den helden diese Nomans verschenken, um ihn wit ter an den helden diese Nomans verschenken, um ihn wit seinem Madchen zusammen zu ärzigen. Die Sprache ist zieme butrischen Wedchen zusammen zu ärzigen. Die Sprache ist zieme lich rein; oden ginn alse Unnunk und Schinheit. Dur einige Stellen sind uns aufgefallen; was soll es S. 21, 3, 2 u. n. beißett z., eine Kran, die um sich meis"; Gr 24, 3, 2 u. n. beißett z., eine Kran, die um sich meis"; Gr 24, 3, 2 u. n. beißett z., eine Kran, die um sich Meis"; Gr 24, 3, 2 u. n. fine Spreck, st. vor; G. 23, 3, 3 v. u. siene Geneck, st. vor; G. 23, 3, 3 v. u. siene

Aiche, ober Egyptische Marchen. Mit dem Bildnisse der Alme. 174 S. Brocoter Theil, auch mit dem Titel: König Nemphis, oder das Labgrinch. 167 S. Dritter Theil, m. d. L.: Das Lodtengericht, oder Geschichte der Opramiden von Dspse und Suchis, aber der Isisschieger. 205 S. Leipzig, dep Bengang, 1793: Bierter-Cheil. m. d. L.: Sam und Suph, oder die Nache. Ebend. 1797. 173 S. &.

Mec. mus gesteben, daß er detigleichen Dichtungen nie recht Geschmack bat abgewinnen tonnen. Sep es eines Theils, daß die Mothen der Utwelt, worauf sie gebauet find, vermöge ihrer zu größen Entsernung und dem Wunderbaren und Ueberssinnlichen, das sie begleitet, nur eine geringe Theilnahme ben ihm erregen; oder andern Theils, bas die immer wachsende Urberzeugung der Unwahrheit oder Unwahrscheinlichkeit der dargestellten Thatsachen sein Interesse so sehn sammen wach werden. Gen wenig möchte er auch ihrer naratschen Tendenzinn Won den Ibmees der Regyptier bergenommen, einer gewissen Art Wadechen, welche zum Luxus dieses Landes gehörten, und die, um das Publikum durch ihre Erzählungen, Gesänge und Tänze

bu froffen afen fanglities Erabitung genolden, nuch in fich manderfen Talente " Anfinnd , Moftfirte und barperliche Reise pereinigen mußten. Die Alme Madma, die bier aufreitt, ge-hort gewiß zu ben gnten Erzählerinnen; ihre Grenche ift tein und ungefünftelt, und baben aumuebig und feben. Bus rinige fleine fleden und Unrichtigteigen machee Bleg, rimens inter anbern : 6. 99, 3. 8 v. u. Dame mare beffer mit eis vem für jene Beiten ichichlichern Borte vertaufcht. G. 101, 3. 5 v. u. "Die vorwandten Scharcen" ung beißen; dir permanoter, abjes der dir verrhateaten 26. G. 101, 1. 5 v. u. "paffirsen" ft. giengen. G. 109, 3. 8 v. u. in Summa". 6. 134, 3. 9 "su Eron und Chron," i, f. m. Im erften Theile wird in ber Erzählung, Arbyeria, de Befchichte bes Abrabam und ber Sarab mit eingeflochten. Dey einigen Oceffen ift Ree, auf bie Bermuthung gefallen, is er aber wicht befraftigen tann, ob bas Original vielleicht uglifd fenn mochte? Da bie Gefchichte ber Hime felbit, bie sit bem Gauen verbunden ift, noch nicht ihr Enbe erreicht af : fo haben mir noch eine Follfegung ju erwarten.

Achenblatter, ober ble Marchen aus Norben. Don D. Reinecke. Delites Bandchen. Geiha, ben Perihes, 1796. 12 Bogen in 8. 14 90.

Ben fo gub und unterhaltend geschrieben, mie die zwes voriegehenden. Doch hat Rec. bie zweste Engabeun grober ebergabeliche ein Geschichten, wo sich überall ein Beenst mit kindisthe, und sogar zwischen Braut und Brautum ins hochzeitberte beangt. woch lieber gelesen, als die eitschweisigere erfte.

DI.

eschichte brever Pilger; nach bem Frangofischen. Lubed, in Commission bep Bohn und C. 1796.

)as Teffament eines Baters verpflichtet feine dren Sofine, ten Ungläcklichen, ber es gang abne feine Schuld ift is einen ischen, ber jed gang abne feine Schuld ift is einen ischen, ber jedne Ammaphung und Argennuh Bogithatigkelt. Db g. ubt.

abt, und ein weibliches Wesen, bas mehr auf innere, als aufgere Borguge fiebt, aufgusuchen. Nach mauchen vergeblichen Abentheuern gelingt es jedem, bas Biel seiner Bunfche zu erreichen. — Dieß ist die Fabel dieser kleinen, gut geschriebenen Erzählung, die, ben aller Kurze, durch Mannichsaltigkeit ber Charaftere interessiert.

44.

## Mathematif.

Aphroditographische Fragmente, zur genauern Kenntnis des Planeten Venus, sammt beygesügter Beschreibung des Lilienthalischen aysüsigen Teleskops, mit peaktischen Bemerkungen und Beobachtungen über die Größe der Schöpfung, von D. Johann Hieraumus Schröter, K. Grbr. und Ch. Br. L. Oberamtmanne, d. K. Soc. d. W. zu Göttingen, d. Kais Leop. Ak. d. Natursorscher, d. Kon. Schwed. Ak. d. W., d. Churf. Maynz. zu Erfurt, u. d. Gest. naturs. Freunde zu Berlin Mitgliede. Corresp. der Russische zu Berlin Mitgliede. Corresp. der Russische Kaiserl. Ak. d. W. zu St. Petersburg. 1796. Gedrucke und in Commission bey C. G. Fleckeisen. 280 Quarts., 8 Rupsert, ju den Fragmenten.

Sr. D. A Schröter hat vieles von feinen Beobachtungen und Entbedungen über die Benus mehrern gelehrten Sefellschaften mitgetheilt: so ift es in den Sottingischen gelehrten Anzeigen, den philosophischen Transactionen, den Schriften der Erfurischen Af. d. B. bekannt gemacht worden; meturlich stuckveise und ohne Berbindung. Liehhaber der Naturtenntnis sinden es hier gehörig jusammengestellt, auch mit neuen Bemerkungen.

Die ifte Abebellung betrifft Gebirge und Umwolljung ber Benus. Burft:nebeldhiliche Bieden, mit-Altern Besbachen-

geridaminiens Caffinia nab Bianchiche verglichen: Immer baben solde Fieden sich undentlich undergengt gazeige, in geringer Menge, muhlam zu beobachen: sie mögen wohl nicht, wir des Mondenzselmezuschlag auf des Weltereres eigent Oberfliche besinden, sondern zufählige armorphärische Dieten sein. Diese Umstände zusammensmachen sie niche sehrebienlich, Umwälzung der Neuns aus ihnen hetzulettenz wie auch Auffinen Ustron: esc. erintene hat, Aus der Voratissehung zudaßt bas dr. Schr. einige Ange nach kinanden denkacherte, ein ind dersibe Fierkenstreich sen, sand er doch abngesibe auch die kassnische Ummälzungspeie.

Diefer Abthellung Imenter Abfehnitt berreffe bie gebirgige Ungleichheit. Die Weschachtungen barüber fangen fic nach im 3. 178p au ba Dr. Biete. ben 28. Der. Abends am nordlie berreberen: feinergemichnitche fpitzige Geftolt mabrnahm, aus mit es etwas auffer ber Erffitchiungfanange in ser Machtielen metrat, mie man im Brofen oft benit , Monde mabriginame iber bas fübliche Doen migte nicht feine gewöhnliche Gieftales anberer fiet auf eine Are ing Geficht ; mie en es ben gebrijeben mu: Benbachtunger auf Beit ber großern Digreffionen nod nie mabraensmienen battes flampf, obentundet; auch miene ich füblich in but Nonbfläche ein geng won bemiffben gestentite eller Lichenunge: ber war, nach Anbellebeit beffen, mas wim Monde befannt ift, ein enhobner erhouchreten Theil bed Randes. Den damoligen fcoinbaren Durchmeffer ber Bennt 2 Der, gefeht, ben mabren & sa gropt. Meilen, jede gu: 28 1-14 idifen, berechner Gr. Gar; bie Dobe biefen ertenchieren Bean nist - 4.2 mage. Meilen; freglich mit ben Huficherbeit, an mien angenommenten Größen liege, Fernate Deobadtangen naten ihm Manuegebirge min baufigfan und beimfen im fabi den Theile bes Beieffrpers, wie bad auch berum Monde beate findet. Des füblichen hornes Geftalt andrute fith de pem und demfelben Cage in wenig Reunden fohr anffallenife ben mebrene Sage binpurch erschienen bie Bestaken ber Die er in ohngefahr eben ben Brunben eben fa wiederum, quie Gem Can anvers das verficherte fcom eine timmilgung van Do: 44 Crunden : mehrere won einendel entfernte Benfarbi migen biefer Apt gehen eine Kimmatmibaegeit von an ichte # DR. 59.94 Cec., abig 24 Min. Da. Ofben ber Berne in re Benne, und des Monbre verbaltendich, abagefabr mie bier e Maduternes Bunchmallen Den britten Ablifunte befigige

und erfautete Be. But: bas bieberige; und beantworter Cini wendungen, bie Br. Gerschel ihm gemacht.

Broonte Abtheit. Uebet bes Benus Dunftfreis. beffelben Didte . Sobe , Dammerung , berhontale Gtrablenbrechung. Son por 16: Jahren, als Dr. Schri bie Benus mit einem Drapflifigen achemnatifden Gerneobre au betrachten anfieng, bruchte ibn auf bie Duthmagung eines Dunftereifes benn Mb . und Bunohmen bes Planeten, ber vorzüglich ftarte Abfall Des Lichte vom auffern Rande bis zur Erleuchtungsgrange. und pornehmild an biefer. Beobachtnugen mit bepben Det lebelifchen Teleftoven von 4 und 7 Auf, und mit Schraderis feben von gatha To Buff-unter aften Bergrößerungen bestätigren folimen Abfall; fogar zeigte er fich den 29. Jul. 1793 mit 930maliger Bergrößerung bes 7ffifigen Schraberifchen Teles Boss. Det inverte Abschnitt niebt Entbedungen und ibereim Rimmenbe Besbachennaen ber Morgen - und Abendommes rung ber Wenusaemofbhare von 1790 und 93; wie weit fie fide abor die schrinbase Erleuchtungegrange in der nordlichen Palbengel erftrecte gelegentlich angeftellte Berechnungen bet Onfrechten Sobe einiger in ber Rachtfeite von ben Sannene Brablen noch anfintelbur erteuchteter Danbgebirge. Den To. Miller 1790, Abends um 6 Ubr, erftrechte fic Demmes bung fenfrecht von ber Erleuchningsgrange noch um einen Bo ara bes größten Rreffes 4 Br. 36 DR. 28 B., fo weit fie namm De Erdenbehnern unter bamaligen Huntanben fichter wat. Gine in ber Rachtfolte besbachtete Gebligebobe giebe er erma al geoge. Meilen an. Die vorbin angegelent Erftreffung bet Biginmerung beftarinet fich bard neuere Beobachtungen. De 23, Man 1793 fant fle fic 4'er. 35 DR. 34 8. Dritter Midmitt. Beuere Beobachtungen von 1794, 95, und Jak Miffe über die bertige horizontale Orrabienbrechung. Die Beebachungen biefer Jahre ftelnen bie Ausbehnnn bee Dammerung mertiich anbere gu geben, über 3 Gr. bis 7 Gr. 39 M. 4 8. . Dr. Gor, erinnert, bag er bamais balb Schatten und Refraction gang ober boch größtenthelle burch bie Beabache mnasart abreibaen; auch andre Bergrifeeungen gebraucht. Do bringt er alles im Hebereinftimmung, und finbet 22 Dt. får Dolbichatten . 46 98. 18 Gee. für borizontale Refraction. Diefes nur als Pooten aus frni Gar. Berte; mebreret taut fic ben Untersuchungen, Die fo neu und fein find, ofme prifiere Beitlantigfeit, und auch ebne Bleuren, nicht wolf date

jarfellen. Men Adlud macht eine allemigneitleberfint und Levgleichung der Benus mit andern Meletorpern. Nach ein wm Den. Hofr. Kalfner mitgetheilter Auffieb, aus Beobach ungen die Ausbehnung der Palumerung auf der Benus zu inden.

Or Profeste Schraden, der längere, jest Prof. in tell; dat seit 1792 sich glætlich mit Spillelin zu Mewronis den Leiktvom beschiebt. Er hatte sür Int. Schr. zweisischen Erktvom beschiebt. Er hatte sür Int. Schr. zweisischen Schne, einem von 1985, den andern von 25 Calenderget dien Schne, einem von 1985, den andern von 25 Calenderget dien Schne, des Spilles gebräckt in der Spille gebräckt in Auswechsellus wiesen, wie eine siedere gebräckt weinem achtennigen Robber gesaßt, den mit ein biertamiges Thürnchen geschhrit wird, auf dem sich ein Zimmer sür en Berbachter Erknoet. Auch werden Webdachtungen mit iefem Wertzeuge erzählt? Kinge davon erklutere eine große, maus Zeichnung der Reden im Orfon; inmerhald eines Nesel, das Disterenjen der Redents um Orfon; inmerhald eines Nesel, das Disterenjen der Redents um Orfon; inmerhald eines Nesel, das Disterenjen der Redents um Orfon; inmerhald eines Resel, das Disterenjen der Redents hat ebenfalls eine Beschreifing des Mechanismus eines den ehnfalls eine Beschreifing des Mechanismus eines den gebaret Leicktops ohnweit let, herausgegeben

Attonomisches Jahrbuch für das Jahr 1798, nebst einer Sammlung vom J. E. Rode, Attronom und Mitgliede der Akademie. Berlin, 1796, bey dem Verfasser, und in Commission bev G. A. Lange. Gedr. bey Decker, Kupfert. 8. 1382. 8 26.

Die Samming gebt von 30 — ass Di, enthalt ab Auffade. Gerfebel, Bephachung eines fünstigene Orreis
ns auf dem Barnen, mit Abbildung, auch des deppelten
ns auf dem Barnen, mit Abbildung, auch des deppelten
geges, ab hen Bode's Bemerkungen, denber Rach
der, pou diern schilichen Bephachungen, s.4) Beobach
ngen hen Pinze in Paleum, und den Cafelia in Beanen hen Pinze in Erlangen, Moudefinsternis am
noch Lube. 1765 mit einem 2 Ichabigen acht. Fernrebreit
ertunger, en kunn fich nach dur Afpanomie werig over ger
de minnen. Die Na Deubl n Poldebe im Japonen,
in einem pinchaden, plantenischen Arnie, der ger
de minnen.

ber affirier Antilitte, welche folde Beblachtungen unfldet 7) Br. Can. David, Bebl. ju Prag. 8) Sen. Gerfiners Methibt fitt die Bertichnung ber Lange aus Greins Brobadrungen, : Berbobulld feimnten bie Beiten ber Bufami mentmift aus bem Cintritte und bem Austritte nicht übereini Sind die Unterfdiebe ju groß, ale das fie Bristern der Beob. acheung tonnten jugefdrieben- werben; fo liegt es au Sehlert ber Tafeln. Dr. G. erzählt, was man verfucht, fich bieben m Selfen, und empfiehlt, swiften ben aus Eintrite und Austrite beffimmten Zeiten bas Mittel zu nehmen. 9) Br. Camerer, über Die tagliche Aberration der Beftienen. Bulas jum erften Supplementbande, 190 G. Bergleidung mit Bulere Unterfudung eben bes Wegenstandes Comm, Petrop. T. XI. an, 1739 p. 169. 10) fr. 20urm, Lebrer an ber lat. Coule m Rartingen, Meribigrunterfchiebe mebrever Dete aus bez Bebeckung Jupiters vom Monde am 7. April 1790. Deff. Berechnung ber Storungen Saturns und Jupiters burch den Uranus. 12) Dr. Grembley, aus gange und Schatten breger verticalen Sthe Howrichung ber Sonne und Breite des Outes ber Beebachtung ju finden. Newt; Ar. und Pr. Geom. 55. Den. Er. Zuflofung ift burch anafprifche Mechnung. 13.14) Sr. Oberamtmann Schröter zu Lillenthal, Bedeckung Albebarans vom Monde am 8. Rop: 17942 und andere aftronomifche Nachrichten. 15) Dr. Benry, Churf. Aftr. in Manbeim, Berechtutta bet Meribiamunterichlebe zwilden Batis, Coffel und Danbein, aus Bebeffinie gen Albebarans vom Monde 1719, am 22. April und 1792, am 10. Auguft. Auch Berechnung enderer Beobachtungen. 16) Br. Gr. Drubl, Methode, Die warfliche Gerablenbres dung vermittelft aftronomifder Reife gu finden. 17) Br. Prof. Blugel, Breite eines Orts aus zwo Soben eines Sterns und ber 3wifdenjehr. (8) St. D. Rod ju Danie. affrondin. Webbachennen und Rachfloten. (19) Dr. Book Beebacheinnen, 1794. 20) Brit Lattretes Dethobe, bei Rebler in Der Stellung bee Mittagfefnrebre und Durchaltigen ni finden, and bes Conn. d. T. 1792. Br. Bobe bat fich Berfelben ben einem Mittadsfernrobre bes Ben. Erbmirfchalls s. Sabn ju Remplin bellent. '2's ) Etwas fiber bir Decimalibellung des Quadeanern. St: Gebride, Drof: der Dave ifte Dath. gu Schwerin, fibenete ber Rin: Me. b. 23. 6744 im Bene, ein Manuferipe, bas er Sen feiner Lage uicht vollen. den tonnie. Es mitblelt Dottingentafeln von a ... 1000; bie

n Benganne ille Afgonemetriffian Linius feich fam. Athere Remelu nichig find bis gur es Dignicat; baun webere berechnete Binus und Langenen jur Oundentheile Des Inadramen und beten Sundereibeile. Dr. Diode joblige lofein blefer Urt vollendens fund aber nicht Duse geftug, nd id viele Suffvienigteiten bemiber Andgube auf einner Ro. me ; bemerft auch, daß diefe Benderling Unbequertischfeiten ip fo wielen bieberigen Einrichtungen baben wurde, Dieffich le auf fechigtheflige Cintheilung grunden. Tafelie. 1. Cede arbeilige Cinitieffenig bes Quabratiten in funberthedigt ju lemennettais de :: Pimus und Tattgenten füt Stribetrebeile s Quabranten und Balften jebes Dunberetheils, Mis Laga. thmen bagn. 22) Dr. Erbmarichall v. Sabn über bie Urden ber Lichtabrogchelung peranberlicher Sterne. Genitht Gegegees Worapstelung, bie Ercht beftebe bine Dies bit. Die itt berradnichen Abflanben einander folgen. Bet h burd itgend eine Urfache bie Einbrude der eingetnen Litht efteben fcnetter ober langfeliger fach einander gemacht: foreften bem leuchtenben Rote et er demittet boer betflert ant Giange. Dergleichen Ufffie l'ebante unter anbern eigne Berbegung bes Sterns fenn; fches Dr. w. S. weiter auseinanberfest. 23) Sr. D. M. debier, the fibet Dammerung ber Mondes - und Benus? nofobaren. 24) Bladrichten vom Den. la Lande. 25) tr bes fichtfaren Bleinften Bichte som Algot für ben Bertitie en Meriblan, 1796 - 98: Die Deriobe ift 2 Lage 20 1 49 M. 1 G. angenommen, Die Nechnung nach Safein Affret bes Bin. la Lande geftiget. C. d. T. 1791. 3 Affresemifiche Nachrichten aus Stiefen. Dr. Prebiger lallet at Schweim fant bie Dolfibe ju Cleve se Gr. 45 prof. Schaffer in Rief lieferte ein 7fug. icher , and bem Objettivfieget von ber Gate; baf ben Imaliger Bergrößerung ber Dianeten bus Bild noch befries end fratt fen, fut 320 Thater Solftein: Cour. Or. Gr. chof melber, es fer ju Condon eine Rabrit Beithalter burch ebetaf Betet es Butmeen. Ein gweyfonthiger ganger Rreis

त्रम् । इत् । व्यक्ति । व्यक्ति

Afterstomische Tasein zur Bestimmung der Zeit aus der beobachteten gleichen, obwohl unbekannten Höhe zweyer Fixsterne. Vorzüglich zum Nurzen der Schiffsahrt, berechnet von Julius Augest Kock, M. D., Astronom und Mitgliede der naturforsch. Gel. zu Danzig. Berlin und Strallund, bey Lange. 1797. 142 Octavi. Mit noch einem Litel, weither die Lasein als einen Anhang zu Babens Jahrebuche für 1799 angiebt.

Zafeln für bren und zwanzig Paar Geerne, jedes Paar fa perbunden , daß beube Sterne bennabe gleiche Abmeidung ein nerlen Art haben; aber febr unterfchiedne Rectafcenfion, folge lich fimmer auf entgegengefehren Ceiten des Deridians find; wenn man alfo bes oftlichen Bobe nimmt : fo ift der westliche noch haber, und man bat Beit, indem er fich fentt, die Sobe an ibm au nehmen, bie man fur; juvor beym oftlichen gefun-Den batte. Drepfig Cafeln, jebe fur ein Daar Sterne, ges ben fo, welche Beites ju Dangig ift, am erften Tage jebes bet. Stabre 1797 - 1860, menn biefe Sterne gleiche Boben faben. Die Soben find o Gr. 20; 35; 45; 50; 55; 581 60. Die XXXI. Eafel lebrt Dangiger Beitepoche auf anbre Dittagetreile bringen. XXXII. Boreilung ber Firfferne in Rudfide auf mittlere Sonnengeit nach Monaten und Lagen. Sen Deobachtungen nothig, bie nicht ben erften Tag bes Sabe res angestellt werben. XXXIII. Ohngefabre Beit ber gleis den Sobe affer berechneten Sternpaare fur ben erften Zag eines jeben Monats. XXXIV. Bergeichniß ber berechneten Sterne. Sen. Dr. R. Arbeit ift fur Seefahrenbet giebt bie Beit fo genau, ale biefelben fie nothig haben. Er wollte noch Safein für Aberration, Mutatiott und Praceffion bepfagen : fand ober, bag ben ben meiften von ihm gemablten Sternen, ble auf 1860 reducirte Declinationen und Rectafcenfionen menigftens auf 20 - 25 Sec. ungewiß maren, theils megen eige ner noch nicht genau befannten Bewegung ber Sterne, theils wegen Unguverlaßigfeiten auch ber beften Sternvergeichniffe. Diefe Ungewißbeit betrug in ber Beit, Die Dr. R. angeben wollte, nicht feiten 3-4 Gerunden; and mat die Berechnung

Becende migewiß. Seine Tafein sind ind mobif um eine Becunde ungewiß. Seine Tafein sind also nur sider, wenn nan die Zeit nicht geisute. As will 3 - 6 Bec. verlange. Er lehrt ihren Gebrauch, das ift für den Schiffer julanglich, er Mintenis der Theorie, auf welche sich die Verechnung runder, für entbeheits halt.

HO.

# Mainriebre und Naturgefchichte.

peidopterologische Unfangsgrunde, zum Gebrauch angehenber Schmetterlingssammter, von Ch. Ind. Bejofd, mie 2 Kupfertageln. Coburg, ben Apl. 1796. 8. 206 S. 22 ge.

Der Verk, der schon aus Scriba's Bepteten rubmilde ifanne ilt, ift Holadvotat in Rambild. Er midmet diese Schrift nur der Lepidagerotogie, und hebandelt diese Wissen hase ihr packter Sachsenning. Pach einer voraugeschicke n Kinkeitung theilt er seinen Vorusg in 4 Abichniete.

i), allgemeine Beichreibung ber Schmetretlinge. Dichth 16 meremurbig ift , ift bem gefdichten Berf, entgangen. . . at jugleich felbft unterfucht, und auf biefem Wege manche ntbedungen gemacht; ob mobl auch manchmal ein wenig ronger terhelle gefällt: Go ift er g. C. geneigt, Die Subse iewer miche von Bertjenge bes Gehote fit halten ; mid befolit we betwegen, well viele im Rubeffand ibre Cabifbenet plogten; und in eine Lage fehten, die jum Riechen und Di in midte Begnem feb : Wer giaubt, fie fepen ihnen Das, fogs modipteris die Halteren fenen, fie fen Alug im Gleichges fit fu balten, und: benfeiben gu birigiren. 200ein wogif effennfie eisbanin ben Aprecip? a Finis fegundures mag 18 mobl fenn, als wie die Bogel Mope, Bate, Schwang. ich jur Direktion ihres Klugs bu gebrauchen wiffen; allein immee finis primarius. Rec. ift gang auf Schneibens beite, und fann die Benlegung der Subiborger im Rubeffand the ale eine Widerlegung ber Deingug por das Gebor anhen! ber Ruhenand ift gleichlam der Schlaf, to welchem ich ble Chine tuben! werden fie barinnen geffort: fo tres 17. 2. D. B. XXX, B. 2. St. Vis Seft.

ten bie Sobiboener fogieich berger und lamen. Bann ber Tagichmetterling figet: fo ftreckt er feine Fubiborner in die Sobe, macht damit allerlep Bewegungen, ohne zu fliegen.

Bichtiger ift bie Untersuchung bes Rumpfe bes Pap. Urticae, welchet auch vergrößert abgebildet ift. Er beftebt aus 3 Cruden, welche febr genau jufammenfchließen; aber permittelft bautiger Salfe fich aus einander gieben loffen : bas erfte ift amifchen bem Ropf und bem zwepten Stud, an ibm find unten die 2 Borderfuße befindlich, und ift fcmal und furg. Das gwepte ift' bas größte Stuck, an bemfelben find Die 2 Borberflugel mit einer an ber Burgel barfiber liegenden Ramelle und die a Mittelfuße angegliebert. Das britte, weis des der D. einen Ring nehnt, ift wieber fleinet, und bat an fic bie 2 Binterflugel und 2 Binterfufe. Das erfte Stack nennt ber Betf. ben Sals : bas zwepte und britte Stud den Zumpf. Diefe 3 Stude wirb man an ben meiften Inferten febr beutlich bemerten, an manden besonbers ben erften Theil Achthar abgefondert , g. E. an den Coleopteris L. und am bern : an manchen groar abgefondert, aber boch feft an beit folgenben Theil angefchloffen , an verschiedenen nur burch eine Math, ober ale ein Bulft fichtbar. Dan tonnte biefe Theile . gar bequem gu einer Gintheilung ber Jufetten gebrauchen: Ingwischen feben wir bier, bag auch fcon in ber Raupe alles zu bem Bolltommenen ba ift, bann was find bie 3 er-Ren Ringe ber Raupe, an welchen bie 3 Paar Suge fteben, anders. als eben biefer Rumpf?

- 2) Bon Erzeugung und Verwandlung der Schmetter linge: Auch ein wichtiger Abschnitt, worinnen sehr gute Bewerkungen portommen, da der Verf. aller Orten sich als Selbstbeobachter beweiser. Bann er aber pungeben scheint, die sentacula seven Verthelbigungswerkseuge: so glaubt dagegen Rec., daß das nur Nebenzwert sen, und daßer nicht irre, wann er sie vor Absonderungsgesäße halte: die Larve des P. Machaon und ph. vinula hat er ihre tentacula auch ohne Storung hervorstogen gesehen.
- 3) Bon Erziehung und bem Fang ber Schmetterlinge für Naturaliensammlungen, und von beren Ausbewahrung: Sehr viel Gutes, welches bem Liebhaber umentbehrlich ift, jumal zur Erhaltung ber Puppen, wann seine Dube, fie gefüttert zu haben, nicht vergeblich fen foll. Eben so wich-

thy muß auch bie Art feine Somercelinge aufundemabrene fenn: ber Berf, gebraucht bazu die kleinen Glasfaftchen, auwelchen auch die Geitenwande Gtas find.

4) Bon dem Spftem. Bepde das Linneifthe und Fabrigife Spftem werden bier Beygebracht.

Øg.

Monographia Bombyliorum Bohemiae iconinibus illustrata, suctore Joh. Christiano Minkan, Med. D. Pragae, apud Herrl. 1796. 8. 60 S. 16 gg.

Monographien find immer fcabbar, mann det Monograph ins nichte mit fremben , fondern eigenen Augen gefebenes, uf das genaufte untersuchtes, wohl gepruftes, in der Dasursprache erfahren, deutlich und nach allen Theilen, und in idit oberfiachlich vorträgt. Eine folde Monographie glaubt K. in der gegenmartigen ju finden. Buerft fubrt ber Derf. ie Charactores generis Bombylit an, wie sie von Linne jabricius, Scopoli und andern find gegeben morben, in reichen Studen fie von einander abgeben, ober nneichele nb. Dierauf jeichnet er fie, fomobl mas den Characterem araralem ale ben Secundarium F. betrifft, pady feiner eienen Unterfudung; berichtiget manches, und febet esiburd rgraferte Abbilbungen ber Theile in ein naberes Bicht. Den in Augen bemerkt er, was faft ben allen Dipteris Lo angroffen wieb, bas fie ben ben Dannchen auf bar Stirne ut nabe bepfammen, bey ben Beibchen aber entfernter won nander liegen. Ben ben Jaffen bestimmt er auger Dem wohnlichen, bem Schenfel, Schienbein und Sugblatt, noch Slieder, und nengt bas eine, welches bicht am Reper h. befindet, capitulum; bas andere und viel tleihere aver. ifichen Diefem und bem Schenkel, condyfter.

Wie die generische Beschreibung sehr genan ift: so ift, auch ber den Arten, woben jugleich die Größe, der Ort. 8 Aufenthalts, und die Zeit der Erscheinung nicht vergese i worden. Rur die Metamorphose blieb ihm, wie andern d verborgen. Noch giebt er in dem Borbericht Rechensisch, dußer bep einigen schant gemachten die spriftigen

Munien maiter, moditie, miniot, mittinat gefindert, unde neua eingeführe, auch daß er diejenigen, welche schon abgebilet ber gewesen, aufs neue abbilden lassen, well sie ihm nicht getreu genug geschienen; welches bevoes aber Rec. nicht ansers als billigen muß, indem jene Ramen ben der großen. Aehnlicheit mehrerer Arten in der Größe nichts characterfosische hoben, und eine bessere Abbildung nie überstüßig ist.

Dier find also ta Arten, welche von dem Verf. selbst gesunden, beschrieben, und pur abgebtivet worden: Bomby-lias discolor. (B. medius L.) Concolor (et unterscheider sich non dem vorigen durch seine völlig gelde Kerpersarbe, da der erste zweizeilen Farben hat; soust ader ihm sehr abnlich ist.) pictus (der Verf ziehet zu diesem den Panzerischen B. pictus; obgleich der seinige von diesem verschieden zu sepn. stiden nur vot ein verstonenes Eremplar.) Sinuatus (B. masor L.) undatus, undius, (vielleicht des Schaeff. ic. t. 16. s.) venosus (B. minor L.) cinerascens, suphureus (an scooli B. minor aus mindrus?) canescens (B. elungatus Ross.) Maurus (siehzu wird de Villers Asilus dombylius angesübrt, obgleich verselde sagt: facies statunaque Bombylii, rostrum et anternae verd Assi.) pullcarine.

Ct.

Kurze Beschreibung der gesährlichsten Gisteflanzen für Kinder und Ungelehrten. Erstes Heft mit. neun Kupferstichen, von J. H. Dinter, Presiden Biger zu Rathenau. Brandenburg, in ber Leicheschen Buchhandlung. 1796. 8 %.

Es ift ju munichen, das der Berf. diefer tleinen Schrift feie ne gute Absicht erreichen moge, die Jugend frühzeitig gegen den unvorsichtigen Gebrauch giftiget Gewächse ju warnen. Es follen ju diefem Gebrauch argenwärtige Beschreibungen und Rupfer auf Pappe getlebt, und in Schulen aufgehänge werben. Erstere find ganz erträglich und verftändlich; and die Warnungsregeln im allgemeinen sind zu empfehen; aber mit ben Rupfern ift es ein woulg arg. Waren sie bach nur

wie in bem vam Berf, chieren Bederifchen Rach und milisbuchein in Salg geschnitten! In bofanische Genausgit ift gar nicht zu benten, wenn nur ber habituelle Charatet bester vorgestellt murbe. Tamon laudapda voluntag, r. Dunter erhietet sich zu aufgetrockneten Exemplaren. Der treist davon wird nicht viel betragen, nad wir rathen eher diesen. Auf den neun Aupferstichen stehen folgende/Naeen: die Wolfstirsche, der kleine Schierling, der Stechnsell, das Bissentpaux, ber rathgesteckte. Schierling, der bafferschiering, das Rapelleufraut, die Perbstieitose, der the Fingerbuth.

HI,

## Haushaltungswissenschaft.

Jermisches Auffage aber die Bienengucht, von J. C. B. Rottim, Paftor Prim, in Reubrastbenburg. Neuftrelis, ben bem Hafbuchfanbler Mitchaelis. 1796. in 8. 198 S. 7 88.

Dieß ist die erste Schrift, womit den Werf, wan Abenemvefen rühmlich im Publikum auftritt. Mehvere vermische Auffärzt hat denfethe schon in den-nürzlichem. Bepreide in put den neuen Greelingischem Anwigen geliefert, die ich in den Berkinen Intelligenschlässern eingerückenurden, me die Quelle zu neuten, dieß gab such Beranfassung, den lerf, in Berlin zu suchen; den man aber nie gesunden how ir würde, wenn er nicht endlich die Aufforderung in dem sichnanveiger gelesen, und kie selbente ganz und gründlich werdelt zu werden, und dieß selb Ren Benhaben sehn.

Die seine Das Parurtheil, indes dien Bienemdeke sein duche nicht naugren, findet inne Piendisse, wie in obgedachten Beprrägen und Bevliener Incollegenslättern flehet, durch ein Bestoleh festritten. anne ber anderer Orter auch siede Berfriele sedoch nur ainzell, orfläder, (mochen der Verf. selbst. I. eins und zweben Itoden aus dem B. I. anfähruse dachsten nick so pestend wie as kinige, ilt zumeihängung prur in ner Anne, meider Indisfebt, und buber folde Bellen auch baju von ben Bienen fores faltig, wenigftens auf 3 - 4 bet gar feft antiebenden Daute ausgereiniget werben, mithin fin barauf folgenben Sommet naturlich gut zur Brut taugen,) fo muß boch furs Migemeine'bber fat Stande von vielen Stocken angenommen weiden, bag die Erneuerung alle 3 - 4 Johre fichrer und autraglither fen, und bas um fo mehr, ba gar viele nach jener Art geben Stocke gegen einen gur Kortpftanjung untache tig gefunden , wenn auch znweilen fich einer ober ber anbre phit Erneuerung jum Schwarmen tuchtig jeigte; benn nicht in bile Brutzellen tommt Bonig: mare aber biefes, bann murbe Die Reinigung aller Brutzellen leichter. Daber will es uns auch nicht bestimmt genug fdeinen, wenn man eine seine Kalle aufe Allgemeine bauet, und bagn geborten biefe C. 19., ba fic ber Berf. auf mehrerer obnbenannte wie er lagt - berufen fonnte: schabe, daß ers nicht that; wiewohl man immer erft 50 gegen 50, nicht 10 gegen 100 baben mus, um Rugen im Gleichgewichte zu erhalten. Genug, bağ herr Paftor Rortum (E, 17.) jugiebt, daß fein Sted vom gten bie gum itten Jahre nicht niehr gefchmarmet, und er in ber folge aus jeder Zeile's verschiedene Saute feparfret babe. Baturlich fann ber Stock nun wieber eber ichweltmen; nicht fowohl well ber Stock theiner ward. denn er fcwarmte ja auch in dem Bten Jahre, wo er groß for armelen : fanbern weit bet Stock mehr genbthiget war, febt, ben mentierm Raume in beit Ober- und Dietelecten, die durch honig reiner geworden, und fo wieder mehr von Sauteit anegefegt werben tonnten, Brut anguleben, wo fie nun beffer gerath.

Corechnet det Merf. nach, das in 12 Jahren 76 Saute sein nichten, weine in einem Jahre nur 6 mal gebrütet würde. Düher nung nian dem Berf. und allen benen, die annelide Einwähle zur Behaupenng der Unschählichkeit annehmen walten, hur Friefe weraussesten: daß die von den Bienen und vieler Bonnthung soon übrig gelassenn a Bruthaue oder Larvien wir filte, die fie darin lassen mußten, da ihnen die ubrigen will publieler schon Arbeit genung gemacht haben. Wolfen macht man aber den Bienen diese mehrere Arbeit, da wir wissen, wie wir durch Erneuerung der Tastin, (seys nun in Spihnerischen Kieden durch Wegschneibung der alten Lassell im Frühjahne, oder durch Wegschneibung einiger Unweilen im Frühjahne, oder durch Wegschneibung einiger Unweilen.

ise im Serbste, in Salbibebon; ihnen die alten Zellen leichter nd daben zu unserm größern Wachsgewinnste — der eind jampfache in der Bienenzucht ist — wegbringen können? s ließe fich noch vieles harüber sprechen; aber der Raum eier Beceusion verbietet es; also zum weitern.

- S. 27 33. Wie viels Bienenstöcke können an nem Orte mit Mugen gebalten werden? Dies muß an nur auf Gegenden einschränken, wo volle Nahrung von über, mittler nud spater Zeit vorhanden ift: außerdem kannich in mittlern Jahren ein Ort mit 10 Stocken, so gut wie it 100, übersetz, seyn, wenn in guten Jahren boch 20 juma zestande gelangten.
- 6. 33 43: "Neber Anlegung eines gemeinschafts ben Bienenstandes" Dieß billigen wir burchaus, unb nech von jeher aus Uebetzeugung eben so.
- 3. 43. "Ueber die Magazinbienenzuche." Um. ndlich tann fich bier Dec. nicht auslaffen, er verweifet bas r auf Ramdobrs Schrift vom Magazindienenstande. fte und zwehte (unveranderte) Auflage, und verfichert. B er felbft nur bie Dagaginbienengucht fur bie befte balte. ische man aus so wenigen Salbwohnungen besiehen läßt. i bes Barf, & Jahre lang gefdmarmter Stod mar; bode ns fel gether, und bann mage ja wohl einerlen fenn , ob in dem Grod bas Bachs und Sonig mit Ladenmachung ausichneiben, ober fanimt einem Unter, oder Beyfatte anehmen will. Die allzugroßen Magazine schänden b ichaden ber Bienenundt. Ber 3 gange ober 5 -- 6 balb rbe aufthurmt, und so über Winter fteben laft, ber bat schadliche Magazinblenenzucht, weil wo auch das jungfie llerwoache fprode, und wie altes wird; fo, daß baburdy mibrut entftebt. Da gilt bierben nar, was ber Derf. (G. .) fagt: "Wer kann einem das Recht hierin nach nem Gutdunten, (fo oder anders) zu bandeln. fizeis machen, u. f. f.
- S. 48. steht und sallt bas Angeführte, je wie mans nint und treibt. Denn wer die Kerbbienenzucht schlecht ibt, bet fallt: so auch der welcher die Magazingucht slecht treibt. So lange keine allgemeine Seande find, ken und steigen Privatstande, je wie die Behandlungen

und Jahre find. Doch hat auch hierin jeber bos Recht, fo pher anders zu handeln.

Dof sich die Stocke S. 49. se vermehren, dos man zwiedt sich aus eine bestimmte Ungabt einschränken musse, gilt seiten: sie sordnen sich der der desten Behandung oft seibst ein, wie der Berk auch (S. 56.) seibst richtig anziebt, da oft schlechte Jahre seigen; um so mehr der schlechte ber Psiege, wozu die allzugroße Aord, und Alsenmangainzucht gehöret, die eben so nachtheitig, wie es allzugroße Blondeutenzucht und sogenanger Connenzucht große Blondeutenzucht und sogenanger Connenzucht (große Lagerkörbe) ohne Blenden ist. \*) Küt diese Gegens den wird es daher eben so, wie für allt sathsamer bielben, der ben wird es daher eben so, wie für allt sathsamer bielben, der den verdesser und verhösser, der landüblichen Psiege zu halten, diese nur zu verbesser, und vernünstig einzurichtens sonif sann eine neue Psiegeart (ist se auch voch so gut) durch ungesibte Leute Schaden anrichten.

S. 53. hat der Verk. recht, das ein Magazinstock A. ber w. und b hat, wenn er c, d und e zugesetzt erhalt, nachteilig beschaffen ist; noch nachtheiliger, wo man g, d, q und k zuseht; das beiße ich unvernünstig aufiburmen, wo endlich über kurz oder lang, weder unten sich oben Honig angetrossen wird, und wo das Gebaude unten sich aussieht, und in der Mitte Jaulbrur ist, so, das auch der aröste und dest geschienene Magazinstack eingeben muß. Man geba hem a und b, aber nur c, höchstens e und d zu: so wird rein ver Honig oben sein.

Irig aber ift ber Verf. S. 24. wonn er meint, in den großen Magaginen würden nur ungen zuherordentlich viele Drohnenzellen angeleger. Dies ist nunruweilen so, und les gen die Bienen auch in einkachen Körden oft ganze Casselln oben die unten von Drohnenzellen an, als worüber ich mich oft, und noch beuer wiederholt, im Bepfesn mans cher Kenner, groundert habe.

**€**. 57.

<sup>\*)</sup> Her verbient biefen neuen kehren moht and guneleit zu wers ben, daß siben Martin John in seinem sigenannten neuen Bienenbächt v. I. 1684. burch Mittelgeschofte (Blends Breiter) die Riosbenten zu verkeinern lehrte. Befolge man also alte kehren, menn neue nicht annehmen will; denn große Riosbeuren mit Blenden sind eben das, mas verpröße ketz und wieder verkseinerte Magazine durch intersche sind.

Sirs reminde ber Berf. dang Rocht finben, menn an bi aleich enfanglich ben Salbtaften, ben er obne Schae n abnehmen tonnen, fteben gelaffen batte, um im gur in Jahre einen Ableger ju machen. - In fo reichen Jah. 1, wo ber Berf. in ber bestimmten Zeft fo piele Comarina jolten, und jum Auswurken befingen tonnte, tonnte ich d fcon im iften Jahre ben sten, oft noch ben aten Salbe rb oben megnehmen, icon im andern Ernbiahre einen Salbrb unterfegen, und jur Schmarmgeit Doch einen, und hatte in reichen Wegenden und in gnten Jahren gewollt, auch i aten Abicger machen; wenigstens gaben mir, ba ich bie breren Ableger und Schwarmer nicht wollte, feibft ber atte b ber Ableger in foldbem reichen Jahre jeder einen halb rb oben ab, und überminterten gut. 3d, verachte bas descriten tright, wo es erest nickt nivert; aber mo bas it, mib and en man nicht Beit jum Aufpaffen ber Schmirbat, ba siebe ich die Ableger von. Alles fein mit Maas a Siel.

- S. 59. Allerbings ift die Art Magazinguche mußlam, un Kalten und Minge nicht paffen; das ift aber auch kei-Regelmästige Magazinguche.
- B. 63. eichtig, daß für Weeflendung die Raften me. jer wie Borbe bienen; find Adrbe ba gewöhnlich: fe ege man fie barinnen, und verbeffere nur die Barbat b Klotzbenten gewöhnlich, forthue man ein gleiches mit, u. f. w.
- S. 69. micht bann ber Berf, die beste Leben befonnt, iche Art von Magazingucht man mablem foll, besonders ubrblichen Gegenden; lieber, sagt er, Strobninge, von eicher und eicht gar zu gvoffer Weite, zu mablen. as ist bas recite Biel.

Wenn übrigens ber Berf. S. 66, fagt: doß nicht imir ichmache Bienenftote zu verhiten find: fo redet er eben fichere Bahrbeit, vis esthen der einfachen Jucht auch de zu verbiten ift. ja oft mahr zurifft, wie ben jener, iemand kann die Magazinpflege, am weuigstan die unverinftige, für ein Universalmittel ausgeben.

Das Tobeen ber Bubner mie bem ber Bienen, ju verlichen, will mir nicht, soudenn mur ben Freunden bes Tobe Er s tens paffend scheinen. Refine man einmal den Sabnern, wenn sie fetter und fleischiger wie nothig sind, das Biertet ihnes flettes und Fleisches, was werden sie im kunftigen Jahre für-Ever legen? Aber nehme man den Bienen, wenn sie ein Biertel, ober mehr, überwichtig sind, das mehrere Honig und Wachs, und sehe, ob sie kunftig nicht auch noch hauen, u. s. w.

Der Schluß, S. 67. gefällt mir desto hesser: daß für Wecklenburgische und abnische Gegenden die Aorbbienenzucht passe, indem der Verk daber vorantseht, daß sie auf
eine vernünftige Weite getrieben werde, und auch die Vera
besserung nicht ausschließe, die sie neuern Zeiten erhale
ten.

- S. 67—108. macht den Beichies, und enehalt die Beschichte der Bienenzucht 1793, 1794 und 1795, die man sebem zu tesen empsehlen kann, und ihre Korpsetzung wird würtlich den unläugbaren Rugen haben, welchen sich der Ab. 96. verspricht. In der Geschichte dieser Jahre trifft man manche schone Bemerkungen an, die lehrreich sind; beschieders zeigt S. 84. und 88. an, wie notigi Unterlarge find. S. 89 und 90. beweißt, wie gut es wäre, wenn Salbkörde mit Imischenholbern gebräuchlich wären, die fatt den Zwischenholbern gebräuchlich wären, die fatt den Zwischenholbern gebräuchlich wären, die fatt den Zwischenholbertesen mit Löchern gute Wieglich
- Bas S. 96. von Jehrung in taleen und gelinden Wintern gesingt wird, kann oft umgewandt zufällig zutresten; denn bie ofte Abwechstung der Bitterung ift. an vielem und wenigerm Zehren Schuld. Ein alludanger Binter, wenn 2 Monate lang zu zehren ift, leidet freplich eine Ausnahme. "Gier konnte Swuden Berwahrung in trocknem Sande, wie er es in der neuesten Auslage seiner vortresslichen Bienenschrift \$797: sehret, gute Dienste seisten.
- S. 104, find eine Art Ansthe, welche das Schwarmen verhindern, die um so mehr Beyfall verdienen, als ein gewisser Giffer Gefe nur für 60 Species eine selde Lehre ertheilen wollte,

ite, und doch noch einmal fo großen Dlat, ale fonften Stock bedarf, forberte.

Das der Berf. immer Beisel ftatt Königinn schreibt, ift muthlich mehr Provinzialität, deren Moderprannen nur gweilig zu vertreiben ist. Das dies die Weiselinn der uern, die statt König auch lange schon Königinn schreibsen, ist dem Berf. bekannt; und badurch verdient er Entlidigung.

Umftanblichet durften wir uns über diefes fcone Biebuch nicht auslaffen. Recenfent, der fich nicht infallibel t, wollte indes ben diefen ausgezeichneten Stellen doch in iem Stude den Verf. corrigiren, sondern ihm vielmehr dasjenige aufmerkfam.machen, woruber er nicht mit ihm riep Meinung ift, und wurde feibft feinen Ramen zu unchreiben fich getrauen, wenn es gewöhnlich wate; so aber erzeichnet er sich:

**GD.** 4

offfiandiger Unterricht über die vorzüglichsten Feldpflanzen: Waizen, Korn, Gerste, Haber, Sirse, Fisolen zc. deren Geschichte, Gattungen, Anbau, Wuche, Verwendung, u. a. m. — Prag, in ber herrlischen Buchhandlung. 1796. 3 %.

ecensent zeigt bloß dos Daleyn dieser Schrift an, ohne in eine nabere Zergliederung und Beurtheilung derselben julassen. Dies scheinet ihm überftüßig, weil sie so gar its enthalt, was nicht hier zu Lande jeder angehende Ververe, der nur einmal Zinkens okonomisches Lerikan, Germersten, dauswater, ze ftüchtig durchgeblättert hat, eben so gut jen, und in einer welt bestern Schreibart sollte vortragen könen, und in einer welt bestern Schreibart sollte vortragen könen, und in einer welt bestern Schreibart sollte vortragen köne der Abere abgesendert wird, ist als ein beer Körper abne allen Leben anzuleben; nun ist allzuwohl kannt, daß alle tohte Dinge den Motten und Währmern irerworfen sind; so sind auch die Saamenkerner hiervon abt ausgeschlossen. Die Linse, lagt er, die einst gekocht zo Speise das Saidsal einiger Rationen entschieden,—iremal und alldierveilen Jakob 20; — ist eine unseer ge-

magnischen Selbfrügte. Do in dem Tone, gebts immer fort; nur daß auch am Ende oft gange Reihen ausgesollen find, und gar kein Menschenverstand in den Worten au finden ift. Dein Drucksehler, von denen es hier eben so, wie von den gröhlten Sprachsehlern, wimmelt, find nirgends bei werkt. Es ware auch Schude gewesen um die paar Wogen Papier, die hierauf hatten verwender werden mussen. Wer dies dem Recensenten nicht auss Wort glauben will, der mag dies vielleicht aut gemeinte, aber unverdauliche, eleude Seischreibsel, zur Strafe seines Unglaubens, selbst lesen.

Rf.

# Reitfunst.

Archiv für Rogarzte und Pferbeliebhaber, herausgegeben von Johann David Bufch, der Arznenwissenschaft ordentlichem Professor zu Marburg,
ber Jenasschen naturforschenden Gesellschaft. Shrenmitgliede, und heinrich Daum, Burggräfich Hackenburgschem Stallmeister. Biertes Bandchen. Marburg, in der akademischen Buchhande lung. 1796. 8. 12 98.

Erste Abhandlung. Kurart der Druse oder des Strengels, von Beinrich Daum; der Verf. macht zwischen Druse oder Kropp, und zwischen Strengel nicht den bestimmten Unterschied wie Bouwingshausen in seiner Abhandlung von dem Unterschied der Druse und Strengel, sondern halt Druse, Kehlsucht und Strengel nach Wolfstein für Namen, die einerten Uebel, unter verschiedenen Gangen und Stusen von Besahr, anzeizen. Auch nach Bouwingshausens Meinung und Ersahrung, ist Druse oder Kropp eine den Kinderblattern abnliche Krankheit, welche fast alle Psetde vom ersteu bis vierten Jahr bekommen, und unter Psetden von diesen Jahren ausstellen ist. Jum zwepten Mal bekommen sie selbige nie; hat aber ein Pierd diese Krankheit in jungeren Jahren nicht gehabt: so kann es, wie erwachsene Menschen die Blattern, auch im 10ten Jahre noch die Druse oder Kropp be-

nen. Stengel Angegete entfteht nach Bouwingshausen immerbrucker Ausbunftung; ift uncht austedend, und jedes Pferd biterer bekommen. Und diesem Unterschied Leantheit zufolge, ist auch die Kurart verschieden. Ohne ber zu entschen, fahrt Accensent obiges abstatlich un; t Thierarte, denen die Bouwinghausenschied ungenoch nicht zu Sanden gekommen, darauf ausmertsam icht werden, und eigene Beobachtungen bierber auftellen n. Liedrigens ist die in dieser Abhandlung angegebene irt und ditterisches Berhalten richtig und angemessen.

ste Abh. Ueber das fürstlich Oranienniassaus Gefture Allenburg: find Borfailage gur Berbesseining ver Pfettein biesem Gestütte.

ste Abb. Sendidreiben, nebft eftigen Bemertungen bas britte Bandchen bes Archivs, vom Frenheren von thmb.

4te Abh. Bemerkungen über Joungs Lehrbegriff der retifchen und prattifchen Thierarznepkunbe, umgegebeites, 3. D. Bufch, find ebenfalls vom Trhr. v. Zelleibard.

te Abh. Etwas über ben innerlichen Gebrauch bes is bep Pferben, von Beinrich Daum. Effig in Quan-Pferben innerlich gegeben, ohne mit milberen Mittelnist zu fenn, macht ben diefen Thieren unangenehme wit. Mirkungen. Gewöhnlich sind alle Tranke, welche leiber f. Wirtelmigen. Gewöhnlich find alle Tranke, welche leiber f. kiel Unglud stiftenden Schmiede, begin Kroup und glie Krankheiten den Pferden einglehen, sehr stark mit Effig. Er, und eben ib gewöhnlich regt sich nach dem genoffenen nie ben solchen Pferden Unruhe, Beangstigung, ein har Duls und verschlimmerter Zustund; dies welß Rec. aus ihrung, und fimmt baherd dem Versafter ganz darin ben, nur der Thierarzt; welcher hinrestheinde Ersahrung und inniffe hat, den Estig mit Ruben geben kann und darf.

ibre Abh. Erwas von der Alteften Beschichte der Pferde Pferbeitegucht in Publikum und den beinachborten Landern, wich Egypten und Acadien, von Johann David Michaer Allen, welche fich über die Geschichte des Pferdes gut ven gesucht haben, ist diese vor verlen Jahren herausges mene interessante Abhandlung wohl dernint.

rte 36h. Einige Geobactungen ben 3. D. Bufd, aber eine gludlich operirte Schnengalle am Robtengeleut; über Beilung eines Geschwurs an dem Schlunde, woben zerriffen war, und, welches sehr mertwurdig ist, wieder zuhrilte; und über den Gebrauch des Sublimats ben Murm und Rob, etclere Arantheit wurde dadurch geheilet.

Rieine Schriften vermischten Inhalts, insbesondere in Beziehung auf Pferde und Pferdezucht, von Georg Friedrich Peterssen, Commissar benn Königl. Aurfürstl. Oberhöfmarstallsbepartement. Erstes Heft, mit 3 Kupsern. Sannover, bey den Gebrüdern Jahn. 1796. 8. 14 2.

Dren Briefe machen biefes erfte Seft aus, worfen ber Berf. feine gemachten Bemerfungen auf einer Reife von Sammener burch einen Theil bes Medlenburgifden und ber Prignis nad bem Geftutte ben Reuftadt an der Doffe, mittheilet. Rad einigen Bemerfungen über bie obe Luneburger Deibe, und einer Befchreibung bes Jagbichloffes ju Gobrbe, fomme et was über bas ju Debwien gemefene Bergogl. Decklenburgifte. nun aufgehobene Geftutte vor. Won ben ebemale batu gehorten Pertinentient fagt ber Berfaffer, bag felbige von febr großem Umfange, und ber Acter in 14 Odiage vertheilt gewelen. welche jufammen 200 Laft Ginfall gethan batten, Diefemnas batte leber Schlag über 14 Laft Ausfaat gehabt. Dier ift ber Berfaffer ubel berichtet morben, ober bat auch mifverftan. ben; ein Ochlag von 14 Laft Ausfaat ift nach bes Deflenburgi ichen Birthichaftseinrichtung ein Unbing; es giebt viele Giter in Metlenburg, welche überhaupt nicht fo viel Ausfoat an tultivirten Acter haben, wie biefer eine Schiag halten foll. Der gange superficielle Alacheninbalt aller jum Debevienichen Befrutte gehörten Pertinentien mag hierunter verftanten fenn; aber nicht der eultivirte Acter. Die Beranfassungen warum bas feit mehr als ein Jahrhundert bestandene, fo renomit gewefene Debevienfche Geftatte, leiber aufgehoben werben muste, find mabe und richtig vom Berfaffer angegeben, es find Diefelbigen, wodurch alle Seftatte bernntettommen, und endlich eingeben muffen : namlich wenn felbige von vielleicht fonft guten, aber in Dem Land untoiffenden Leuten Bermaltet

birtifeet wachen. Wer teling Boguff von wahrer Pfericht von Roce, Abei, gutem ober schlecherm Gebaute, ier-woer Bolltommenheiten ber zur Fortpflauzung bestimm-Pferde har, wer die Watur der Thiere nicht fenut, nicht gift fleizu besbachten, noch weniger bep der Berpparung eizen, der fehler mit dem besten Willen, und bann auch beaannenen Kehlern teinen Nuben auf die Zutunft zie-

Wer glaubt als Pferdezüdere und Gestüttebirektor alsechan zu baben, wenn er einen Sengst und Stutte ins bitte koickt und belegen laßt, beyde mogen von Abkunft, von welcher sie wollen, gemistraucht wie sie wollen, der zieuniget mit jeder Deckung den Berfall des Gestüttes, und et dann im Redendingen, in der Lage und zu nassen Weiden, Ursachen davon, wenn gleich hundertjährige Localersahigen bagegent sprechen, und felbst die vielen an demselben e vormals gezogenen nervosen Pserde laut das Gegen-

Was der Verfasser über das angelegte Mecklenburgische bgestütte sast, gehöret ju den frommen Wünschen, ben allen Landgestütten, und ist aussührlicher erörtert in einer Rostock berausgekommenen Abhandlung, über Landgestütsihre Unwendbarkeit und Nugen in Mecklenburg. Bey den m Absichten des Landesherrn und Beyhatse des Kammerzeit muß man das beste hossen; Institute der Art reissen mit der Zeit.

Ber amente Brief enthalt eine qute Beichreibung ber fruetsanftattet ju Reuftadt an der Doffe, fotoohl bes Landfere Erfebrich Dalbeim , ale bes nabe baben liegenben Lande nere Lindenang ift mit Sachkenumiß und Beobachtungse gefdrieben, und wird febem bentenben Pferdeguchter Liebhaber willfommen fepa. Ungerne bat Recenfent beit, bag man ben biefer fo vorniginden Geftuersamftalt, ien feine Roften gesparet werben, noch an jenem alten rurebeil tiebt, namlich daß unter Thieren auch Blutidanenifier, und Begebung berfelben fich burch Bertruptgeber Drupagneion beftrafe; wie leicht mare es ben jener fiale, fich burd Berfuche von Bahrbeit ober Babn ficher Aberneugen, und die Wichtigtvit der Sache verbient es. fere Berfebren beben une bief pro auftoritate aufgebuthet, ft fonft große Manner unferen Belt baben es ibnen nach proden, und biefes in beiligen Gifer auch ben Thieven gepredigte innatheliche Gefes, hat schon vielen Sestitten zu schwert; Dirtensent hat fich hierkber vorschiedentlich in dieset Bibliothet gehüngert, und unter andern Erjahrungen angei sibliothet gehüngert, und unter andern Erjahrungen angei sibliothet, das er seit begnahe 30 Jahren sins and vieleibe Race von Butterhunden habt, ito Barer und Tochter, Mutter und Sohn abstellich mit elklander gepaaret worden, und nicht als fein elhstells sich bie Propagation in ihrem Werth is erredeste sich Immer utehr, und wurde geößer wie die Stommakters wiedi; aber es wurden auch immer uten die bolltonimemten Biidiete zum Forpstungung genommen, hierin wird oft ges post.

Der dritte Brief enthalt besonders die Landgestiteteeinrich tung im Preußischen, ist so wie der vorige lesenswerth, und parüber belehrend. Was über ben zu großen Zwaug im Landgestüttereglement vortommt, stimmt ganz mit Recensentens Melnung überein: es verhalt sich mit Landgestütten, wie mit der handlung, wovon erstere auch als ein Zweig anzusehen Kio, bey gerfem Iwaig tommen beste kummerlich auf, und bitiben nur unter der Frenheit.

Die Bemerfungen über Berter und Begenden find mepiger intereffant; außer über Ludwigsluft, wovon auch die Aupfer find, die andern Derter geben feinen reichhaltigen Anjag bagu.

Anweisung ben Maß ber Pferde zu erkennen, zu verbuten und zu heilen, von Philipp Chabert, Generalbirektor ber Rogangnenschule in Paris, nach
ber britten, auf Befehl bes proviforfichen ausübem
ben Raths gedrucken Ausgabe, aus bem Franzifischen übersest. Leipzig, ben linke, 1796, 8,

Weber unter ben angegebenen Anfricken, worden man den Rog erteinen foll u. kann, noch neuer ben empfohletten Bordengungsinfebelu, wedurch man die Anfredung verbfiete fann, und eben fo wenig unter den zur Dellinig bestelben verordneten Mittelle, bat Recensent neuere, bem erfahrenen denestien Therarze nicht schon befannte Vorschüsse und Gebanten gesunden.

Ab.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Drenfigften Banbes 3meptes Stud

Diebentes Deft.

Sntelligengblatt, No. 17. 1797.

#### Katholische Gottesgelahrheit.

luthentische Aftenftude wegen bem ju Rom thelfs bewiebenen, theils abzuwenden geracheren Rem bandungsurifeil über bas Stantfurt und feipzig. Demonstratio catholica. Frankfurt und feipzig. 1796. 8. 12 Bogen.

teber biefe Altenfluce wied in einer Bufdrift an ben Berger folgende Rachricht ertheilt: "3ch fende Ihnen gwolf teenftite jum Deud u. Berlag, welche gewiß reifend in gang benefchiand Abfat finden werden; weil ihr Innhalt ju interfant fur bie gange theologifche und auch untheologifche Belt Der Dofter Grattler hat die nach Rom abgelaffenen auntidriften bavon an feinen Churfurften, an feinen Orofe mins au Frepfligen, und jum Theile auch nach Gidiffabt eine fandt, welches lettere baben infonders intereffirt mar: id ich einem und andern Freunde tommunigier. Diefe Abfdreff. m nun find authentifch, und ich ftehe Ihnen dafür Birge. per Dottor Grattler tann im Grunde nicht barmiber febr. man folden Attenfinden Dubligitat verfchaffe : benn fie geben ibn menigitens vor allem Bahn einer Reberen fchue in , uber welche er icon mehr als Jahr und Lag, eben aus Mulas biejes Banbels, bennah in gang Deutschland verpricen mar, und melder er jest erft, nach Berbammung et. es worbin fo gefchatten Duchs, mochte um fo freyet für fchula angefeben merben. Doch will man befroegen an bem Dro-27. 2. D. B. XXX. B. 2. St. Vile Stic

zeffe felbft feinen Antheil nehmen, noch bas verbammte Buch baburch vertheibigen. Dur die einfachefte Nachricht von bem Batram ohne alle zugemachte Remarte intereffirt zu viel ben ganzen katholifchen Epistopal, als daß fie nicht publik werben follte."

Das Bud, worauf fich biefe Aftenftude berieben; ift folgendes: Demonftratio catholica, five Ecclefine catholicae sub ratione societatis legatis inaequalis à Iesu Christo Deo Homina institutae genuinum suffema secundum luris Naturae focialis principia accurata methodo explicatum: Milliore Benedicto Stattler, S. S. Theologiae Doctors et Prof. Ord, at Procancellario in Vniversitate Anglipolitana. Sereniff. Elect, Bau. Conf. Eccl. ac Elect. Boic. Acad. Monacenfis Soc. Pappenhemis 1775. - Das erfte Her mitgetheilte Attenftuct ift ein Brief Des D. Statte ter an ben Dapft, unter bem Datum, Munchen ben autes Mantiar 1795. Su biefem Briefe bezeugt ber D. Stattlet zierft feine Untermarfigfeit gegen ben Dapft, und erzähle fobann, mas er feit vierzig Sahren, fowohl als Gelehrter, burd eine Menge von Schriften, als auch feit ben lettern bren Sab ren, als wirklicher geiftlicher sund Cenfurrath in Dennen. fun die katholische Religion und für den beiligen Stubl au Rom geleiftet habe; moben er befonders bemertt, wie er, fat ber einzige unter allen Ratholifen, fich in ben letten Ziabren, mit allen Rraften ber Rantifchen Phitofophie entgegengeftell habe: Kantiana Philosophia, fagt et, ultimus ille Aries. quem Orcus adhibuit ad univer fum Religionis etiam na turalis, maxime autem christianae, aedificium fonditui evertendum, quaeve in Germania nostra tot iam acertimos cultores etiam in catholicis Academils, et multo pluribos in Monasteriis habet, me pene unicum hucusque habais publicum adverlarium, tum in praecipuo opere trium Temalorum, in quo omnes illius articulos enervare Rudais tum in quatuor subsecutis brevioribus opusculis. Hates biefen Bemuhungen, fahtt Stattler fort, habe fic in Bonni den burch bie bortige Muntiatur bie Rachricht, welche aud bis au ben Ohren bes Churfurften durchgebrungen fem verbret tet. bal in wenigen Bochen von Rom aus ein Berbammunigse urtbeil über ibn, wegen vielfachet Regeren, eintreffen werbe. Boburch auch ber Churfurft bewogen worden feb, ibn Buet feinen erften Minifter wiffen ju laffen, bas er fogletch feinen

lithieb. wom Churcheften als geiftlicher ifind aff Cenfurnath clangen folle, indem fouft ber Anrft, menn bas Berbatte ungeurtheil von Rom anienge, genothiget fenn murbe, ibm aus poen Collegien chen infamia auszuftoffen. Diefem Befehl be er auch fogleich geborcht, feine Dimiffion begebre und halten; daben aber boch verlucht, bem Ehirfurffen theils Unmöglichfrit, theils bie Upmahrichrintichteit, bag ein fole is Berdammungsurtheil von Rom aus über ihn ergeben folle Darzuftellen. Unterdeffen babe er fich felbft und jeine Schrife i aufrichtig gepruft ; beb aller binpartheplichfeit abre, bie er ) ben biefem Befchafte pur Regel gemacht, babe er boch bis finden tonnen, das the Berbammungsartheil über ibn grunden tonnte. Broar babe er gebort, man befchutbige iben f er ale ein Reind des appfiplifden Stubis bie Blechte beffele s in vielen feiner Bebaupungen angegriffen babe; allein ne. Schriften besennten toch wohl bas Gionentheil, indem Rete Die Rechte bestanoffolifchen Otubis mamiich vertheb jet, und nur die bin und wieber eingeschlichenen Murmation gerügt habe. Ferner merbe ibm Oduit gegeben, eriba in seinem Bud. Demonstratio catholien. Die Madit des aults circa leges universales mere huntamassicires res pet ad lalutem non necessarias, et mere pariniris disch nae, consensai cuidam generali Episcoporum, expresso, I tacico, antermorfene bien fem aberieine nicht: nur Bereits Mittel ben beutiden, fonbern and von altern Riechenlebert ! gemein angenomithene Behauptung. Drittene meite er dulbigt, daß er inr einet, in beutfcher Oprache abgefaften drift, woring er ban einzig nieglichen Beg, bie beutichen creftanten unt der Latholifden Kirche zu verfeinigen ange ven befliffen gemefen fen, der Birchlichen Bufallibilitat gu einer ienzen gefredt onbes allein er habe in fener Ochtift biefe itore Materia blot auf eine folde Art' aburbanbein gefneht. e fig bieber fchun von ben gelehrteften. Ebedlogen befilmnin goen tep. Bu einer Theologia christiana theoremia babe fic benicht, bie Lebren bed beiligen Rirche auf bab reinffe b grundlichfle derzutenen i waburch aber Einide, Et: ibn nicht brig verftanden, befanders fein borguglichfter Autlager, D. olfgang grolich, Benebiltiner ju Gi. Entrean in Rereburg, veraniaft worden fepen, gegentibn aufjutreten, und i ju beschuldigen , bag er porgugtich bie Lebren de percurb mirrali und de S. S. Enchariftia micht gang nach bem Bintie nheiligen Rirde bargeftellt babe. Blach Let ernfliteften Dit. Db 2' fung . > 4

land frince Copffeen babe er, auffer been bereite ifte fiching eurbaden tognen; was ju irgend einer ungiriden ? fogung Aniest geben fonnte. Uebrigens befiebe er for m artuactig auf feinen Deinungen , das, febald wint fam geigen merbe, wie er ben bet Bahn bet Mabibeit abgen fey) et Pinen Bibler auch bffentifc pu'wibberufen teilug Rand flobe: Unertoffen aber ebnue er fic auf toinerten fo munftellen autricht, ber fo viele Jahre hindurch al Kräfte für die heilige Kirche und für den apokalischen mufaeopfert Bobe, num in feinem After von Mom and ber Regerch vernetheilt weiben follte. And fen meb und feinen Ordinariis, ben Bifchofen von Angebeney m gibt, von ber S. Congregatione lindicit feit bem Jahre 14 the fich juerf von Rom aus mittelge Detfichte gegen fi breitet batten , tegent Etwas fontummigfet murben, we Ro baue vergutworten fonnen. Er biete babe ben! Bater, weun ja Etthas Bibriges gegen ifm in Bion gig fenn foller, ibn wenigftens nicht ungebort gie ver und die Antlegen gegen ihn nicht ber Blimtigten: den fondern feinem jehigen Dobinarins .. bem Di Frebfingen, micgeehrifen, bamie fie von biefem iffin Reconsmortung binmusprachen werben michten.

Das gwepte bier abgebruckte, und man Danchen om ERAR 1795 babirte Aftenftud bat ben Litel: Das influris Demonstrationis eatholicae Roman mill Rongregationem Indicis Juper duabas affertions uguis, quas Cenjuram Romanam ejus Libri p lentenr. In biefer Detlaration lent ber & Ge geff feine Empfindlichteit bariber an ben Tag, bus ! dien fo vieliebrigen und mennlichen Berfechter ber Thebe und bes epostolificen Stuble, uner au Rom einer Keind bes beitigen Stubis angufdmarjen fuche, gable bann fürglich, mas feit bem Jahre : 780 gegen fein Demonstratio catholica, su Mam pargenammen work Der D. Wolfgang Jeolich, Benebittiner at St. fin Regensburg, fen ber erfte gewofen, ber ans fanatifchefte ibn nicht nur in offentlichen Schriften, fonbern auch an burch ben D. Mamachi, bamais Sacretarius S. Com tionis Indiais, angeflagt babe, bag et fenes Buch and gegen den beiligen Brubt gefdeleben babe. Ob mun Acre Schrift bes D. Frelich in Deutschland feinen

funben : fo miffe bod bie Untlage beffetben ber ber Seillage onarigation in Rom mehr Eingang gefunden haben , indem ion damale die Demonstratio catholica von der Congresse m verbammt worden fep. Swar habe ber bamalige Bild in Giditabe, Raimund Graf von Strafoldo, ber bie Dooffratio approbirt, fic des Berfaffers angehommen. Und einem Brief an die Congregation, vom sten Oftober 1720, beten , daß man vor allen Dingen bie unftbfig gefundenen aue ameigen mochte, bamit fic ber Berfaffer befimegen pertworten tonnte. Der Setretgir ber Congregation, D. Man. acht, babe nun im Damen ber Congregation an ben Bifchaf 1 Cichfidt gefdrieben, und fic ertunbiget, ob er ble Itobation lenes Buche als bie feinige anertenne; und bfefem ief babe Mamachi jugleich ein Schreiben in feinem eiges Ramen an ben Bifchof bengelegt, worinn er biefen, we-, bes freundschaftlichen Berhaltniffes, in welchem fie eb-16 gegen einander geftanben, inbem Mamachi ehmale ber pret bes Grafen Strafoloo mar, ermahnt, fich bet Theile .. sine an biefer Angelegenheit ganglich ju entziehen, weil bas ich, ebgleich vom Bifchof approbirt, boch gang gewiß vere mms werben murbe. Sierauf habe ber Bifchof bem Maicht geantwortet, bag er ber alten Freunbichaft, bie mis n ihnen ehmals beftanben , noch wohl eingebent fen , und er fic gegen ein Dominitanerfloftes, bas in feinem Sprene liege, und bem er bieber viele Bobltbaten erzeigt babe, in bet Rolge eben fo bezeugen werde, wie Mamachi geion in Diefer Angelegenheit. Bugleich habe ber Bifchof Die Congregation und an den Papft gefdrieben, in benben greiben fich gur Approbation bes Buchs offenbergig befannt, aufe neue verlangt, daß man bie irrig befundenen Cabe eigen mochte, bamit forobl ber Bifchof megen ber Approon, als and ber Berf. fich geborig verantworten fonnten. n Diefen Zeit an fen nun mabrend berogebu Jahre bindurch. leibft auch nach bem Tobe bes genanntm Grafen Berg. Da, der Berf. von Rom aus nicht mehr beunmbiget worge. , Alle aben nach biefer Beit ber D. Judlich felbe nach. it gereift fen: fo babe er feine alte Unelage aufe neue bee ben, und ber Rarbinal Gefretarine babe ben Berfalfer im mat Tebruar bes Jahres 1292 burd ben Buncius in inchen wiffen laffen, daß feine Berutthellung in Rom icon g varbereitet, und vom Dapft Confinmint, fep. tvenner. r burch einen Widerruf bem Berbammungeuntbeit juvore tomme. 3 2003

Da man nun fo unbeffimmt pon ibm einen Biber-Fomme. ruf geforbert: fo habe er bem Cefretait bes Muntfus, bet ibm biefe Dadricht binterbracht, geantwortet, bag, fo tange man in Rom fo wiberrechtlich mit fim verfahre, er nimmter. mehr widerrufen werde. Diefer habe ihm dann erwiedert ber Anntius werde ibn felbft rufen laffen, fobalb es ibm bas Dodagra, moran er gegenwärtig leibe, geffatte. mehrere Bochen verfloffen fenen, ohne bag er von bem Runtlus vorgefotdert werden : fo babe er ibm zwen unverfiegelte Briefe, ben einen an ben Dapft, und ben andern an Die Conpregation, burch fejorn Setretair jugeftellt, motium er bem Papft nicht nur feine gange Berehrung bezeugt, fonbern aud berfprochen babe, bag er fich ganglich bem Ansfpruch Geber Deiligkeit unterwerfe, wenn von dem apostolischen Stubl im gend ein Sab, ben er in ber Demonstratione catholica auf Restellt, für irrig ober falfch ertlart werben sollte. Da er aber bis jest Alles, mas er in jenem Budje gelehrt, fur gang eine Rimmig mit bem Ebangelium balte: fo tonne bie blofe Berftung bes Buche in ben Index librorum prohibitorum, che ne bag auch nur ein einziger Brethum befonbers angezeigt worben mare, ibn teines Beffern belehren. Der Congtegation Babe er faft eben bas gefchrieben, und fich angleich über bie Berfahrungsart berfelben betlagt. Bon biefer Beit an babe men ton nun wieder zwey Jahre binburch, ohne bag er vom Dantius vorgefordert worden mare, gang in Rube gelaffen. Erf am Ende Decembers 1794 habe et burch ben erften Dinifter Des Churfuriten erfahren muffen, bag ein Berbammiungsurtheil gegen ihn von Rom aus bereits auf bem Wege fen, und er befivegen feine Dimiffion von feinem Ritrften begebren folle. ebe biefer, nach ber Dublifation bes romifchen Urtheils, genbe thiget fenn wurde, ibn cum infamia aus den benden Collegien. in welchen er bisber Sig und Stimme gehabt babe, auszw Diefem Befehl habe er nun fpgleich gehorcht; und um fich felbit Gemige ju leiften ; babe er bas Borgegangene fowohl an bas Ordinariat nach Lichftabt, als auch en feinen einzigen Orbinarius nach Freufingen berichtet. Der Bifchof von Cichflat babe barduf auch an ben Runtius nach Dum den gefchrieben, und ihn gebeten, bie Publitation' bes von Rom gekommenen Berbammunhgurtheils über ein Buch, bas vom Ordinariat gu Eichftabt approbirt morben fen, menigftens fo lante gu verfchieben ; bis von Rom eine neue Refolution Benwegen eintreffen werbe, inbem er bereits ein Schreiben in die

bilefte Afrigelegendeit mach Kom abutlichitt habe. Auch der Bifcof von Erepfingen habe eine Apologie für ihn an die Com gregation nach Rom gefchickt; und er felbft habe in diefer Cade ein weitlauftiges Schreiben an Se. Beiligfeit bereits abgefanot. Unterbeffen aber babe et fein Buch aufe neue burch. gefeben; aber darinn nichts entdecken konnen, was ihn zu ein nem Biderruf nothigen follte. Indeffen vermuthe er; daß bie 55. 279 und 286 ju einem Diffverftandniffe in Rom Bermilaffeing gegeben haben tonnten; von der ibm angeschulbigten Reberey aber tonnte er auch in diefen 59. nichts entbecken. Auf diefe Geschichtserzählung folgt eine turge Erklarung und Rechtfertigung ber bepben angeführten SS., die von der Macht bes apostolischen Stuble handeln, worinn der Berf. Beigt, bag. er diefe Macht blog nach ben im Evangelium vorkommenden Brundfaben naber bestimmt, und bag er nie baran gebacht jabe, fle ju bezweifeln, fundern bloß mit den Rechten ber Bie bofe geborig ju vereinigen. In biefer hinficht habe er auch bigende Frage: An justo frequentior ulus mediatae juris lictionis pontificiae eriam exputilitate fala, abs necessitas e, in universum utilior sit, an magis periculo obnexius? auf eine vielleicht romifden. Obren ankößige Art begntworet, und die Macht des Papsts circa leges universales mere numanas, circa res per se ad salurem non necessarias, et nerae variabilis disciplinae, consensui cuidam generan Spiscoporum, expresso vel tacito, unterworfen: verantwortet fich der Berf. noch wegen ber Borwurfe, be bit in bem oben angeführten Brief von 1780 an ben bamar igen Bildof von Eichftabt, vom D. Mamachi, im Danien ier Congregation gemacht wurden, und legt eine Ubidrift feues Seteibens fowehl, als auch der bilben Ruckantmorten bas Biforfs von Gichftadt an ben Dapft und an bie Congregaion bep. Im Enbe biefer Deftaration beschwert er fic the jegen die bisherige ungerechte Berfahrungeart, Die man fic n Rom gegen ibn etlaube, und fabrt ber Congregation gu Bemuthe, wie unschicklich es sep, das schon im Jahr 1780 gefällte Berdammungeurtheil über fein Buch nun im Jagr 1795 wieder hervor ju fuchen, und jest erft zu publie iren.

Das dritte Aftenstück ift der bereits oben angeführte Driff bes P. Migmachi, vom sten Sept, 1780, an den Bildof pu Eichstädt, Grafen von Strafolog, im Namen der Com

gregation.

Das viete Altenfind ift ber ofen engefichete Belefese Bifchofe von Lichtabt, Grafen wort Strafolde, au Beine Beiligfeit, vom sten Ottober 1720.

Das fünfte Atrenftad ift bet oben angeführte Brief bei besogten Blichofe von Cichftabt an bie Congregation, vom been October, 1780.

Das sechste Altenstäd enthält die Antwert des Papfis an den Bildiet von Cichtädt, vom gen Man 1795, worimn Geine heiligleit versprechen, das sie in Rucksicht des Bildieft, und auch wegen seinen Ontel und Borfabren, dem Grasen von Stuafoldo, der das Stattserische Buch approbite habe, die Publikation des bereits gestätten und tonstrukten Berdammungsurtheils noch so lange verschleben wähen, die sie vom Bildie Rukkantwort erhätten, ob sich der D. Seattler zu einem Widerruf versehe. In dieser hinscht legte der Papfieinem Schreiben auch ein paar Hogen der wortun die zu kom als irrig, salfch und testrisch befundenen Sätz des Stattsersterischen Buchs ausgezeichnet waren. Diese paar Bogen machen

Das fiebente hier abgebruckte Altenftud, unter bem Theil: Propositionen gund in libro Stattleri, cui ejtulus; Damonkratio entholien, northen swerunt, saltem przecipuna, seguentes lant, aus. Diese Gabe gestatten teinen Auszug, mub sie bier abzuschreiben, leiftet der Raum nicht; wir bewerten daher bloß, daß die hauptbeschen fich auf die schon oben angesühren Sabe von der Macht bes Papsis beziehen.

Das achte Artenfild ift ein Schreiben bes D. Stattlet an die Congregation, Minden vom zeen Jung 1795 batirt, worinn biefer die angeschuldigten Sane seines Buche theils naber erklatt und bestimmt, theils auch widerruft.

Das nennte Aftenstück ift ein Schreiben bes Papfts an ben Bifchof ju Eichstädt, vom 2 pfent Jenner 1796, werium Se. Beiligkeit ertlätt, bas ber D. Grantler burch feine Erflärung, Bestimmung und zum Theil Widerensung der aus feinem Duede alusgezeichneien Sähe, ben Forderungen und Erwartungen der ausgezeichneien Sahe, ben Forderungen und Erwartungen bei Congregation sa wenig Genige geleistet hade, daß in mehreren seiner Erstärungen vielmehr neues Rebergift enthalten feine Beiner Erstärungen vielmehr neues Rebergift enthalten feine Reals nicht nur behalte, sondern auch nach Berfluß

jar bent Manufen; dienn milbrund blefer falle ber D. Grathier nicht fein ganges Buch felbereufe und felbst verbantme, pone alles Weitere publigies werden falle.

Die gebite Aftenftud ift ein Schreiben bes D. Stattler, Brunden som asften Dary 1796 batirt, an ben Dapft, morinn jener bedauert, bag feine Ertfarung, Beftimmung unb Biberryfung der angezeigten Gage Geiner Beiligkeit fo menig Genung geleiftet haben. Alsbann führt Stattler noch finntal folgende gwey Samptlage an, wegen welcher man fein janges Duch verurthelle, namlich: 2) non datam à Chrifto Petro ejusque succefforibus effe ordinariam immediaam inriedictionem in omnia membra Ecclesiae aliis Epiropis lubjecta; b) quod à Deo iplo immediate officio luo innexam jurisdictionem Epilcopi, et non mere à Papa acweptem habeant, und zeigt auf bas beutlichfte, bag über Befe Cabe noch nie, meber von bem Dapft, noch von der beifien Rieche ein Definitivaussvend geferben fen, und bes & ben defwegen auch Jedem etiqubt fen, hieruber nach feinen Detvorkberzeugungen ju febren. Ferner fucht er bem Dauf ife Ungeredrigfeit ju Gemuthe ju führen, beren man fich ge pin ifm foulbig mache, indent man von ihm verlange, bag er nicht nur ein paar Sage verdammen foll, die fonft jeber alle iere Antholif, weil baraber noch nichts entichteben feb, bejaupten butfe, fondern bag er aud um biefer paar Cabe mit en fein ganges Buch, bas bie bifconiche Approbation, und en Benfall fo vieler gelehrter Theologen und Canoniften Deutschlands für fid babe, wiberrufen und verbammen foll. Endlich bezeigt er bem Papft mit mannlichem Duthe geras egu, bag et gegen fein Bewiffen, und gegen feine Uebergeuungen banbeln murbe, wenn er fich ju bem verlangten, unedingten Biderruf verfteben murbe. Er tonne bierinn nichts nders thun, als Seiner Seiligteit noch einmal nachfolgenbe Er. larung über jene grep Cape geben, und alsbann alles Gott nd ber Gerechtigfeiteliebe bes Papftes anbeimftellen, bis er immal , durch die Gnade bes beiligen Beiftes erleuchtet, gur Einficht der ibm angeschuldigten Berthumer und Reberepen. elangen wurde. Die Erflarung und nabere Beftimmung ber welche Stattler ben oben angeführten greb Gaben giebt, Rt folgende:

<sup>1)</sup> Tameth immediatae acque ac mediatae iprisditionis plenishma physica potestas supreme Christi Vicario,
20 5.

Papae

Papae cuique Romano, in omnes proritis fideles, în Epifeopos arque in subdites corum absque ullo dubio divinitus collata sit; illius tamen ordinaries immediatus usua ia quoccunque subditos Episcoposum, nulla urgente necessitate, nulla suadente publica Ecclesiae utilitate, vel alia gravi cansa poscente, quatenus Episcoporum iura inhonoraret, et dominatum oleret, divinis regulis adverferatur.

2) Episcopi pro aliqua Dioecesi à Romano Papa confirmati (seu per fe, seu per Metropolitam ad id non ma ab sodem Papa austoritatum) propria ordinaria invisdichione in sa Dioecesi ex iure divino gaudent, noc meni Vicarii Papae com delegara solum petestate sunt.

Diefer lettern Erflarung lebt er noch bep;

An vert propriete illem fuent lurisdictionem immediate à Dec actipiant; en à Papa ex iuffu vel inflitutione Dei? Aía, id mibi post omne novum Exemen cestum offer quod ex Dei institutione, sed non nis interveniente officio et confirmatione Papae illem acta accipiant. Religium ad inanem questionem nominia pertinere existimo.

Endlich foliefte Stattler biefes Schreiben mit feigenden Worten;

Haec, quod tam libere coram Te, SSme Parer, proferre non dubitem, conscientiae meae securitas, et facti
în Germania Notorietas facit. Propria imo convictio de
bonitate causa meae tanta est, pr. non mediocris peccati
me reum facturum certus sim, si veram, vel faltem summa
sinceritate et intellectus virium applicatione à me suceptam Demonstrationem totius institui systematis Hierarchiae catholicae, in meo sibro contentan, utcunque
in tumulo totam, aut absolute damacrem.

Humilitatis non eft, falle errate confitendo, fibimet nigrorem affingere; in veris matulis agnolocudis abunde habes, quo le exercent. Nec licirum mihi est bonum frotum, quem plurimi iam ex co libro meo ceperunt, et dante Dei benignitate deinceps adhuc capere possunt, praepustera animi abiectione illum citra ullam urgantemaltiorem et irrefragabilem rationem vel auctoritatem, daman-

minando priepediro. Adbuc enim emnis centura ex adverso stans praedicto operi med (in complexu factae iam acto Retractationis meae) ne unam quidem thefin doctrinae opponere habet, quae vel à Romano Pontifice aliquo, vel à Concilio, vel à communi SS. Patrum ac Theologorum, iam superiore tempore aliquo improbata fuerit. Privata vero hominis (qualis in ea hypothesi nuttius adhuc publicae Ecclesiae indicii extantis omnis Cenfor est) iudicium me publice damnendo par non est. Quicunque aut à me fcripts, aut me lecundum perfenam prepius norant, neque cam stupidum me credent, ut infinitorum errorum congeriem pro demonstratione ipla habere, nec tam perdite malum, ut fallaci anime publice proponere typis, non dubitarim. In Tua igitur notissima acquitate, SSme Pater, et in sacrificio omnis famae meae, quod erusifixo redemtori meo jam pridem ex huius ipfius caulas mens occasione seci, plenistime acquiescens, Simos pedes adhuc femel humillime exofculor.

Sanctitatis Tuae

Humillimus vereque devetiffimus cultor ac fervus

Benedictus Startler.

Doch blefe Etklarung leistetz bem römischen hof kein Genüge, und das schon am titen Julii 1780 abgefaßte, und am titen Jenier 1796 neuerdings bestätigte Berdammungsburtheil des Stattlerischen Buchs, Demonstratio varholica, wourde nun auch wirtlich am 23 sten May 1796 gu Rom publigirt, und an den gewöhnlichen Plägen affigiet. Das hier abgedruckte eilste Aktenstück enthält dieses Berdammungsbekret.

Das zwölfte Aftenftuck endlich liefert einen Catalog ber bon bem D. Stattler theils mit, theils ohne feinen Ramen

bis jest gefdriebenen Bucher.

Es ware wohl überfluffig, wenn wir biefer Angeige auch nur noch einen Bint über bas Senehmen bes tomifchen Sofes in biefer Angelegenheit bebfügen wollten. Wer Ohren bat gu hbren, ber hare.

DnAfg.

## Medtegelahrheit.

Car. Lac. Schonffelhuth, Dock. utriusque iuris, theerin iuris Romani privati in ulum auditorii disposita. Salle und lespzig, ben Ruff. 1796, 1 Alph. 24 Bogen in Octav. 1 Re.

Das Berf faugt in bet Berrebe alfo an ! Studium Turis Romani, quod iuxta quoddam fyftema tractatur, facilius adolescentibus reddi in aprico est. Hunc in finem macum constituerem, hunce libellum componere. Si minimum tantum adtulerim, quo studium Iuris Romani facilius reddatur: maximo erit mihi folatio. Principia lolummodo Iuris Romani, omisso iure Cammuni, tractavi, ... weil (fest ber Berf. hingu) bas Romifche Mecht auch feit Gine Sibrung bes allgenreinen Dreuglichen Landrechte bennoch fere nerbin ben Dreußifden Juriften aus Grundlage ibrer Studien bienen moffe. In ber lettern Bemerfung find wir volltommen mit dem Berf. einverftanden, und wir freuen uns, nachbem foir fie in ber Borrebe ju dem beutfcon Land . und Leburechte bes Deren Schmals fo gut ausgeführt gefunden haben, fe ihier bereits bon einer anbern Dreugifchen Unis perfitat ber wieberbolt ju feben. In ben übrigen eben ertras birten Beffen baben wit Giniges ju erinnern. Die erfte De riobe bludt bas nicht aus, mas ber Berf. batinn fat fagen wollen. In ber groepten muß man fich wundern conftituerand - componere, und nicht componendi ju lefen. Denn fonft conftruiet ber Berf. anders. G. 70 beift es: "tutor obligatus eft, iusiorandum praestandi - satisdandi inventarium facionali - personam pupilli curandi - alimenta praetendi - bonis artibus imbuendi - bona od. ministraudi - reditus praecipiendi (forte percipiendi) pupillum defendendi - bona alienandi, nec pupilli pecuniam otiolam relinquendi (?), credita exigendi, debita folvendi. et rationes reddendi." S. 174. "obligatio est vinculum iuris, quo aditringimur vel aliquid praestandi, vel faciendi, vel omittendi." G. 180. "partes litigantes rei judicatae fele fubliciendi obligantur." In ber britten Deriode tonent bas facilius reddere und bas traffare, meldes in der erften eben ba gemefen ift, bereits wieder vor. Mus den Werten : "maximo mihi erit folatio," muß man foliefe

fen, biff ber Beif, Cvoff bebarf, wenn er ein antes Bert geftiffet bat; und aus ber neiten Belleutung, welche er bien juri commeunt beplege, baß er an ben bisberigen leiber icon an vielen Begriffen biefes Bottes noch nicht venug bat :' ans Dem Gebrauche bes f fratt bes i, und ans ber unaleichen Dethographie, daß et teen greund bet Genaufgteitift, eber bag er einen ichlechten Corrector gehabt bat. Bas in folgenben Stellen auf ben erften ober auf ben lebten fallt, wollen wit Dabin gestellt fenn laffen: B. 185 ift bie L. 2. C. de poens ind. qui male fo verunftaltet, baf gar tein Ginn berans tommt. 6. 175 fteht praeterierat für praeiverat; 6. 131. fixerent für finzerent, und conferente für einenmferintag turg baranf fehlt es ben ben Bosten : "fed fimplicitor com aueritur," an einen Bubitete: Beite # 39 fement, folgenbe Stelle vor; welcher foir feiner Ginn abiemingen finnen: Lane navo per querelam militatie totum testamentum agoad institutionem heredir tantum fimulac corrent, per "quetelam inofficiofi veltamenti," Beite 167, "Obiecie primastionis omnia es l'unt, de quibus pacisci potett."

Es vertibut fich nicht ber Denbe, biefes Bergeichnis bon Behlern und Aleden toeiter fortmirben. Denn allenthalben tragt bae Bert bie auffallenbften Opuren ber Gilfettigfele and Radiliffigleit an fich, und gwar nicht bioß in Sprace und Gent, fondern and in ben Gachen. Bie es ihm leunge Rebe, davon nut ein Deat Berfpiele: 6. 169. "Actio ex apacto hypothecae profluens est actio hypothecaria, quae ell realis et praetoria, quas ctiam actio quali Serviana dieitur; creditori advertis quemcumue rel, exprelle aut escite fibi obligates, polletiorem, ad confequendam illias pollellionem, camque, doner latisfachim, vel-retinendam vet alientudam. . S. 180. Litie contolierio est \_matintio pegosii so audore coram indice iglia, esmque lecuta rei contradicio. C. 114. Actiones polisiforiae ex locatione conductione funt interdictum Salvianum et interdictum de migrando." S. 352. Lure Romano no-\_vo per querelam inofficieli teltamenti rellamentum tan-\_tum quosd heredie institutionem correit," (If nur ju f tidsig). S. 567. "Actiones quae heredibus comperunt petitoriae lupt heraditatis petitio diracta, fidaicommiffapris stque utilis, actio ex religimento, actio familiae eteiscundae, et rei vindiattie. Will bet West, die Magen. auf

aufabben " bie ein Erbe nüblicher Beife anftellen farm .. ohm au unterfcheiben, ob fie ibm als Erben, ober ex qualitate adventitia jufteben: fo feben wir nicht ein, meelbalb er ben bet rei viudicatio fteben geblieben ift; er tonnte bae gang: Ries genbud bon Schmidt ju ben aftionibus berechtarits ziehen. Dit ben Rlagen überhaupt balt es ber Berfaffer auf rine gang einene Beife. Er verbindet & B. Die actio Publiciama und die aftio rescissoria ob absentiam in einem Paragraphen, namlich dem letten in der Lebre von ber Berkibriting, mit ein ander, und rechtfertiget biefe Stelle mit fplgendem Hebergans ge: sin praescriptione duae occurrunt actiones notaru die gnae; actio l'ubiciana -- et actio rescissoria." Bon ber rei vindicatio bandelt der Berf. erft einen Daragraphen foli ter, und die Lehre von der restitutio in integrum, mobin die adio refcifforia gebort, befchlieft bas game Berf. Bas in aller Beit batte der Berfaffer für einen Grund, die ubliche Ordnung der Dinge fo umzutebren? Bie lant fich Die Bublicioniiche Rlage ohne Borausschickung ber rei vindicatio, und mie die rescifforische Rlage ohne die Biebegeinsebung in den porigen Stand jureichend erflaren ? Bollte nun aber einmal der Berf: ben Ochlug ber Lebre von ber Berichrung mit Ria gen machen, warum machte er ibn, auffer ber actio Publiciana und rekilloria, nicht noch mit vielen Rlagen, die aus gleichen Strupte, "quie, in praescriptione occurrunt et notate digune funt," dabin gebort batten.

Die Spiren der Elliertigtelt jeigen fich auch in einem ganzlichen Mangel an Dekonomie und Pracifion in Anordung und Darstellung bes Einzelnen. Bu einem spitematischen Lehrbuche reicht es nicht hin, das die Hauptabschnitte deifelben in einem spitematischen Busammenhange stehen, oder daß die Paragraphen unter einander so verbunden find; sowdern der Indat eines sehn einzelnen Paragraphen muß softematisch aedacht und bargestellt fron. Die principia iuris Romani Germ. von Sofacker hatten hierini den modernen Sostematikern, welche im Ganzen ordnen, aber im Einzelnen verwirren, zum Muster dienen können.

Bie der Aerf. die Materien geordner bat, wird aus folgender liebersicht erhellen: Praecognita. Begrifft von Recht, Berechtigkeit, Rechtswillenschaft, — Ben Geleben, Privile-gien und Interpretation. — Abris der Geschichte der Rambischen Rochts.

Se#.

Sall. I. De igre: personarunt: ? Chadrocranezeschichbert Cintheilungen der Stande wird gehanhelt: vom facus ciwilling (Gehr Purg! Die Lebre uon der Chrisfigfeit, melde ben Defogenheit bet fanns civilis fonft nongetoagen ju werben Dear, ift weber bier sied fouff mo im gengen. Buche ju fin-Dete; vielleicht weil fie nach des Berfaffers Theorie nicht junt ices civili gehort. ) von der parcia und cominica potoftas; pon der Che; (Da ber Berf. feinen partett gentealem bat: Sie Bornmen, beth ibmt bie Lebren , welche fanft babin gerechtes au merben pflegen, gelegentlich por; fotglich ben ber Che bis Theorie von Berechnung ber Bermandrichaftent ur f. m.) von Der Eutel und Curatel; (Diefe Lehre fotieft mit ber betio toroles, melde nicht im bas Bessonenrecht gebort. Sofacter bat fie in feinen principies gwar auch babin nelogen ; aber aus Bornnben , welche behaltnem Coffenne bes reinen Romifden Breches teine ihnwandung leiben. : fin feinen elementis ficht fie baber im Sachenrechte.) von ben Rlagen; welche fich in einfin Derienensedite neunten

regregien veraus: ..de divisione furitum im simmediane et emagliara; de motione fusit eiusque divisione, nec non de emagliara; de motione fusit eiusque divisione, nec non de estigarionilum auxilialismentantimes; de diversa origina furium arque obligationum e factis licitia; de pacti metmo rien divisione in valtiga ser nuda; ususfa éiusque esfectu; desportis vestitis escrimque divisione; de sontrastipas es de forma interna et externa copum; nec non de divisione estrum intuitu sermae; internae et externae. Dant

ne; locatione conductione; mandato ; lociente à compostu unphyteuticsvio. Bes Gefegenheides Raufrontpicte with gehandelt: de actione quanti minoris; de evictiones de configuration de control de cont

ff. De contribus suilbust mutus, commedias, pignere, depolite, et de contractibus informinacia.

III. De contractu verbali. Diet fichen auch die Leisen: de obligatione correali, de beneficie distripuit, esdinis et codendarum adionum, de expansione, de fideiussone.

IV. De contractu liserali. V. De pactis, praetoriis.

t. De pacto de resento in duplici fignifi-

s. De pacto transaftionis.

9. De pado hypothecae.

4. De pacto constituti promissorii in utroque fignificare.

 De pello incementi: de incementir veterum Romanorum et de divisionibus incigirrendi.

VI. De partis legizimis: de partis un une de nauxice forment sie gange l'épie von bem Bindurfen, une de nauxice formere vot.) de partis donationis et de floratione musice enuls, mortis caula capione, donatione inter vives, propter nugries, et denatione communitatorit; de partis dotali.

VII. De obligationibus, que quali ex contractu qui unter; de tatelas lusceptione; de administratione est communis; de negetiocum gestione, in specie sunternia et secundum legem Rhodiam de inclu; de aditione herodiam tis; de litis contrastatione; de solutione indebiti; de espermuniame finium.

VIII. De obligationibus, quas quali ex deliche en-

1. Si index ficem faun facific dientur.

e. Si quis poluerit et lespendesit.

3. Si quis effederit stque deiecent.

4. Si in caupena, navi vėl flabulė dammun fit iflatum.

De damno eiusque divisione.

De danne nozali filiorum fumilish et forrerum, nec nen de paspesie, actione qualinpedaria et de patiu,

De damno iniuria date, fen de damne en lege Aquilia date,

Sal

ragraphen über die verschiedenen Eintheilungen der Bachen, der Rlagen und der Interdicte, und über die verschiedenen Auten der dinglichen Rechte. Bon den legtern macht der Berfasser falgende Classen. 1) Iura realia in redus nullius, et quidem a) in re negative communi, b) in re nullius in specie, et c) in re derelicka, d) in re iscente, 2) Iura realia in re propris in specie, et s) in re aliens. Darauf:

L De dominio, in nachstehender Ordnung: de notione dominii iuribusque, quae in dominio continentur; de dominii divisionidus; de possessione et in iuribus in ea contentis; (Die gange Lehre vom Beste wird in swed Paragras phen abgelertiget.) de tituto et modo adquirendi; (und twar 1) de modis adquirendi naturalibus originariis, 2) derivativis, 3) civissous universalibus, 4) singularibus) de actione ex dominio prosuente.

AI. De iure pignoria. Wie gewöhnlich, wird hier and bon dem pacto antichretico und von der lex commissoria gen haudelt; aber sowohl das Eine als has Indere gehort in die Behre von dem Pfandvertrage.

III. Die inre faerientis; in va Paragraphen, Die yange Lehre vom ufusiructus wird in einem Paragraphen von 14 Zeilen ubgefertiget.

IV. De jure dotis. Auffer der eigenelichen dos Mirbe bier gehandelt von den bonis paraphernalibus er receptitish von der sponialitia largitate und den donis nuptialibus, und von der donatione propter nuptias.

V. De fure emphyteuticario. Wie gewöhnlich, trägt bier der Berfaffer die Lehren von dem Camon und dem Laudes beim wor; beste gehoren aber eigentlich zu dem emphyteutie carfichen Vertrage.

VI. De bare hvieditario. In diefem Abschnitte if Decemben utche im Grande gemesen, einen jusammenhangendeit Plan zu entdecken. Ce scheint zwar, als habe der Verfasses Plan zu entdecken. Ce scheint zwar, als habe der Verfasses pann von der Lucellio absintostato, und endsch von den Erbschaftestlägen handeln wollen zonn abet habe ber der bonvrum possellio, den Codicilaten und Legaten andere Plate geben mussen, Auch ist eit einem Gesteine vanlle noch nicht ausgemacht, das man in viele der Haupesschen Ausselle der Male hinden zu zwingen suche. Weie Meit M. A. D. D. XXX. D. a. Ge, VIII dest.

mehr tommt darauf an, wie es in einem jeden einzeinen ga-

Supplementum. (Man begreift es nicht, warum die Lehren von Aufhebung der Obligationen und von der Wiedereinstehung in den vorigen Stand das Unglud gehabt haben, in ein Supplement gesteckt zu werden. Kiel es etwa dem Berf., nach Beendigung des Gianzen, noch ein, daß er ein Paar so wichtige Lehren übersehen hatte? Dann hatte sich der Berfasser voch noch etwas langer bedenken follen; gewiß ware ihm noch manche andere Lucke in seinem Werte aufgefallen, die modor supplementi verdient hatte ausgefüllt zu werden.) Es zersfällt in zwei Abschnitte:

I. De modis finiendi obligationem.

1. De solutione et compensatione.

e. De acceptilatione et de stigulatione Aqui-

3. De contrario consensu.

4. De novatione.

11. De tekitutions in intégrum ! si 9 Paragraphen.

Air.

Abhanblung über bas Verbrechen ver beleidigtene Majestät überhaupt, und bessen Bestrasung. Nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die Queleinen ber Verbrechen gegen die Obrigseit, und die Mittel, sie zu verhüten. Von Carl August Schott, Herzogl. Würtemb. Kanzley - Udvocat. Lübingen, 1797. 178 S. 8. 10 98.

Der erfte Abschnitt bieser wohlgerathenen Abhandlung hanbelt von Verbrechen und Strafen im Allgemeinen; der zwepte, vom Verbrechen der beleidigten Majestat überhaupt, und anbern Vergebungen gegen untergeordnete Obrigkeiten, so wie von deren Bestrafung überhaupt, und nach Romischen, Deuw; schen u Wirtembergischen Gesehen; und der dritte enthalt einige allgemeine Bemerkungen über die Quellen der Verbrechen gegen die Obrigkeit und die Mittel, sie zu verführen. Im ersten, haben wir am wenigsten Neues von Erheblichkeit gesunden; es mifite bent ber angegebene Unterfiches finfchen Swamas mittel und Strafe febn; welcher allerbings in bem unterfchies benen Broed ju fuchen ift, je nachbem ju Erfüllung einer Berbindlichteft angehalten, voel bon Werlebung berfelben abgehals ten werben foll. 3m gwegten Abichnitt beift Dochverath biejenige Banblung; burch welche bet Uniffuet bet gangen Staategefellichaft und bie Auflosung Butgetlichet Otonung bes awectt, bie Grundverfaffung berfelben angegriffen, und ibte Sicherheit, Rrenbeit und Boblfabrt burch einzelne Bifeber betfelben verlegt wird. Deffen unterfcbiebene Battungen und Grade werben bemerkt. Bon bemfelben ift bas Berbrechen bet beleidigten Dagleftat insbefondete unterfaleden, welches (5.15) folde Sandlungen in fich begreift, burch welche bone feindliche Abfict gegen ben gangen Staat bie Rechte, Baroe und So beit bes Regenten, ober ber bochften Lanbesregferung von eine Beltten Gliebern bes Staats angegriffen werben ; bon ben babin deborigen Bergeblingen aber ift welebetuft eine Berlebund ber bein Oberhaupt bes Staate gebubrenben Ebrerbfetung, bbes eine bloffe Beldimpfung feiner Bribatberfon febt unterfichleben. Bergebungen gegen untergeordnete Dorfateiten geboren jibas ültet ju ben Dajeftate, aber both ju ben bffentithen Berbres chein; fie beiffen Aufruhr und Empfentig, wetin bamig eine borfetiliche Bereinigung mehrerer jur Biberfehlichteit, bffetib liche Gewalt und gefährliche Abficten Berbunden find. Bott ihr find Complotte, Rottleungelt und Bergabberungen Unter fchieben, wenn fich namilich thebrere, bone ber Ctaateverfafe fung gefährliche Absichren ju baben, vereligigen, um gemelne idaftlich an untergebroneten Obrigteften ein Berbrechen ju bes Beben. Bon allen biefen Berbrechen werben bie Strafen nad ben Romifchen; Beutschein und Birtembergifchen Deleben tinb Der Pratie febr genau angegeben. Die Bittefibergifden find gang unerheblich; die übrigen werben, was ben Dochvers rath betrifft, ale uniffenschlich und burch befortifche Staufame telt erzeugt, mit Recht getabelt, und ber Bbezug bet Dreuffis foen Gefekgebung geruhmt. Begen bes Berbrechens ber beleibigten Dajeftat taum Todesftrufe Statt baben ; nicht abet wegen bloger Berlegung bet ichulbigen Chretbietung. Benett Aufruhr findet fle unter mancherleh tlinftanben Statt; befone bers wegen bie Unftiftet, und wenn er auf Mord ober anbete gefäßtliche Abfichten getichtet war. Alle Mitverbrecher und Gebulfen find jum Schabenbetfag correnliter und in folidum. Mit Ansfehing ber Rechtemsblifat bet Shellung, verfünden !

boch hat der, weicher bezahlt, den Negreß gegen seine Weiter verbrecher. Im letten Abschnitt sind mit vieler Senauigkeit die Quellen dieser Gattungen von Berdrechen, aus welchen sodum die Mittel zu deren Berhatung von selbst folgen, am gegeben. Der Gert Berf. halt es für unrichtig, wenn man die Quelle dieser Berdrechen allein in einer immer weiter um sich greisenden Irreligiosität und Verderbniß der Sitten sucht; Ophlicität aber und Auftlärung in Religious und Staatse sachen spricht er mit Recht von allem Borwurf frey. Bielmehr werden Nangel an richtigen Begriffen über Staatsverbindung und Staatsentzweck, irrige Begriffe von Freyheit und Gleich, heit, Misverhaltniß der sinnlicken Cultur mit der Austlärung des Berstandes und Willens, Unvolltommenheit der Verfassensungen u. s. f. mit Necht unter die Quellen dieser Verbrechen gerechnet.

ત્રફ.

Ueber Deutsche Rechtspflege. Eine Nachlese zu den von der Churmanzischen Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt herausgegebenen Resultaten der besten über Erhaltung öffentlicher Ruhe in Deutschland eingegangenen Aussatze. Jena und Leipzig. 1796. 36 ©. 8.

Don der in der Auffdrift genannten Afabemie wurde betannts lich ein Preis auf Die-befte populare Schrift gefest, in welcher bas beutiche Bolt von ben Bortheilen feiner vaterlanbiiden Berfaffung belehrt, und vor ben Uebeln gewarnt wurde, gu welchen überspannte Begriffe von ungemeffener Frenbeit und ibealifchet Gleichheit fuhren, und die Refultate ber brey ger Eronten Preisschriften durch ben Druck offentlich bekannt gemacht. Bu biefen alfo will der Berfaffer über ben Duntt ber Suffigpflege eine kurge Rachlefe geben, ba fie von fo großem Ginfluß auf offentliche Rube und Gladlefigteit ift. Die bren bieber gehörigen Begenftande find Die Gefete, Die Derfonen. welche mit deren Umwendung und Ausübung beschäfftigt find. und bie Kormlichkeiten bes Berfahrens. Ben bem etftern geht es hauptfachlich über die Romifden Gefege, und beren unlebidlide banfige Anwendung in Deutschland ber, fur welche frebe

freglich tein befferes Mittel, als ein beutfches volltomments - Befesbuch ju finden ift; allein fo longe wir biefes nicht baben, ift immer ber Bebruud bes Romifden Rechts ein gerine geres Uebel, als wenn jede Entscheidung ber richterlichen Bille . Pabr preis gegeben wird. In Sinficht auf Die Derfonen fom. inen werft gerechte Rlagen über Die mancherlen Rebenwege por, burch welche fich bfeets ichlechte und unwiffende Leute itt Memser einschleichen, welche jur Rechtepflege geboren, befonbers über ben Diensthandel; Die erforderlichen Eigenschaften eines murbigen Rechtspflegers aber merben bauptfichlich aus bem Buch: bas Grab ber Chicane, bargeftellt. Bat aber auch ein Land bas Blud, Die beften Danner auf feinen Richterftublen zu haben : fo muß auch noch ber Formlichfeit, Beitlauf. tigleit und Koftbarteit bes Berfahrens abgeholfen werben, woben frenlich die Preuffiche Procefform bas vorzuglichfte Mufter ift. Run tommt der Berfaffer feinem eigenen Borfdlag naber, welcher die Aufficht über bie jur Rechtopflege bestellten Perfonen und ihr Berfahren betrifft. Er geht im Gangen Dabin, daß eigene Manner von anerkannten theoretifchen und prattifden Rechtefenneniffen und erprobter Denfchentunde, von der unerschatterlichften Rechtschaffenheit als Juftiginfpectoren aufgeftellt werden, und beren jedem ein gewiffer Begirt angewiesen wird; und biefe haben, von einem befonders dazu aufzustellenden Actuar begleitet, wenigftens alliabrlich einmal alle Memter und Berichtestellen ihres Begirts zu besuchen, unmittelbar nach ihrer Ankunft die Amte Rathe und Gea richteftube und die Privatrepositorien ber Beamten und Bea richtsverwalter zu verstegeln, und ben sammtlichen Amtsuntergebenen mit ber Ungeige ihrer Unfunft befannt gu mochen. bag alle, welche wegen perfagter ober verzogetter Juftig, ober fonften gerechte Beichwerben miber ibre Borgefetten baben. folde binnen ein oder zwen Tagen ben ihnen vorzubringen und ju bescheinigen haben, fobann die Depositengelber, die Unterfuchtings und Criminalacten, Die Civilproceffe und Die offente lichen Bucher gu untersuchen, und ben angebrachten Befcmerden gleich abzuhelfen, oder wenn fie vicht liquid find, fie eine auberichten. Go ichon auch biefer Borichlag einleuchten mag : so durften doch die Schwierigkeiten der Ausfihrung groffer Reder Beamte, Gefenn, als fie ber Berfaffer fic vorftellt. richteverwalter u. f. w. bat immer feine Borgefesten, welche über ihn Aufficht führen, Die wiber ihn angebrachten Beschwerben untersuchen follen, u. f. f. Toun biefe ihre Schulbigfeit:

se deberf es feiner besondern Juspiespren und Allenteren, den Amt so gar leicht zu Parrbeplichkeiten, zu ungerechten Bei hrückingen führen kunnte, indem es wohl schwer halten. zweilen auch am guten Wilfen seblen wurde, die untaelbaften wielchen dieses Amt anzwertrauen ware; im entgegengeschaus Aul aber das liebel änger gemacht würde.

Emb.

Archiv zur Auffldrung flaatsrechtlicher Gegenftande. Zwertes heft, 1796. fl. 8. 38 G.

Dieles Dete enthalt unmaggehliche Sebanten über bie ber bei jehigen Friedenaunterhandlungen, mögliche endliche Bergeleichung des langwierigen Streits wegen der berühmten Alaufel des vierten Artifelo im Ayawickilchen Frieden, nebft Beurtheilung einer ganz neuen über die Gultigkeit den fer Alaufel berausgekommenen Schrift von Aenatus Carl Breph. von Sentenberg. Gott gebe, daß wir bald an dem Punfte stehe möchten, wo man von des Bf. Gedanken, dures bamit bergilch gut meint, Gebrauch machen konnte.

Persuch einer sostematischen Entwicklung ber Grängen zwischen ver kirchlichen und bürgerlichen Macht überhaupt und besonders in Deutschland. Bes Johann Friedrich Klappoth, der Weltweisheit und Rechte Doctor, auch kaisert. Hospfalzgraf z. Wühlhausen, bep Donner. 1796. 7½ Bogen, gr. 8, 8 %.

Der Uerf, icheint ein fehr ausgeflätter Ratholit zu feyn; bat bis neueren Schriftkeller und Grundlate von beyden Religionspartbepen gut benubt, überall genau nachgewielen; folgt im Revhaltniffe der Pilchofe gegen ben Papit dem Epistogel wiene; im Berbaltniffe des Kirche gegen ben Staat dem gemäßigten Territoriallysteme; und feine Entwickung empfehlt sich durch Genauigfeit, Ordnung und Vollständigfeit Buvörderst giebt er die notbigen Vegriffe und Eintbeilungen gerichtebener die kirchliche und hargerliche Macht angebenden

Segenftande. Darm hanvelt er von ben naghglichen Grängen ber firchlichen und burgerlichen Macht, zuerft überhäupt, dann einer Jeden dieser bepberley Mächte besonders; und in eben dieser Ordnung handelt er wieder von den positiven Grängen begderley Mächte überhaupt, und dann der kirchlischen Macht und der burgerlichen Macht über die Kirche in Deutschland insbesondere. Die und da kommen einzelne Lehresche vor, worinn Recepsent mit dem Berfasser nicht übereine Kinmen kann.

DI.

## Arznengelahrheit.

S. Eh. Sommering vom Baue bes menschlichen Körpers. Fünften Sheils gwente Abtheilung: Eingeweidelehre. Frankfurt am Mann, ben Barrentrapp und Wenner. 1796. 362 Pctavseiten. 1 Re. 1786.

In unfern ancieritischen Beiten ift es bennahe überrafchenb! wenn einmal ein berühmter Autor über eine Recenfion, morinn ibm nicht etwa blaß nur unbedingter Welbrauch binger ftreut wird, feine Bufriebenbeit bezeugt, wie bier in ber Bor. rebe Berr G. über bie Beurtheilung felnes Bert's im 109ten Banbe ber A. D. B. Defto angenehmer muß es jenem Reconfenten fenn, doß Gr. S. feiner Beurtheilung eine gute Aufe nahme fchenfte, und auf feine bort geaufferten Bemetfungen willige Rudficht nahm. Dochte nur ein folches Benehmen amifchen Autoren und Recenfenten gemeiner werben ! Es mir's de mehr nuben, ale bas jur Mode gewordene nur erbitterne De Begante! Benn gleich Dr. G. verfichert, bag es nicht in feinem Plane lag, die Eingeweihelehre befonders ju liefern; fo bat man bas boch mit Recht erwartet, weil jedermann gerif sin foldes Bert gang vollftanbig munichen wird. Dur fann Revenf, nicht einseben, warum biefer Band bes sten Theils see Abtheitung, und nicht lieber ber ote Theil beiffen foll, mof von eigentlich ber noch ju erwartenbe erft die groepte Abthele lung husmachen wird. Dan findet in biefem biefelbe Einrichtung, wie in ben vorigen Banden, mit berfelben Treus, Bollftandigfeit, Dentlichkeit und Rurge. Die fateinisches Runk

Runfinamen find fest, gwar nicht überall , boch jum Thelle, gingeschaltet. Die Paragraphen baben Ueberschriften erbal-Aber bie Roten find bafür gang meggelaffen, inbem fic ber Berfaffer ba nur mit einem - es foll - es fcbeint man will gefeben haben - verwahrt, wo er fonft cititat Benn indeffen in 9. 56. 72. 78. und and. jene Sppotbefes und Melnungen Des Anführens werth maren : fo waren et wohl ihre Urheber gerabe bier und aus denfelben Grunden, wie in den porigen Banben, noch mehr! lieberall feft De 6. Betrachtungen an, erft über bie tobten, bann über bit lebenbigen Gingemeibe; ob er es gleich unfchicflich findet, jenes Amstomie, und noch anfchicklicher, diefes Phyfiologie ju wem men, indem er nun einmal blefe Eineheilung für eine fchulge rechte Brille balt. Mun - in verbis limus faciles, modo Conveniamus in re! Hebrigens zerfällt biefer Baud in ames Abschnitte, die wohl beller ausbrucklich bezeichnet worden war ven, ba ber ate Abichn. S. 145 mit einer neuen Daragraphengabl anfangt. Der erfte Abidnitt enthalt bie Oranne Des Arbmens. Brufffelle, Lungen, Rehlfopf, Luftribre und ibre Aeste — we sich ibre feinken Reiserchen in die Lungengelichen enbigen, fint fie ja nicht gefdieffen ( 5. 51 ), fondere offen! - Schilberufe - daß biefe (5. 53) mit bem rete mirabile wieberfauenber Thiere ju bergleichen, und, ben Anbrang bes Blutes nach bem Ropfe ju brechen, ba fen, ftebt dabin! - Athmen. - S. 70. giebt nicht eigentlich bie Urfaden, fondern bie Rothwendigfeit bes Athmens im Schlafe und bee erffen Athmens an. 5. 72. Rugen bes Athmens febr gut! S. 75, Die Lungen find blutreinigende Organe phuftreitig; bag es aber gerabe "fich jur Saulnif neigende ober wirflich faul gewordene Biuttheilden And, boraus ber Lumgenduft jum Theile beffeht," werden viele nicht jugeben mob fen! S. 76. Musführlich aber Erzeugung der thierifchen Barme durche Athmen. Dr. S. nennt die Lungen ein paar Saupe quellen ber thierifchen Barme, nicht die einzigen. Auch ihm Scheint venofes, von der Luft nicht berührtes, Blut mit eine Urfache bes Todes ber Erbanften ober Ermurgten ju fenn. Debenverrichtungen bes Uthmens, j. B. Anftemmen, Reuchen, Seufgen u. bgl. Stimme und ihre Mobificationen, auch an-Dere Schaffbare Berrichtungen, woran bas Athmen einigen, - ober auch mobi gar feinen Antheil bat, g. B. Bahnefniriden, Babnetlappern, bie alfo nur uneigentlich bieber geboren. -Daß (g. 1 : 1.) beim Singen durch bie Fiftel Die Zahnreiben

Defendere mitwirkten, tann Recenf: an fich nicht finden, -Sprache u. Bitfung ber Buchftaben. Ben bei Gelbftlautern barf bie Korm bes Dunbes nicht übergangen wurden, ober bag ber Dund mehr ober weniger platt und langlich ift in i, e, a, gerundet in o, gerundet und zugleich mehr vorgezogen in u. Die halben Tone (5. 119) fellen wohl nicht ge, oc. De, fondern &, o, t, im Gegenfate von ei, eu, pe, au, gefeht fenn ? - Swenter Abfebnitt. Berfgenge ber Berbane ung. - Bauchfell, Gefros, Rege. Bauchspelchelbrufe ober Pancreas - von beffen Musfuhrungsgange boch auch ju bemerten gewefen mare, bag er von ber anliegenben Gubffans ber Drufe umgeben bieibt. - Milt, Leber, Gallenblafe. Darmfanal ober Schlund, Magen — ber besondere gang nad Burben abgehandele fif wiewohl fibmerlich alles nut Der Berfchiebenbeit ber Digen mulibreiben febn mag, mas Br. S. bapak ableitet! Auch verdienen mohl einige biatetle iche Bemertungen, g. B. über Bier, Raffee ic. (5. 163) erft noch mehr Untersuchung, ehe man barüber absprechen fann ! Den ber Berbauma fcheine ber Berf. mehr auf Die Arbeit bes Magens, ale auf ben Magenfaft ju rechnen, welcher lettere, wie mebrere enthaltene Safte, nur furglich angeführt wirb. -Dimner Darm, bider Darm, und ihre Stude. - Druge Sehler blieben nach manche fteben, die in bem angebangten Bergeichniffe nicht enthalten finb.

Z.

Joseph Townsend's Anweisung für augehende Verzte zu einer vernunftmäßigen und nach Cullen's Nossologie eingerichteten medicinischen Praris. Rebst ben neuesten und durch wichtige Falle erläuterten Heilarten englischer und anderer berühmter Aerzete. Aus dem Englischen übersest von Dr. Christian Friedsich Michaells. Erster Theil. Leipzig, ben Baumgartner, 1796, 398 Seiten.

Diese praktische Schrift unterfcheibet fich burch nichts von den gewöhnlichen, als durch eine angemessene Kurze und Beftimmetheit, so wie durch eine voruntheilsstrepe Begrichtiung
und

und Wesandlung. Er verwiest die Absthrungsmistel miche, wie die meisten empirischen Englander, und nimme vom Prown den den Eutzündungen die sthenische und afthenische Anlage an. Besonders ist in einzelnen Kapiteln, z. B. vom Huften, gendu auf die einzelnen Krantheiteursachen Racksicht genommen, auch das Kap. von den Paws aufgenommen werden. Indessen ist doch das Sanze zu kurz gerathen, solgtich auch für den Aufänger nicht hinknglich gelargt, wie es stwam nach der deutschen Wohlbeliebtheit zu erwarten war. Die Uebersehung läst sich gut fesen.

Mon ben Blattern und beren Ausrottung. Ein gemeinfaßlicher Bentrag zur Belehrung der Untundigen über diese Kinderseuche, und zur Prüfung aller hisherigen Ausrottungsplane, von Dotter Elias Denschel, ausübendem Arzte in Breslau. Breslau und Leipzig, ben Korn. 1795. 8, 253 Seiten. 20 M.

Das Dekannte sollich und mit warmer Theilnahme gefagt, worzuglich in Mickficht auf den Ort, wo er kedt, und auf den berrschende Boruttheile. Ausser Geschückte der Blatren, und der Eigenschaften des Plattergistes, so wie der unstant haften Vorduungsmittel, such der Verfasser zu zeigen, das die Plattern nicht angehoren sind, das die allgemeine Austortung unmöglich seh, das die Impfung statt bekfeiben gemeiner gemacht, und eine besser Behandlung der natütlichen Plattern eingesührt werden musse. Es siesse sid war manches erinnern; aber wir wollen nicht das Ansehen haben, als ob alles, was geschrieben wird, auch feblerstrep sen musse. Der Berf. sagt wenigstens seine Meinung mit Bescheidenbeit.

John Hunter's Versuche über bas Blut, (über) bie Entzündung und die Schuftmunden, nebst einer Nachricht von dem leben des Verfassers, von Sverard Hoine. Aus dem Englischen überset, berausgegeben und mit einigen Anmerkungen ber gleitet von De. E. B. Sebenstreit. Erster Band.

Band. friesis, in ber Gommerfchen Buch. 1797. 8. 346 Seiten. 1 Mg.

Linter einer Menge befanner Dinge, fieben manche qui 6 duche, matiche halbmahre poet paradore Meinungen, mauche gewagte Sopothelen, Die bem Derf. fo gang eigen finb, in ab. aeriffenem Bortrage, mehr bingeworfen, als ausgeführt, mehr beciffe behauntet, ale mit Gennben bemtefen, wie er allen benfenigen Derfonen eigen ju fepn pflegt, welche, ohne gelehrte Erliebung und erworbene grundliche Renntnig bes Biffense werthen, aftel fur nen halten, mas ihnen burch ben Ropf fabrt. Dabet find einige berichtigende Anmertungen des Ule. berfetere entftanden. Diefer Band enthalt die Abbandinna wom Blute und von ben Organen ber Circulation, in welcher noch viel Miliamiches und Befanners abzuschneiben war. Der Beutide batte bergleichen langft gefagt und gefdrieben, ba es fich auf enatomijche Unficht grunbere, vielleicht noch beffer und beffimmter angegeben. Die Lebensbefchreibung talt fic -gang mobi lefen.

Deschichte ber medicinische practischen Schule an ber R. R. Karl Gerdinandischen Universität in Prag, für Hörer ber Arznep- und Bunbarznenkunde, von Anton Sebald, Prof. ber spec, Pathol. tind med. Rlinik. Prag und leipzig, ben Barth. 1796. 8.

Das Desterreichsiche Medicinalwolen bat dem versterbenen Baron van Swieren sehr viel zu verbanken, so sehr es auch vor einiger Zeit verkannt wurde. Er war der Stister medicinisch praktischer Schulen in Wien und Prag. diet seit 4769. Die klinischen Unstalten auf andern Afademien sind Nachamungen. Der Berf. giebt euft eine Machricht, was van Swieren zur Bestretung des prartischen Kaches shat eine kurze Biographie und nach ihm Daron van Stoerk, ausserden und etwas von den hortigen Meränderungen im Personale und Materieneinthailung dann beschreibt er die Einrichtung der Prager praktischen Schule von ihrer Entsehung an, die Geschässte, die Lebrordnung, die Demonistrationen, Einsheitung der Studenten in Perer und Cranischen, Saches

panren u. bgl. Die kleine Schrift kann also ginächt ben bortigen Kilnikern nüglich fepn, um ihre Obliegenheiten kennen zu lernen, und ben auswärtigen Stoff zu Bergleichungen g die Bis seht hat noch keine einzige Anstalt gerechte Anspruche auf Bollkommenheit zu machen. In den meisten lernt man bloß die praktische Routine, ohne Grundfähe.

Rurt Sprengel's Handbuch ber Pathologie, Zwen, ter Theil. Fieber. Entjundungen. Leipzig, in ber Schäferschen Buchhandlung, 1796, 8, 508 Seiten, 1382, 1282.

Seinem Dlane gemaß, gebet ber Betfaffer nun gur fogenann. ten Dathologie über; aber mit einer folden Ausführlichfeit, wif es in manden praftifchen Danbbuchern taum gefcheben feyn burfte. Die Krantheiten find, (Geite 9 Einleit.) nach bent Dufter ber alten Empirfer, fo georduet, baß, nach ber Mominal . Definition, Die Rrantheitsgeschichte aufgeftellt, Die Diagnofe und Prognofe nach ber Analogie bestimmt, Die Utfachen nach fimplen Beobachtungen angeführt werben, obne Die vielfachen Berwickelungen ju überfeben, die für manche Praftifer vielfache Rieppen bes Jerthums find. Auch bemerfe man ben der Bebandlung, bag ber Berf. fic erft burch Letture eine Menge Materialien femmlete, und nachber beftmiglichft aufammenreihete. Daburch bat bie Ochrift nicht bas Unfeben einer ftrengen foftematifchen Ordnung, ober feines tiefge-Dachten Rasonnements; fie wird aber badurch infruttiver und naklicher fur ben 26nfanger. Dicht minder bat ber Berfaffer das etwannige Reue genust, ohne fic durch fcone Borte blenben ju laffen und nachzubeten. Dies ift mobi ber Grund, marum er ben ben Riebern auf ben Topus achtet, und bie Um. terabtbeilungen nach bem Canffal . Charafter ordnet , Rrante heitematerien, ale Reize, fteben lagt, und Gaffen Faulfieber u. bal. mit dem Merventeize in Berbindung fest. Berfaffer von einer anbern Seite fennt, wird auch mit Beranugen bemerten, baf er die Uebereinstimmung ber alten und , neuen Merzee geborigen Orts zu bofumentiren weiß, Die fritis ichen Tage mit Discretion vertheibigt, und auf die Anfalls bet Bechelfieber anwendet; überhaupt aber feine Belefenbeit baju nabt, bağ ber unbelefene Arat burd Bepfpiele beieb. ret wird.

In diefem Sande stehen die siebestalten Kraushaten und Engundungen, als zwen Riaffen. Unter jewe werbeit die Wechselsseber, die nachtaffenden Tiebet (Katarobal-scheie dende Repren hinge Verven Faul- gastrische und Rehrstenden) und die anhaltenden Tieber gerechnet, (biese etwas zu kurz) unter diesen die vornehnisten Entzündungen bis auf den Rhewmatismus berad. Wie der Perf. sich die Entstehung diese servarten. Wir könnten und einiges erinnern, wenn er nicht; erwarten. Wir könnten und einiges erinnern, wenn er nicht; (f. Borr.) erkläret hätte, sich um anderer Urtheil nicht zu behalten also unseen Fragen für und, und übere fürmmern; wir behalten also unseen Fragen für und, und übere laften andern Jatrosophen, was sie thun wollen.

Bentrage zur Gelchichte ber Medicin. herausgegeschen von Kurt Sprengel, ber Arznengelabrheit. Dofebr und Professor. Erfter Band, drittes-Stuck: halle, in ber Nengerschen Buchhandl, 1796. 8. 270 G. 18 ge.

Aehnlicher Kleiß und Forscherbliche wie in ben worigen Schoden, mitunter eine überreichliche. Belefenheit und Belebriom. feit, bie bent Renner behagt, bem Salbtenner einen wegwerfenden Geitenbijd entlockt. Bir wollen ben Inbalt fürglich bemerten: 1. Beyernge sur Befchichte einiger medicia, nischen Myeben bey den aleern Gulechen, Gie betrefe fen bie fogenannte fabelhafte Periode, namentlich Apoll, Paon, Artemis, Meftulap, u. bgl. und erlautern burd. Bergleichung ber verfchiebenen Belege bie ftreitigen Deinungen über deren Urfprung u. f. w. 2. Ueber ben murb. maklichen Ursprung der Lusssenche aus dem sudwestelichen Afrika. Der intereffantefte Artitel, den ber Berf. nach den Densferifchen Daterfallen bearbeitet bat! Bum Grunde liegt bie Salleriche Bobauptung, daß bie Luftfeuche. eine Ausartung ber Paws fep. Die benben Kranfheiten, Dians und Dams, welche in Africa endemifch find, werben nach ben ubrhandenen Dadrichten gepraft, und bie daratte riftifden Rennzeichen ausgehoben, und daber das Rafultat gezogen - Die Pions find nicht einerlen mit ben Dams, wie es die Englander annehmen, find nicht die Luftfeuches tane nen fic aber mit derfelben vermischen. Die Dame finden fic suerft

tierft im soten Sabrbundette als geschwurtge und pockepae. tige Blattern. Die erfte Luftfeuche geigte Rich in Der Geftalt Des Safach, (Saphati) war vermuthlich aus ben Daibs entwidelt, als die Spanifchen Juben nach Afrita tamett. (Aber. laur ber Belchichte; mar Die Saphati lange vorher befannt, und bie Luftfeuche eber in Rom und Italien, als in Greifa, . und, nach bes Berf. eigner Behauptung, fft des Leo Lufffende eine andere Urt. Bit' winfchten, Der Beif, ware nicht bieben fteben geblieben; wie wollen und tonnen auch barüber nicht kulfchelben, ba et Benstern, (S. 9. Borr.) als eingigeit competenten Richter, erkennt.) 3. Ebn-Sina pou deit Brimitionerven, grabifd und deutsch mit Anmerkuns gen. Ein mubfames Befchaffte, und noch mehr eine mublame Bergleichung bes alten Arites mit ben Befdreibungen ber neuern Anatomen, anben ber Bunfth, und tunftig lieber praseniche Artitet auszuheben, ba biefe thehr gertreinnubiges Sinfereffe baben, 4. Betfuch, einet Befchichte der Physios lodie des Blutes im Altekehume, von Dr. Chr. Fried. Barlef. Eine febr genaue und gelehrte Unterfuchung ubet bas Blut, bie, ale Resultat beffen, mas die Alten bavon wuße ten ; ober nicht wußten, immer fur bie Dogmen . Beldichte. wichtig bleibt. It meht folche Rorfchungen von beit Rreun: ben bes medizitifchen Aftertbuffe geliefert, und von ben Deus' ein bebergigt werben, befte mehr thug fich bas Betbienftiche' eines leben Beltalters verbffenbaren, und gut unbarthebifchen Beurtheilung bes relativen Berthe führen. Debchte nur ber Raftfinn ber jebigen Argetlaffe ben Berfaffet hicht abidreden. fic antichen antiquarifden Unterfuchungen in ber Solge gu widmen! Er bat wenigftens viele Auffchluffe gegeben, und ben ffelien Babn widerlegt, als ob dflet, was am Ende bes ta. Sabrhunberte gelägt, gelehtet und geftrieben wird, nadelneue Wahrheit sep: 5. Wachricht von den Anecdotis Graetis des Beren Dr. Weigels: Br. Dr. Weigel, ein tal lentvoller funget Dann, wiomete fich borguglich bem Stus bium ber alten Metre - Pine feltene Erfcbeinung in nufern' Lagen - aberfab großmuthig ble fdilefen Utibeile ber Mergte, Die nichte, als alltägliche Anatomie und Proxis, Oblibfopbie abet Physiologie fennen, und fich wundetn, wenn noch übet' Den Sipportrates Borlefungen gehalten wetden follen, gieng auf gelehrte Reifen, um fich bie nothigen Materialten zu vete finaffen, und tehrte tefthoeftiben gurndt: Diet find eifilge' วิสโรก เรื่องเกา 1.1.1

Motigen aber neuebirte Aerste, Die ben Bunfch jur balbigen Serausgabe ben jebem Philologen rege maden muße

Bin. Gi.

## Weltweisheit.

Urfprung des Begriffs von der Willenkfrenheit —
ber daben unvermeidliche dialekrische Schein wird,
aufgedeckt, und die Forbergerische Schrift über dia :
Grunde und Gesese frener Handlungen wird geprüst — von C. G. Barbill, Stüttgart, Beb'
Löflund. 1796. 8. 96 Seiten ohne die Vorz,
rede. 8 96.

Gine tleine Schrift, Die ber Rec. mie Bergnugen gelefen bat, weil fie jur Aufliarung ber fo fchwierigen und burch unendlisde Streitigfeiten verdunteiten Lebre von ber menfchlichen Rrenbelt, feiner Einficht nach, einen nicht unerbeblichen Beptrag . liefert. Det Berfaffer Beblent fich in berfelben eben ber Die. thobe, die er fcon ben andern philosophischen Bagenftanben, mie Erfold angewandt hater, j. B. über Die Begriffe pon tie nem Beifte, von Sott, Der menfchlichen Seele, Der Unferbag. lichteit bes Meniden. - Diefe Dethode befteber batinn, ben Beg aufzusuchen und ju bezeichnen, auf welchem ber Denfc urfprunglich ju feinen wichtigfen aufferfinnlichen Borfellung gen gelangte. Bon blefet Detbobe, fagt ber Berf. , bag fie? ibm ubn leber nicht nur bie lehrreichfte Unterhaltung gewähtte, fondern auch das ficherfie Mittel ju fenn ichien, fich übet Den Berth, bie Saltbarteit und Babtbeir biefer Borftellunist gen felbft befriedigende Auffchluffe ju verfchaffen. Dier mugt en fich nun an die Ableiting bet Begriffe per Billendfrepheit ans bet mefentlichen Ginrichtung ber nienschlichen Ratur -und groat abnete er, wie er jagt, bier gleich anfange wetrinese. Schwietigfeit, ale er ben ben übrigen gefunden hatte. "Denn uber blefen Begriff terrichte, fo welt bie Seichichte reicht, nus eine Stimme, Die biog in den Coulen pendiebne Muslegune; am erbiele; ba im Gegentheil bepnahe jettes Bolt Gottiett. und linfterblichfeit fich wieder auf eine nang verfchieben Art; voritellt." Control of the second

"Dal es in der Dacht bes Menfchen fiebe, recht ober turecht ju bandeln, wie es ibm beliebe; bag es, mo er untecht. that, nur auf ibn angetommen mare, bas Gegentheil zu thun; bas alfo ber Grund feiner fo ober anders befcaffenen Dand. - jungeweise einzig in feiner Billtubr ju fuchen fen - bieß finben wir aberall, wo wir Begriffe won Recht und Unrecht fin. ben, ale unbeftrittene Thatfache vorausgefeht." In bet That berubet auf diefer anffallenden Bemertung, baf ber Denfa In Anfebung vieler feiner Chatigfeitenuferungen burch nichts. weber burch einen blogen Dechanismus, noch burch einen uns miderftehlichen Erieb ober Inflintt, gleich ben ibrigen Thies. gen, auf eine einzige Danblungsweise eingeschränft, an einen einzigen Ort von Thatigfeitsaufferung gebunden ift, der Begriff nicht nur von Billenefrepheit, fondern von Burechnftig, Schuld und Unichtlo, und übethaupt. von Sittlichteit, und ber Berfaffer bat dang Richt, von biefer allgemeinen und gund Theil felbft durch bie Philosophie und burch bie Geschichte allet Beiten prmiefenen Boldeibee bon ber Freubeit menfchlichet Banblungen ausjugeben. Allein, wie gelengte bet Denich an blefet Borffellung? mit Recht fragt man bierinch, wenn man. fie nicht mit Des Certes fur einen angebornen Begriff balten, mid alfo beb Anoten gerhauen will. Bas ber Berf. barauf afitmortet, tomme auf bas juruct, mas wir fo eben gefagt baben; boch wir folgen billig ber Angeinanderfesung bes Berfeffere.

Er theilt feine Materie in diese breb Untersuchungen ger untersucht namlich erstlich, was und wie viel sich an jener allgemeinen Meinung von der Willensfreyheit auf wirtitte nit unverwersliche Beobachtung grunde. — Zweytens, was der Mensch bloß zu beobachten glauber, und drittens, woher der trägliche Schein konnie, der diesem Glauben zum Grunde liegt.

Um die eifte Frage, ju beantworten, bemerkt der Berf., bas es verschieden Arten möglicher Mannichfaltigkeit in den menschlichen Kraftausserungen ( diese Mannichfaltigkeit meinkt der Verf. latirudo, und giebt unter verschieden Mubriken steben des den feiner Einheit gleichwehl innverübt daben bestehendenden finer Einheit gleichwehl innverübt daben bestehendenden bis auf erfahrungen, die theils durch ihre ins Unendliche gehende, und fich jeben Aus genblick etrignende Welederholung an allen Wenschen, theils berchieden.

Burd bie Deutitotell womit fie fich bem Bewiftfeun eines Reben einde neben alle Breifel erhaben ift. Gie allein macht bas ans; und erfdopft es gang, was an unferer Fren-Beiesboeftellung weine Ehatfache ift, benn man verfuche es Hat," fest ber Berf bingu, othue einen Schritt meirer, fese 3. B. nur bas beilibit : von felbft bingu, und febe bann, ob inan inicht icon unter geschloffenen Begriffen manbelt. Sta alforunfere Bocftellung von der menfchlichen Frenheit Birtlich, wie man beut ju Cage will, fchiedterbings nichts all eine reine Thatfache jur Grundlage haben : fo barf man auch folecheerenge nithts weiter in ben Begriff aufnehmen. allebie verichtebnen Arten moglicher Dannichfaltigfeiten in Den nienfelicheit Rraftaufferungen. Gobald ber Begriff noch burth ben Benfate einer felbftbefiebigen Beftimmung einer folden Dammidfatigfeit erweitert, und alfo auch der Grund berfelbettened ineble ilBorftellung ber Frenheit bineingezogen with : fomble na bengeinen Baffs ber Erfahrung etwas bindeflict, bat foreite Grund nicht einmal ein mogliches Db. ete ber Erfahrball ff, fondern in Ermangelung einer anbern eben fo febenathen Mastunft bloß gefchloffen wird. - Dochte mant ebe men fo weitrieht, au fich die Frage thun, ob es benn moglich fro Ad Ribb ale ben Grund von frgend etwas ju erfahren , ver ob inen fo etwas nur fchlieffen und benfen maffe, und warn ante es mur benft und folieft, ob es alebant mit Recht in unfern erfahrungsmäßigen Begriff von ber Frenbeit bingehore." Bur weitern Erlauterung Des bisherigen febit wir ned Janielides fer : "Bas bisher von ber Frenhelt gragt wurde a brettanie ich alle Augenblicke an mir und ane ber mitelberfatethitel chunhachten. Ihr eben fo unmidere wechlich ift auch bille Destachming abag ich zu bem Chrem unter jeher Mannidiftiftigtet eine Michigung, gegen bas anbre bingegen eine Minteigung Supanir perfiniren fann. Dieß iff der Wille, benu wermbre meines Reillens begebre ich bas Eis ne und verabibene bat Mabre, aus welchem Grunde es nuch and gefteben magriftet beobachenfrenet, bag es mit oft cons gleichanttig ifterwoor ich von immer Etannichfaltigfeit reas liftre, ob ich z. B. recies: ober linke in meinem Zimmer auf. und nieber gebe u. f. w. bas ift bie indiffarentia meines Gemithe, wie fe auffer bem Suftem in these unentftellten Das tur ausfleht. 3ch weiß es endlich gar mobl, bag wenn ich mich in folden gleichgaleigen Sallen mun boch ju bem Cinem entichtieffe, ich mir baben oft folechenbings teines entichtibens 17. M.D. B. XXX. B. 2. Gt. VIII Heft. ben

ben Grundes bewufte bin, und wennich bein in bieg, bat ich mir boben gar feines enticheibenben Bermbes bemußt bin, alie biele Thotfache mit einen allgemeinen Ramen belegen will : fo taun id fie Billtubt liberum arbitriote mennen; allein biefer Musbrud wirb mir alebann, wenner nichte enthalten foll, ale in meiner Beobachtung lag, auch burchaus niches meis ter bedeuten butfen, ale ben actus meines Gemaths , bas in gewiffen gleichgultigen Sandlungsfallen fich felbft feine Redette fchaft bavon ju geben weiß, warum es fich jebt gerade fin bief und nicht vielmehr für bas anbre entichieb." Der Bert. erlantert bieg mit bem Burf eines Barfele. me id auch nicht fagen fann, marum ich mit bemfelben nur s und nicht wiele mehr 6 geworfen habe. - Sa mein feine Urfaches moden aber bod gerne eine ober etwas, bas fo entfiebt, angeben. nenne alfo ben Umftant, bag mein Willefel gerade auf 3 ac fallen ift, ein Ungefahr. Bill ich belitit wirfich eine Uries de angeben : fo murbe ich mich billig im Bebermanne Ausen lacherlich machen; befcheibe ich mich bingegen : und will mie meinem Ungefahr mehr nicht als bie Shatfiche ausbriden baf ich für meinen Burf von 3 teinen Grunt beutlich anme geben wiffe : fo wird man mirs gang gernecfo bingeben laffen. bag ich meiner Unwiffenbeit einen Dardet unmabengen , na ba menigftens noch Borte ju machen weiß, wo mich bie Sen banten verlaffen. Benau eben ib verbale ne fich mit bem And brud : Willtube. patient of the survey of the

Es frant Ach 3000ysens, was bet Wanto in Michia auf feine Freiheit bloß an fich ju besbachten glanbt? Den bet affgemein bereichenben Berftellung bet Deniden non ibe ter Brenfielt, duß fie in einer blogen Billtufe beftebe, glana men beb fenen gleitinghteigen Sandlangufallen mis, wobet man fich feines entideisenben: Grundes bestich bentuft war ; vera treinte, daß ba, wo main mit andendelbigen Grunden bete meintifc am Ende marafith nicht andere als in mis felbft ole fein tim ansichlieffungstoelle ber vollafiltige Grund von gemile len Erfcheinungen fuchen taffe, und fo wermandte man bie im Bewuftfehn gegebne Thatfache, feine eine Burgficht vamilia. oder feine eigne Unturide bestimmender Srunde in ein pofitives Bermogen, und bie Billtube mare aur Seelentraft en hoben, anftatt bie Schemten feiner Ginficht offenherzig an etfteben, n. f. w. : Wenn girng noch weiter. Madbem man em blinden Rambouden, ber Willtabr, aftes zu Bufe ge-

feat hatte, marb es enblich noch mit bem fconen Titel: Grey. beit gegiert, Gebr richtig bemerft bier ber Berfaffer, baß man fich berechtigt bielt, ju biefer Art ju uttbeilen burch bie Bermechfelung bes nachmaligen rubigen und gleichgultigen Zue fandes des Gemuthe mit dem ehemaligen bes von einer Leibenichafe bestimmten Gemuthes, vermoge ber bie Denichen au erfahren glauben, bag ihnen bas, mas fie jest thun ju tone nen glauben, damals eben fo moglich gewefen, und es folglich lediglich auf fie felbft, oder auf ihre Billfifr angefommen feb. Ques, man betrachtet jest (nad ber That) alle frege Sandlune den bes Denfchen aus bem Gefichtspuntt eines beliebigen Rechts seber Lintsgebens auf einem Spaniergange, und achtet fic burch bie Bemertung polltommen baju berechtigt, baß man es ja nachber fo unwiderfprechlich, und oft fo bitter eme mfinde, wie gar wohl eine gefchebene Sandlung auch batte une terbleiben fonnen

Berboleniffe ju unferm if fiergebe ? aligube in aufer De. undli Bentitiberfing Der letten und wichtigffen Frage: Auches ber erintige Coffe tomme, vermoge beffen ber Denich Aid file Berechtige halt, Wen Grund feiner frenen Danblungen At feiner eignen blogen Willfindt gu fuchen, wender ber Bert, weben Beluerbingen Wert bie Matur bes men estichen Gemuths and Beffen eigentbanifche Sandlungsmeife an. Die erfte Bes metfeitig Beteiffe Bie Dfarur unfers Demug fenns. Athaties nainfich tift fich, daß wir uns aller Berrichtungen atter Dentant iller ber Sorm, nicht aber ber Materie nad, Wie'es Arfforeles ausbruckt, bewußt finb." Dur mas bem Dialetriter, nicht aber mas bem Phofiter in unfern Ges militomirtungen gebbie fomme nach bem Musbruct eben befe felben Bekweifen in unferm Bewuftfeyn vor. Dieg gilt. fich ein gleiches zeigen: "Sollte es fich, fragt ber Berfaffer, wift unferen Bollen ainbers verhalten? bie Erfahrung zeigt dus bier feine Bienuthate; wenn wir nemlich wollen: fo werben wir uns in biefein Zugenblid auch biefes Wollens, Biog ale eines Dollette (ber form nach,) - mithin als einer biblien Billetibe beibugt; nicht aber ber es bewirfenben Staft. (feines Materir nad) Spingga, wenn et behauptet, bas, falls ber son ber Sanb fortgefchleuberte Stein fich feines 'im Fliegen bewußt wurde, fich felbft für bie Urfache feines Blies gent balten marbe, batte freuflich rechts er bemeifet und ereifer es aber nicht aus ber Mittur bes Beronftfepits, ba es eine febe Ff a ide. leichte Muffofung gulagt. Die Anwendung biefer Bemerfung macht ber Berf. querft auf einen indifferenten gall. Er zeigt namlich, wie ber gemeine Mann, ber bier bem Dialefriter gleich verfahrt, nicht anders benten tonne, als bag bie bloge Billführ ber jureichende Grund feiner Entichlieffung ju bein einen ober bem andern fen. Allein oft beftimmt boch auch bas Uebermiegende einer Reigung die Babl, und dann icheint es, werben wir uns ber Grunde, marum wir fo und nicht ans bers handelten, gang unfehlbar bewugt werden. 21ber fic feiner Meinung bewußt werben, heißt nichts aubers, als fich feines Willens bewußt werden; baben gelangen alterdings bie ben Billen anregenden Gegenftanbe und die damit verfnupf. ten Umftande auch jum Bewustfeyn. Jedoch gefdiebt bieg alles nicht ber Materie, fondern ber form nach. - Schon ber einen Reis erregenbe Gegenftand bringt nicht die Grunde, marum er biefen Reig erregt, fonbern blog die Refultate feiner Berbaltniffe au unferm felbfteigenen Buftanbe in unfer Bemußtfenn mit. Bir erfahren durch dieg leitere, mmittelbat und im Augenblich eines gemachten begebrlichen Gindrucks out baffelbe, fdlechterbinge nichts von den fubjettiven jowohl als von den ebjettiven Grunden , warum wir biefen Gegenftand fur uns begehrlich finden; benn felbft bie Prabifate gut, angenehm, n. f. w. bructen blog die Resultate bes Berbaltniffes aus, worinn biefer Gegenftand ju unferm felbfteignen Buffande ffebt, folglich blog die Sorm, unter der er uns erfdfeint - bas Materiale bleibt uns alfo auch bier verborgen : nur mit bem Unterfchiebe, bag wir und ba, wo und eine überwiegende Reigung oder unfer Wille im eigentlichen Ginne bes Borte bestimmt, nicht blog ber Form bes Bollens felbit, als eines blogen Wollens, fondern auch der form, unter ber wir wollen, unmittelbar bewußt werben. Gleichwie wir nun ba, wo wir uns (wie in gleichgultigen Banblungsfallen) nur unfere Bollens, als eines blogen Bollens, bewußt werden, fcblechtbin dieß Bollen als einen Utt unfere 3chs, als eine Billfubr auch ju feinem felbsteignen Grunde machen : fo machen wir auch ba, wo wir vermoge einer überwiegenden Meigung wollen, die Form, unter welcher wir wollen, folg. lich unfern Willen im angezeigten Ginne, junachft jum Grunde diefes Bollens felbft als eines actus.

Wir übergehen, mas der Berf. jur weitern Erörterung, anbringt, und ermahnen nur der andern Bimerkung, die ber Berf.

Mark was Beantworterfer Wermeleben Reuse unterwet. Es Al Biogratin Imenfatichen Gettitet eigne und weientliche Des fweben wiese Beburfulf, feine Berfeltungen, Gevanten inter Grennutuffe aber immend einthe Gegenftand fu ergangen und guringalifedindigerit ju vogeben, toovon der Werf, in einer eigenen Itshundling was ber Afforiation, worduf er fich bier beglebt, quefficitich gehandele bat, Berninge biefes Weftrebens und Besutfriffes Areserund vas Wennit inifner Dabin , ju! leben Beteffung einer blindetenbin Berind anguerben. Dieß ift bestet bein much bier ber Ball ; hindeba und mafer unmifrelbares Burmaftefen nichts anatiet, was wit sien Spanier unfeen Ente filligefterfiell machen farmiten; late bas in biefem Beibuftigen franter mertammende Ich, ober unfer Billethe: fo maden wir. biefes 3ch jum eigenflichen Grund unfrer Sandlungen; ober wir machen, wie es der Berf. ausdruckt, dies 3ch ober biefe Der Bf. fagt enblich bas Billeube jum Deiftet im Opiele. gange Raisonnement in biese Worte: "Die Natur unsers Des weichtenges bas und Bernichten weisentlichen Ehreichtang ver allem, was es in fich answirter, bief die Sorm, nicht aber die Materie deffelben (die es bewirfende Rraft) ummite telbar au erfenden glebt'; verbunden mit bem bringenben Dedurfniffe bes Denfchen, bas jons ibin in feinem Bewustleba unn einmal formell argeben in boch auch ber Materie nach, b. i. burch das fubjeftive Dingubenten einer Cache, Die fic inn die Grund vorfeben latti bale inoglicht gu ergangen, perbunben fermer mit ber fubjetften Leichtigfeit, womit unfer 36, ale etwas and Beil uift und in unferm Beroldtfein Gedebnes und nicht telf infibitur Aufft futhenbes, genes bringenbe Debatefing Befriedine - verbundefiren bied) wier den fubjeftiverv foniblet als objeftiven Schroferiktelten, bie bet etitgegenengelehte" und bem gemeinen Denfchenigue nicht zu gumuthenbe fall eines Benaudgebens aus beite Sch und bes Buffebeit einer nicht nur langfamen und fortgefesten Berbachtung (folglich Forfchungs geiff) exfordernden, fondern auch jenes Beburfnis nie gang befriedigenden mit sich bringen murde. — bied bat den gemeten nen Wenichen ber für ihn, als gemeinen Menichen verftand, unvermeiblichen Caufdung veranigfit,

Bas den werten Theil dieler Schrift, die Prufung ber Sombergelichen Streitschrift gegen Bru. Creuber in Marburg, bertifft, worinn Derr Forberg gegen blefen beweisen will, daß burch die Ramtische Frenheitslehre tein grund und gesehlofes Rf

Bernhaen: zu handeln einzeftistenweber im michte wir aus.
da wir uns vielleicht zu weitläuftig-über den arften Thuis andgelassen haben, bezuügen, zusagen, daßente die Dwissung für:
mparthepild und gezuünder bolten, and das Ursbrit, masdarinn über die Forbergerische Schriftund die darinn verfluckreBertheibigung der Kavtischen Frehtenkiehre gefälle wird, röblig untwickreibens dar dem Herrn Forderste die Unstarrhafrigkeit,
der Behelte und Unterfineibungen inwonster die Leine Küspen
will (2. B. daß er zwischen Ontenninismus und Inderernisnismus noch ein Drittes, was keines von bepten ist, seinscher ben will, zwischen river vermeidischen und einer inwonermeidlichen Rochneutigkeit distinguier) und die Widessprüche, deren er sich schuldig, bien feht beutlich wargelegewerden.

O. F.

Project de paix perpéruelle. Essi philosophique par Emanuel Kant. Traduit de l'allemand, avec un nouveau supplement de l'Auteur. Königsberg, 1796. chez Frédéric Nicolovius. 8. 7½ 20488.

Da das denesche Original von dieser Schrift schon in, unserner Wibliothet angezeigt ist: so baben wir hier miern Leberschungdie Rachricht van dem Dasopp dieser französlichen Ueberschung zu geben, die wir se mit dem dentschen Arbeitschen verglichen, treu gefunden haben. Schon auf dent Eiselist bew werelt, daß diese Ueberschung einen Aufet, von dem Berhofper seitest zu daß diese Ueberschung einen Aufet, von dem Berhofper seitest exdeten habe, und da dieser Zusab gung turz ist: so wablen wir ibn hier, für die Basher des deutschen Originals, abdrucken sassen.

"Second supplement. Article serret pour la paix perpetuelle. Il leroit contradictoire de faire entrer dans les procédures de droit public, un article secret, quant à son object; quorqu'il puisse très bien y en avoir des secrets subjectivement, quant à la qualité des personnes qui les dictent; relles ci craignant peut setre de compromettre leur dignité, si elles s'en declaroient ouvertement les auteurs.

. Les foul stelet de ce grant sit le fall shi stelle connimos des philosophess for tes conditions qui rendent pollible le paix perpéruelle, déivers les confuirces par les

Erate armés pour la gaerre.

200 Ort il pamit humiliant pour l'autorité législative adam Beats annual if first thaturellowers attributed in plus haure lagelle, de finitraire des régles à observer dans les relations avec d'autres Etats, -- auprès des philosophes, fes sujets. Copendant il est nécessaire qu'il les confuti L'Erat des inviteire donc tatitement à durinest leur avis : d'est de dire; que, suilant mystère de l'intention qu'il a de les feires il leur permettrable publier libre. ment les maximes générales qui concernent la guerre et du paixe car ils no manquerons polit de parler, postiva qu'on ne leur impose pur filente. If n'est pas tion plus besoin d'une convention particulière des Etats pour l'accorder for ce point, puisque l'obligation, qui leur en est impolée, desgule dis des principes priverielles de la téb

fon legislative."

"On ne prétend pas néanmoins que l'Etat doive acworder aux principés du philosophe la préférence sur les décisions du jutisqualuite, ce repullement du louversin; on veut seulement qu'il soit écouté. Le jurisconsulte, qui Coft choili pour frabole, autre la buiance du droit. L elaive de la justice, me le sert pes toujours du dernier unisquement pous écetter de la premiète toute influence frangére : mais, si l'un des bassins ne penche pas à son gré, il y place le glaive; (vae victis ) tentation à laquelle le jurisconsulte se trouve exposé, parcequ'il n'est pas tou-.journ: allez philosophe, même moralement. Sa vocation ·l'appelle à appliques des loix positives, non à examiner firelles surgiant besoin de réforme. Et quoique ses fon-Alient foient par là - mome d'une infériorité bien eviden. ree, meanmoins, maceque la faculté de Droir le trouve réwêtu de pouvoir, somme celies de Theologie er de la Madecine, le jerisconfialte affigne à la fience un des prémiers range. La faculté philosophique est forces par ces phillances coulilées de le contente d'aux place bien infénieuro. La philosophie, dit-on, n'est que la servante de le Theologie, et les autres facultés en difent autant. Male on se garde bien d'examiner si elle précéde la dame, le darabanus la main, an fi alle ini porce la queue," "Que n. One des Raischersennent philischus, où les philofuphes Rois, on me peste guére l'y atsandre. Il ne fant
pas non plus le foulister, passagne la jouisiance du
pouvoir corrempt inévitablement le jugemant de la raison
es en altère la liberté. Mais que les Rois, ou les peoples
Rais, c. à des peoples qui se gouvernant eux, mêmes
d'appèr des loix d'égalité, ne soussient pas que la classe
de philosophes soix réduit à dispareitre, ou à garder le sileme, mais sui permettent au contraire de se faire entendre librement; voilà re qu'exige l'administration du gouvernement, qui ne sauroit l'environner d'asse de lumière.
D'ailleurs la classe, des philosophes, incapable, par sa nature, de trahir la vérité appunse préver aux vues intéresées, de clubistes-et de meneurs, ne risque pas de se voir
soupequante de propaggandisme.

Metaphyfische Argereyen, ober Werfuche über bie verborgensten Gegenstände ber Beltweisheit und ihre Grundursachen. Zwepte, vermehrte und fehr veranderte Auslage. 1796. 8. 27 Bog.

Bir haben bie erfte Ausgabe diefer Schrift im hundert und eitfren Bambe ber Mag. D. Bibl: Or. 2. Beite 454 fots. angezeigt, und beziehen uns bier auch auf bat . was wir bort gefagt haben. Borinn Die Bermehrungen, und Beranderum gen biefer neuen Auflage befteben, tounen wir nicht augeben, ba wir die erfte Auflage nicht ber ber Sand baben, um eine Bevgleichung anftellen mit fomen; und auch ber Beraueneber in der Borrebe gu biefer awepten Auffane über die auf bem Litel bemerkten Bermehrungen und Berandetungen feine Der denschaft ablegt. Da wir unfere ieben angeführte Zegeige ber erften Auffage wieber burchgelefen: fo finden wir, bag bet Anhang vermischeer Abhandlungen ihrev verschiedene Gegenstande zu biefer zwepten Anftage nen hingugetommen Der Berausgeber giebt bavon in der Borrebe folgende . Dadricht : "bas lebte Beft liefert ennige ehelle fcon gebrucke, theils neue Abhandlungen-unfere Berfaffers, die in teiner be-. fondern Berbindung mit feinem Suftem fteben: Die wir aber, weil wir fie anfaubehalten munfchen, feinem Saupemerte anbangen." Die Abhandhungen feibft haben folgeinde Titel: 1)

Williaming durch Tablen und Motes. Anima deer Magie, Cabala und gebeime Gefellichaftenge) Com-Bunft, Melodie und musttalische Expression; 3) Wie was über die Thiere; 49 Glaubensmethode far Glani benebedürfeige. Dur von der lettern Abhandlung wiftel thir, baf fie fcon in Sahr 1799 befinders gebruffe morben Bir linben fie audi in bem gren Bbret: 4. 8. 534 ft ber D. Alle. D. Bibl. angegeige, und verweffen unfere Lefer auf das, was wir doer gefage haben ind िर्देशन हैं हैं है पर 15 करता होता होता है

## Mittere und neuere, politische und Rirdengeschichte.

Der Graf Strafford; ein Tranerfpiel in funf Auffelben, and einer Schilderung bes Buffands pon England, Schoetland und Irland unter ber Ro gierung Radie i. Was bem Frangofischen bes Grafen Lally Ppienbal." Zweyter Theil. Berlin 1796. ben Selift. 314 G. 8. 20 ge.

Much fur Lefet, Die bas Cenuerfpiel nicht mit ju faufen Luft baben, mit einem andern Titelblatte verfebn, wo biefer Band als der erfe angegeben wird; benn noch foll ein zwenter, ober wenn man will dritter nachfolgen, und ben Reft von Otraffords Beichichte liefern. Das Trauerfpiel felbft ift vor einie ger Beit ichon angezeigt worben, und bas in aller Rurge; mas auch mit diefer Fortfegung ber Fall fenn muß; weil bas leben eines vor anderthalb hunbert Sabren foon gefforbnen Inslanbers viel ju weit auffer ben Grangen unfrer Blatter liegt, und es eigentlich fein tragifches Enbe nur ift, moburch die Aufmertfamteit bes übrigen Guropa fur, ihn erhalten morben. ac

2000 Delibeling Barobeet Wornsworth, Benti bieg War fein fich deetbede Raine, warb i 599: itt ber Graffchaft Beit geboreit Deine Camilie nebbese anter bie ebelfind bet Lanber und bie mit Borgfalt ihm derbe alle finfring entiger mit Millen ! bie

ben fabigen Ropf bes wohlneapteren Situations friib aufflaren balfen. Da fein Bater geitig ftarb, und ihtn 6000 Pfund; eine bamele ungebeure Summe, reinen Ginfommens bintene ließ : fo mar es chen tein Munder, bag ber junge Dann in Die Angelegenheiten feiner Proving balb Einfluß gewonn. Schon, im abften Jahre werd er Rriebenerichter, und, was nach größeres Butenuen anzeigte. Culton rotulorpen ber Grafe ichaft, bie ibn auch furs barant su dem mertwarbinen Darlas ment von 1621 Deputirte; me gr. wie überall, burch Gifet füre gemeine Befte fogleich fich bervorthat. In dem erften unter Jakobs Sohne 1625 versammelten zeichnete feine Beredtfamteit und fein Patriotismus noch glangenber fich aus. Um ben muthigen Rebner aus einem neuen Barlattiebt au entfernen, lief fein alter Reinb, ber bamals noch alles vermogende Bergog von Buchingbam, ibn durch ben Ronig jum Cheriff ber Graffdaft ernennen; ein Doften, ber teine Abmefentriten eraubte. Do., ber feiner Baterlandeliebe nube fchabet bem Rinig berglich ergeben mar, geborchte; fiend abet eben fo wenig an, ale fury nachber eine willfichriche Schanung auch bom ihm eingetrieben werben follte, diefe ju wermeinern , und lieber fich ins Gefchauig führen ju laffen. Gin folder Dath werdappelte bas Antraken bet Ration , und feine Graffchaft mabite einstimmig ibn wieber jum Parlament bon 1628. Dier betrug er fich mit fo vieler Daffigung und Rlugbeit, baf ber Rovig felbit ihn zu fchiten auffeng, und jum Vicomte und Mitglied bes geheimen Mathe unaufgefor bert ernannit.

Ale buid barauf Buelinabam unter dem Dold eines Pflucheimbroch fiel, und der Konig des so gebieterischen Rathy ziebers los wurde, nahm seine Achtung für Lord W. immer inchr sur in Puar Isthe spater, gab er den besten Beiwels davon, indem er die böchstligliche Granthalterschaft des Kingreichs Irland ihm aufrug, Grit läuger als 500 Jasselm befand soldes sich in der äuskesstellen Verwirrung; selbst die son Littligen Littligen ihrer Redikten und nieder Kischend der Redikter und während der Reseirung des gutmurbigen aber schwachen Jacobs war alles eber schlinung; als bester mit einer Russelt, Wenscheit, wenscheite und Beharrlichteite, das, seit kinner Remaitung erst, deses so lang ungläcklich gemesen Band sich pu erhoten, und den Arselies sie

the publish supported withings - Da Shift Cally falled Cole feben Urinounge ift : fo mit biffienend de unfredfich Anberty daß ap biefen Abeil von Werproorthe befen die umfidioliche Ben behandelt, und eine Sefdichtenwen Seine in nace beraus gegracht bat. Das hierauffith bogiebenbe fille mirglia. Die großern Saifte bes Banbes; unb ba ber Auter micht nomit Bugiebung von Gewährmannern fchriebl bie in Deutschland Bum Theif upch unbefannt genus find: fo glaubt Rec, mit gus und Recht unfern Diffeeffern biefe Arbritempfehlen gu burfen.e Die rednerifden Blumen, and Blamden ; womit ber Delle Frangos folde bier und be aufguftugen verfucher, wind mein bem Beift ber Beit und Racion gern gu gut balten. mehrern fittlichen und fteriftifchen Ganberbarfeiten "Die main Im Borbaygebu grfaber, und auf Die Beac, fic miche einlaffen barf, will man mur bie bepben feben, Saf Algierfich Cie ranber upch gegen die Mitte nangen, Seculi gu. Plymonen. ungeftraft landen, und großen Unfug trethen founten! und Dağ nach in England noch galtigen Bedeen es Ralle gebt, wo ber Richter ein Trial by battle, bas briffe, gerichtlichen Amen-kampf nicht abschlagen biefte, und auch wirklich nicht berweit gert hat. — Je weiter man im Buche fortruckt "wied bie Heberfegung immer lesbarer. 3m Gangen genommen, bat man baber Urfach, mit ber Sorgfalt des Berbeutschers jufrie-Den zu fenn. gin, north an ar an a

Benfenge gue Befchichte ber Beutschen bon bem Bertin Brofffer Esnefft. Dit bem Biffiniffe bes Mich Benati Schmidts. Bayreuth, 2795. gr. H. Ber tabede Erben. S. 140. 16 9.

Eine Sanming non verfcbiebenen Abhandburgen mir Erlauterung ber Deutschen Geldichte. I. Berfuch eines Demei-fer , baf Sacities feine Etzählungen von ben alten Dentifien dus Weftphalen genommen babe, Bom Ramlet Springer au Rinteln, aus Gatterera allgem, biffor. Biblierfot. Bom Urfprunge der Deutschen; eine 2166. mit beren Bilden lenung. alli. Beginage pur Gefdichte Den Sieren, Debiffuche und Ginrichtungen ber alteften Deutschen, aus ben vernehmiten Geldichtschern bes Mittelafters gefammtet. TV. Heber

Den alteiffen Mittellaffaffah, wort bie erfte Beitoffffftung unter beit alten Deutiden: W. Dienlien ober Urfbelle Bortes Der-Deutschen. VI Befondete Aft eines Ordalff ober Godese riches ; bas Scheingehen gendent, welches im Berjogthum Bremen aibrauchlich gewesen! VII. Rurge tinterstächung ber Elefacien, um melder willen ber Bwentampf faft allein unter ben Germanifden Rationen beerfchende Gitte mar. VIII. Machricht von einer in ber Gegend ber ehemaligen in Luneburg. wohnenden Benven gerhaden Reife. IX. Dag ber fogenannte Pagus Stebing tein Rayus' in Gachfen gewiffen. X. Bon bem Pago Irrorgowe im Fattfrenthum Balbect. XI. Dola Benitebt. wo Rapfer Rari ber Wioge No. 804 fein Lager auf Mining, fit. im Bueftenthum Mneburg, Amt Dloisburg au fuden; nicht aber Solffein, noch ein Ort im Sollfteinifden. XII. Mitorie des Streite iber bas Diplom, welthes Ranfer Roci ber Gr. wegen Stiffung einer Schule fir Osnabelich foff demben baben. XIII. Bur bem Gieg, welchen ber große Badfide Rurft Bibefind 782 gegen die franfiften Benerale Adagilus und Geilo auf ben Gantels ben Sansbergen erfochte. XIV. Bon ben Gramen bes hoben und niebern 2bels in Deutschand.

B. E. Lauthards, Magisters ber Philosophie und jest lehrers ber altern und neuern Sprachen auf der Universität zu Halls. Leben und Schicklale, von ihm selbst hesthrieben. Dritter Speil, welcher besten Begebenheiten, Ersahrungen und Bemerkungen während des Feldzugs gegen Frankreich vom Anfang bis zur Biokabe von Landau enthält. Rebst dem Bitdniß bes Reifassers. Leipzig, in Commission ben Fleischer dem Jüngern. 1796. 1 Alph. 10 Bogen. 8. Auch unter dem Litel.

F. C. Laufhards Begebenheiten, Erfahrungen und Brinertungen mahrend bes Feldgugs gegen Frankreich. de reich, eine Continue Contin

Met bie Beibeit etften Eheth bieff Lebenogefchichte benne Well jat' Biffitet, Guf ber Berfaffer fill feibft mit ber großten Minbergfefeft Dueffellt; Bag er abet Wen babiten auch bas Micht ethorben fu faben glanbe aber unbetorben fo fremit. 1819 fo Werfen !!! Diefe Freignatigerer before er fier auch far bie neutifien Beriegibegroeffelten und bie: fo weis be Zim heriteuge war, eber fo tin befangen ergibite als beurebolte men Bent? Atte dienaten beere ift voicte Diet ferene in Brite fiche ace Stulle i bie finit felbfe beis bet Distance bon Landauis war ben Anfolfrein beifelben, abereragen wirreri Diefer Chanditiet fich inte bes Berfaffere Anduntt in Bundoni Geine meitern Schieffgle in Rranfreich und feine Rucktehr nach Bentichtand. auf melde blefe Rolle febr begierig macht, folgen im nadiften Dande. - Bin, miefern übrigens alles, mas ber Berfaffer ergable und bemeres, richtig fen, tonnen wir nicht beurtheilen; bağ er aber an ior pielen Stellen mehr nach Einheit ber Darftellung und nach Dagigung batte ftreben follen, fubit man nur alleuftarte Doch biefe Erinnerung wird mobl eben fa fruchtlas lepu, als alle vorbergebenben.

Geschichte ber Danischen Revolution im Johr essen, Berlin, Bom Hofrach Spittler in Gottingen. Berlin, ben Mottebe, 286 S. in 8i 20 Re.

Aus feicht zu entheckenden Brunden außert der Abel pft, er ernale Stüte des Throns; aber tobite die eine noch vie iteus Belwiches destatigt soident. Jind dem fein Abron eine Stüde des es noch einen Abel gab? In Frankraich war dieser vor elichen Jahren zahlreich genug, doch fürzte der Thron um; mo in Dansmark wanten Thron und Neich blas durch die Schuld des aufforenischen Abels, aber der mir der Gefflicherie gemeinschaftlich wirkende Burgerstand hielt durch einen aschen Eurschluß dende aufreche, gab dem Konige mir der Erhäuse die Alleinherrschaft, und dem Staate, wider die Erwarberg und den Wunfch des Abels, eine innere Stürfe. Diese bekann-

sekonnte ffrendtschaft inleuten kelent Möchern ersthie, daulich nicht nur im jeder danschem Geschafter, sondern auch in besondere dansch dandelnden Werken. So haben, ohne einmal an deres davon dandelnden Verken. So haben, ohne einmal an der Arbeiten monden Anglader. De eines Assolaprouved und eine Arbeiter monden Anglader. De eines Assolaprouved der in d. J. 1760 und 1761 processed deriche. Oriehre, namisch Schoerlin und Anaching, dieses designes und der gesenten find, Solap der der der gesen gesenten find, Golde hat der Der Herr Orients Anglader, won dern sich obnechts einer weit vollkommeners Darschilans ermansen ließer als vom seinen Anglagern, geder nich bestandt, und ließere daher ein genngehundes Onwiglig abliebesten aus in Unischung ihres wichtigen Erstellas im Inselang hat anich in Unischung ihres wichtigen Erstellas im

Bielleicht wünkten einige Lefer noch eine anschauslichere Entwickelung bes zweist Ber den met Jauptrischfebern, dem Bischofe Suape und bein Burgerneister Runfen, entstandernen Bedankens von einer Arnderung ber Regletungsfotm zu sinden; boch nuß man billig erwägen, das nuch ber starfinnigte Geschichtscherber, wenn er nicht bieße Würthmaßum gen an die Stelle det Ebatlachen sehn will, nicht mehr liefern kunn, als was seine zuwerlästigen Quellen an die Hand geben. Ohnehin hat Dr. Spittler mehr geleistet, als man wie Recht soeden fonnte. Dieses mehr wieht sich auch ein nes Theils auf den Innhalt der lesten Blätter; gber der Recht hurerbrückt die kurze Anmerkung, welche er darüber niederzusschreiben willens war.

P,

Deutsche Stgarstangley. Bon D. Johann August Reuß. XXXIV. Theil, 1796, Um, bep Gete in. 314 S. 8. 10 K.

Petter Abschnitt. Bon den Beklimerden des Serviogs von Pfalszwerdenkielten wiere die Schinffe der franzischen Antionalversammlung. Imprese Abschnitt. Der gestürfteten Arbiffun und des Kapitels zu Andgassen. Diese Abschnitt. Der Prämonsträtenfradten Wadgassen. Diese Khschnitt. Des Fürsten von Leiningen. Sonften

Murbeinischen Koelfes for die durch die franden Millen und Kurrheinischen Koelfes for die durch die franden Gladen Glational führliff goftanten Etonde. Gethefen Abfleten Aleite die Weltscher Gethefen Abelten Beilden Beilde der feinfele der ferieffichen Mationassische fündt wieser nuderer Schließen von ihnen Mationassische fünnung Kecenftier was der Jahrengsbed und 17/91 über deutschaften der ihre Keiche fich die deutschlichen for bedektigter ober verligften han kliese feinfele fich die verteillen für bedektigter ober verpflicher fürse einstellen fich die verligten eine fordernift zu feine Mation der Mation eine fordernift zu feine Mation der Mation fich verligten werderlich nach verpflicher für den Mation der Mille der Mation gelegen sowe werchtigt nach verpflicher wöhlten. Abst der will fehmerglicher find die Munden, woelche diese deit delle biefen Deschwerden angefangenen Keichscheigt von deutsches diese biefen Deschwerden worden find 1.

Erdbeschreibung, Dieisebeschreibung und

Ehristoph Daniel Spelings, Professore Derchintes und gesechischen Sprache am Namburgischen Spelings und Seschichte von Amerika. Die Rereinten Staten von Nordal merika. Die Rereinten Staten von Nordal merika. Driftes Band. Daniburg, ben Bahn. 2796. L. Moh. da. Bog. in 2. 1796. La Marie da Moh. da. 1796. La Moh.

Mecanfent, meldient End augenehmid Seffich for einfgeraufen fit, die es vottraffiche in feiter Art Leinzige Mert, welchas besanstlich auch für die verschiedenen Unsgaben von Bod fürigle Grobeschung, under dem Tieel, die a ver und zuwehmen wird, in der Sistlusper anzugles godf fente sich indernicht fich in feite fichen gewohnt, als über die Sirflungs is michtige auch fich in dem dem gewohnt, als über die finnen is mit interferenden gewohnt, als über dem Freunden is mit mit erbeite beit finnen gewohnt, als über dem Freunden der Geographie die finische Doffnung giede, das gange Waste fit wonigen Jahren gewohnt zu gester dem gewohnt die ben gange Waste

n Link verhält : 13. Ob Einfiblichte Den Ginte (2. 1 - 179). Mir enthalten uns. aller Ausnge aus den in genguem Jufammenhange bargeftellten Reis weiter appiger Regebonbeiten, 2) Der Staat Werde leufap. Die Shogmabie deffelben geht von &. 374-his 5552 Bir wollen aus berfatten einiges jun Dribe, niche jur Dribe fung, welche Ger aus Mangel befige Durflen, ale bem Berf. in Bebate ftanben, uicht unternehmen, ju tonnen aben Schaanzothe geffeht, auszeichnen. Den Bidibeninnfilt non em . Berfen bat fchon Leifte mis-#17 : Enchrarmeilen menan Minut. Bepnage Die halbe Sorfiden bes Grants, mame fagbe, welches, nicht nur-ziemlich aufrundban, sendern gaft fage ungefund ift. Es alle angentaban, sendern gaft mungefund ift. .. Es foft nordeftwarts att boheres Land. 14 fic nach und nach ju maßigen Bergreiben erbobt, and fruchtbare und gefunde Gegenben einschließt. Die gange jame ge Rufte ift fo flach, bag große Schiffe fic nicht nabern tonnen, und bat nur einen einzigen fichern fur große Goiffe taualichen Safen. Das Land bat einen großen Ueberfing an Beter, jund 1946 beitran Bien. Rich. Wiele big Wiele Dae Grafichaft Morris . 7. reiche Gifengruben, weiche Die fimmel, vereinten Staaten mit Eifen verforgen tonnten, und im gangen Lande werben jabriich 1200 Lopnen Banfe, chen & Met Crangeneffen, und 80 Toumen Brigeffabe, die 100 erofte. Menge won Diefmaaren aller Arty ningerechnet ; seewonnen. Das Gilm ift jum Ehrif wertrufflich; jum Theil aber nur gu Gugmagren brauchbar. Die aftefte und ber teste Kupfergrube liegt'am Passaichsusse, und liefetr so wichels ge Erze, daß die stiechteste von ver Oberfiede geschäfte Art bennach an Runde den daten Gattungen und Centner, bilt. Die erfte Bergreibe in Commerfet ift febr teid an Zonfctent : man, fann, en in Albertha am den Monfielde fairefun un en bricht vielleitig ju Rage. Bebbrig bereftet fell es so bis de Plund inne entuer geben. Thelie ber buben Aebeitelohn und, Die große Seitenbeit, achter Bengweitebenftanbigit, abelle and der ungeniffe Abfas, auf ben mwendlichen Beirten . wa Mitmarber von größerer Einfiche und Wefohrung lange Codenminen baben, bindur ben Gottgeng der Aupfard mente. Ein großer Theil bes Lapbes ift steil fart mit ! dungen befest; im fiblichen flathen Sante meift wit Dabelbolt, morunter bie weiffen Copreffen, in ben fonenannten Ces berfumpfen wegen ihres porguglich guten und bauerbaften Dob

jet ein mabeer Sichel fat die Einzehouer find; im parblimen bergigen Theile aber mit Laubholge Canbwirthichaft ift bas . Bauptgeichafte ber Einwohner. Beigen und Geofte wird in großem Ueberflitg; Roden , Saber und Buchmeigen, auch Rlachs und Banf, werden fint jum eigenen Berbranche gebauet. Der Staat jeichnet fich vor allen übrigen burch ftare fen und feonen Obitban aus. Im frudtbatften ift ber mitte Jere Canbftrid, ben man baber ben Garten von Rorbamerita gu nennen pflegt. Die ferten Beiben birfes Staats ernele ten eine große Menge gabmes Bieb ; befonders macht bie Rindwird . Schweint . und Dferdehucht einen febr eintrante. den Mahrungszweig aus. Die Flicheren wird nicht fo betrieben, wie es ber lage nach geschehen tounte. Die Bablung ben 1740 gab 184139 Einwohner, worunter 2762 Arennes ger und 11423 Regeritigwen maten. Die Weiffen befieben ibrer bertunfe nach aus Schweben, Sollanbein, Englanbern und Beutschen. Bon den Subiern find nur noch 9 gamilien wher 60 Perfonen vorhanden, inegefamint Chriften, und giene lich rivilifiert. Die Bobnungen find in 65 Ortichaften vertheilt, worunter 3 Stabte und 4 bis 6 Biecten. Die Gefebe gebung bat a Cheile: 1) ben gefetgebenden Rath, ber ans einem Minglied aus jeder Graffchaft und dem Bouberneur. als beftanbigem Borfiber, beftebt : und 2) bie Benetal - Affem-Mee, bu welchet febe Graficaft ; Reprafentanten etnennt. Bende Theile werben jabrlich burch Bahl ber Frenhalter jeder Braffchaft erneuert; bepbe haben gleiche Rechte, nur tann ber Rath teine Beldbills vorschlagen ober anbern; von bephen wird jabrlich ber Gouvernedr gemeinichafelich gewählt. Dur Broteffanten, von welcher Ogfre fle übrigens febn mogen. find ju bffentlichen Armtern mabifabig. Die vollziebenbe Go. Bapituin if: 36m find einige Mitglieber der Rathe jugeorde met, um fie als einen gebeimen Rath ju befragen. Die riche gestiche Bewalt wird bon bepben Bweigen ber Gefengebung auf gewiffe Jahre gemablt. Bur Allgung ber pom Congres nicht übernommenen Staatsichulb, gut Abtragung ber Sinfen, und bu ben Regierungeloften, welche lebtre 1794 nur 15000 2. Courant betrugen, werben bie Gelber butch eine jabrliche Zaze gufgebracht. Die Graffchaftstafen fint tible in ben ibrigen Staaten. Die Milis ift #5283 Mann, und mit Lierfchluß ber Befrenten, Die aber ben einem feinblichen Ginhemethe ins Land ju bienen perpflichfet find, 2907? Mann figre. 27. 3. D. D. XXX. 3. s. Ge, VIII 68R. -

Mach ber Conftitution bereicht bier eine philige Meligionsfren. beit. Daber findet man Presboterianer, Quater, Baptiffen, Bollanbifd Reformirte, Episcopalen', fdwebische und beutiche Lutheraner, Dethebiften und mabrifche Briber. Schulen bat fich die Befetgebung noch gat nicht befummert; fie find baber blog Privatunternehmungen, und in fablechtem -Doch find noch aus ben Zeiten por ber Revolution 2 offentliche Collegien oder Universitaten vorhanden, eines ju Drinceton, welches ein febr mertwurdiges Dlanetarfuftem von Rittenhouse befist, und eines ju Dem Brunfwid. Cobne vermogender Eltern gab es 1793 foon fieben 2lfabe mien, die meift in blubenben Umftanben waren. Es find 2 Gefellichaften zur Beforderung ber Landwirthichaft und eine medicinifde Gefellichaft vorbanden, von beren Beugnig bie Erlaubnig jur medicinifchen Proris abhangt. Bon Danufatturen und Sabrifen besteben gegenmartig: Gifenwerte vers Schiebener Art , eine Glashutte , Ded) . Theer . und Terpenthinbutten, Schiffsban, mehrere Papiermublen, eine Papiertapeten . und eine Gegeltuchmanufactur, porgugliche Lobgerberenen, welche bas iconfte Leber in Menge liefern, und viele Baltmublen. Much bat die Gefellichaft jur Unlegting von Dationalmanufatturen St. Jerfen jum Sauptfis ihrer grof fen Danufakturanftalten gewählt, deren Plan hauptfachlich auf Berfertigung von Bollmaaren, Baumwollenzeugen und Leinwand, ingleichen von ftablernen und eifernen Wertzengen geht, und die feit 1792 ichon wichtige Dublenwerfe benn großen fall bes Paffaicf angelegt, und eine neue Stadt, Datterfon, ju bauen angefangen bat. Dem Sandel ift Die Lage ber Proving gwifden gren großen Stromen, an welchen ber wichtigften Sanbeleplage in Nordamerifa liegen, Die fich langft in benfelben gerheilt haben, febr nachtheilig. Die pornehmften Sauptprodutte find Getreibe, fonberlich Beigen, Berfte, auch Mais und Rocten; Debl, infonderheit febr feit nes Beigenmehl, das in großer Menge auf 500 Dublen, wie man rednet, verfertigt und ausgeführt wird; Brod n. Schiffs. gwiebad; Leinfaamen; allerlen Gols, Obft, Pferbe, Schaafes Mindvieb, fonderlich Daftochfen; Bleifd, befonders portreff. liche Schinten, Oped und Dotelfleifd; Delgwert und Saute Gifen in Banfen, Stangen und Ragelftaben; Rupfer in Platten; Ciber von ber beften Mrt, Potofche, allerley Solgman ten, Magel, Schwarzbled, viel Leber, auch Schube. Alle diefe Baaren geben entweder nach Dem . Port ober nach Dbilabeiphie. Der eigne Geehandel ift fall gant auf bie mollichter fiben. Infeln eingeschränft. Im Jahr, a rom betrugebie und mittelbare Ausfahr (nach ländern auffer den vereinren Stann ten) 27937 D. 72 E. 1794 aben 5 8 12 w Ballure.

Der Stnat beftefte jest aus en Gnaffcaften. ABlefen And 1) Bergen, welche gener ihren Ramen von ber Orifchelt. Bergen, aber Sactiafact jur Samptftabt.but. 2): Miffar, mitt dem Alecien Elizaberbrown als Haupwet, und der nabrhafes. ten Detfchaft Wewart, metche bie fconfte Ritcheuter gantett: Stante fat. 3) Mioblefer, in welcher bie Gubt Aleme Beumfwick ubn 2000 Einmobnern, auch Bubn Bruthwick weil ihr gegenüber, auf ber andern Beite bes Ravitan Routin Beunfwich, eine einverleibte Ortichaft won 234 a. Einmobnern Reat ; ferner Peuth. Merthay, die vornehmfte Geeffant des Landes, mit einem vonreffliden, wer wenigebefuchen Golen. dem einzigen für Ausländer, und nur erma 600 Liumabnena Drincetown mit dem Raffau . Collegium. 4) Mormouth, Deren Dauptort Die volltreiche Ortichaft Greebold ift. 5) Somerfet, mit ber Ortschaft biefes Mamens. 6) Bar-Lington, mit ber Stadt biefes Rumens am Delatoare. 7) Glouceffer, mit dem Belgen Jaupcorte biefes Ramens. 8) Salem, beten Sauptort bas Stabtchen Salem ift. 9) Cape : May, fit nur i i Quabrarmeilen groß, beten jebe nur 233 Einwohner enthalt, auch nicht in Ortfchaften, fondern En bren Begirte (Procincts) getheitt. 10) Santerbon, mit bem Sauptorte bes gangen Staats, welches ber aus bem Repolutionstriege noch wohlbetannte Fieden Crencon ift, Bet Sig ber Regierung und bes Obergerichte, von etwa 2000 Eine wohnerm. 1 14 Morris, beren Sauptort Morrissown beift: 12) Cumberland, mit bem Samptorte Sairfiela. 1 3) Buffer, Deren Dauperre Memoroun ift. Die Gefchiche te gebt von S. 958 bis au Enbe.

Die Reise nach Dresben. Stendal, 1796. bep. Brung und Groffe. 142 S. fl. 8. 9 2.

Besehren und gefallen , ift die edelfte Kunst: Bepbes llege geigentlich ausser meinem Gestchestreise ; fagt in der Bun lorift an feinen Freund, gang treuberzigider ungenannte Berafaste seine nabelich, wenn seine Absicht war, durch

Langeweile dir Gebuid bet Lefers auf die Drobe au fiellen : in barf er fich rubmen, foldes aus jedem Gefichtspuntt verfucht und erreicht gut haben! - Diefe abgefchmadtefte aller Reifen geht aus irgend einem Bintel ber Droving nad Lein. sie, und von bier nach Dresben; von wo aus noch eine Opa-Bierfahrt nach Tharant und bem Thnigfteln gemacht, bas Ladebuch aber mit einem feiner vollfommen mirbigen Epiphe nem beschloffen wird, mit einem lappischen Gebichee namich fu frangificher Sprache über die - - Globet Alles, mas ihm unterwegs von Denichengefichtern auffloft, gebort miter Die niedrigften Claffen; mogegen ber toftbare Zon, womit et Aberall fein werthes 3d behandelt, nur befto lacherlicher ab Un Ratur und Runftmertwurdigfeiten ift nirgend au benten; man mufte benn etwa unter lestre bie auf bem Dreebner Soffall befinbliche Zufttammer rechnen, won ben er freplic allerhand ergabit, nichts aber mit der Auschauliche Beit, die von Avtopfie boch zu verlangen ift. Rec. glaubt foaar, ber leibige Reifebefcreiber fen nie in Dresben gemefen; weil ben Gelegenheit bes fogenannten Japanischen Saufes, blefer nur von Porzellaln freicht, tein Bort aber von lanak darinn aufgestellter Bibliothet bes Churfürften, die in Diefen Pallaft ein fo teitendes Local fand, als die Drufen fich mus wanichen tonnten.

Bas einem fo ertfarten Gubier gange 142 Geften an fallen balf? Ein Dast Leute, die ibm nut gegen über ju Reflen, icon laderlich mare. Mirmand anders als Sielding und Sterne! Unntfichter Beile batte ber Scribler in den Schriften biefer trefflichen Ripfe geblattert, und nichts leicha ter geglaubt, als bi kiner Mutterfprache auch fo mas aufam ftellen. Daß ichen fo viele unferr Lundeleute an Diefet Rlipps gefcheitett, mar fein geringfter Rummer; und wie fein Berfied ausgefallen, liegt am Tage. Rec. fordert ben gebuldige Ren Lefer auf, nur mit einer einzigen Beite fertig ju wen ben, ohne ein dubend mal ju gabnen; Die baufigen Stellen ungerechnet, mo mangelnber Sinn und Berftand ibm gar nicht erlauben werben, foregurucken. Gben weil biefes Scha lergewalch unter bet Rritit ift, mied niemand Belege verlangen. - Much in England ericheinen Dachaffungen von Beit hi Bek, bie blump genug find. Mit einem fo findifden geift. treten Produkt aber, wie vorliegendes unftreitig if, wurde ichwerlich eine Londner Ovelle fich je befast baben.

Mate-

Maleriglien zur Kenricuts des Raffischen Reighs. herausgegeben von Heinrich Storch, Ruffifch. Raffert. Rollegienaffeffor - - Erfter Band. Riga, ben hartenoch. 1796. Ueberhaupt i Aiph. 14 Bosen in 8. 1 SR. 12 90,

Der Pian bes gegenwartigen Magazins, in welchem allef. den einzelne, in Doutschland felbft bem Ramen nach unbefanp. te, ruffiche Auffahe aus großern Werten, Ralendern, perib. Difchen Schriften u. bgl. in einer getreuen Heberfehning, boch meiftentheils pur queugemeile, auch bieft handscriftlich votbandene, jur Ermeiterung der ruffifchen Staats und Boller. "funde follen geliefert werden, ift weitumfaffender als ber von Beren Pallas in feinen betannten nordifchen Beytragen bisher besolgte; und wenn ber Berausgeber auch in ben fole genben Banben bergleichen intereffante Dachrichten liefert : fo tann er auf ben Dant feiner Lefer fichere Rechnung

. machen.

Bon ben bier vortommenben fleben Auffaben find bie -6 erften aus gebruckten ruffifden Schriften überfett wordeli, Doch nur der voran ftebende unabgefürzt ; den zten erhielt aber ber Berausgeber als einen banbichriftlichen Beptrag ju feinen im vorbergebenden Sabre berausgegebenen Labellen. In ben meiften werben etliche Gegenben, von welchen man biebet eine febr mangelhafte Renntnig hatte, umftanblid befdrieben, wie aus der gleich folgenden Innhalrsanzeige erhellen mileb. Damlid : 1.) Siftarifde Unterfudung über, die Lage Des ale gen auffichen Gurftenthums Emutaratan, welche ber Gebel. mernth Muffin Pufchkin 1794 berausgegeben bat. Er beweift barinn, daß das befagte Surftenthum, welches bis in bad vate Jahrh von abgetheilten gurften beberricht murbe, auf det Salbinsel Laman ju suchen ift. St. Storch erine nere im Borbericht Geite VII, bag auch icon Thunmann Micht Thumann, wie es, permuthlich burch einen Drudfehler, per beift) eben biefelbe Deinung gebege babe. Geographifche Brudftide von bem ebemaligen füblichen Rugland, find bieer-Untersuchung angehängt worden. — II.) Lopographische Defdreibung ber Stadte bes Mostowichen Gonvernements. Sie ift 1787 von einem Ungenannten an das Licht gestellt worden. - III.) Pferestowskoi's Reife am Ladoga und Onega . See, fam 1792 heraus, und enthalt manderlen gute Mad.

350 3C

Mucheldten. Dar muß man fic faft wundern, bif von bet befanuten Befrung Ochtiffeiburg G. 213 bief bie Lage, bie periciebonen Bamen und bie biden Mauern berührt werben. Man fonnte boch mobl intereffuntere Bemertungen mittbeis len, als folde, bie fcon jeber Schuler weiß. - IV. Die Befdreibung ber Statthaltericaft Befoglia, if ein Undjug aus zwer ruffifchen Auffagen, bie in ben atabemifchen Ratem bern von b. 3. 1790 und 1793 feben. - V. Die gevare philde find phofifalifche Befdreibung ber otichatomiden Step be; bat der Oberftlieutenant Meyer 1794 brucken laffen. Angenehm ift es, von biefer großen Landftrecke, welche erf 1791 an bas ruffifche Reich tam, und nun einen Theil bet neu errichteten Statthalterichaft Wosnefenst ausmachen foll, jest eine nabere Renntnig zu erlangen. - VI. Inmertungen gu le Clerc's Geschichte von Rugland. Der nun bereits verftorbene Generalmajor Bolein wiberlegte jenen Gefchiche fdreiber 1788 in 2 Quartbanben auf 1173 Seiten. Aber ber bier gelieferte Ausjug nimmt nur so Blatter ein. VII. Gine ftatiftifch : topographifche Befdreibung ber Statte halterichaft Biburg, macht ben Befdluf. Ben bem Durde lefen fielen bem Recenf. ein Paar Zweifel ein. Man mertt namlich, daß dort noch teine vollftanbige Mebermeffung bes Landes geschehen ift , benn G. 497 wird ber Blacheninnhalt ber gangen Statthalterfchaft nur ungefahr angegeben : und bieß um fo viel mehr, ba es ausbrucklich vom Rerholmfchen Rreife S. 511 beißt; fein Bladenfnuhalt "moder congefaft (ungefahr) 661; 300 Delatinen ausmachen." Bie fann man aber 6. 497 bie Berhaltniffe To beftimme angeben, 3. D. bag das Acterland fich ju ber gangen Flache wie 1 ju 116 vet-Balte ? Golde Beffimmungen feben nicht nur eine voll falube ge, fondern gar bie genauefte Uebermeffung voraus.

Fr.

Reise von Paris nach Korsila. Aus bem Französischen, von Friedrich Schulz. Königsberg, ber Friedrich Nicolovius. 1796. flein 8. 204 Seiten, 14 M.

Die Urschrift biefer kleinen Resselchreibung fleht als Ambang hinter les soupers de Vaucluse, welche von in mer

not und Parts in 3 Banben erfdienen. Der Berfaffer bat fich aldit genaunte fondern nur die Buchftaben und Worte P par:M. R. Di L. de plufiers Academies auf ben Eitel Beid for, din in her Borrede angeführt, daß er ber Berfaffer bes ! Bedichts: tableaux de la nature fen. Mus ber Reifebefchreis bung felbe tent man, dag er aus Cuifery framme, und als Offis ciet nad Borfifa gegangen fep, und bort eine Beile in Defabung polegen habe. Er Scheint won fraend einem Minister den Bunt bel gehabe juf babeit, eine politiche mib fratiftifche llebersicht wen Borfele mehimerfen. Diefer Deikbericht wurde 1776 abgefaßt. Debr als ble Saffee biefes Buchs nimmt die Beschreibung der Reife von Paris bis Korsika Des Buch ift in ber froblichen und leichten Gattung gefdirieben, und mit fleinen, artigen Berfen bermifcht; es gemabet rife angenehme Lettare. Doch hat der Ueberfeber ben Paritag etwas mehr fur ben beutiden Befdmact eingerich tet. Da bes Berfaffere Ergablungsart im fchnellften Springe forteilt, und ftatt blog rafch ju fenn, wirelich reiffend ift. Der Bf. fditert bie Dergforfen voll-Rraft und Muth, ben benen man Eren einer gewiffen Wilbheit noch bie aufrichtigfte Gaft. freundichaft findet ; bie übrigens aber rachfuchtig, ftel; und trage upl Chrinicht gegen bie Geiftlichen find. Der Rorfe in ben Stabten bat faft gang die frangofifchen Sitten angenommen, if bilbfein, liebt Hufwand, Dut und Spiel. Die Beiber flud flotz, und verlangen viel Aufmertfamfeit; find aber auch febr erteuntlich, wenn man Berth auf fie ju feben icheint. Der Berfaffer belt biefe Infel für Frankreich wichtig, theile meil die Beinde Frankreiche, wenn fie biefe Infel im Befits hatten, von babet die Schiffabrt und den Sandel Franfreichs foren tonnen, theils weil fie fo glucflich gelegen ift, daß fie Det wilderfte Stapelplay ber Levante merben tonnte. QBenns gleich der gegenwartige Eirfen fur ihren Umfang fehr mittels maiffig ware: fo fordere et boch Brantreithe Bortheil, Das man fle behaltes mare er auch nur um ju verhindetn, bag je Ainden nicht nuge. Die Korfen tomiten nicht ofne Oberperit fetter, und boch hoffen fie jedens der es mirde; fie find iotr' Ratite trage, Muthlofigteit, burch innete Rriege und Ranbebepen erweit, treibt fie auf den hochften Grad. Dan nafe threr fchenen , finen Bererauen und Juneigung und allnables Befcmar en Mieleit einflogen; am beften, man giebe fremvernich Borfila. 4 . S. S. ə <sub>ə</sub>sd dsg

Der Berfaffer abnet, daß die Englandes auf biefe Jufel Blane machen tonnten, um fic an Frantroich für die Bersbindung mit ben Rorbamerifanern zu rachen; benn warm bezahlte sonft England noch immer ein Jahrgeld an Paoli.

Ofg.

## Biblische, hebraische, griechische und überhaupt orientalische Philologie.

D. Johann Friedrich Kleuter's aussuhrliche Untersuchung der Grunde sur die Aechtheit und Glaubwürdigkeit der schriftlichen Urkunden des Christenthums. Zwenter Band. Der zwenten Ubscheilung (des ganzen Werkes) erster Abschnitt, über
den Ursprung und Zweck der vier Evangelien und
der Aposteigeschichte, nach den eignen Angaben
ihrer Verfasser, mit Zuziehung anderweitiger
Rachrichten und Ueberlieferungen. Münster, ber
Friedr. Christ. Theißing. XXX und 312 Seiten.
in 8. 20 89.

Der Dere Berk würde ka unstreieig durch die Unterstuchungen über den Utsprung und die Bestimmung der bisteischen Schuen Testamentik, denen dieser Band gewide wer ist, kein geringes Verdienstenten baben, wann er den basmotisch applogerischen Genedyunte, weichen er, so weuiger es auch Wert haben will, gewählt hat, sorgialtig verwies den, und dagegen seiner Schrift den Seist einer unporthevischen und von vorgesasten Meinungen unabhängigen Arnik, wodurch kab seiner eignen Nerstädwung priolge diese Arbeit vor ähnlichen Wersen auszeichnen soll, wirklich eingebauch bätte. Allein Verent, muß jaufrichtig gesteben, daß er vondem ährteitischen Seiste, der allein einem Werke diese Urt zur Empsehlung gereichen kann, Odenn die Naterialien, welche bier bearbeitet worden, sind soon sose gesammlet und zuswemen gestellet, daß die Wiederholung dieser Aperationen vor den Augen des gesetzten Publikung bieser Ausmertsamen vor den Augen des gesetzten Publikung beine Ausmertsamerie

rerbiffif) nur felten eine Spue definben bat. Der bifforie de Steptedemit, melder einzig my eine unbefangne und rubige Rritif porbereiten fann, ift bem Berfaffer mir ju febe remb geblieben; bie bobere Krieft ift ibm, lant ber Porrebe, un leichtfimiges Rinberfpiel; Declamationen treten ju oft an de Stelle talblutiger Unterfudungen; bie fo unfidern Sagen bes Abkerthung werben mehenals willführlich entmeder biforifchen mitegweifelten Zengniffen gieich gestellt, aber beftelt. em je nachbem fie ben Meingiffen , welche in fpatern Beiten ine Art von Conction erhalten baben; entmeher bas Mort ieden abet miderforechen , come baß fie mit Ruefficht auf ben-Beift bes Beitalvert , in welchein fie entfanben , gewirbige verben : futs die Schrift zeichnet fich im Sanzen vor ben fcon werbandenen Berten biefet Arts mit metche ber Berfy mebre pale: wit pieles Belbftaufritabafeit wart feinem einemat genoma neinen Exandumite berablicht , bileit: feine mefentinben Bore juge aus, und enthalt nur aufferft wenige neue und intereffan: je Beentombinagionen; butte welche ber Lefer, ber fich burch bas Campe binburchtwarbeiten Belbftaberminbutta conita: bat) eciobuet doûrbe: the state of the s

Der fier desterte etke Abstullt der zweiten Abibels ling des getigen Bette besteht que Iwey Abibeilungen, von welden die erstere sich mit allgemeinen Bewerkungen über die bistoriiden Schriften des M. E. und die zwerte wit den einzelnen Schriften und deren Berfassen beschöftigt.

Die allgemeinen Vermerkingen Ind febr. dürfels und mbelriebigend zum genen einem ungenschaftlichen: Beweist das der Verkameder die den einem ungenschaftlichen: Beweist das der Verkameder der Veracht geisen milet tribischen Schersteile nannt sonnehen werglichen noch dem Alielleit, übermeichen die Idmantlichen hierbeiter den Alielleit, übermeichen die Idmantlichen hierbeiter der Alielleit, übermeichen der der beracht abgefahren historischen andersprische den alle bisterischen abwisterischen andersprische der vollauften von der verlächen sein bisterische Kunk geschaften annehen aus der bisterische Gerieben stehe sonne sie bisterischen der stehe sonne sieder der Verhalten; wolleten Kritt millen geren millen und der sonne sieder den stehen sonne aus den sonne sieder der von stehen sieder der Verhalten und der dem Lieben von stehen sieder der Verhalten und der Unter verhalten und der Verhalten

ale Meberfleferung furitie boffer, und alles butt file blate. weniaftens febe febeinbur, enegenem ftelben laft: bleibt. unbarührt. Sier wirft fich bet Berf: ben Trabitionen eines uns aufgeflarten und burdnus imfrieifchen Bolte, mie fich bie Sus ben und bie mus ihnen beworgegangenen Chriften in ber anne sen Gefchicker geigen, willig in bie Arme ; und andersoo find foon bie einftimmigften terbertiefermnam bes Miterebums. argen welthe fich fein reignenbeten Berbiebt erbeben fann. umficter? Bert, ift es unbegreiffich, tole ber Betfuffer einen far Des gangeofrifterifche Cheffienthum fo midnigen Gas. ale bie Bebaupeurin ift, bag bie Epangelien wirtlich ben Wientbinis. Martine iu. fr in. 211 Berfaffen haben. whii die ferentulbiefte Benfung jim Banne eines hiftorifch temiefenen Cobes mierheben magen triin, mas manfchtes bağ es ibn auf mite animblichere Biet; uits durch biofe Madefpriiche , bie faine Uebenzenannie au bewirfen im Grante fiett , middle bewiefen daben. र केर कि क्षेत्रक का शहर है। ता कर कर कार का कि के कि कि कि कि कि कि कि कि

Die Unterfuchungen aber die einzelnen bistorie frien Schriftenibes Wemen Teliamenta und benen Derfaffer enthalten fehr wiel Befanntes, bas men in den biffes rifden Ginleitmogen ins IR. 3. jund ben ben Commentatoren fchon ofe geleben bat, und baber teiner weitlauftigen Anzeige beborf. Bir bemerten wur, baf ber Berfaffet bie allgemeine Sage bes Mitretbume, als ob bas fogenannte Enangelium Matthoi in bem Debraifden . b. & bein fraten chaldaifchen Diglette gefterieben fev, mit wielen bagtged vergebrachten Mainben Deren es finnestito air Benefat febit, file unsuver-: liffin ereibet:" Diet Damptgumb, auf melden er fich bernft. ift folgenber: ber diseffe unter ben fleugen fine biefe Sage lev Dapine von Bierapolis aus bem athu Jahrbunberte, welcher in ber betannem Stelle beum Enfebius H. E. Hil. 19. verfie there: Mandares was in Bispunk inchestra to have our erriculure, naunuve d'aura de nitrere de nitreres dinass. Dies Er Davigs after ; fo fiffer berr Rie Bifas fent, fant nicht aufebrachten, bag Darebaus ein Moanmelinen ober eine Ge-Chichen Jefu in hetratfcher Gprache gefcheirben habe ; ver menutaus ra horses welchen Ausbruck freglich feben Grenfins pop bent gefchriebenon Enningetiem bes Batthaus verftauben bat, fe wenigt er auch fenft van biof bifterifden Subtfeemac braucht mirbe auch micht gloffenbibagu fcbelbit. (Dief batte Dr. . Bi. philotogifch bewolfen follen , weiches nicht gefdiellen ift.) Arendus mußte: abet iball. Matthinibeinen billoriichen Auflas bln 1230

fanterfuffen hatte, und von undern Schiffen mußte er nichts. Daber nichm er bie Borec des Papias in diefem Giane, und Dus war natürlich ; worhwendig aber ift biefen Gian nicht: 24 Abyent, bie Manthins iniben Lanbesfprache gelehrt und gefchtise ben baben foll, bruucht er gar nicht eine Gefdicte au be-Beichrien, am wenigften biejenige, welche wir unter biefem Das men tentien. (B. 64 abetfest of Dr. Ri. burd gettliche Muse Portiche, Lebren; maßte bann aber nicht ru ben baben fteben?) Co unficer ideint biefes erfte Benguiß bes Dapias, und bod 'enbarte es vielleiche bas Einzige fenn, was ben jener gangen Bage jum Grante liegt. Denn olle folgende Angaben nett Trendus bis auf Sieronymus wollen wenig jagen, weil, es Stoffe Bieberholungen und eigne Deutingen jegen nem Dapigs 'fic berichreibenden; vom Bornant aber gweit beftimmten De ge ju fenn fcheinen. Ren will hiergegen nur Giniges erinnern, time ju geigen, wie wenig Bert Rt. bier feinen eignen Grundfå-Ben tren blette, und, wie weitig er bie Babesbeinlichteit auf felher Bete bat. Es ift 4) bifterift unemveislich, bas bet Datefant; bem bas Boangelinne jugefdrieben wird, auffer Demfeiben noch eine andem Bidrift venfaßt babe. Diefen Gin-burf tann Rernechter mit Rechtebem Jun. Berfaffer antgeigen flatten, ba er ihn aberali ben febetffinnigfen Supothefen andter Gefebrien als ein entfcheibetibes Argument entgegen fest. 1). Gind em Loym Boren, Lebrocetrige, Die Datthi bleit: fo'maren es nuffneltig bifrotiffe Welehrungen von Jeft roundervoller Gelichegefeichte : benn auf biefe fchrantte fich ja Der Untereichteber Apoftat; wie man aus ber Apolieigefdichte first; votingtid win ; folglich find ra duran und me alarmer Anor eine und elebaffelbe und feincibiren villig. 3) Boren Die Abyra des Masshaus von bem Evangetinm perichieben: fo infitben fie vinferitie; ba: fie bent Papies anfaige banfis fiberfest wurder, alcht fo fulbe verfchmunben und unbefannt 'geroorded fenn. '4) Bugryeben, bag Watthans mirklich eine von feinem Evangelium verfcbiebne, jum Religioneunterrichte bestimmte Schreft huiber patiftinifchen Banbesfpruche gelchties ben habe : fo fiebe man baraus, bag ibm feine gandesiprade nelaufiger als die griechische gewefen fepur muß, und barf ba-"bet vertititheit; bag et auch fein Conngelinm in allen biefet Orrache geldrieben babe. 5) Das chalbifche Briginel fibige mert burch bas Briedifche des Monthaus fo fichebar berner, bat feiner, ber mit ben Eigenheiten ber chafbaifder und gries difden Optoche gleich weetraut ift, unfern griechifchen Mate thaus

effens für etwas anbers als eine lieberfesting balten fann-Sitte bod nur Dr. Si, auf bee Sen, Daft, Bolten jum Theil bilidliche Eriauterutgen ichwieriger, Stellen im Matthaus aus bem Chalbaliden, wogn fich noch eine große. Deinge von Beptragen liefern lieffe, Rudficht genommen! 6) Dr. SL belot nichts weiter als die bloffe Moglicuteit, daß auf die pon ihm angegebene Beile jene Gage wom dalbalichen Orb hinai des Matthaus entftanben fenn tonne; aber welch' ein Unterfcbied ift nicht zwifchen bloger Deglichkeit und Babr Mieinlichteit? Bill man biefe fo allgemein verbreitete Trabl-Yion, die alles für, und nichts, als ben nuerwiesenen Canon ber watern Dogmatte: alle Bucher bes D. E. find in grie Wifder Oprade abgefaßt, gegen fic bat, in 3meifel sieben: fo muß man, wenn man tonfequent verfatren will, andern Sagen, gegen bie fich in ber That weit mehr einwenden laft, 1. E. ber Sage von ben Berfuffern ber Engueelien, noch meit wenfaer obne bie Marfite werbergegangene Drufung Glauben Luftellen. Da fie ja ihren angeblichen Urbebern ans eben bem Millerflanduif, welches nach ber febr nabrideinlichen Sopothefe bes Bi. G. 119. Die Mazarener verantakte, ihr Evan-Weltum vom Matthaus absuleiten, fonnen zweichrieben fenn. -Die Leffingifde Sopathefe, bag bas Evangelium ber Mozare. iter bie Quelle gewefen fen, woraus alle unfere Evangelien, Den Johannes ausgenortimen, gefloffen maren, wird nicht ohne Brund boftritten; bagegen aber erbalt bie von einem ber Scharffianiaften Gelehrten unfrer Beit burd ausfahrliche fritifde Unterfudungen ju bem hochften Grabe von Drobabilicat Bramit man fich in Rallen, wo bie Geftbichte fchweigt, beanufeen muß) erhobne Bebaumtung, baf bie brev erften Evange-Hen aus einem namenlofen fprifch - dulbaufden, in febr vorite frenben Abichriften verbreiteten Urenaugelium abauleiten fepen. cavalierement ihre Ablettigung, und bas Evengelium 'Matthai wied guverfichtlich fur eine von frühern biftorifden Anflanen unabhangige Originalidrift ausgeben ; ba ber Berf. boch billig vorber, um lettres webricheinlich zu machen, batte Bemeifen follen, bag Ratthaus wirtlich ber Berfaffer bes nach 'thm bentunten Evangeliums fep. Denn fo lange Dieft nicht durch unumfiefliche Guinde bemiefen ift (und · Tolde flegende Bemeife bat noch feinet, am weniaften Dr. Al. aufgeftelte), fo fange ftraubt, man fich vergebens gegen bie meuern Refuttate ber babern Rridt, burch melde alle Schwies reiteiten in Anfehung ber Interpretation und ber Specialfrie tië ·

ut ber Eunngelien muft gladlichfte gelaten, und enblich eine mal Die vergeblichen Berfuche vieler, jumgl alterer Eregeteit; Die in den Evangelien portommenden Abweichungen und Dis barmonien in Uebereinstimmung ju beingen, für überfluffige Spielereven, burd: melde ber Blatur ber Cache nach nichts gewonnen werben tann, ertiart werben. - Wichtiger als bie Untersuchungen über Martus und Lutas, Die fich bon ben gen pobuliden nicht febr entfernen, find bie über bas Evange. Hum Johannis mitgetheilten Bemertungen, die wir fur ben beften Theil des gangen Duche batten. Bir wollen ben Sauptinnhalt derfeiben mit ben eignen Borten bes Berfaffers angeben. Johannes, fo beift es &. 308 fgg. fcbrieb fein Grangelium, um geroiffe, fcon ju feiter Beit gang natürlich entflandne, falfche Anfichten und Beurebeilungen ber Wie folichte Jefu fu beeichetgen. Der Judaismus theilte fich ichon por ibut in theosophischen Milegorismus und buthstab. liche Gefenlichkeit. Ewoy Purthepen, von welchen begoen eine betrachtliche Anzahl jum Chriftenthum übergiang, welche bier, in Anfehung ber Auslegung und Beurtheilung ber Belaidet und Derfon Befte febr mertliche Unterfaiebe machtefte Einige daber entstandene feltfame Borftellungen veranlagten ben Bobannes , Die bedentenbften Auferitte in ber Bebensom foichte Jefu auf eine Are ju erzählen, Die gang eigentlich bae an bienen konnte, Die Diffverftandniffe tember Dauptvartbenet du berichtigen, und sowohl betten, welche von bem gottlichen Christus au idealisch und dem leidenden Josus zu niedrig Dachten, ale benen, Die ibm feinen Diener, ben Taufer Joe bannes, fogar vorziehen wollten, Belegenheit und Anlag zu bellerm Dachbenten zu geben. - Dieben fann noch gefragt werben, ob es gerade inen Claffen von Avelebrern gewefen. Die Johannes besteitten baben foll. Die befannte Angabe bes Brendus adv. Haurel, III. 11. ift wenigftens unwöhltane Dig, und man barf nicht fur jene gange Phopfobie pen fo gemannten gwoftlichen Labren Antithefen im bern Johannes auf fuchen wollen, und eben fo wenig bie Lebes ber jebigen Joe bannesverebuer in bas Beieblter bes Johannes, nach allen thren Theilen, abertragen. Diefe lehrenn unterfcheiben fich son ben Chriften nicht bloß burch ibre Derzhung bes Caus Seus, fonbern auch burch gewiffe, ihnen eigensbindliche, afcee sifche und fpetulave lebren, die aus einem alem jadifchveligiefen Beofficismus unmictelben abffammen. 30 Meniebung auf diefen icheich: Jahannas, und genen genengige

Freiehrer nur in fo fern, ale einige Anflinger beffelben ihre. Grundfabe von einem goutlichen Cheiftus auf die Perfan-Jes fu gar nicht angewandt wissen wollten; dagegen andere eine folche Anwendung allerdings machten. — Ree. proisoit nicht, daß biese sehr wahrscheinlichen und an historische Darn angebnüpften Vermuthungen über den Iwed des Evangeliums Johannis, und der bep dieser Gelegenheit gegebne Ausgug aus den Religionsbuchern der Johannesverhrer den Lesern dieser Schrift willtommen sehn werden.

Ok.

Bentrage zur Erklarung des erften, zweiten und vierten Buches Moses. Won Johann Friedrich Gaab, aufferordentlichem Prosessor in Tubingen. Tübingen, 2796. im Seerbrandischen Bertage. 9 Bogen in 8. 8 K.

In biefen Berfuchen find etwa zwephundert Stellen bet genannten Bucher, burch eine Betgleichung einzeiner bebruifcher Borte mit benfelben ober abnlichen Borten in bet arabifchen und fprifchen Sprache, oft auch burch eine Beranberung bet Musiprache', anders die es bisher gembhnlich war, ertilet. Ben einer folden Uebertragung ber Bedeutungen, bie ein Bort im Arabifchen ober Sprifchen bat, in bie bebraifche Sprache, wirb vorausgefest, duß baraus, bag ein Bort in ber grabifden ober fprifden Sprache eine gewiffe Bebentung bat, gefolgert werben burfe, bag es blefe Debentung auch in ber bebraifchen Oprache gehabt habe. Aber biefe Borans fesung ift wohl nicht hinlanglich gegrunder. Die Oprade , ber Afraeliten war unftreitig, angeachtet ibret urforanglichen Bermandtichaft mit bet arabifden und aramaifchen Oprache, eine von diefen benden Sprachen fo gang verschiebene Oprathe, bak ein Bort ber bebraliden Sprache manche Beben enna batte, die buffelbe Bott in ber arabifcben und forficen Sprache nicht batte, und hingegen ein Bort manche Bebeue tung in ber geabiichen und fortichen Sprache batte, welche Daffelbe Bort in ber bebeaifden Oprache nicht harte. Afraeiften lebten feit ber mofaiften Befetgebung fo getreint bon ihren Rachbaren, daß mabrent biefer taufenbiabrigen Erenimung, Die eigentlich febbn pon ber Beit bes Zufonebules

bet Meaeliten in Megupten an ju reihnen feyn mochte, bie Berimberungen der Bedeutungen ber Borte in der einen Sprace nicht auch in ber anbern Sprace angenommen merben fonnten? Sieraus burfte mit Recht folgende, Die Unwendung ber grabifden u. fprifchen Sprache jur Entbeckung neuer Bebett. tungen Weraffcher Worte einfchrantenbe, Regel berguleiten fenn : Bir find nicht berechtigt, überall, wo es nach bem Conterte miglich fit, ober mo auf bie Art ein fconer Ginn, vielleicht ein noch iconeter, als ber gewohnlich angenommene, beraus. gebracht werben fann, einem hebraifchen Borte eine Bebens tung bengutegen, Die es fonft nicht erweislich im Bebraifden, fondern nur im Arabifchen und Sprifchen gehabt bat. Biel mebt, mo es nur moglich ift, ben Tert perminftig und bem Bulammenhange und 3mede bes Berfaffers gemaß ju erflaren, menn man ben ber im Sebraifchen gewöhnlichen Bebentung ber Borte bleibt ; ba muß biefe gewohnliche Bebeutung Benbehalten merben. Dur in bem Dothfalle, ba ber Bufamis menbang noehmendig eine andere Bebeutung anzunehmeit erfordert, die das Bort in feiner andern Stelle des A. E. bat, und wenn bas Bort in ber argbifden ober fprifden, ober ift einer andern femitifchen Oprache, gerade die Bebrutung bat, Die ber Bufammenhang in ber Stelle erferbert; nur bann ton-nen wir mit biplaoglicher Siderbeit annehmen, bas bies Bort auch in ber bebraifden Oprace Diefe Debeutung gehabt habe. Bie unficher murbe auch überhaupt die Auslegunt Des A. E. werben, wontt may Diefe Regel nicht Befolgen, fone bern ichen wegen der Diglichkeit eines paffenden Sinnes eis ner Stelle, wenn man ben Borten neue Debeutungen beps' legte, ihnen biefe wirflich beplegen wollte! Diefe Brunde has ben ben Recensenten bewogen, fparfam und nur in Rorbfallen ben bebraifchen Worten neue aus ber arabifchen ober fprifchen Sprache befannte Bedeutungen bebaulegen, und er ift immer mehr bavon jurudgefonitien, andere als im Dothfall fich biefes Dulfemittele ju bedienen, ba beb genauerer Untersuchung es ibm faft immer eingeleuchtet bat, daß die eine ober die ane bre gewohnliche Bedeutung eines Bortes einen recht quier Die Rennenig ber arabifden und freifden Sinn giebt. Sprache traat bennoch auf eine febr nubliche Beife bagu ben, Die Richtigfeit ber gewöhnlichen Bedeutungen bebraifder Borte ju befidtigen ; wenn fie auch nur felten baju bient, uns einen neuen Sinn biefer Borte gu entbetten: fo bient fie boch immer bagu, uns noch gewiffer bavon gu maden, bis bie um emense.

genottimene Bebeutung bem Worte in bet alten femisifchen Enrade wirtlich eigen gewesen fep; benn wir finden ben mei-Ren grabifchen und fprifchen Borten bie Bedeutung auch eigen. Die benfelben im Bebraifden entweber allein, pber bod and eiten ift. - In ben meiften Stellen, wo nicht in allen, Die Der Berfaffer in einem aubern Sinne erflart bat, glaubt Rec. eine auch in andern Stellen bes Alten Teftamente etweislide bebraifde Bedeutung ber Borte bervorzieben au muffen. 1 9. Mof. 2, 23. und B. 12. 21, 5 find auch mobil ficher nicht durch Ofcitangen ber Ropiften fo punrtirt; fonbern nach ber Regel ber maforethilden Dunctation, bas vor Chet und De ein einfaches Ochva in ein jufammengefehtes, bem worbetgebenden ober folgenben Bocal gemaß, verwandelt merbe. if 2, 23, Wegen des vorhergehenden Rubbuts ein bemfelben gemales Rometschatuph, 2, 12. ein Chatephpatach tbegert bes folgenden Datach, und eben fo 21, 6, aus eben bem Grunde ein Chatephpatach angenommen.

Ew. Ad.

## Rlasische, griech. und lat. Philologie, nebst den bahin gehörigen Alterehumern.

Magnexas. Plutarchi Chaeronenlia quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque sectionis divertitate. Opera Isanuis Georgii Hutten, Philos. Mag. et
schol. Anatol. Tubing. Rectoris. Volumen
septimum. (Operum moralium et philosophicorum Pars prima.) Tubingae, impensis
I. G. Cottae. 1796. 466 und XXXIV Seitm
8. 1 NG. 8 28.

Soon in bet Botrebe jum oten Bande feines Plutardis batte der verdienstvolle Gerausgeber angekundiger, daß er den bisher ben dem historischen Theile der Werke Plutarchs befolgten Plan verlaffen, und eine gang neue Recenfion des Eextes liefern werde. Er wurde dazu gewissermaßen dutch ben Umfand genöthiget, daß die unter Neistens Namen

rach feinem Tobe von ben moralfichen und philosophischen Schriften Plutarche veranftaltete Ausgabe, fast teinen einzie fen ber Borgige enthalt, wodurch fich bie von ibm felbft bear. elteten Vitae paral. empfehten. "Textus iple, quem Reistiana editio exhibet, fagt fr. gutten S. VII. der Vorede, prorlus est idem, quem dudum ex Francofurtana iovimus, retentia adeo mendis eius, typographicis, quoum hand pauce numerare licet. Nulla apparet eius emenatio, vel ex ipsis Reiskii animadversionibus tam facile epromenda, vel ex ullo alio fonte haurienda, paucissimis uibusdam locis exceptis, qui mutatam, nelcio quo calu, t emendatiorem fistunt lectionem. - Reliqua, finulis fere paginis obvia, menda manferunt intacta; ne ils quidem locis, qui non nisi mutata interpunctione absne vllo negotio fanari potnifient, aliquid medelae fuit dhibitum."

Unter biefen Umftanben war eine gang neue Recenfion es Errtes nicht nur munichenswerth, fonbern gemiffermaßen othmendig, und Berr D. verdient ben aufrichtigften Dane ller Freunde Plutards, daß er die damit verbundene Arbeit nd Dabe nicht icheuete, und mehr fieferte, als'er anfanas epprochen batte. Er verbient biefen Dant um fo mehr, ba e Bottenbachische Ausgabe wegen ihrer Roftbarteit nicht fo Igemein in Deutschland verbreitet werden fann, u. - wie Rec. us ficbern Quellen weiß - mahricheinlich noch eine lande eit vergeben wird, ebe biefe Musgabe vollendet werben tann. ibem bie politifchen Unruben in Solland ben Berausgeber it mehreren Jahren verbindert haben, mehr für feine Zus abe ju thun, als vor bem Ausbruche ber Revolution bereits fibeben war. Benn aber aud diefe politifchen tinruben frie it thre Endichaft erreichen follten, als es bis Jebt das Anfes in bat, und Bottenbach fruber wieber an bie Arbeit geben mnte: fo bat bod bie Erfabrung an ben erften bepben Banin gelehrt, wie langfam es bamit gebe, und Sr. S, bat affe he wohl gethan, bag er - um Bottenbachs eigenen Ausud ju gebrauchen - porber ausgeflogen ift, besonders ba fein glug ceratis ope Daedalea pennis ift, ben er magr. Rag bann in ber Folge Dr. Wottenbach noch fo foly auf ibn to auf die imperitos in Germania herabsehen, denen dereichen Arbeiten gefallen ! Db die Buttenfchen Arbeiten leves. : tenues find, and ob fie pro denuo recensitis scripturae M. T. D. B. XXX, B. a. Ch. Vue Seft.

constitutionibus et germanis editionibus gehalten werden durfen oder nicht, das wird boffentlich nicht allein von dem Urtheile eines, wie er sich in seinem Ausspruche über die Reise kische und huttensche Ausgabe, die er nicht gesehen hatte, ju erkennen giebt, gar zu selbstgesälligen Ausländers abbangen. Wir Deutsche sind zwar in vielen Stücken gewohnt, das was vom Auslande könnt, biindlings zu verebren, und baben badurch unsern Nachbarn zu solchen Urtheisen, als das Wottenbachische ist, selvst Gelegenheit gegeben; aber die Litteratur, besonders das Aach der klassischen Litteratur hat schon seit geraumer Zelt das fremde Joch abgeschuttelt, und wird auch, si Diis placet, ihre Unabhängigkeit serner zu erhalten wissen, und sich nicht von neuem ausländischen, nur zu ost ungerech, ten Trebundlen unterwerfen.

Doch wir kehren zu unseres bescheibenen Landsmanns, nicht mit Worten prahlenden Arbeit zurück, und zeich er aus seiner Borrede ben Weg aus, ben er sich ben der neuen Beatbeitung des Textes vorschrieb, und die Hulfsmittel, deren er sich bediente, um unsere Leser schon baburch in den Stand zu seigen, zu beurtheilen, ob er bloß für die imporitos in Germania gearbeitet habe.

"Primo loco, fagt er, S. X. ff. id mihi curae fuir, vt non solum primarias editiones, universa Plutarchi opera moralia complectentes, ad manum haberem, fed et fingulares horum vel istorum opusculorum, quantum fieri polfit, colligerem, eaque, quae jam prius eruditorum fludio et labore Plutarcho obtigerint, diligentius pernoscerem et in meos vsus converterem. Nec est, quod de successu hujus rei querar." Go erhielt er ;. D. pon bem fel. Strobel gwen gu Coln ohne Jahregahl gedruckte Ausgaben - die et ften in Deutschland - von bem Tractat de educatione, in gleichen eine britte gu Coln 1530 von Jab. Soter berausge gebene, mit bengeschriebenen Unmertungen des befannten Mirnbergifchen Predigers Beit Dietrichs. Berner aus bet Tubingifden Bibliothet Die feltene Ausgabe Eplanders von der Abhandlung: quomodo adolescens poetas audire debeat, aus welcher er, mie febr ju billigen ift, febr weitlauftige Musjuge machte. Anderer Musgaben, fo viel Dabe et fich auch gab, fonnte er nicht habhaft merben, fo wenig als ibm Cobices ju Gebote ftanden, meldes gewiß jeber Lefer mit und bedauern mird.

ram, ut esdem, que hastenus lum ultis side et diligentia lestiones variantes, in Erancofurtana editione immensam quidem in molem, rudem et indigestam, dudum collectas et eccuretiori cum editionibus, quas vocant principibus, Aldina et Basileensi, collatione partim examinandas et corrigendas, partim augendas, nec non alias aliande petimo, congereram, rexunique subiungerem." — Non minus in excerpendis alias variorum annotationibus, ad eralizandos, interpretandos vel illustrandos singulos lecos pertinentibus, subit quidem sollicitus suise videor, adeo ut magis recent, que sint qui eorum copiam et verabitatem, quam qui inopiam et brevitatem acculent."

Darf Recent von fich auf andere Lefer fatteffen: so wird gestiff niemand dieseiglößere Weltlauftigleit, de bennoch ale das Waas überschiffett und immer zwecknäßig ist, tadeln, und er wünscht, das H. Austug, aus dem , was andere geliesert beben, wie de, hin zu machen versteher, ist immer einem biafen. Dienneisen vorzugieden. Denn nur gar zu oft ist der Keiep in der Lage, daß er das plura vide nicht erfüllen kann, wadinan ist nichts zugangenehmer, als eine solche abgeschnitzen postnung, belehrt zu werden.

Ber ber Betbefferung bes Tertes endlich, befolgte Dere bie Gefre, melde von unfern beften Ruftfern gebillige und angenommen find. Die von ihm wen diegenommenen Lesarten werben daber in den mehrften Rallen auch den Benfall Der Lefer erhalten. Dur folche Lefer, welche ben Tepte perbefferungen ben meiften Berth auf Conjecturalfritif feben. werden vielleicht mit Den. S. nicht gang gufrieben fenn , bag er biefe nicht mehr angewendet bat; aber fo menig Recenf. ben partiellen Berth ber bobern Rritit verfennt, fo febr muß er bod herrn S, loben, bag er fich biefer gubrerinn nicht unbedingt überlaffen bat, fondern nur bie Grunde, marum biele oder fene Lesart verbachtig ober fur offenbar fallch ju balten fep, und die eima vorgefchlagenen Berbefferungen augiebt, und bann die Sache lieber bem Urtheile und bem Gefühle ber Les fer uberlagt , ale fogleich felbft ju Menberungen bes Tertes Foreign: Es ift ein ger zu miffipes Ding, wenn man eine mel angejangen fat, frembe Arbeiten, mo ber Bebier nicht effenhar ift, und es in die Augen fpringt, der Schriftsteller, von 2.93

dem man vorausfrien muß, bağ er beutlich und vermunftia babe fdreiben mollen, habe fo nicht fcreiben tonnen, nach eigener Phantaffe, fen fie auch noch fo mabr und richtig, ju ver-Beffern. Theils bat biefes Betbeffern Seine Grangen, theils tebit die tauliche Erfahrung, bag auch die beften und geubteften Schriftsteter nicht immer fo fchreiben, wie fie wohl bacten fdreiben tonnen und fcbreiben follen. Bebr oft ift babet bas bunflere Bort, die hartere Conftruction gewiß die richtie gere; weil es weit eber ju begreifen ift, wie eine feichtere Leeart in ben Cobicibus allgemein werben fonnte, als eine fchuse rere, bie nicht vom Ethriftffeller felbft berrubtte. Go bekannt biefe Grunofage find, fo wenig ift es boch vielleicht über fluffig, fie ju einer Zeit zu wiederholen', wo Rritie ein Do. dewere geworden ift, und me baber fo manther, um nur auf itgend eine Ate und in irgend einer Coche fritisch zu beiffen. geradeju alles verbeffern mill. was feinem Gefühle, fo-untritild es fenn mag, widerfpricht.

Breylich wird ber Berausgeber eines viten Schriftftellers bann oft mit Irn. D. sach mussen, haud pauca fane reftant, de quorum medela, meo quidem iudicio, desperandum est, nisi quis novis et esticacioribus, quam quad mihi fuerunt, subsidis instructus editor obscura illustres; manca suppleat, corrupta sanet et reficiat"; abet es is both in dubio besser, biese nova et esticaciora sabsidia von Beit und Busall expositen, als etwas in den Text ausunehmen, mas mar passend ist, aber woben es duch jederzeit zweiselhalt aleite, ob her Schriftsteller nun gerade so passend geschte den bobe.

Inbessen wurden der Stellen im Plutarch, an beren Besserung Gr. D. verzweiselet, wahrschelilch wenigete geworden feyn, wenn er die Wyttenbachsche Ausgabe vom Ausang an hatte gebrauchen konnen. Aber fie kam ihm nur exstigur Hand, als dieser Band bemahr schon übgedruckt war, und et blieb ihm nichts weiter übrig, als in einem Supplement das nachzutragen, was Wortenbachs Ausgabe Eigenes und Wertwurtiges an Lesarten, Berbesserungen u. s. w. hatte. Diese Tast 3 Wogen einnehmenden Rachträge, welche sich über die krsten von Seiten des Werks erstrucken welche sich von folgew ben sind sie den Anmerkungen gleich einvereilbe sind der red beidste Wortenbachs über das vorhie schon erwähnen theil Austrenbachs über die Onttensche Arbeit sen, und stellen

ber Sharftim und Afeiß bes bentschen Benausgebers, den er auf seine Ausgabe manbre, in bas schönste Licht. Denn sie bestätigen an sehr vielen Stellen die von Hrn. H., ohne von so vielen Hillsmitteln; als Wyttenbach unterstüht zu senn, vorgeschlagenen und aufgenommenen Verbesserungen. Hoffentlich wird also Hr. W. fünftig glimsticher über den Deutschen urtheiten, und Hr. H. fann sich über das krantende Urscheil um so eher und leichter beru'nigen, da sein Tadler ihm badurch, daß er so oft mie ihm übereinstimmt, ohne es zu wissen und zu wollen, die schönste und bundigste Lobrede geshalten hat.

Den Schluß der Vorrede macht eine Anzeige von einem Murnbergischen Coder, der eine lateinische Ueberseung einiger kleinen Schriften Plutarche enthält; den der Kerausgeber aber erst spat zu Gesicht bekan, und eine eben so billige als gerechte Bitte, nut, si quid lubsidii, Plutarcho accommadandi, in aliis Germaniae bibliothesis, publicis privatisque lateat, sive sint codices manuscripti, sive rariores singulorum opusculorum editiones, Huttenio contingat liceatque, in ulam communem proferre. Bec. wünscht zur Ehre der deutschen Freunde der alten Litteratur, daß diese Bitte nicht unerfüllt bleiben unge. Huf die Vorrede folgt woch ein Verzeichnist der gebrauchten Hussmittel und eine Erestätung der Abturzungszelchen in den Anmertungen.

tlebrigens enthalt biefer Sant folgende Schriften Plustarche; 1. De liberis educandis; 2. Quomodo adolescens poetas audire debeat, 3. De recta ratione audiendi. 4. Quomodo pussir adulator ab amico internosci, 5. Quomodo quis suos in virtute paranda sentire; possir profesqua, 6. De capienda ex hostibus utilitata, 7. De amisoram multitudine. 8. De fortuna. 9. De virtute et vitio. 10. Consolatio ad Apollonium, 11, De suenda sanitate praecepta; 12, Praecepta conjugalia,

Recensent schließt bier diese Anzelge, da fie, wie er glaubt, binreichend ist, eine Ueberstädt von dem zu geben, was der Lefer in dieser Ausgabe zu suchen und von ihr zu erworten hat. Es wurde ihm nicht schwer werden, da er die erste der bier abgedrucken Schriften sorgsätzig durchgelesen, und Drn. Hebeit mit andern vergichen bat, durch einzelne Bepspielez zu zeigen, das dr. D. das alles geleister, was er in der Bore-

rede versprochen; aber er halt bleses ben einem Rande, best bem Publitum so ruhmlich betannt ift, fuv eine völlig überifafe fige Muhe, und überläßt ben Bestigern dieses Piutar ber selbst bas Bergnugen, diese Bewelse von dem Fleife und bem Scharsfinne des Derausgebers aufausuchen.

Λo.

Bersuch über bas Rostum ber vorzüglichsten Völker bes Alterthums, des Mittelalters und der neuern Zeiten. Nach den bewährtesten Schriftstellern bearbeitet von Robert von Spalart, herausgegeben von Ignat Albrecht. Erster Abtheilung Erster Theil. Wien, in der Joseph Sverischen Kunsthandlung. 1796, 18 Bogen in gr. 8. Nebst 28 Blättern in gleichem Format und 21 in Queerfolio ausgemalten Kupferstichen. 10 RK.

Indem wir die Angelge diefes fostbaren Berts übernehmen follen, befinden wir uns in einer zwiefachen Berlegenheit, ente meder durch eine unbedingte Bewunderung, die uns die vortrefflich ausgeführten Rupfertafeln abnothigen, ber ftrengen Rritit Anlag ju bem Bormurf ju geben, bag mir, burd bie Schonbeit des Meuffern verblenbet, unfre Mugen vor den Dangeln bes Buches verfcbloffen batten; ober aber burch, vielleicht einseitigen, Cabel eine Unbilligteit an bem Berausgeber und' Berleger ju begeben, ber nach einem fo anfebnlichen Borfdus. ben er gur Befriedigung feiner Lefer gethan bat, Dant, nicht Die ftrenafte Unpartheplichteit alfo, Tabel ermarten fann, gleich entfernt von jeber Webertreibung in Lob und Tobel fof unfer Urtheil leiten. Buvorberft muffen wir ben Lefer mitt bet eigentlichen Abficht bes Buches befannt machen. Es ift Be burfniß, fpricht der Berf. , für ben bilbenben Runftler, Gane feielbichter und Schauspieler, philosophilden Beidichtforfcher und Erzieher (?) ein Bert zu befigen, welches eine zuverlaffe de und vollständige Darftellung des Roftums ber vorzüglichften Bolter des Alterthums, des Mittelalters und ber neuern Reiten enthielte. Schabbare einzelne Machrichten bavon finbet man in manden Budern; aber vollftaudig fer Diefer Ameig ber Geschichte noch nie bearbeitet wurden. Dabet fammelte ber Berfoffer feibft Materialien an einem folden Ber

Berte, machte fich einen Plan, und entschlof fich, auf bas Anerbieten Des Orn. Rupferflecher Albrechts, bas Bert auf eine Roften berauszugeben, zu beffen wirelichen Bearbeitung. Er begriff aber unter Roftum nicht blog bie Befchreibung bet perichiebenen Aleibertrachten, fondern auch bie Dachrichten von ber Banart, ben Betathen, ben Teperlichfeiten und Gebratthen jedes Bolte, nebft einer furgen Ueberficht bes Buftantes ber bildenden Runfte unter demfelben; bas mpthologische Rotum folof er, nicht mit Unrecht, gang aus. Das Bert get fel von felbft in brey Abtheilungen, beren jede wieder aus mehern Theilen besteben foft. Die erfte beschaftigt fich mit bett' Roftum ber Bolter bes Alterthums; und ba der Berf. unter stefen die Aegypter, Griechen und Romer ale bie vorzüglich-ten ausbebt: so Bandett diefer erste Theil blog von dem Sob-tum der zwey erften Boller, der Aegypter und Griechen, mo ber folgende mirb gang ben Romern bestimmt fepn. Biet eicht werden Daniche munichen, baß ber Berf. noch mehrere Bolter in feinen Plan eingeschloffen fatte, 2. B. Die Cbraet Thalbaer, Perfer, und von ben untultivirten die Germanet bie Ebraer aber maren ihm vielleicht ju unwichtig, und von ben ibrigen bat man gu menig Denfinale ihres Roffumes. ber Bearbeitung biefes, erften Theile hat ber Bf. bas abnliche Berf bes Indreas Lens: bas Roftum ber meiften Boltet bes Alterthums burd Runftwerte bargeftellt und ermielen, um Grund gelegt; baben aber noch eine Menge ber vorjugt ichften neuern Schriften gebraucht, unter benen wir abet Batterern vermißt haben, der zuerft in die Universalgeschichte Nadrichten, wie fie ber Berfaffer brauchen tonnte, eingefloche en bat. Die Einrichtung ift nun biefe, daß ber Berfaffer im Bude felbft bas Roftum ber alten Bolfer nad feinen verfchies men Gegenftanden tury beschreibt, und bann in der gwiefa ben Folge pon Rupfertafeln antifer Borftellungen dagu bie Belege giebt. Die erfte Reihe in Octavblattern enthalt latte er menfchliche Figuren, einzeln und in Gruppen, den Abbili mugen antiter Gemalde, Statuen und Bagreliefe nachge eichnet. Benn biefe Copien nicht burd bie Sand bes Runfters verschönert, sondern ihrem Original treu gezeichnet find, vie wir uns nur pon einigen wenigen ju verfichern im Cranbe gemefen find ; fo muß berjenige, ber bier jum erftenthal" ine Ballerie alter Runftwerte ju überfeben Belegenheit bat, ben boben Grab ber Bollfommenbeit ber bilbenben Runfte ben ben Grieden bewundern. Manche Dhyfiognomien find fo D6 4 How

voll Reaft und Ausbruck, 3. B. Zaf. 1. 6. 8. 13. 14. Aass memmon Zaf. 15. Der Briefter und ber Philosoph Zaf. 16. Sarbanapal und Paris Taf. 17. fonberlich bie Braut und ib re Barterinn Taf. 18. und viele andre, bag man fich an ib nen nicht fatt feben tann. Dan wirb fich wundern, einige ber beruhmteften alten Bilbfaufen bier nicht an finden; allein Diefe find meiftens mothologifch und nachent, und bende konute ber Berf. ju feinem 3weck nicht gebranchen; ba er von biefen menschlichen Riguren blog Beufpiele ber Art fich ju befleiben und zu handeln geben wollte. Die zwepte Sammlung von Rupferflichen in Queerfolio enthalt Die gur Abficht Des Berf. gehörigen Runftwerte, als Baffen, Sausgerathe. Saulen. Bebaude und bergl. Obnfehlbar find biefe überque fein geflochenen, und mit den lebhafteften Rarben gefchmachvoll ausas matten Rupfer, oder ber artiftifche Thell ber fchatbarfte, Dantenswerthefte bes Buchs; ber litterarifche mochte für ben Renner noch manche Buniche übrig laffen. Die Ausführung if pielmals etwas oberflächlich; auffallende Gebrauche zu ihrer Beglaubigung nicht mit Autoritaten belegt, und griechifches Roftum mit bem tomifchen verwechfelt, und mit romifchen Bepfpielen erwiefen worden, bem boch ber folgende Theil befonbers gewidmet ift; auch entsprechen nicht immer bie Befcreibungen ben Figuren, bie boch ben Begt jum Commentat abgeben follen. Bieweilen werden auch aus einzelnen Rallen ju allgemeine Schluffe gezogen, weil nomlich bas Bimmer, worinn die Bucherrollen jum Bertulanum gefunden wurden, ficin war : fo follen die Bibliothetzimmer ber Aften nicht febr geraumig gewesen fenn, und bergl. mehr. Beboch wir wollen nun ben Inhalt bes Buches genauer burchgeben. fang macht eine Ginleitung über die Erfindung und ben Stoff ber Rleidung, welche ber Berfaffer aus Brunitiens btonemb fcher Encytlopadie entlebnt ju baben befennt. Buch S. 18 - 55. bandelt nun von dem Roftum ber Megepter, in funf Abschnitten: 1) Bon ben Riefbertrathten ber dope / ptifchen Rrauenzimmer - ihrem Untergemanb, Oberrod. Mantel, Burtel, Ropfidmuck, Fußbetleibung, Ohrgebangen und Armbandern. - 2) Bon den Kleidertrachten der Manne verlonen - abgefchnittenen Saaren, Sanben, Dugen, So laffris, Mantel, Chlamps und Sagum, Rleibung ber Konb ge und Priefter, Forben und Stoff ihrer Rleibung. Den Baffen und Rriegsgerathen ber Megppter. 4) Bon bet agyptischen Bauart - Baulen und ihren Theilen , Rolofen, Time

Buren, Poramiden, Ratafomben, Obeliefen und Dringe poblingen. 5) Bon ber Geftalt, bem Charafter, ber Dales ren, Bildhauerkunft und Dufit der Megypter, von ihren Gite ten und Gebrauchen - Urt ju fcbreiben, Saufgerathe, Opfer, Benehmung ben Sterbefallen, und Beharrung ben eigenen Bebrauchen. Das folgende zwepte Buch nun befchafftigt fic von O. 56 bis gu Ende mit bem Roftum ber Griechen. Es beftebt aus eilf Abichnitten: 1) Bon den weiblichen Rleiber. rachten - Untergewand, bas, wenn es Hermel hatte, ben ben Romern Stola bieß, Art es ju tragen, fpartanifches Une ergewand, gefdnittenes Rleib, Bergierungen bes U. G. Gurtel. Strophium, Redimiculum, verfchiebene Atten ber Dantel. Dallium, Peplum, Ricinium, Schleper ber Priefterinnen, Baupthulle, Ropfpay, Sut, Sale und Armbanber, Obrges jange, Ringe, Fugbetfeidung, Farben ber Rleiber, griechte der Lurus. 2) Bon ben mannlichen Rleidern - Duten. Saaren und Burt, Rleidung ben Leibesübungen und Spielen, Intergewand, Gurtel, Dallium, beffen Beite, Lange und Bierrathen, Chlamps, Fußangug, tonigliche Infignien, Brieterfleidung, Philosophenmantel: 3) Bon ben Bertheibis jungewaffen ber Griechen, Selme und Sarnifche, beren Theile, Materialien und Bergierungen, Chlamps, Beinharnis de, Degen, Parajonium, Schilde, deten Berfchietzuheft ind Bergietungen. 4) Bon den Angriffsmaffen der Grie ben, von ihren Rriegemaschinen, Bagen, Reiteren, Jahr eugen und Schiffen, Lange, Wirffpiet, Bogen, Dallifaben. Erompeten und Seefcneden, (an beren Stelle) gabnen, Btreitwagen, Collectaneen niber bie Refegemafchinen, ohne Beichnung, Schiffe und ihre Theile. 5) Bon ber griechlichen Form ibrer Tempel, Gaulen, urfpringlich von Solg, Saulenbordnungen, wale Saulen, Karpatiben, Das ber, Thuren, Thurangeln, Beleuchtung ber Tempel und Bebaube, (Die meiften Tempel batten gar teine Senfteroffnun. ien, man liebte die Dunkelheit; einige erhielten ihr Licht von iben burch eine Deffmung bes Gewolbes) Fenfter, Deden, Betleibmig ber Danern, Fugboden, Treppen, Bimmer, Art le ju beigen. Bornehmfte Tempel ber Griechen - ber Dia. ia au Ephefus, bes olympifchen Inpiters, bes Thefens und ier Dinerva ju Athen, der gu Defto und ber Tempel bes Erichthaus ju Athen, beren Abbilbungen hier geliefert weren. Bon ben Proppiden, Somnaffen', (von benen feine Bichnung geliefert wird) Sanlenlauben: (offene, oben be-\$65 dectte

Bedte Bange zwilchen zwer Reihen Saulen, Die um Tempel und Theater geführt wurden.) Theater, beren etwas unpeutliche Beschreibung burch die Zeichnung bes Theaters des Barchus ju Athen wenig Licht erhalt. Bom Obeon, von des Labprinthen, befouders bem ju Rreta. Bon Schwibbigen, Bruden, Grabmalern, befonders dem Maufoleum, nebft ber Abbilbung von Privativobnungen und beren Bergierungen, Inhang über die Garten ber Griechen - aus Dirfchfelds Theorie der Gurtenkunft, nebft 2 Abbilbungen aus den Pid ture aptiche d'Errolana, 6) Bon den Opfern und Religh Befchreibung eines Opfers aus susgebrauchen ber Griechen. bem homer, finch der Bogifchen Iliade. Altare. Unput des Opferthiers - unter allen Denkmalern abgebildeter Opfet thiere gab une nicht eines einen richrigen Begriff von bem, was man unter Bitta ju verfteben babe; nach ber 216biloung bes Opferthiets an einem romifchen Opfer in bem Bofe bes Dala laftes Mattei fep es eine Art eines knotichten ober mit Ringen behangten Seiles, bas bie Borner umschlingt, und an benden Beiten bes Ropfes berabhangt. Opfergebrauche, Art bas Opferthier ju fchlachten; Opfer und Gaben anderer Art; hationen; Gelübbe; Eibschmure; Reinigungen; geweihres Baller; Entsundigungsceremonien; Gebete; Drafel - nur fury ermabnt. 7) Bon ber Che und ben Dochzeitgebrauchen. Liebesbezeugungen ber Griechen. Aberglaubische Mittel, um Liebe ju bemirten, ober um ju erfahren, ob man in ber Liebe abidlich fev - mas ber Dichter einen Sirten fagen und thun latt, ift bod wohl tein Beweis einer allgemeinen Danblungs weise unter ben Griechen. Die Chefdilegung, erlautert burd eine ber iconften Basreliefs in ber Billa Borghefe, von unnachahmlichem Ausbrint. Dochzeitfeperlichkeiten - aus ben Reifen bes jungern Anacharfis. Sochheitgebrauche ber Spap taner, Bootier, Lofrier und Rhobler. Der erftern Abiden 2) Bon ben Daufgerathen und Gefagen por Chelofiateit. ber Grieden , von ihren Gebrauchen ben Gaftmablen, von ber Art ihr Bimmer gu beleuchten, vom Gebrauch ber Die men, von ben Angebinden und einigen bedeutenben Geberben ber Griechen. Stuble , Trinkgefaffe perschiebener Art. Id felbetten mit einer iconen Abbilbung eines Tricliniums, auf der drep weibliche Figuren liegen, von einer Bafe in Menes Sammlung, und einer andern eben fo trefflichen Zeichnung nach einem geschnittenen Stein ans ber Stofchifchen Samme lung von brey auf einzelnen Polftern figenden weiblichen Ti guren.

nich. Dalafbriten; Gebritiche ben Guffmitten - nam Domer. Beleuchtung ber Bimmer, Bar Beft bes trojanfichen. Briege mar ber Bebrauch ber Lampen unbetanbt; man' er fucheere ble Gale burd Bactein; oben burd mobiriedenbes Jola auf Roblpfannen brennend. Gestalten biefer Robipfand en, und ber nachber erfundenen Lampen. Ale Angebinde Ber Reugabreffeldente marben ber feftlichen Berantallungen Bafen verfchenft, Mit Botffellungen gegfert, bie fich auf bief Beranlaffeng bezogen. Daber Die große indch jest vothanbene Reuge von Bufen biefer Urt, beren einige aus Samiltone Sammlung Dier abeweite find, und wohl etlantete werben. Sebeinente Bewegungen ber Sanbe. Danbeuß - nicht ber Damen, fonbern Derfonen bobern Ranges. Dertzeichen glakia Bitteilber. 9) Bon ber Seffalt, bem Charafter ber Silohaueren und Maleten ber Griechen: von ihren Schreibe afein, Rollichriften und Budern. Bore Leibebbilbung ligemeine Achtung gegen Schonbeit, Mittel bie Zeugung bomer Kinber gu beforbern. Gemuntsare — Froblichkeit mo Gutmuthigfeit - bas erfte lebrte die Theaterfpfeite ju ein inben, am Erauelgeteit ju verbannen, bas zwente machte Atheit um Bufluchtsort für Bebrangte ; midit hafte graufeme Spiele; ole fie in Rom gewöhnlich waren. Bied Bildhauergunft ebt bachte fpar: Machte aber burch Sitten, Religion, Staatederi affung und Rimb unterftuge, bie fchieffign, ungeheuerften fortfaritte: Bhi ihrer Maleren Baben wie wenige, falleche thaltene Ueberbleibfel : bon ihrer Glatitaleten (ft uns ibenis efannt. Marerie, worduf man fcheifb. Berfgeuge bil Schreibens. Gine Beger aus Robt famin einem Dintenfaffe ft bier aus einem bertulanifchen Benichte nach gebilbet; unfte febern gefin fowerlich bis aufe neunie Jahibunbert binauf: Dinte aus Rug und Gummi gubereftet." Rollfchriften und Sefaße gu beren Aufbehaltung. 10) Bon ber Dufft und Constung ber Griechen — Leper, Cichula, Arvealen, Consecten, Jandopaute, Ehnibalum, More, Pletenpfeife, und Ete-# - 3bre Tangeunft ober Ordeffe hatte Darftellung einiet Empfindung, Leibenfchaft oder Ballofung burch Geberben uiti Gegenftand, wie fie Roverra wieder bergeftellt fat. Ge-Alfhaftliche Spiele. — Burfel und Bretfpiel, Treiben bas Rreifels, guilmoftifdie Mebungen, Ringen, Sauftfanipf, Cal fus, Laufen, Springen, Berfen bes Distus, Burfibus chleubern, Stegestränge. 11) Bon ben Lefchonfeverlichteb en und ber Teinel bet Stlechen, aus Domets weitlaufet

ger Beidreibung ber Bestattung bes Patrofins, bieiboc nicht als allgemeiner Gebrauch angenommen werden kann. Sebrauche ben ben Leichen gemeiner Krieger, und ber Personen burgerlichen Standes, aus Barthelemy, und andre Debrauche bieser Urt.

Dieg ift benn ber Innhalt blefes erften Theils eines Bertes, bergleichen in unfern Tagen aus beutiden Buchband-Inngen wenige beraustommen, ben wir uns auszugleben er laubt haben, damit unfre Lefer felbit baraus erfeben tonnen, mas fie im Buche fomobl, ale ben dagt gehörigen Rupferfie den ju erwarten baben. Gie merben vielleicht vermuthen, ban er feine Befchreibungen des Roftums alter Bolter veraleb den, ober in beständiger Rudficht auf die Berfchiebenbeiten anderer Bolter, g. B. ber Aegypter von ben Griechen, und ber Griechen von ben Romern, werbe eingerichtet haben; ale lein bas ift nicht geschehen. Er fpricht von jedem Bolte fo, ale wenn von ihm allein bie Rebe mare, ohne alle Seitenblide, auf andre gleichzeitige oder fpatere Bolfer - vermuthlich um Ach ben Bebandlung andrer Bolfer nicht zu wiederholen; und nur ein einzlaesmal haben wir ben Befdreibung ber griechte ichen Spiele eine fluchtige Bergleichung mit bem emgegengefeuten Charafter ber Romer bemertt. Rasonnements über Urfache und mabricheinliche Beranlaffung bervorftechenbet Gebrauche und Eigenheiten ber Bolfer, fo wie genaue Beite bestimmungen bes Urfprungs und ber Dauer mander Ge wohnheiten baben wir gleichfalls nur febr felten bemertt. Die Odreibart bes Berfaffers ift rein und ber Gade angemeffen. Mur einen fonderbaren Tehler baben wir mabrgenome men, bie Berdoppelung bes Buchftaben &. Bir finden vellamen, Illium, Illiabe, Still, semobl für Stol als Stiel Schalle von Marmor ftatt Schale, fo wie auch Bugeln Ratt Bermuthlich haben verzogene Buchftabeitzuge bet Banbichrift bes Berfaffere ben unwiffenben Geber irre geführt, auf Rechming bes Berfaffere biefe Schreibfehter ju ber geben. Der vornehmfte Theil des Buche bleibt allemal die nette Rupferflichsammlung von Alterthumern aus foffbaren Berten, Die nicht in Jedermanne Sanben find, Die das Bert fedem Liebhabet ber Runft und bes Alterthums und befonders bet flafilichen Schriftfteller ichasbar und wanichenswerth me den muß, wenn er auch glauben follte, Die Befdreibungen felbit richtiger, beltimmter und grundlicher abzufaffen ; fie baben

n wenigstene ben Ruchen, baß fie jum Beitstoen bienen, bie upfersommlung zu brauchen und zu versteben. Am Ende ein Verzeichniß der Pranumeranten angehangt, deren wir 78 gezählt haben, ob es sich gleich nicht über die Grauze von Bien und Desterreich zu erstreiten scheint.

Am,

### Vermischte Schriften.

diographien der Wahnsinnigen, von C. H. Spieß: Wiertes Bandchen. Leipzig, bey Boß. 1796. 284 S. in 8. 1. M. 8. 2.

Lecensent ift immer noch ber Weinung, bas ber Berf, biefen tereffanten Erzählungen burch ju viel Musschmuck und Biore th hier und ba ben Grad ber hiftorifden Babrheit genome en ju haben icheint, den fie ben einer-gang nachten und une fünftelten Darftellung behalten baben murben. Erzählunn dieser Art sollen boch wohl eigentlich mehr zur Unterhalpg und Bolebrung des Seelenforfchers, ale jum Beitvereibe vengieriger Lefer gereichen; und in fofern batte auch flig in biefem vierten Theile alles wegbleiben muffen, mas ir auf die entferntefte Art einem Romane abnlich feben fonn-Der Dipcholog verlangt burdhas firenge biftorifche Sabtheit; fonft tann er betgleichen Schriften auf feine Beife r feine Wiffenicaft nuben. 3ft aber Diefes Wert fur ibn gentlich nicht gefdrieben : fo ift es auf der andern Geire ju bauern, bag eine Denge, jum Theil febr wichtiger Phanos ene aus dem Bebiet der Erfahrungegeelenlehre durch eine ju montifche und bichterifche Darftellungeart gleichsam für ibn rloren gebt, indem ihm bas Berausfinden bes Babren aus m Rebei ber Dichtung nicht nur erichwert, fonbern wohl in unmöglich gemacht mird. Diefer vierte Band ber Bioaphien einiger Babufinnigen enthalt folgende lefensmurbige rgablungen. I. Sophie G-. 3ft bie Geschichte eines lienemurbigen, aber ungindlichen Dabdens, bie burch ihre lermittelung ihren Beliebten, ber feinen Fürften beftoblen ute, bom Galgen rettet, brep Sabre lang feine gartlichfte Boblichaterinn im Buchthaufe ift; nachher aber von ihm veribri, und auf eine niebertrachtige Art in ihrer Schroanger

ger Befdreibung ber Beffartung bes Patrofins, biedoch nicht als allgemeiner Gebrauch angenommen werden kann. Gebruche ben ben Leichen gemeiner Krieger, und ber Personen burgerlichen Standes, aus Barthelemy, und andre Gebrauche bieser Urt.

Dieß ift benn ber Innhalt blefes erften Theils eines Bertes, bergleichen in unfern Togen aus beutschen Buchband-Inngen wenige beraustommen, ben wir uns auszugleben erlaubt haben, damit unfre Lefer felbit baraus erfeben fonnen, mas fie im Buche fomoble, als ben dazu gehörigen Rupferftie den ju erwarten haben. Gie werden vielleicht vermuthen. ban er feine Beschreibungen bes Roftums alter Bolter veraleis den, ober in beständiger Rudficht auf die Berfdiebenbeiten anderer Bolter, g. B. bet Aegypter von ben. Griechen, und ber Griechen von ben Romern, werbe eingerichtet baben; als lein das ist nicht geschehen. Er spricht von jedem Bolte fo, als wenn von ihm allein die Rebe mare, obne alle Seitenblide, auf andre gleichzeitige oder spatere Wolfer - vermuthlich um Ad ben Bebandlung andrer Bolter nicht zu wiederbolen; und nur ein einzigesmal haben wir ben Befchreibung ber griechtichen Spiele eine fluchtige Bergleichung mit bem entgegengefetten Charafter ber Romer bemertt. Rafonnemente über Urfache und mabricheinliche Beranlaffung hervorftechenbet Gebrauche und Eigenheiten ber Boller, fo wie genoue Zeite bestimmungen bes Urfprunge und ber Dauer mancher Gewohnbeiten baben wir gleichfalls nur febr felten bemertt. Die Ochreibart bes Berfassers ift rein und ber Sache angemeffen. Rur einen fonderbaren Fehler haben wir mabrgenommen, die Berdoppelung des Buchftaben 2. Bir finden vellamen, Illium, Illiade, Still, somobl für Stol als Stiel Schalle von Marmor ftatt Schale, fo wie auch Zugeln Ratt Biegeln. Bermuthlich haben verzogene Buchftabentinge bet Banbichrift bes Berfaffere ben unwiffenben Geber irre geführt, auf Rechming bes Berfaffere biefe Schreibfebier ju be geben. Der vornehmite Theil bes Buche bleibt allemal die nette Rupferflichsammlung von Alterthumern aus foftbaren Berfen, Die nicht in Gedermanne Banben find, Die das Berf fedem Liebhaber ber Runft und bes Alterthums und befonders bet flafischen Schriftfteller ichatbar und wunfchenswerth me den muß, wenn er auch glauben follte, die Befdreibungen felbit richtiger, bestimmter und grundlicher abzufassen; fie baben

m wenigstens ben Ausen, baß fie jum Beitfaben bienen, bie upfersonntung zu brauchen und zu versteben. Am Ende bein Berzeichniß der Pranumeranten angehangt, deren wir 78 gezählt haben, ob es sich gleich nicht über die Grauze von Bien und Desterreich zu erstretten scheint.

Am,

#### Vermischte Schriften.

diographien der Wahnsinnigen, von C. S. Spießi Biertes Bandigen. Leipzig, bey Boß. 1796: 284 S. in 8. 1. M. 8 R.

Locensent ift immer noch ber Weinung, bas ber Berf, biefen tereffanten Erzählungen burch ju viel Musschmuck und Biere th bier und ba ben Grad ber hiftorifden Babrheit genome en ju haben scheint, den fie bep einer-gang nackten und une funftelten Darffellung behalten baben murden. Erzählunm biefer Urt follen boch wohl eigentlich mehr gur Unterhale mg und Belehrung des Seelenforfchers, ale jum Beitvereibe vengieriger Lefer gereichen; und in lofern batte auch flig in biefem pierten Theile alles wegbleiben muffen, mas manf die entferntefte Art einem Romane abulich feben fonne Der Dipcholog verlangt burdings ftrenge historische Bahrheit; fonft tann er betgleichen Coriften auf feine Beife r feine Wiffenicaft nuben. 3ft aber biefes Wert fur ibn gentlich nicht gefdrieben : fo ift es auf der andern Seite gu bauern, bag eine Menge, jum Theil febr wichtiger Phande ene aus dem Bebiet der Erfahrungegeelenlebre durch eine gu montifche und bichterifche Darftellungeart gleichfam fur ibn rioren geht, indem ihm bas Berausfinden bes Babren aus m Rebel ber Dichtung nicht nur erfdwert, fondern wohl in unmöglich gemacht mird. Diefer vierte Band ber Bioaphien einiger Bahufinnigen enthalt folgende lefenswurdige rzählungen. I. Sophie S-. 3ft die Geschichte eines lienemurbigen, aber ungindlichen Dabbens, bie burd ihre Bermittelung ihren Beliebten, ber feinen Fürften beftohlen ute, bom Galgen rettet, brep Jahre lang feine jartlichfte Boblibaterinn im Buchthaufe ift; nachher aber von ihm veribre, und auf eine niebertrachtige Art in ihrer Schroanger

doft perloffen wirb. Die Unglückliche verliert babuber ihren Berfand, und bringt viele Stunden ihres Lebens auf bem Bipfel einer hoben Linde ju, um ber Gottheit ihre unendlichen Leiben gu tlagen , pb fie gleich felbft mit ber Bernunft auch ben Gebrauch der Sprache verloren hatte. Der Berfaffet macht bie nicht gang unrichtige Muslegung von ihrem Mufent balte in bem Bipfel ber Linde, bag fie in ihrem Wahnfinne mabriceinlich bem bimmliden Erborer naber, als unten auf ber Erbe ju fenn glaubte. Als man ihr nicht mehr ben Gane aur boben Linde erlaubte, eilte fie einft auf ben Boben ibres giterliden Daufes, erfletterte ein Dachfenfter, und molle burd biefes bis ju ben Kenftern bes Saufes emportlimmen: aber ibr Rorper verlor bas Gleichgewicht, fie fturgte von bet Sobe berab, und lag gerichmettert bor bem ftarren Minge bet bebenden Mutter. Der vielen Sprachfehler ungeachtet, bie ih allen Schriften biefes fonft guten Schriftftellers berrichen. It biefe tragifde Beidichte bennoch febr rubrend und binreif fend vorgetragen. II. Graf von 2-. 3ft die langfte und fin tereffantefte Erzählung im gangen vierten Banbe. Die Guit bes Roums erlaubt uns nicht, einen Auszug aus berfelben au liefern. Dar fo wiel? Graf ? - beprathet jum Berbruf bet abelicen Softrenturen ein burgerliches liebensmurbiges Die beit. Er ift ber Liebling feines Rurften, fie bie Freundinn feiner Bemablinn. Der Abel muß nachgeben, und felbft bie Bunft bes jungen Bagres fuchen, bis ein frember Cavalier mit feiner foonen Schwefter am Sofe erfcbeint, - biefe bie Datreffe bes Rurften, und bes Grafen 2- Gemabling boll bem fremben abnenftolgen Darren groblich beleidigt wirb. Graf 2- fordert ihn beghalb jum Duell auf, ber Rrembling wird erftoden, fein Deorder muß entflieben; wird aber errappt, und jum Schwerdt verurtheilt. Er entwifcht aber por der Erecution durch Bernittelung ber Fürftinn und eines braven Rertermeifters, wird in einem abgelegenen Garten Derfelben beimlich verpflegt, und unter Bertleidung eines Schafers in bas Land einer benachbarten Rurftian gefandt, wo er. vone feine Gattinn und Rinder ju feben, fange Beit Die Gebafe bie ten muff. Der Gurft ftirbt, dem unglieflichen Stafen merben feine Rran und Rinber wieder gigeführt; aber ber Rummer iber feine porigen Belben batte ihn in eine tiefe Delandolte gefffiret, und die Heberrafdung von feiner Zaniflie nabin fom ben letten Reft feiner Bernunft. Er glaubte in feiner Fres und feinen Rindern nur - Gotfiet, teine wirffice Meniden

m leben. Dieler Begante vermehrte ben Bunfc bes Lober einfat ju fenn. Solber Weift! rief'er oft foiner unaluchlichen Sattion entgegen, marum tommif bu, mich bu gublen! Der Bedaurenswurdige war durch fein, Beilmittel ju retten. Geis ne Guitten Rand wor Kuminer. Wan führte ihn jum Garge bed ebein Beibes ; aber ur ftrien bie Robte nicht mehr zu fein wen, er war ber einzige unter ben Unmelenben, welcher bet Bertlärten tome Thring welhete. Er ward fiebengig Jahr ple, gind tanne in ben legem gebn Jahren feines Leidens feing Einder nicht mehr. Wie viel marde diefe Erzahlung an Interreife gewonnen baben; wenn und ber Werf bas Rand jig beit Dof tenutbaret gemacht batte, wurfun fich bief alles gin trings Ohne bergleichen nähere, bifforische Aufchiefe micht was manden Lefern inuner, wach vin Zweifel apmandeln ; of ber annge Wertnuf tener Begebenheiten auch gong buchfichlich mabr fen, und ab der Berf. wan bembier aufgestellten Deffen balen und Glefouiden swiften ber erzenten farbing jung bit traffe des Adelton fo genou unterricher fepo: fonute, ple 26 des Anlebn hat - Ilie dans & ... Bauer gur M. ... Diefe Weirfab werfiere beuch mine Laterna. Magica, welche bie Magic die etues Rieftere que Enfchurterung bagenber Cunber bintes bein : Dochalterrangebracht hatten , und worauf das Bild des Dolle unit affen feinen gräßlichen Bietelbuten vorgestellt wenden Counte, feinen Berftand gund ball fich bis aus Ende feines Lebens für einen Verhammeen. IV. Das fleinerne Braud ... bett, wie Augo und Rleta. Fortfebung. Diefe muitgebebnit Geschichte aus einem fernen Jahrhundert icheint mehr fur efe nen Ritterroman, als fur biefes Buch ausgearbeitet ju feyn. Hebrigens laft fich bieg Befchichtchen fehr gut lefen, ba es gang in der dem Berfaffer eigenen Manier, berglich und lebhaft gu erzählen, abgefaßt ift. Offenbar fiebt aber biefer vierte Band den vorhergebenden Theilen an Intereffe und Bichtigfeit bes pfochologischen Inhalts weit nach. Es fcheint bem Berf. an reichbaltigerm Stoff ju biefen Biographien ju fehlen, und bit. fer Mangel mag ibn icon bey mehrern Auffaben berfelben Inben unnaben Ausbehnungen und Ausmalungen einzelner Ocenen verleitet baben, bie nur gufallig in ber Gefdichte eines Bahnwitigen lagen, und mit der Befdichte feines Bahnwibes felbft in feiner Berbinbung ftanben. Su.

Ueber Preußens wahres Interesse ben ber heutigen Lage ber Dinge. Bon einem Mitgliede bes beute schen Reichs. 1796. 118 S. gr. 8. 9 gr.

Der Berf. handelt in 15 Abschnitten von den Europäischen Deichten und Staaten in Dinficht auf Preufen und beffen politifche Berbaltniffe. In biefer Abftibl geht er Dom tugal, Spanien, Italien, Die Soweis, Turten, bas ebemag fige Dolen, Schweben, Danemart, bas beutiche Reich. Mugiand, Defterreid, England, Frantreid, Die tarbolifchen Mieberfande und Solland durch. Bulebt betrachtet er Drent fen an und für fich felbft. Befanntlich find über bert Bafes fer Rrieben zwifchen Prenfen und Frantreich viele Schriften ericbienten. Unfer Berf. mepnt: Preugen muffe ben Rries mit Rrantreich wieber anfangen, bem lettern Banbe eine mo nardifde Regierungsform geben; Sollands alte Berfaffing wieber betitellens bafur forgen, bag Beigien wiebet an Du Merreich fomme, u. dgl. m. Auch fpriche er viel von ben Rale gen, bie bie bisberigen Borfalle und Danblungeweifen mad Ach gieben murben. Mecenfent ift, nicht in bie Bebeimniffe ber Rabinette eingeweißt, und tann über ben Berth aber Um werth ber bier vorkommenden Behauptungen nicht urthellenz, noch weniger bat er bie Sehergabe, ju bestimmen , wie viel ober wenig von ben Pruphejebhungen eintreffen , ob alles oder gar nichts bavon in Erfüllung geben wetbe ?

Dwk.

## Neue Attgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drenfiigften Banbes Zwentes Stud

Antes Defe

Anteitibeniblatt, No. 18. 4707,

### Arznengolahrheie.

- 1: Gesthichte ber Brownischen leste, in bren Aufst.
  gen. Aus bem Ital. von M. U. Bestarb. Enthölt: a) Rede über die Brownische lebre van D. Rafori. b) Ueber die Riehseuche, won D. Dehn.
  c) Ueber die Brownische lebre, von D. Jos. Frank.
  Arankfurt am Main. 1796. 12 de.
- ficht ber Bromns Ciemente, ober binge Urberficht ber Brotonischen lebter, ban G. Montengla, a. b. Ital. überf. von M. A. Beifard. Deilbronn. 1706. 94 G. 8. 1 30.
- g, John Browns Suffen der Delkunde, nach der festen Ausgabe überlest, und miteiner fricischen Abhandl. über die Prownischen Genndsche beglebtes, von E. H. Pfuff. Rebst einer tabellwischen Blebersicht des Grownischen Susteins von Sam. Lynch. Kopenhägen. 1746. 410 Seiten in 8.
- 4. lehrbegriff ber Brownischen Arzneplehre — won Jof. Eperel. Bien. 1796. 354 5. gr. 8. 1918.

E. H. D. B. XXX, D. e. Gr. VIIIs Soft.

5. Befrachtungen über bas Syftem-von (bes) . . (Joh.) Benin, over neue Rlaffification ber betfle adren Brantheiten ; von Franz Cantanio. Erfter Theil. U. b. Ital. von D. A. Meifard. Deilbronn.

Menn es nicht geleignet werden kann, bag die Arzneproissen Schaft noch bep weitem nicht zu bem Grade von Bahrheit, Gin fachheit und Bewißheit, falglich auch ben weitrm nicht au den Grace von Barde gebracht worden ift, wohin fie gebracht werben fann, und vielleicht auch fcon gebracht worden mate, wenn der Geift des alten Sippotrates auf ben Mergten, befon bers des 16 und 17ten Sahrhunderts, geruht, und mit ihm ber aute Benius unferer Runft ihnen gur Geite geftanden batte: fo muß jeder Berfuch, welcher dabin abzwecft, die Runft ju beilen mabrer, einfacher und gemiffer ju machen mit Danf aufgenommen, mit Ernft und Rube gepruft, und - auch went er miglungen mare - durchaus nicht mit Uebereifung und Bitterfeit verworfen werden. Gin Rritifer, welcher Schriften Diefer Urt prufen, und die Refultate feiner Prufung bem Du blifum gur Ginficht vorlegen foll, thut baber webl, nicht gleich ben bet erften Erscheinung berfelben abjuurtheilen, fondert erft die Bewegung rubig abjuwarten, welche eine folche Cdrift in ben Ropfen macht, und bie mannigfaltigen Erplofionen für und wiber gehorig ju mitroigen, ebe er fich auf Diefe ober iene Geite binneigt. Der Recenfent bat dieg alles genau bep fich ermogen; er hat fich Beit genommen, bie Stimmen über bas Brownifche Suftem ju fammeln, bas Suftem felbit gu ftubiren, und - an bem Probierfteine des Rranfenbettes 31 prufen. Die Stimme der Mergte über Browns Spffem find Ein Theil, jumal ber ber bejahrten Theoretiter und bequemen Praftifer, find gegen baffelbe; ein anderer, und wie wir glauben ber großere Theil, jumal die jungern Merste, Die ihre Theorie und Praris noch nicht einem gewiffen Leiften allgufeft angeschmiegt haben, find für baffelbe.

Benn man das Br. Syftem prifen will: To muß man auvorderft, fo wiel mir immer moglich ift, von allen bisberie gen Systemen abstrabiren. Mon muß vergesen, was man von Krampf, Reattion, Lebenstraft, u. f w. weiß, und feben, ob man die porfommenden Thatfachen von Leben, Gefundheit

Rrantbeit fofinden und entziffern fann, wie Brown es thut. Defolgt man diefen Benndfat nicht: fo gerath man in ein Labprinth, verfintt in einen Birbel von Wideripruchen, aus wolchem fein ariadnifder Raben, fein Kompag und Steuer. mann heraushelfen fann. Dan muß bas Softem erft fur fich, ftubiren, fich es erft gang gu eigen machen, ebe man es in Darallele mit andern giebt. Thut man das: fo wird man ellerdings finden, daß - fo intonfequent übrigens der Erfinber Deffeiben febn mag - boch bas Spftem bochft tonfequent, einfach und genugtbuend in feinen Grundzugen ift. Die weitere Ausführung beffelben anlangt: fo tonnen wir Dieles nicht durchgangig behaupten. Go wie ber Berfaffer ich von feinem Grundfage entfernt: Tantum rebus veris Sandum; febald er über die Erfahrung (8. 6.) hinausgeht, nun ins Erflaren fommt: fo flicht auch ihn die giftige hange, vor welcher er warnet, er wird Dofologift, und as fchone, einfache Webaude feines Opftems wird mit taufend Breifeln und Cubrilitaten verungiert. Sochit einfach ift bie Sheilung ber gangen großen Samilie von Rrantheiten in fthe. niche und afthenifche; bortrefflich und richtig ift die Gintheifung des beppelten Edmachezustandes, welcher fich jedem praf. tieben Argte fo oft gur Haldauung barbieret; tief gefcopft und genau durchdacht ift der Gitel aller Krantheiten um Ginen Duntt, in welchem fie ber Berf. berum bewegen lagt; mit Jogischem Scharffinne ift bie Trennung ber allgemeinen Rranf. beiten von den brilichen Affettionen unternommen und vollfubrt. Ber auf diefe Duntte reflettirt, der bat ben Rern bes Brownifden Enftems, ber gewiß jedem einen wohlthatigen Senug verschaffen wird, mer nur benfelben zu enthullen und geborig gugurichten verfteht. Die Bulle werfe ich weg , wie ich unten zeigen werde. Und diefen Kern, wer wird benfelben gide finden, wer diefen Bortheil des Brownifchen Cuffems nicht neniefen mogen, wem eine vernunftige allgemeine Therapie der Anfer, beifen wir in den Bogen der Praris gar nicht entbehren fonnen - lieb ift 3- Ob übrigene biefes Suftem neu ober alt ift, thut nichts ju feinem Berthe. Die Babr. beit fprang fcon manchem Alten ine Huge, und mancher unter ben Reuen wendet feinen Blick muthwillig von berfelben ab.

Alle die obigen Schriften follest das Genen, dus Brothe inische Softem einleuchtender, manche auch, um es einganglischer zu machen:

15'um. 1, fubrt nur bochft uneigentlich ben Eltel einer Gefdichte ber Brownifden Lehre. Allenfalls tonnte man biefe 3 Auffate (von benen fcon bas Intelligengblatt der Dt. M. D. Bibl. ben ihrer Ericheinung iprach) als eben fo viele Bentrage au einer fünftigen Beichichte bes Brownianismus anjeben. Dad einigen allgemeinen Vorerinnerungen, 1. 23. uber bie Mebnlichteit und Unabnlichteit ber Sallerichen und Girtannet. ichen Reigbarfeit mit ber Brownifchen Incitabilitat, tommt St. Rafori auf die Brownifche Lehre felbft. Das Leben ift bas Probutt ber von allen außern Dingen auf bas lebenbe Befen Ein lebenbes Wefen tann alfo aus geaußerten Burtung. feiner andern Urfache lebend fenn, als weil es gewiffe aufere Dinge giebt , welche auf baffelbe wurten. Fur fich felbft bat es blog eine Eigenschaft, von welcher es bie Lauglichfeit jum Leben erhalt, inbem bie außern Burtfamfeiten (Rrafte, Dotengen, wie wir unten feben werden) fertig (mit voller Rrait, Gnetgie) auf baffelbe einwurten tonnen. (Sebes lebende Befen befitt Lebensfahigfeit, welche von ben außern reigenden Dotengen in Burtfamteit gefest wirb). Mus Diefent Gase ergiebt fich ichen ber Duten, welchen Die Phofiologie aus bet neuen Lebre ichopft. Gie nimmt namlich nur Gine Rraft an. welche einfach und untheilbar, allen lebenden Wefen eigen, bas Drincip aller, jur thierifchen Detonomie unmittelbar geborigen Berrichtungen enthalt. Die Pathologie wird die vielen innerlichen und außerlichen, nachften und entfernten Urfachen fo vire ler verfchiebenen Buftanbe ber feften Theile, welche bisber als Rrantheiteurfachen angefeben wurden, vergelfen, und biog in ber unichicflichen Wurfung bes Reiges, Die Quelle groever vetfeiebenen und einzigen, ber Ordnung ber Matur angemeffenen Rrantheitsformen finden. (Das beißt aber nur im Mlge. meinen. Bir brauchen jeht nicht mehr fo viel auf die Rebler ber Cobaffon, Die demifden Berbindungen und Berbaltniffe. welche im lebenden menschlichen Korper immer febroer au bei greifen maren, auf die gelehrten Berichiebenheiten bes Untach nismurs, auf die vielerlen Ocharfen, zc. Rudficht in nehmen. Dagegen wird uns, im Speciellen, die verichiedene Quanti tat ber Meizung, Die Scala ber Incitabilitat und Incitation, u. f. to. teine geringe Urbeit geben, und unfer Rachdenfen be Huch bie Materia medica wird Modificationen erleiben, fatt fo vieler Rlaffen von Argnepen, welche man bisher auf fo viele eingebildete Buftande der Fafern und Cafe murten ließ, wird man blog ben verhaltnifmäßigen Grad ber ecises.

27um.4. Se Monteggia fucht in feiner fleinen Gentlft. einen Abriff des foromnifchen Configns gu liefern. Er bebt Die Sauptfage des Softems ans undefchlieft mit folgenben. Betradtungen, welche ber Rengen vernanftig finbet, als Das er ffe nicht ausziehen und berfebentielltet wie Alebridenes mein ich mobil, und Drown geltele es felbie, bas das Boftetn. noch lange nicht in unlfommenem Stand ift. : Borerft fann : ich mich picht benibisen, wie Wrampel in althenischen Eranbeie ten, und folglich in ben (Brownifchen) Riebern allgemein Die Brechmittel und Durgangen auszuschließen. Benn Brewn felbft in einigem afthenischen Fall (fic!) die Rufe lichteit folder Musleerung anerfennt; warum foll man fich immer auf feine Dieigmittel allein vertrauen (fic! Goll beiffen verlaffen), unter welchen manches, wie Opium, befons bers pflegt Sartleibigfeit ju verurfachen? Barum foll man nicht lieber ju einem ichnellen und bireften Gulfsmittel, bergleichen Breden und Purgiren ift, Buflucht nehmen? Sollte nicht vielmal ber Bortheil der Ausleerung großer feyn, als ber Rachtheil der Schmachung? u. f. m." (Man muß diftingutren. Unleugbar burfen, auch nach bem Brownifchen Spite. me, Brechmittel ben Contagien, zc. gegeben werben. Es ift Die Rede nur von der Burfung der Brech und libführunge. mittel an und fur fich, qua tales.) - " Die Ermagung der Sonftitution, ber Jahreszeit, ober bes Gigenthumlichen bet Epidemie, ift von Brown gang außer 26ct gelaffen wate ben." (Dieß gebort doch, wie Br. DR. felbft fublt, nicht elgentlich in ein Softem, als Spftem. Brown nimmt überdies allerdinge auf die Ronftitution Rudficht.) "Die fpecififden Mittel find ausgeschloffen." (Dich buntt, bieß

ift gerabe ber ichmachfte Einwurf gegen bas Onten ) - -Die gemeine Gintheilung ber innerlichen Entgundungen in Entgunbung ber Subftang und ber Saute ift verworfen, und bie Bruftmafferfucht wird als eine Burtung bes Ueberga naes bet Rrantheit von ber bochften Ceufe ber Sebenie gur 2fftbenie angefeben. 3dy barte geglaubt, bag biefes entannbungsare tige, maffeichte ober trube und eiterichte Durchichmifen verauglich der Entgundung ber Baute rigen fep." (Br. Dr. ift bier nicht fcmer mie Droion ger vereinigen.) - "Bie will man Die palliative Burtlamteit ber Aberlaffe in Cafthenifchen Grantbeiten) Ronvulfienen erglaren ?" '( Ofine Ben, Dt. bier, mie Sr. 28. thut, tavalierement gur Lagesorbnung und Mube in vermeifen, glauben wir bieg erflaren ju fonnen, obichen ber Raum bagu nicht vorhanden fit.) - "Ein anderer Tebler bes Suftems ift bie geringe Ungohl von Argneven, welche Drown angefithre bat. Endlich, warum bat Brown mande mat, nebit reigenben Mitteln, faites Wafden vorgefchlagen ?" (In benden Wallen ift Bremen unichuldig. Der Rec. glaubt, bag Brown ben weitem mehr Mittel jugelaffen und gebrandt bube, als er namenelich aufführt; bag aber nur biefe genannt find, weil es die wurtfamften find. Und die gwegte Groat beantworter Brown felbft an inehreren Stellen frines Co ftems. - Modere boch auf allen bentiden Mersten, Joure maliffen und Decemienten Montegnia's Geift ruben , welcher pruft, mas er fieft, und bas Bute befalt!

17um 3. ift die Bauptschrift unter allen, welche bieber über das Brownliche Sudem erschienen find. Sie ist die Ueberseigung der Elements of Medicine, or a Translation of the Elements medicinae Brunonis with largex Notes, Illustrations and Comments by the Anchor of the Original Work, a new Edition: Philadelph. 1796. Sie hat ore der Weitardschen Ueberseigung der Elemento nicht nur der Borzug, daß sie in bestern Deutsch abackast ist, sondern des den ihr auch die Noten, Zusähe und Berbesseitungen bennte worden sind, welche Mennte Herr Plass hat die manchmal ausfallenden Mängel der Weitardschen Uederschung hie und da berührt. Wir gelin zum Inhalte der Schrift sich über, und suchen das Wespentliche der Brownsschen Lehre birt

Das lebenbige erganische Wefen unterfcheibet fich vom tobten und unorganischen babarch; babes burch aufere Dinge, und gewiffe ihm eigenebamliche Berrichtungen afficier wird.

bargulegen !

Des l'Ambres de la serie de la frécient

beställt bes lebenten Bufteribighanderkirenten Erfeine nungen bie Solge find. Diese aufeilichen Dinge find Wate me, Mabrangsmittell andere in bem Mages pufgenome mene Macerien , Blue, Die mis bem Phite abgeschieden non Gafte, und die Lufe: Bireidenthlindichen Bergichtung: gen fine die Mustulaviafammengebungen; bas Deficht (Die Siane?) und die Braft des Siones (die Seclemour.) tween). Die Einenschaft, vermittefft welcher Die bepben? Raffen wan Reig (Porengen) wirten, beife Bridgbarteit.a. (Beigfebigfeit? Inchabilitus), bie Potenzen felbst errandnete de Parensen (Reize, ftimuli). Bir wiffen nicht impan Ese regbartitaift, noch wie fie von ben eringenten Pottigen affin: ciet wirde Jebes Wefen bar benm Anfange feines Bebend nitte geniffe Quantitat berfelben, welche boch ben perfchiebenen Thieten, fe wie ben beinfelben Thiere ju verfchiebenen Beiten. verlebieben ift. Go lange Leben übelg ift, finder wenigfions: einige Erregbarteit. ftame: Das gange Beben, jeber Suffand 1 und Grad von Gefundheit und Rrantheit, beruht auf Reise Beregung, Die Wirkung ber erregenden Dotengen ftebt. im Berbaltniffe mit bem Grave des Beises. Doch findet and eine Bolde disbarmonifeber Bereinjame ber erregen. ben Porenzen fratt. (S. 9. Note d.) Je fcwacher aber (bern Regel nach) bie Potengen (wurflich) gewürft haben, je gerine ger der Reis (felbft) ift.; befto mebr bauft fich bie Erregbarfeit" an, und tingelebet. Wes geboriger Leitung ber Erregung hat jebes Miter und jebe Leibesbeschaffenheit ben geborigen ! Grad von Starte. Die Erreaung bat aber ibre Grangen. Der eine leber Punts berfelben ift Erfchopfung Det Ebregie banteie von Gewalt des Meiges (Irricatio primia); der and dere ift allemdewache Arnft der erregonden Potensen um Erregung bervor zu beingen (lechtatio deficiens); bert ift erietopfte, bier überfluffige Errenbarteit ; femet tang gefchichen durch jaben und frarter , ober einen geringen und unfaltenben Reiz. Bein nibr alle Erregbarteit vollag. tommen ericopft ift: fo fann Erregbarteit burch irgend ein. nen Reig abgestumpft, burch einen andern wieder ermuntert werben. Der Berluft Diefer burch einen Meig abgenabten und durch einen andern wieder erwechten Erregbarteit ift bann am fcwerften ju erfeben. Erregbarteit, Darch Deis erschopft, ift Schwache - uneigentliche Schwa de (Debilitas indirecta). Schwache aber, Die von Manget an Reis (hochfter Ueberfluß ber Erregbarfeit von mangeinder Geregung ) entfteht, giebt walfte, eigentliche Gewate de (Debilitus rocts). Es giebt nur eine und biefette Er renbarteit. Aber jebe ber erregenden Potengen afficire immer: einen Theil mebr, als den andern, die Alimente ber Magen , bie Barme ben femerficiellen Rhruer; auch ift ( &. 25.) mandiem Theile vom Anfange des Lebens an risebr Errenbarteit angemiefen, ale dem andern, & D. bem Siene, bem Magen, 20. Dagige Erregung giebt Wefundheit, mangelnoe aber aberfluftige Rrantbeiten. Es giebt allgemeine, und dretiche Runtbeiten, Die allgemeinen Svantbeiten, melde von abermäßiger Erregung berrühren , nenne man fiber nische; Die von mangelnder Erregung aftbenische Rrantbeiten. Aftbenische Krantbeiten, in welchen der Dals verandert ift, find Sieber; febenische Rrantfeiten, in welchen der Puls unovoentlich afficire ift, Pyrarien, Ben allen allgemeinen Krantbeiten finbet Unlage (Difpoffetion, Opportunitas) fatt, und gebt ihnen vor; ben den brille chen Rrantheiten nicht. Ben ber Seilung muß men ben Abenifchen Rrantheiten antifthenische, fowachende Beittel. ben afthenifchen Rrantheiten fthenifche ober fattenbe Dittel (Contraria contrariis) entgegen sebent. Alle Mietel reitent nur machen bie erftern (bie fchmachenben) einen fchmachern, Reit, als ber Besundheit jutraglich ift, die zwenten (bie ftartenben, fthenichen) einen ftarfern. Beube Arten von-Mitgeln muffen nach bem Grabe ber allgemeinen Befchaffen-Beit und bes ortlichen Leibens reichlicher eber fparfamer, und mit Auswahl angewandt werden, bag bie fraftigffen Mittel ben verzweifelften gallen entgegen gefeht merben. Die barf die Beilung einem einzigen Mittel anvertrauer merben. Auf Die ertraumten Rrafte ber Datur, Die obne deiferliche Reize (im Brownifchen Ginne) gang unwartfam find, batf man fich nicht verlaffen (6.95.) Unf bie Brantbeitemater rie bat man feine anbere Rudficht ju nehmen, ale ihr Beit jum Austritte aus bem Rorper ju laffen. Denn wenn bie Rrantheit, fo ferne fie allgemein ift, tichtig bebanbelt wird, baben bie Musichlage, zc. Theil baran ( geben fich von felbit. 5, 96, 97.) Unger ber (rein) fibenifchen und afthenifchen fine bet noch eine britte Dethobe (ben gewiffen Rrantheiten) fatt, welche man gewohnlich bie tonifche nennt, (und wornber Rec. bittet, ben 6. 99, nadjulefen, weil er bie Berfohnungs. lebre im Bromnifchen Spftem enthalt). In ber Seilanzeige mus man auf Alter, Gefchlecht, Sabitus, Bonffirution,

20. Madficht promen: Ginenelitat (Diffet) Gebraite grating Beiber, Erichhofte, Bartlinge, Lebelgenagrte, furg Schwadbe linge, die nie knaftwoll waren. Uneigentliche Schwaite berriche ben alle benen, bie vormale fart waren und nanexmattet find. Den Beilung ber lettern muß ein Reis ander bracht werben, ber diete viel wenigen teier, als ber Reit. welcher die Erantheit verurfachte; baner muß man abwekers fteigen , befonders von den (fluchtigen) heftigern, burchdringenberen (biffufiblen, Stimuli diffufibiles) Reigen, welche Die Matur in ihrem gefunden Buftanbe verwirft, zu ben mehr (firen) bauerhaften, ber Datur angemeffeneren übergeben. Umgefehrt muß man ben Beilung ber eigentlichen Schwäche vom geringften Reize anfangen und aufmarts ju immer großeren fteigen. 11. Theil. Bon ben ichablichen Dotengen. Die bier weitlauftiger burchgegangen werben, tonnen wir nur febr wenig ausgiehen, ba biefer Theil unfrer Abficht, bas Brownifche Onftem gu feletiren, nicht entfpricht, und gu einem weitlauftigeren Dlane ber Raum fehlt. Warme reize Dirette (ftarft), wenn fie nicht in Siee ober Ralte ausgegr. tet ift. (6. 112.) Gener Grad von Barme (bie Sife) bringt Sthenie, und weiterhin (indirette) Schwache berver; Diefer (Die Ralte) fcmacht birette. Bon Dahrungsmitteln ift ben fleifchipeifen Befahr, baß fie ju viel reigen (Sthenie), ben (bloger) Pflanzentoft, ober blog gefalznem und gerauchertem Fleifche, baß fie ju wenig reizen, Schwache, Affthenier emengen. Startes Getrante und: die biffufiblen Drige finde jungen und ftarten Leuten nicht gutraglich, weil fie megen the res heftigen Reizes fo leicht uneigentliche Schwache er-Heberfluß von Blut und Milchfaft giebt auch einen Reis ab, ber bie Erregung vermehrt, nicht burch die Beschaffenbeit (Scharje), fondern die Menge bes Blue tes (6. 131.) Das Denfen vermehrt Die Erregung über ben gangen Rorper; wurft aber mehr (namlich) unmittelbar auf bas Sien (loco affecto) als auf jeben andern Theil. Angenehme Befchaftigung reigt auch. Die Burfung ber Luft auf den m. R, tann weniger burch Beobachtung ausgemacht werden; boch ift fie ohne 3meifel ein gum Leben unentbebeli. der Reis (6. 145.) Das Hebermaag, ober bas Begentheil bie fer angeführten Reize erzeugt biefe ober jene Urt von Schwache. (Bep ben Erlauterungen und Ertlarungen ber Bufalle verirrt und verliert fich Brown in Sypothefen, Die mit Recht gu tabeln find, die wit ihm alfo einftmeilen fchenten wollen.) Phlege mafien

ে চাৰ**াচ** চাত ভূগাৰ্ভ ৯ বা 🖟

eunfion find febenifine Rrantheiten, welche untreiner breitigen Entaundung (Würtung ber Rrantheiteurfache, nicht biefe felbft ) verbunden find. Die Entzundtung nimme frete einen außerlichen Theil ein. Diefe Emzindung, welche man guter Umterfchiebe allgemeine Abenifche Entrandung nennen follte, muß man genan von viner andern unterschelben , wertche mehr örtliches Leiden ift; von örtlichen schadlichen Dotenzen berrubrt, und auf einem Fehler im Organe, ober einer Eren. nung des Bujammenhanges beruht. Diefer follte ber Dame ortliche fibenifche Entaundung gegeben werben. Die Musichlage (Erantheme), welche gewiffe fthenische Kranfheis ten begleiten, entfteben von einer im Rorper aufgenommenen Rrantheitsmaterie. Allgemeine aftbenifche Entitindung ift nichts, als afthenische Beschaffenheit, welche in einem eine gelnen Theile ftarter, als in jedem andern ift; jedoch fo, baß ber Grad ber ftbenifchen (entzundlichen) Befchaffenheit , welder bie Entundung ausmacht, mit bem Grade der Beichafe fenbeit bes gangen übrigen Spftems gar nicht in Bergleich fommt, indem bas (afthenifche) Leiben bes gangen Korpers bas auf einen einzelnen Theil eingeschrantte (ftbenifche) ben weitem übertrifft, A. G. faulichte, brandichte Braune. Diefe allgemeine afthenische Engundung muß von einer andern, welde blog ortlich ift, genau unterschieden werden. Die allgemeinen Beilanzeigen find: in der fthenifchen Befchaffenbeit muß die übermäßige Erregung vermindert, in der afthenifden Die verminderte vermehrt werden. In der Sthenie muß Bise vermieben; Rafte, aber obne barauf folgende Sine Bur angewande werben. Bleifch und Fleifchfpeifen muffen nur fparfam, Pflangenfoft reichlich genoffen werden, Geartesia Gerrante ift ichablich, mafferichtes guträglich. Den 20ther nie muß Ralte vermieben, (angenehme und nicht ju große) Marme angewandt, Pflangennahrung guruct gefest, und fobald als moglich Fleischfoft hervorgefucht werden. Da bas lette felten alsbald gefcheben tann : fomuß man fluchtige Reise, fartes Betrante, foviel als der Grad der Schwache er fordert, anwenden. Die Unftedungsmaterie gium) fo weit fie allgemeine Brantbeit etjeuge, macht entweder fthenifebe, oder afthenische Rrantheiten. In der fthenifden Diathefis ift Blutlaffen das murffamfte aller Bulis. mittel, bann folgt Ralte, mit welcher feine Dibe abwechfeln barf, bann Brechen, Durgiren und Ochwiten. Der Salle aber, wo Moerlaffen nothwendig ift, find nur wenige.

CE. 13 97 Billettor Griffe ben bekinnien Begenrin Belandin duf die Dabrung ffinud Ruhe norbloendig. Den Synthomen von (uneigentlicher) Schrache muß zeleic Begegner werben: In ber Uftbenie find gutt Betheunge und Retanictel, und endlich finchtige Reize, nach bem Grabe und ber 2fte bon Schwache anzumenben. Die ichmachite Gattung ber burche bringenben Reizmittel find bie weißen Beine, außer Madera und Canavienwein, die rothen Beine, außer Dorto, Die Des ftillirten Geifter, febr verbunnt. Gine bobere Stufe unter ben Reismitteln nehmen Bifam, fluchtiges Laugenfalz, Rampfer (beffen Rrafte boch noch nicht bestimmt finb), 2lether, und bie bochfte Dobnfaft ein. (Bortreffliche Regeln giebt 6. 303. bie wir doch übergeben muffen. - Etwas mott wird abet Die Bergleichung und Ausbehnung bes Spftems im 13. Rap. auf Die Begetabilien und ben 2(derbau). - Der III. und IV. Theil beichaftigt fich nun mit ben allgemeinen Brantbeiten, wo fich Brown über Mofologie bie und ba ereifert, und ichmade genug ift, lauter Dofologie abzuhandeln. Buerft geht er bie fthenifden, dann bie afthenifden Krantheiten burch. Unter jenen fett er Lungenentzundung oben, und Rettigfeit unten an; unter biefen nimmt bie Deft (als bie fcmerfte afthenifche Rrant. beit) ben bochften, und Dagerfeit ben geringften Itang ein. Benbe Theile, fowohl ber britte als ber vierte, find reich an tief geschöpften 3been; Die aber mieunter nicht lange und gen nau genug durchdacht find. In bepben Theilen fommen inamifchen auch nicht wenig Gubreptionen menschlicher Ochmade por. Gegen viele Gedanten und Gabe laffen fich gegrun. Dete Einwendungen machen, Die wir jeboch, um Des Raums git fparen, verfchweigen wollen. - Der V. Theil faffet Die ortlichen Brantbeiten in fich. Man theilt fie in funf Blaffen, namlich: 1) organische Brantbeiten, ben welden nur im leidenden Cheile, nicht im gangen Sufteme, ein franthafter Buffand ba ift; 2) organifche Brantheiten, welche ihre Wurfung über das gange Syffem verbreiten; 3) Ralle, wo ein Somptom einer allgemeinen Rrantheit einen fo boben Grad erreicht, daß ber Theil fernever Erregung unfabig wird. Ausgreung der allgemeinen Brantbeit in eine ortliche, 3. B. Giterung; 4) Rrantbeiten von einer ans flectenden, außen ber angebrachten, fich burch ben gans gen Korper verbreitenden Materie, obne auf die Erres gung Binfluff zu baben; s) Rrantheiten von beygebrach. ten und fich burch ben gangen Korper verbreiteten Giften, melde

welche niebt unmittelbar und gleich vom Anfange geneigt find, die Erregung zu vermehren ober zu vermindern; sondern sich auf irgend einen Theil werfen, und dadurch Unordnung im Korper hervordringen. (Auch dieß Kapitel ift reich an neuen Ansichten, reich an scharsfinnigen Bemerkungen über manche Krankheiten, die bisher ganz andere Stellen einnahmen; aber auch nicht ganz frey von Paradorien, Uebereilungen und entschlüpften Unimositäten.

Wire haben burch biesen Auszug unfere Leser mit bem Geifte des Brownischen Systemes bekannt zu machen gesucht, und übersaffen es nun dem eigenen Nachdenken detselben über basselbe abzuurtheilen, einen schwarzen oder weißen Stein ber der Stimmensammlung zu geben, und ein guilty oder no guilty über die Antlagen mancher deutschen Journalisten zu sprechen. Wir haben die Hauptprincipien auszuheben gesucht; haben die Ideen über vis naturae, incitabilitas. Schwäcke, Krantheitsformen, Abetlassen, Wärme und Kälte, Fleisch, Wein und Branntwein, ze. in ihrer ganzen Nackheit zur Antsschwarzesselfellt. Das Publikum urtheile nun; unsere Stimm me haben wir schon berm Anfange dieser Anzeige abgelegt!

Die Vorrede bes Hrn. Pf. verdient noch einige Worte insbesondere! Hr. Pf. scheint in derselben einige Vorzüge des Brownischen Sustems anzuerkennen; dagegen für andere au erblinden, die er größtentheils nur nicht unter den tichtigen Gesichtspunkt gestellt hat, aus welchem sie angeschaut werden müssen. Seine Tinwürfe sind blendend; aber nicht reell ges gründet; es hat ihm, dünkt uns, an Zeit und Ausmerkamteit gemangelt, die bengefallenen Einwürfe aus dem Spstem und der Natur zu beantworten. Manche derselben wird Hr. Pf. selbst sallen lassen, wenn er alter geworden und sich länger am Krankenkette beschäftiget hat. Es ist nicht Gesuhl unserer Schwäcke, daß wir uns nicht weitläuftiger auf die Vorrede einlassen, sondern Mangel an Raum. Ein se guter Kopf, wie Hr. Pf. uns vorkommt, wird, wenn er fortstudirt, bald saben, quid distant von

27tim. 4 ift ble bie neiften Eyerelians, mit fluchtigem Ropfe und gefchwinden Fingern abgefaßt, ein Findelfind, bergleichen Fr. E. mehrere in die Welt geschickt bat, blog der Barmbergigfelt und bem Mitleiden diefer übergeben; ein armefliges Wurmden, bas teine Rraft, feine Energie befigt, und

mithin wohl bald vernichtet und vergesten werde wied. Man fundet in diesem Quob!bec' i) einige überseite Bruchflude aus Browns Blementis; 2) zwey Arten von Programm, porthe Brown Cullons Krampsthoorie und Stuhls snima lapiens zu widerlegen sucht; 3) Anmertungen von D, Rasori und Soseph Frant, nebst einigen Krantengeschichten, welche zu fragmentarisch sind, um zu beweisen. Jährt Dr. E. hister, wie er seit Stolls Tode angesangen hat ih wiede er bald einen sehr ehrenvollen Posten unter den deutschen Edristischen Genrichen Edristischen Einschen Einschließen Einschließen Einschließen Einschließen Einschließen Einschließen

27pm. 5. ift besonders für Bundarge michrieben. ift in 4 Rapitel getheilt. . Sap. , Die von Brown aufge Rellien funf Blaffen frilicher Brantbeiten, find unbe baupthar in der Cheorie, und nachtheilig in der Pra-(In ben Anmertungen wing Dr. Beifard, bag Dr. C. blog ein Sophift ift). a. Rap. Blaffifterion der berlichen Argustwieen. 2). Afte oreliche Kranfheisen, die von Bermeding oder Berminderung der Erzening des Theile, ehne alffemeine Diathens; abhangen; b) die namlichen brei. Rrantbeiten, wenn fie allgemeine Diatheffe burch ibre Goffe obet . Somerabergeringens & progenische unschmerzhafte Krantheiten, welche nicht warthet wen liefachen, Die auf Die Erregbarfeit wurfen, bervargebracht find , nicht in eigerierer Erregung, sondern bloß in franklichen Disposition der Boile besteben : d) Die ichmerghaften angenfichen Smnfbeien , wochte nicht blog pon liblen Disposition, sondern auch wan felterireer Erregung, abhangen. . 3. Ray. Allgemeine Antlare Den Srill. eben Arantheiten. - Das gange Gebriffen ift unbebentend... Es wied in dem Strome abnlicher, gleichzeitiger Brofcuten unbemertt babin fchmimmen !

Fp.

## Schone Wiffenschaften und Poesien.

Florians Fabeln, frangofifch und beutsch, herausgegeben von G. D. Entel. Betlin, ben tagarbe. 1796. 195 S. fl. 8. 20 ge:

Der Berfaffer hat fich bereits burch eine Ueberfebung ber Lafontainifchen Sabeln bekannt gemacht, und bie Runftrichter haben haben ihm die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß ihm de Arbeit nicht mißlungen fep. Gben dieß mussen, wir auch von der gegenwartigen sagen, ja wir glauben, ohne Beleidigung der Bahrheit, behaupten zu durfen, daß fie sich svaar vor der ersteen vortheilhaft auszeichnen, theils, weil Ir. Catel, wie uns duntt, die Schwierigteiten der Versissischen seit der Zeit besser zu überwinden geternt hat, theils und hauptsächlich, well den Flotian zu überfeben doch eine minder schwere Ausgabe iff, als den Lasontaine zu verdeutschen. Hier ift die zehnte Kabel des zweiten Buches zur Probe. Sie heißt das Pferd, und das Füllen.

Ein Pferd von guter Art erzog auf fetter Beibe Den einz gen Gobn, ben ihm bas Glud verliebn. Hier gab es kuhlen Shatten, felfches Grun, Und einen Silberquell, turf alles was bie Freude Des Lebons macht; allein die Jugend weiß

Bor Bielgering nicht zu genießen.
Das wilde Füllen trat den Wiesenschmels mir Füßen, Wählt in der Quell' umhee, und trübte ste mir Fleiß, Lief ohne Zweck herum, sag ohne Ursach frille, Und badete sach gerokuß.
So wind de groß und Kart; doch was gebiert die Fülle? Erst Langweil, und dann Ueberdruß:
Und weil ihm nichts zum Glicke sehlte, Kandwes sich elend, gieng zum Varer hin, Und sprach; das Gras ist hier nicht grün, Der Bach miche bar, die Lust nicht rein und dinn;

Der Boch nicht flat, die Luft nicht rein und biffin; Und furst ich fturbe bier, wenn ich mich langer qualte. -Du fturbeft? Romm, mein lieber Sofin;

(Betfetst ber Bater fanft) wir wollen weiter ziehen, Wo fichs gefünder lebt. Und fcon Balaffen fie ihr Baterland; der Gohn

Mit Freuden, im Galopp, wie die Entspring'nen flieben; Der Bater ernft und langfan. Diefer fihre Den lungen Springinsfelte, ber es nicht inne wieb.

Auf steilen ungebahnten Wegen Und ihre Bellen fort.

Den Ubend gabe am Lagerort Rein Girad fein Kneter Meinetwit

Rein Gras', fein Kntter. Meinetwegen! (Dentt unfer Relfende) es wird ichon beffer gebn. -Am andern Morgen gieng's nicht beffer :

Noch steiler war der Weg', noch größer

Dét

69

Single Property and Control of the C eine a Mit wieler Dalf' nach Jangein Buchen fand 2000 2 Eweiten Difteltepfion einer Feisenwand, all min bin Mindoph inic gierig ab. Bonaber Ind an Mountait Chalopura fauen gienglitiane britten : Logist ging Den Schritt ; toum feint ein Luften anbern nach. aun 3 Aubeidentet der Bater frobe i Bebbe je lieben manden Burnd : es bet gewirtt! tinb friertiben finftrer Rant Mirabicke Graf miblicke: planacht den Michael diese Buf unbefinnieln Dieb ben Gobn in feine Biefe. Committe find berther ber ! - 2(ch) ! Bober gi deftinens biefe is Existe Renchtbare Gegend boch gum Aufenthaltgugder fierstes · Se in Erwähleit withrun fich's deffer febenan a mang in Biefe in The hier & from Invoicion Angenblick pleage where house Land Die Coune unfg. undebeidente montentes Do, ene mo era a Erfähntherassa, er war, sichamelich, suchtschausassenist Dein Gohn (fpricht ernfthalt und gelaffen) wiel. Der Bater) lerne, das Genus In gar ju vollen: Daag ben fruhen Heberbruf Erzeugt, und fichm bas Gutt fine - foffen muß.

Unfere Lefer merben hoffentlich finden, bag bie Machbilbung fich ohne Unitog weglesen lage, und wenn fie eine Bergleis chung mit bem Original anftellen wollen, fie beffelben nicht umwittbig erfennen. Freplich gilt dies nicht von allen Stu-Bir find leider auch auf viele unnothige Erweiterungen, mußige Berfe und fchmache Stellen, ja felbft auf Reime, wie Styl und will, Drabe und bat, fcbades und Plat geftogen, und muffen überhaupt geftehn, daß die gange Ueberfegung weit vorzüglicher erscheint, wenn man fie nicht mir ber Urschrift aufammenhalt, fondern als fur fich beftebend betrachtet. beg werden billige Richter gern ber Ochwierigteiten, benen fich Br, Catel unterzogen bat, eingebent fenn; und er felbft, wie wir uns von feiner Liebe gur Runft versprechen, es ben einer funftigen Musgabe an Fleiß und Feile nicht fehlen laffen. por uns liegende Theil enthalt übrigens die bren erften Bucher der Fabeln von Rlorian; Die zwen noch rudftandigen werden ben zwepten Theil ausmachen.

:

Die himmelblaue Mappe von Karlo Jocofd. Derlip, ben tanghoff. 1796. 256. 8. 16 pe.

Diefer

Diefer unbefannte S. Karlo Jocofo ift Miemand anbers, als der wohlbefannte S. Rlifchnig, und bie Schafe, bie er uns aus feiner himmelblauen Dappe fpendet, - Clend bis ans Enbe ber Belt, eine Legenbr, Die in ber Apoftelgeschichte fee ben formte; ber Beltburger, ein fatprifches Gemalbe woller Babrbeit; Abgefubrt, ein bramatifches Bemalbe in bret Mufaugen; Much eine Bunder. und Beiftergefchichte, ein Bau mentigel für unfer munberfuchtiges Lefepublitum ; Gebichte und Fragmente altbeutichen Biges. 2Bir baben uns an bie brey lebten Dummern gehalten; aber fie haben uns fo menia erbaut, daß wir nicht in Berfuchung gerathen find, bie bem erftern nadzuholen. Die Bundergeschichte ift ein zwechlofe Dahrchen ohne vernunfrigen Muffchluß; Die Doefien ein felte fames Bemifch von Altagsgedanten und dithprambifchen Dhras fen, und bie Fragmente altbeutiden Dites platte froftige Eine falle) benen es gerade an nichts fo febr, als an Bis, mans gelt. Dier find zwen jur Drobe :

Jungfetu.

Richt anders als die Aletten für. Richt anders als die Kletten für. Die machen sich gewaltig greß. Lind wollen von dem Rock nicht los:

Sie bangen fie fich felbften an.

Bie eine Jungfrau fent foll.

Eine Jungfran soll sepn wie eine Spitalsuppe. Eine Spitalsuppe hat keine Augen, also soll auch eine Jungfran teine Augen haben auf die Kerle. Eine Jungfrau soll sepn wie ein Spiegel. Wenn man diesen nur im geringsten anhaucht, so macht er ein sinsteres Gesicht. Also soll auch eine Jungfran vor dem geringsten Athem eines Mannebildes sliehen, wenn sie anders will, das das reine Etistall ihrer Ehre nicht bemackelt und beslecht werde. — Welch ein Wist und boch ist dieser noch nicht von der schlechtesten Sorte. Man vergleiche: Undacht, wie sie heutiges Tages wohl noch ist, S. 249., und entscheide.

Machgeahmte Meißnersche Skindchen. Frankfurt und leipzig, ben Machlot. 1796. 378 S. 8. 1 Rg.

In dem vor uns liegenden Bande finden fich Fris und 3ch, eine Gefchichte; ber erfte Upril, ein Dachfpiel in amen Uften; Die Folgen ber Rachfucht, eine beutsche Rovelle, und etliche Balladen und fleinere Unetopten. Der Berfaffer bunft uns nicht obne Zalent für hiftorifche und dramatifche Darftellung zu fepn. Die erfte Ergablung ift wenigstens nicht übel angelegt, (fur jest ift der Beld ber Geschichte noch nicht alter als viergebn Sabre,) und auch in ben nachfolgenben Schauspielen baben wir, ob uns gleich bas Gange nicht befriediget bat, einige gelungene Scenen gefunden. Gin aufmertfames Studium ber Denfchen, eine genauere Befanntichaft mit beffern Schrift. Rellern, ale fein Borbild Sr. Meigner ift, und großere Gorgfalt für Oprache und Musbrud, (er fchreibe noch Boblifte, fchrodlich und gebe fur gib), wird er fich hoffentlich in Bufunft empfob. ten fenn laffen, wofern er nicht, wie er in der Borrede fich nicht undeutlich merfen lagt, blog für ein gewiffes Dublis fum arbeitet. Bum Doeten icheint er uns verborben. Die angehangten Ballaben find ein gang gemeiner altraglicher

Singlang. Priveriodes god deux courbes deurschannens — Line (habe beniverschieder) deux (h. 8 + 1)

Die Ganun; sein lehrgedicht in vier Gesangen; nach De Lille! von E. F. T. Boigh! Dokum ver Phis losophie. Mit Aupfern, Wiring, den Reigkeit 1796. 1 Alph. 2 B. in B. 1 M. 124

Mit Recht hat sich das bier übersetze Lehrgedicht unter ben altern und neuern Produkten der Kranzolen in dieser Sattung einen sehr ausgezeichneten Rang erworben. Es verlieut diesen Borzug selbst dann nicht, wenn man es mit andern Sedichten über diesen Gegenstand vergleicht, die, wie bekannt, vor nehmlich Columella, Rapin und Mason geliesert haben. Delille, dem schon die Uebersehung des Dirgilischen Sedichts vom Landbau meisterhaft gelungen war, hatte mehr als itz gend ein Dichter den Beruf, sich an einen Gegenstand zu wargen, dessen Aussilhrung nur da gelingen kann, wo feines Gesicht, reiner und edler Geschmack, Reichthum und Anmuth der Sprache und des Versbaues, die herrschenden Talente und Fertigteiten des Dichters sind, der diese Aussührung unternimmt. Und gerade diese Talente besitzt der Versasser diese R. A. D. B. XXX, B. a. St. VIIIs seit.

fes ichonen Lehrgedichts in reichem Maage. Dag es aber bis ber in Deutschland unüberfest blieb, mochten wir eben nicht mit dem Berf. ber bier angegeigenden Arbeit fur Bernachlafs figung balten, ober fur Gleichgultigteit gegen ein Deifterwerf des Auslandes. Debrere von unfern beften Runftrid. tern haben ben Berth biefes Gebichts vollig anerkannt; und wenn ffe eine Ueberfegung deffelben nicht permiften , ober an ihrer Unternehmung nicht ermunterten : fo mar Die Urface Davon mehl die, daß fie das Bedürfniß bavon nicht fublten, Da bie Uriprache bes Gedichts fo allgemein befannt ift . und die Schonbeiten beffelben großtentheils mit Diefer Sprache innig ) verwebt find. Dan bat ben Berluch gemacht , einige from joffiche Lebrgebichte in beutiche Profe ju überfeben. 3. D. bie Babrejeiten des St. Lambert; felbft Danner von Gelchmad und eigenem Salent, baben fich mit bergleichen Berfuchen beichaftigt; aber fie find, wie man weiß, nicht fonderlich ges lungen. Das frifde Rolorit der Gemalbe ift ein ju bebeus tenber Berluft ben einer noch fo forgfaltigen und treuen Dade abmung bes Rupferffechers, fo bald jenes einen Sauptvorma bes Gemalbes ausmacht; und bas mar auch ben gegenmatth gem Geoichte ber Fall. Aber freplich ben einer Dachbildung in Berfen mar er es meniger; nur bag biefe wieder ibre eice ; nen großen Schwierigfeiten bat, benen fich ber Dichter, bet ein Originglwert ju liefern im Stanbe ift, nicht leicht untergieben wirb. Dieg fcheint auch ber Berf. ber por uns liegene ben Rachbilbung felbft eingefeben gut haben. Bang richtig beruhrt er auch noch ein andres Sindernis, welthes van fold . einem Berfuche abrathen tonnte: bag namlich mehrere Stels len, mib gange Epifeben bes Gebichts auf Die gegenwartigen Beitumftande burthaus nicht mehr paffens fo, bag nur ber bibattifche Theil beffelben bepbehalten merben fonnte, ber biforifche hingegen gang umgefchaffen werden mingte, wenn bas Sange für beutiche Lefer geniegbar, und ungefiert angenehme Empfindungen ju ermerten gefchicht fenn follte. Der Bert. fühlte daber, bag er die Materialien des Gebichts gleichiam wiederzeugen, die Form mehrentheils umgiegen, und bier und ba felbft fchaffen migte, um die Unipruche ber Renner ftesproduft gang ju nationatifiren, es gang auf beutichen Grund und Boben ju verpflongen, und es burchaus in einer folden Form barguftellen, wie es aus bem Geifte eines gebornen Deutschen batte entfpringen tonnen. Daben tonnte man

thm nun leicht die Freyheit nachschen, die er sich in Unsehung bes Versbaues nahm, und woben, auch unsern Gestühle nach, seine Arbeit mehr gewann als verlor, das er namisch die burchgangigen Alexandriner des Originals mit jamblichen Verssen von ungleicher Länge vertausche, und daben den Versbau der Wielandischen Musacion zum Muster wählte.

Medicularite fan ien indio darie Brefahrungmet der Berf. Die rechte und einzige zu febn , bie für feinen gweit gemablt und befolgt werben mußte, ber, feiner eignen Ertlatung aus folge, nicht eigentlich ober junachft auf gelehrte Lefer gerichtet mac ? fondern überhaupt auf Preunde ber Gartenfung und bes guten Gefdmacks. Unter Diefen werben felbft bicjenigen. welche Das frangoffde Gebidet tefen tonnen, gelefen haben. und felbft nach Lefung biefer beutschen Dachahmung geene wieber gur Sand nehmen werben, viel Befriedigung in biefer lettern finden Es wied ihnen bald einteuchten bal auch Der Dentiche Dichter ein Dann von Gefdmat, von feinem und ebeim Befühl, und von nicht gemeiner Dichericher Rabig. teit ift, ber nicht unwerth war, bem frangoffchen Dichter gur Seite ju treten. Bielleicht, daß biefer lettere ihnen, nicht bloß feiner Originalitat halber, fonbern auch wegen feities bo. bern Daafes jener Gigenschaften, noch angiebender und intereffanter, minder ungleich in Schilberung und Musbruck fcbeinen wird; aber unbelebt ift boch die Cebildering, und vollig ermattend ber Musbrud, in der Dachbildung faft nie geworden. Morin fie fich indest am meisten nicht au ibrem Bortbeile, von bem Orgenale unterfeb ibet, ift in bem Manfiende, daß bieles leistere faft burchenbe befffemmeer, turger und Rarfer eben bas, und oft mehr, fagt, ale man im Deutschen burd wiele Zeilen umfchrieben , und baber minber eindringlich worertragen findet. Bur Drobe vemleiche man folgende Stelle ju Anfange bes zwepten Gefanges:

Rar les fiuits, par les fleurs, par lon bean rétement, L'arbre est de sos jardins le plus hel ornement. Pour mieux plaire à nos yeus combien il grand de lorraged

Li, s'étendent ées bras pompeulement informes; Sa tige ailleurs s'élance avec légéreré; Içi, l'aime la grace, et là, sa majefté. Il tremble au moindre louffle, ou contre la tempête

f 2 Roidit

Roidit son tronc noueux et la robuste tête.

Rude on poli, baissant ou dressant ses rameaux;

Véritable Protée entre les végétaux;

Il change incessamment, pour orner la nature,

"Sa taille, la couleur, ses froits et la verdure.

Ces effem variés font les tréfors de l'act,
Que le gaût lui défend d'employer au haland.
Des divers plants ensor la forme et l'étendue:
Sous des alpests divers le préfente à le vue.
Tantôt un bois prefand, lauvage, ténébreux,
Epanche une embre immenle; et tantôt moins nom
breux.
Un plant d'arbres chaifm forme un riant hacage:
Plus leins, distribués dans an frais paylage
Dès grouppes élégans fixent l'ond enchanté:
Ailleurs, le santiant à la propre beauté,
Un arbre faut le meutre, et feut orne la têtre.

Tela, si lapein des champs peut rappeller le gue Une nombreule armée étale à nes regards. Des bataillons épais, des pelosons épars; Et là, sier de la force et de la renommée, Un héres seul avance, et vant seul une armée.

Am Demifinen ift biefe foone Stelle fo nachgebilbet, ober wielinehr umfchrieben:

Durch seinen Wuche, der Lode leichtes Wallen, Sein unvergleichsiches Gewand, Durch seine Witch und Frucht, glängt vor den Migra allen, allen, allen, allen, allen, ber Baum, sein erster Diamant. Dem Auge mehr noch zu gefallen, Wie viel Gestälten nimmt er an! Unfürftlich läßt er dott, um Saunen zu erwecken, Wie Miesenarme sich nach allen Winden strecken; Hier schrigtet empor. Ich sehe mit Entzücken Wie Leichtigkeit empor. Ich sehe mit Entzücken Sier seine Grazie, dort seine Majestät. Er zittere hier, wenn nur ein Lüftchen weste, Und stänkt sich dort, wenn ihn die Grünne niederteil.

Beu

Wenn ein Orten ergeimme, ihn zu zerftoden; Sein Angenstamm, sein ftarker Bipfel blabe Dem Sturm entgagen sich. — Go ftemme ben Schla

Des Schicklats sich ein Helb entgegen.

Bald ist er rober Zögling der Natur;
Bald trägt er schon der seinern Bildung Spur;
Käst bald nach Willtühr sich die Aeste niederlegen;
Bald richtet er mit Würde sie enwor;
Ein wahrer Proteus unter den Gestäuden
Verwandelt er, mit immer neuem Flor
Das mutterliche Land zu tleiden,
Go wie die Jahreszeiten scheiden.
Und wiederkehren, sichtbarlich
Un Stamm und Rinde, Frucht und Lauswerk sich.

Und dieses Mancherfen ift in den Sanden Der Runft, es ift ihr Reichthum, um ibn bier, i Bo Garten fie erichofft . ju bob'rer Bier Und ftarferm Einbruck anjuwenben ; Denn ber Gefchmack verbietet ibr, Ihn unbedachtsam zu verschwenden. Micht minder icon ift die Berichiedenheit Der Anficht, Die ber Umfang, Die Gestalten Bebrangter Pflanzungen bem Mug' entfalten --Bald ftarrt es in die Unermeglichteit Der Schatten, Die . jum Thron ber Dacht geweibt, Ein tiefer, wilder Sain verbreitet; Daid rubt es ba, wo, minber fchauerlich, Mus einer Bucht erlef'ner Baume fich Gin lachend Balben formt; und bald entgleitet Es nach ber Terne, mo, auf muntres Grun Dit Elegans gruppirt, fie ibm enegegen blubn. Biemeilen zeigt fich ihm auf Eablen Auen Gin Baum, ber einfam da ftebt, voll Bertrauen Muf feinen eignen Reis, und fie allein befraugt -De ifts - barf anbers bier bes Rrieges Granen Gin Bild une leibn, wo nur die Briedenspalme

Spifts, wenn bier gefchlofine Legionen, Berftreute Saufen bas sum Bampf ermabite Acib in Larmgetummel und vor Augen ftellt, Und bore, im Stols auf feine Lorbeerfronen, Sein fregewohntes Schwert, den Beld Will dlübenden, geschwelten Abern, Der seinen folgenden Geschwadern Allein voran jum Kantpre fliegt, Allein ein ganges Strettheer wiegt.

Do gern wir jugeben, bag biefe Arbeit für ben Berfaffer mit manden Schwierigkeiten verbunben mat, und bag er mande berfelben glucklich beftegt habe: fo offenbar ift es boch , bas er fic burch biefe feine umfchreibenbe und erweiternbe De nier Die Dlube febr erleichtert; wher eben baber auch eine bet größten Schwierigteiten unbeffegt geidffen bat. befto mehr auf, wenn man ben unlaugbaren Boring unfre Sprache, vollends ber poetifchen, von Beiten ber ausbrucke wollen Rurge ermagt, ble , wie befannt, gerade eine ber groß ten bibatilichen Schonbeiten ift; obgleich eben burch bielen Bleg uber die Sprodigfeit feiner Sproche, fich ber gedantem reichen Rurge gu bequemen, Delille fich unter Del Lebre bichtern feiner Dation einen fo verzüglichen Rang etwart. aumal, bag er ben regenbften Wohllaut ber Sprache mit bie fer Rurge ju verbinden verftand. Bie icon a. B. find in obiger Stelle Die benben Berfe :

Il tremble au moindre souffie; en contre la tempéte Roidit son tronc noueux si la tobuste têre.

Mechanischer Rois des Werfes wort durchgangig eine der vornehmsten Augenwerfe dieses Dichters; und er exclare seink zu Ansange seines Works:

Des comme un rayon pur colore un beau nuage,

Nach muffen wir der Ablitderunigen gebenden, welche ber beutiche Berfoljet bier und ba fie dem, was er dus hifte sische bieles Gebichts nennt, zu muchen viennich saw. Im pullen Gebons waren im Original mehrete franzonisch Sarten nie beggefligten keinen die der gelieden Schilderungen als Wuster aufgestüllt: In welchem Zustande fich die meisten von pielen Sarten leht bestinven. In detunist. Es ift indes in einer der aufgestänigen Anweitellisiech tornigstens eine turze Ragericht bauen rethelt; im Trete pulle bie find baller die

erwatten folder Garten Dentidfands eingeschaltet, auf Beide fich bet Schilderungen ohne Zwang übertragen ließen, Marifito phe Prater in Bien, Der churfurftl. Luftgarten gu Berite, Wie Beifereborfer That, ber furftl, Garcen ju Borbe bie gent! Lindenauffchen Unlagen ju Dachern , obmoeit Peinffe ber Wemaligen Garten in ber Pfalt, befonders ju Chemeningen, Der Wirtembergifde Darf ber Dhantaffe. denbofen, Ludwigsluft und Reineberg. 2m langfen verwelle Mich Berf, ben bem Garren bes Gen, geheimen Rriegs. arbe Erselles in ber grimmifchen Borftabt bev Leipzig, und Ben bem 2000 biefes murbigen, verbienftvellen Dannes felbit, Bem er, ob Betfchonerer von Leipzig, und als thatigem Be-Groerer bes Guten und Schonen, fein ganges Bebicht gu-Berigfret bat? Im gwepten Gefange ift bie Stelle, in wel-Bet Debille aber die befannten großen Balberausrotrungen in Rranfreich unter Ludwig XV. flagt, auf bie iebigen, gewif noch größern, bortigen Berbeetungen und Maturperionftungen übertragen:

Erschüttert schwanken sie, deraraben ihre Keime, Die stolzen, doch empor gewölden Baume, Und fallen, daß vom Sturz die Erde bebt, Bebecken von Gefild beirch webte Rainbe, Dem vormals, Arm in Arne permebt Zu prächtigen Wolbungen, sie obgeschwebt. Sie sind derstart, die rumbekranzten Schatten, Die den Zerstorer einst in ihrer Mitte hatten, Die den Zerstorer einst in ihrer Mitte hatten, Und jeht ihr Kude, im Marinor noch ihr Kobin, in find bernach fir die Entsoe dieseszweren Gesanges, warin

ein von D. nus bem Somer angeführtes Benfviel mit einen aus Bielands Oberon vertaufdt worben. 6. 286, find flatt ber frangoffichen alten Ritter folde beutfche gefett, welche burch Dichtermerte unfers Baterlanbes allgemeiner befannt geworden find. Und endlich ift der bem Unbenten bes Beit umfeglers Coot gewidmete Schlug bes Gebichts auf bas la bes ebemaligen Churfurften August von Sachfen, im fedst, gehnten Jahrhunderte, übertragen, unter beffen Regierung altere Schriftsteller, gewiß nicht mit Unrecht, Sachiene gobe nes Beitalter fegen. Uebrigens find ben Unmertungen bes Originals einige , befonders burd biefe Beranderung verans lagte, von bem beutschen Berf. bepgefügt worben. Das It telkupfer, van Geyfer, und bas gur Bufdrift geborige nebt! ber Schlufvignette, bende von Schule geftochen, gereiden dem Buche, wie bie Cauberteit bes Drucks, noch jur grofe fern Bierbe.

Fdk.

## Theater.

Annalen bes Theaters. Achtzehntes Heft. Bull, ben Maurer. 1796. 104 S. gr. 8. 8 &

Em Auflag über ben wohlthatigen Ginfing fitflicher Som bubne auf Gefchmack und Bolfsbilbung, eroffnet bas bet Er ift aus ber Reber bes herrn Beandt', Ronigl. Dreif. generalprivileg. Schaufpielbirettors in ben Grantifden Bie ftenehunern, und macht feiner Denfungsart Ebre. Dafe mit Bildung fars Theater weit fcmieriner in Bentidien als anderwarts aussehe, ber junge Runftler baber nut 9 pe geneigt fen, fich an ben augenblicklichen Benfall m batth und das Ideal barüber aus bem Ange verfiere, alles W freplich find langft befannte Dinge. Allein ber Derf. gif mehr als einen Schritt weiter, und entwickelt unter anten wie febr auch bie game Gittlichkeit bes Schaufpielers bui eine fo geiftleete, handweitemuffige Bebandlung feiner Im leibet, und ihn auf tummer unfahig macht, bem Giufel ber felbett wenigftens fich ju nibern. Daß 1. D: sin Bitbof erffieg, wird bem jungen Runftier zwar von Beit an Beit is Dhr geraunt; Edhof aber ift tobt, mit tom feine Befuld

1965 nadi olle tinfre Dibestollen faufen am Ande bod bei hin and, das man die Schröder, Ifflande, und wie die Rodcier weiter beifen, felber febn, ftubipen, bempunbern maffe! Dicht jeder angebende Schanfpigler, fann biefes thun, and fast er diefe Urbilder auch endlich ins Jinge, mit was für terem , Berengtem , oft fcom verbartetem Detgen gefchieht fole des meifteutheile! Gittliches Intereffe alfo für die Runft bervorzubringen und zu nabren, ift ber oble 3med biefen Die reftare ; und eremplatifcher Baubel eine ber guten Offichten. Deren feine Befellichaft, und En felbit fich hefleißigen. Da et über biefen pft frech genng bermadiffigten Dupft fich rein fiblt, und fein bisbetiges Dublitum bestinik ju Beugen auf rufen borf: fo verbient ber Dann Ermunterung und Achtung. Sein für die frankische Pravingialfcaububne angefundigtes Runft und Sittengefeblich wird baber and ju einem für andere Segenden und Dauptftabte werden fannen, wenn bet madre Dann fich Beit pimme, und nicht eber mit Grundfa-ben hervortritt, ale bie ihr Danen burch eine lange Reibe von Erfahrungen fich wird bemabrt baben.

1866年 · 大小小学的 新春 1966年 1966年 · 并 1919年第一日 II. Reuere Radrichten ausländifche Theater, nag lich Bruffet, mehrere Stalienifde Stabte , und Daris betrefe fend. Die erften aus fo traben Quellen gefchopfe, und an Ach felbft: foon fo unbedeutend, bag ibre Bieberbolung boch pberfichig mane. Das Paris angebende fo gar que ber leibiden Monatefdrift Grantreich entlebnt; alles aber mit Decon perbramt, die um nichte labereicher als ber Text find. III, Gin paar Borte, for Deutschlands bramatiche Dichter: - abermols einem bingeident curfirenben Journal, ben Sriedenspraliminapien mimlich, abgehargt. Es wird barin ben bentichen Dichtern febr verübelt, falt immer nur Derbegeben auf die Bubne ju bringen. Diefe entschuldigen fic mit bem Gefchmad bes Publick, bas bergleichen Stude laut merlangt, und nicht andere als bis jum Mafendwenben gerührt fenn will, Etwas ift apper Cage ; aber auch febr bie Erm ge, at das worgeschlagne, Stegenmittel, üben das Luftfpiel fich ben merefen . Preise bafilt, austeleben, und "einander vem werften bie gum feisen im Lange gu necken," nicht balb eine woch grobene 2lit won Coppilpiel jur Bolge haben murbe? Meberbieg feieint bie Matign meniger als je jum Spaf ge-Minint; und mas unfer geleignften Coongeifter jett verfus den, um die Lachen aufeibne Soite ju befommen, ift mabre 9:1

ma and tell Menter von Urbantiät. IV. Menclor: als frangofficher Dedmatutg. Blebet aus bem Innennte Rionfreidi. Da ber Auffat alle Briden ber Evamerifchen Band trait, fo weiß bet Lefer fibon, dur mit Beligtfamfet ihn lefen in utiffen. Die Radvicht von Lefftnas überfette Bromaturgie fen fine juin Theil waht. Des Deutschen um Bunbla, hat 213. fie burch einen Freund übertragen foffert, nur bei Gent carveffirt, und Unmertungen baju gemache. Die mid Reufchatef gefchiete Danbithrife fen indes boch nicht ab debruckt, und nummehr wiffe MI. gat tilcht, was toeleer bas aus geworden. V. Ifflands Auffenthalt in Wolfmar. -Ein Brief von Anfand Dans, of inte Ameine ber vierzein Snicke ; werin biefer berühmte Schauftieler Sultraffen über Rommen botte junto bas juvie man benten fann , mit allas In inem Beofall. Die feitbem jure Borfchein gefonimene, Tebr gendue Berglieberung feffere Botale, lagt über Alles, was er bavon in Well feffen, fiblent aus berrathen au laffen fie gut fand, mut wenig ju winfchen fibrig. die សារីស៊ីស៊ី ស និងសី ស្មីហ៊ី គ្នាស្ថិត ស្ន

VI. Jortfehung der Briefe über bie Sambargifchen Bihnen. - Dier bom aufen file 3 fent i Megefanner aus ber erften Bilfie bes Sabre 96. Die fennisolifcben, ein Biventes Baterland bafeleft antreffenber Goalfpieler wiffen noch immer butch Betriebfamteit aller Att, Dannichfaleis Leit alfo, Meubeit und Anftrenquing, fich ein volles Dans zu verschaffen. Fran Chevaller billibe findt fole ver ber 360 Rug beffelbeit's uift millfallt fle butter blef obet jewes auch bein Dublito eftien Augenblit ; Birges Burdelf wift We Commis frur um bielb-alangender. Sar bie Wentabling groch intal bie Boche in Der Sperette fautet ale fitiff fit teben, und eine feben Motiut einmal ihren Auf Tobet att gewöhnten zu bei Ben, betomme folibe neuri-tauffent Date jabeliden Bebeld Ehm nicht viel folechter febn Aid bie ifbelgen Dettalieber biefe Minfflertownie; wie benn bie ganifite Wiece affein wit "i 2, dod Mark bes Jahrs Bezahlt wied. 11 tieber alle was, p mie uber bas Annere ver Defelfchaft, find bis fiels aber "minber antiebende ihrer Dackellungen feibft, liefere ber Beide Reller eine Menge Motigenie Die bem Deinflitegifchen Bufchaper unterhaltent genug fend mbgete, ohne Beshalb file unfee A. D. 25. Att gethren. Beiner fibrigens bas baffee fremde Thee ter, wie man fieht, noch immet im Steigen ift: fo lagt fo von bein vittliberalen leiber! micht tieb tietelliche fagen. Elifet

bağ es film an Bufpritin febit, foball legent with beliebres Beud angekundige, voer auf ber Buthe Schrover feites bembarter wird; fbinbern weil es nicht für jeben Log bellebes Stude glebt', ober ein foiches gegebin werben tann, an well, was ebed fo fchlimm ift, Sorober mar die Dieetsian Benbehalren'; nicht aber felbit mehr fpieten will. Bustit bat ber Mann Bort gehalten, und in ber Rolle bes Geobie Do am teten Dary vom Theater Abichied genommen. fentlich nicht auf immer; benn ichon verfprach man fich im August ibn noch einmal ericeinen ju febn; alebann namlich follte bie Ales beutiche Schaufswi fo mobi merbiente Rrau Bearf num beten Das Die Bubne betreibn, um Schro. Der, wie es high, an Wiem Scheibetoge mit pielen. mag den großen Runftler beebalb einer Inconfequent gelben? Daben die Fonispelli, Claude, Le Rain, u. f. m. 25 oppere se madt? und wenn es jum legten Dale in ber Ebnt Beft fein burfte, wied fein guter Benine ibm woll luftaffern. Daß ein trefflicher Schauspielet Aicht. f leicht burch derte gu erfeben, noch weniger ber einmal unterbrochne Gintlang fo Balb wieder berguftellen ift, und daß: ein: Otuct wie ber fills Von Endel nar talt aufgeneinnem fort , andre bingeren ob ne Geff, Bobrbeit und Aweck, befto lattern Senfaft finben : dies bas bat bie Danburger Babne mit ben maiffen fin unferm Buterlunde gemein , und affret für ben Gieftomad beffelben keine stoftliche Unuficht. Alle genug bavoret

VII. Wianbeimer Schaubaban 3. gegen, Enders Schan Anfahn 96. - Das bie gute Coult im Det. unb Blow be: Berroffet Utibeil fprengte nicht allein Die Abefellichaft aud einander : fabern tollete auch ihrem Theatet: eine Denie Detbrafienen . Die im bafigen Opuruffeite berbraithten. D Die Aufferliche Genernttele indes nuf Biebareroffetung bee Schanfffige braite :: fo untfier man fich felfen, inte rbein tonge fe, und bir juffidgetonintene Shell ber Befellichnic feinen Effer witdoutein. Duf midn aleband bein Gefchineck ber Regenbeid Rritige fich fu fingen geball, mar febr natullich IH eftiebilo miffiden Beitpunfre filte bie Thatialeit bes Crow Fiftand bein ble idlieftige Anficht abertragen mars frinen Abrigen Berbiedlen um biefe Dubtre ben Brant, auf ; unb Bill toffere the than apprimmets wertoren bar, indente mie Bifanell bis Abernaft not Bucklin kaleien: zu festenenibusta-ift Linkerth Die Studfunthille Carrie : Ein Manbeime Shrees Un. 22d erfah

erfahren Munte. Unter ben vielen, gar nicht imbrauchbaren, Bemerkungen bes bafigen Dramaturgen, nimmt auch fein frommer Eiler gegen ben Unfug sich aus, welchen die Legien Botzebwischer Stücke im Geschmack ber Inschauer noch immer anrichtet. VIII. Unetboten und Charafterzuge von Schauspielern z. — Biegmal beren nur zwep; bepbe se unbedeutend als möglich.

Fk.

Die Werldumber. Ein Schauspiel in fünf Alten, vom Prafibenten von Robebue. teipzig, bes Kummer. 1796. VIII und 316 S. 8. 14 R.

Die Wittwe und bas Reitpferb.' Eine britmatifise. Rivingfeit von August von Kapebue. Ebenbaf.
4 2796.: 52 S. 8, 4 M.

Um nichts besser ster schiedzter, als so viel andre Stuck. worfn ber unermibere Dann unferm Theater gu fachen, und vo' man fiche verfieht, ju meinen giebt. Alles auf den febnell Bornberraufdenben Bepfall berechnet, ben ein wenig gebilbetot Partorr ibur und immer schentt, ober auf ben eben fo flüchtigen momit Lefefucht ihn berichtingt; und baber faum au hoffen, daß feine bramatifche Dlufe je ben Grad von Un-Sand und Corretteit in Con und Dian erreichen werbe, der ffe allein geger bie Laune bes beb uns bftet als anderswo wechfeinben Gefdmacts, fichern fann. Schon die benben Charaftere ble bem Stud jur Urberfchuft balfen , entforeden berfelben febr unbefriedigend. Statt uns einen Bofewicht barguftellen, ber entweber aus angebornene Bleib, und leibet! giebt es bergleichen Ungeheuer an jeber Lugend nogt über aus Gelbftfricht Alles ibm fich ber vergifert, tommt bier eln untachtiger Schuft von geheimen Gelnegair gum Botfchein, der, weil die Rrau feines Aroundpe fich nicht verfühten lief, gleich mit ber Thure ine Sane: fallt, Dann wo Weib gegen einander aufheht, und als diefes nichts bilft, bepben grobe gallen legt. Auch ben Bug, ber in ber Lolge gu feiner Entlarung fo viel begeragt, fich mit fremben Sebern ju finnliden; und bie Arbeit bes Frembes für eigne antigigeton; ift tein Berlannberftheton, fonben bas eines

baaren Binbbeutels. Der zweyte, gleichet Derbeitel fit fouldig machende Charafter, ein Cammerjunfer und Sangenichte, der von der Schwester des Satten abgenfielle vorlicht, ist ein eben so extelhaftes Seschopf, und um desto entbedritigen, da ein wahrer Deus ex machina, ein vornehmer Britte nämlich, der in eben diese Person sich verliebt, und um ihre Denkungsart bester tennen zu lernen Secretairsbeput Britte ward, erst erscheinen muß, um ihm, dem Estimites sunter, Moral zu lebren.

11m nichte febictitber febt es mit Besindlung bes Ortwechsels aus. Gratt fidmild einen Borfall ails bem anbern enffieben, felitemeges aber beren jiben neben einanber forttollen ju faffen, bringt er ben auffinbfernden Omtren gubbt ins Gefangnig u. f. m. morpher manche Stunde verftrente, und fommit fohann erft wieber auf bie troftiefe Sattan jutuct, die unterbeg benm Sauptmann Ellfeld geduldig abwarten muß, bis bie Reihe fie treffen wird. Blog um die Schwes fter Jenny am Ende mit Ehren aufe Theater ju bringen, muß folde im 4ten Att fagen, baß fie ihrem Bruder in ben Rerter folgen wolle; weil fonft ihre Erfdeinung am Schluffe bes Sructs gar ju unerwartet mare: fo nothig biefelbe auch ift, benn fie hat bem abentheuerlichen Englander ja bie Sand au geben, melches bann fury und gut, und mit ber Menfferung geschieht: 3ch bin die Ibrige! - Wer übrigens noch nicht mahrgenommen bat, wie leicht herr von B. ben Sprung aus einem Ort in ben andern fich ju machen weiß, wird es ben diefer Gelegenheit tonnen, wo das Saus eines Privatmannes, offne Gaffe, die Bohnung bes Minifters. ber Bintel eines Invalidenoffiziers, bas Gefangnif, u. f. w. einander fo oft ablofen , als es bem Mutor nur immer beliebt. Zuch bas verschlägt biefem wenig, ob bie Leute einander fennen ober nicht. "Ich fenne fie nicht," fagt Allbrand G. 197. ju Smith; obgleich letter feit zwen Donaten fcon Schreiber in bem Saufe bes Synditus gewesen, wo Jenet oft genath, mib das beute noch mehr als einmal war, Daß Dett von Z. feinem Dialog Lebhaftigfeit zu geben, und eben paotted ben Bubbrer in Athem au erhalten weiß. ift aus feinen frabern Staden jur Onige befannt. Wood immer aber ift biefe Barme mehr ein Produtt feines Biges als feines Bergens; Antithefe baber, Migverftandniß, Sinnbilberen, ABertiviel, a. bal. Der nimufborliebe Runftgriff, wodurch

dirch end Koften des guten Geschmads unfre Ausmerksamfelt eripatint wird. Ihm, dem Autar selbst, icheint diese Gauscheite schon so zur Natur geworden, daß reine Darftellung its gend eines anziehenden Objekts oder Gesuble, schwerlich noch und ihm zu erwarten seyn durfte. Wer diese Vermuthung bart findet, braucht nur die Zusignung des Stücks zu lesen. Die ist an den Schauspieler Schröder gerichtet, und an unerpausgeten Mendungen so reich, wie itgend etwas, das aus seiner Feder floß.

Mr. II. verbanet fein Dafeyn einer Anetbate, Die Serr von Archenbols im gten Bande ber (Beittifden) 2funge len mitgetheilt batte, und behauptet bos Prabitat bramate fder Bleinigfeit mit pollem Rechte. Gin Englauder, bet mit einer Bittme vermithlich ubel gefahren mar, und bie Deigung feines Cobnes für Bettrennen austorten wollte, binterließ ibm fein Bermogen nur unter bet Bedingung, teine Wittme su beurathen, und tein Reitpferd ju balten. Rlandern lagt ber Erbe fich von deh Reigen einer artigen Emigrantemvittme verführen, und heirathet fie inegeheim. Zud ein abgenubter Rlepper wird ihm von Jemand aufgedrungen, ber ein empfangenes Geldent nicht unerwiedert laffen will. Erferes wird durch bie Odmatbaftigfelt ber Frangofinn geitig genng verrathen, und binter bas zwerte fommt burch Bufall eben ber Cachmalter Des fubftituirten Erben, ber jenes une t rfuden foll. Bas gefchieht? Gerade ber Emigrant. Defe fen permeinte Bittwe unfer Britte geheirathet batte, tommt wie gerufen jum Borichein, und bemeißt baburch, bag feine Frau feine Bittme fep. Eben biefer Fremdling ifts, Der bem Englander ben Rlepper aufuothigte, movon fich am Ende fine Det, bag es fein Pferd, fondern ein Moultbier ift. Det Claufut des Testaments mird alfo gluctlich ausgewichen. Bas aber mit der Frangofinn angufangen ? Diefer find bende Dian. mer fatt, und ba der gwente ju gebntaufend Pfund Deitgift, - mas auf dem Theater leicht ift - fich verftebt , giebr ber Diedusgelehrte ihr die Sant. - Bie ein bergleichen Siffer den vom Geren von B. benuft morben, fann man fich ver fellen. Theaterfpage, Dui pro Quo's, grelle Contrafte giebt es da in Denge; obgleich der Mutor fich gar nicht ruhmen ebarf, ben Abftich smifden Frangolen und Englander mit feb ner Sand getroffen ju haben; noch weniger mit frifder Schattierung; benn bie hierzu gebrauchte Sarbe ift langit ichon burch

Die Saufte unfrer Gunffenmelerngententen. — An bem. Stol des Berf. ju keitelli lohne ben einem fo eleinen Stude miche die Dab. Bep einer Kleinigteit baben eine eben bem greichen fint Dicht'in ben Derlaumbert unbt . Segert som penfres velefinften Shuffer flet diese Dreichute ichtigest for ben Die fich poper Ber nicht gar nicht fowerfalliger, und allemal seinwelchtiger ift. 2016) in Nese 11. beifet es: "Laffen wir die Tobren ruben!" mo doch. Sibi Circum wellen Beitre unen feffen beber bis Wittenen ude ment Medrich wie Gentlied Collect partitudies obeineb wie Gentliefe Aire oblerfeite Mafibe Derathe far ben Biete Winnen nichte Mediades) Brania divigen Trevision ible s'monrade designi Cellacto L. Bron vous du corde. Plauling Miljer Algus bel reg spangelles Gont dies spangespasses beide beide bote et beite Beite et.
In Sect. ger kommen. Die de de School verde bote et.
vorr es R. Batte bei de de de State beide beide Beiter

- Hose in later in fain in fain Brede in Brede in faire, daße in Brede in fain Aufligen. Brede A janes haftelt : — ben Bes Alerifin. groß, cad, and income

Seaftvens von Sureftan fechtliche Planger, faller aue, weis Toen folde und pfodiet weiser bezollen "Hilo geborg vers delen unkacentakgiden fantaungerechte Rüfente, auch tomb lichen Tochter eine Darreffe guführen. : Beine Schelmetenet werden enthecft, ber Bofewicht entlaret und ins Gefangnis genere, bie ned bin Gefeben gerichtet ju werben. Dief Dine Bigelegt, Front bidlagfitt, und in einem gewöhnlichen ndlitein Cent abgefaft ift: W, baf bie an fich richtigen und finer meraffichen Bahrbeiten) welche bie guten Charaftere staten marandon Madrieten i welche die guten Charaftere der Charaft angerit, nicht Mecenfentens Sestifie, hier nicht merft, ju sichtlich gesticht, und auch am gang unrechten Orte algebrands zur senn schriften.

## - Somatte.

1.2000

Cleonom bel Monti. Eine Geschichte aus bem abigehnten Jahrhunderte. Berlin, im Berlage in
Königl. Preuß. alab. Kunft- und Buch. 1796.
328 Geiten in 8. 'Mit einer Bignette und in
nem Kupfer. — 1 MR. 4 M.

Mon Aimpfels, Leichnung und "S. Raunberge Sid aben, wie folecht belohnend für ben Which und bas Befahl Leuben Runflet : Doch, ber Gdriftfeller mit fcon ban fürliebnehmen. Da feine Manier eben auch nicht ber leichtelle und gefälligken eine ift. 3m Unfange wenigftens tann fen beflügelter Saul vor lauter Rraftgefühl, nicht erft recht jun Aufichwunge tommen. In der Folge gebts freglich foon th was beffert Satte ber Berf. in ber Bueignung an feine fram binn Grangista nicht ein Wortchen bavon fallen laffen, bi er fcon fonft Manches gefdrieben babe, mabrlid! ba faul se man ibit feite ju nabe thun, und ibn für einen bloge Anfanger halten; - benn es gebt ibm grabe, wie biefen Bein Beift, angefdwellt von großen Unfchlagen und Gebat Zen, ift gar febr befangen; fein Sang unbebulflich und fi pericht, und feine Oprache will nicht fliegen. Dan bat be fo manches unpaffende Bort, auch wohl Bombaft und Im finn zu verdauen. Die gefällt bem Lefer - h. D. gill Anfangs ber Eingang? -

"Im Mittelpunkte zwischen der mictaglichen und "mitternächtlichen Grenze Italiens — (ben soigen der Kimmungen wüßte wohl seihet ein Busching, Ebeling der Archendols, troß aller ihrer Länderkunde, den Punkt nicht logleich zu treffen! —) "bort, wo einst die Kontsian is "Erdereises auf sieben Higgeln ftolz und drohend for dum "Erdereises auf sieben Higgeln stolz und drohend for dum "Besehe gab — in Kom, der nunmehrigen Sammestine "undahlbarer Ueberreite ehemaliger menschisten Dertickte "und Eröße, augleich aber auch der sauten Verfalle unternetzund ber senterm Monde dem Wechsel und Verfalle unternetzen sein sein sein sein sein sein — bier (— die Pausbacke hat zwar noch Korath; begnügt sich aber mit dem kleinen Anhängsel: —) "bie, "mit

Zunter diefer milden Bone, befand fich noch vor wenigen Jah. ren ein friedliches, mit Reichthum und Ueberfluß nefequetes Dienfchenbaar - Die Eltern (Aeltern -) unferen Del. "dinn —" (Um ein wenig guruben, fo bitten wir ben Berfaffer, doch nachzudenken und anzugeben: was doch mobl jebe bruntwillen ichtvermuthigen Erinnerungen aus ber Gefchichte auf dies gluctliche Denfchenpear far Begiebung haben? -Mus' dem weitern Bufammenbange will fie uns nicht die leuchten. Bir finden bier nichts, als zwedlofen Schwulft. fo gut wie ber Anfang ber affatischen Banife nut immer Schwulft ift. Es ftoft gegen Die naturgemaße, Regel eines Cicero, Quintilian, und anderer guten Alpetorifer: man folle ja benm Unfange feines Bortrage nicht auf Stelgen einbertreten, ober im Sturmfluge erfcbeinen, fondern mit fchlichten Borten anfangen. .- ) " Die lebten bier lanne \_im Bollgeruffe bes Bluces, ohne Gram und Jammer, of. ne die Diffionen Leiben ihrer Mitgefchopfe ringsumber faum aben Namen nach zu feinten. Ein Cag der Freude, oder auch dur eine Stunde des Entrudens und der un. Laussprechlichften Wonne, ware bis jeut für alle jene. Die im Wohlleben ibre Seligfeit fuchen, der beyden -Dafern newefen." - (Der Lefer wiederhalt diefe Stelle noch woht einmal, ohne die Parenthefen, um das Beitaus. gebotte , Beltfaute, bad Leere, Bibectwidrige und Gegierte Darinium fiblen: Danchem Lefer, welchen ben Berf. nicht geen Unfinn modite fagen laffen, wird es auch noch in bem lebten Satie Dabe machen, aus dem unbehalfilchen labmen Ausbrude bie brunfenbe Bergleichung ju entwickeln.)

So gest das Ding nun noch etwas weiter fort. Recensfent hat freylich diese Stellen nur in der guten Absicht angezon gen, zu versichern, daß sie leicht die schlechtesten im Buche seint mögen; auch ist er daben nicht in Abrede, daß der Bose trag, selbst ben dem gezierten Wesen, und ben manchem Verritäglich wirt. Aber diese Versiche, dennoch in der Folge ganz erträglich wirt. Aber diese Verstoße find dach auch nicht immer so leicht, wie die behaglichen Rachta singkeiten eines Meisters, übersehen, wie z. D. gegönner statt vergönner. Daseyn statt Gegenwarer. Auch wenn des Derzögs di Kastro Vertrauter, Mosells, sagt:

" D. jed wünschen, daß Ihnen der sells" gen Augenblicke, wie sie Eure Durchlaucht nennen, durch
" mich weniger zu Theise geworden wären, und ich fürbe ru" biger!

obiger ! Suchunkett, wost verleine Die dem Menfiden unicht! — Um Eurer Durchlaucht lehten Gergenstounsch zu akthum, wahre mein Rath: Gie wärben männlich und ode "um ber del Monti Hand, und sehren durch Ihre Vermöbsung Ihren dieherigen Verscherungen die Arden Sirie wie auf. Bieleit, daß diese holde Geschöpf sie andern Sinnes muchen, nund manche Unschuld von dem Untergang erreter wieder. Der Verf. wird hinterher dien Aldendern der Verschlich demerkt haben, daß er hiet das, wodurch der Derzog seine bisberigen Verschlich von dem verdetschaffenen Verschlich von dem verdetschaffenen Verschlich von die Verschlich von dem Verschlich von dem verdetschaffenen Verschlich von den verdetschaffenen Verschlich von den verdetschaffenen Verschlich von den verdetschaffenen Verschlich von den verdetschaften verdetschaften verdetschaften von den verdetschaften verdetschaften verdetschaften verdetschafte

Wie Rebes aber um ben innern Gebalt bes Buchs felbfi-l Dane allen Bereb ift es nicht. Es bat bas Berbienft, bie hundert . und toufendinai icon gefagte Babrbeit aufs Wene aufdaulich gemacht zu haben : - Duff Zutern, ber den Aerrensangelogenbeiten ibret Kinder, in nicht mit ein lem Stolze und mit gabfucht eigenmachtig an orde mon, fondern, mit Rudficht auf Die baraus unvermeiblich entflebenben furchtbaren Solgen und gerechten Bortourfe; uneigenfachtig, ting, febonend und berslich - sathen und letten follen. Dier zu befehlen ift - unflattbat. und auf alle Beile gefährlich. Da bun biefe Babebeit alle Rage gebraucht, aber fo felten anerfamit und befolgt wieb? to utus auch in fo fern eine neue Erinnerung, weiche biete femnfollenbe Gefdichte eiebt. mit Dante annenmmen meit Den. Allein, wenn auch die Geschichte felbft Diefe Erinnerung Mark Benug giebr: fo fdreicht boch bie Wanier auf manchfade Art ihren Einbruck -- bald burch eine unbehatfliche, matte Befdreibung, - bald burd einen Mangel an ber wicht den Einfalt und Amedmäßigfeit in bet Ergablung : - and findet man oft bie Bilber ju nachläßig gezeichnet, und nicht nachgearbeitet, - mitunter mobi gar eine gegen Die Maun fanbigende Dichtung. Und, gleich der Bepfas auf dem Tie tel! - Beschichte - Geschichte aus dem achrecht ten Inbrimmberte - wie wenig Mabe foftete er bod wohl Dem Berfaffer ? Die Bleudietse Des Lofest nerlange bier bod. mit Recht, efnige befriedigende Bouefunbung? Wird fie Mun aber nicht gegeben: - woher foll Die Taufchitung entfiehen? Denn, mabres Jutreffe, ober - Caufdume, lent

wie breit: - Chatfachen, weiche einleuchten, ober bichte Wahricheinlichkeit find hier unentbebalich. Wied ber bloffe Civel befriedigen ?

Da wir nun einmal annehmen, bag bier fplitternacte Dichtung fep: fo lient une ber Bemeis ob: - mo - und Daff bier - gegen bie Datur gejanbigt fen? Um nichte weiter ju fagen : fo fcbeint uns grade im Charafter ber benben Dauptperfonen, in bem bee Batere und ber Tochter Del Monti etwas Orbfiges und Biderfprechendes ju liegen, mo es die Gefdichte ober - Dichtung, grabe am nothigften finben mufte, die Erfanterung ober Die Motive bengumifchen. Dem Befer muß es ba teineswegs überlaffen, ober gar jugemuthet werden, fich burd felbftgebachte Doglichteiten in Den Cabucintlichen Begen su leiten; - Er foll bier ja geteiter werben, und ber beabfichtigten Burfung fich überlaffent Del Monti's Radfudt gegen Die Orfetti's mußte bier nach ! Kallenischer Dentart gerechtfertiget, so wie Kleonovens Untermerfung unter ben Willen free Baters mit ihrem nacht Beriaen Betragen gegen ben ihr aufgebrungenen Bergog al Baftro in eine mutblatte Berbinbung gefest merben. Bep De Regalmideigfeiten werben jebem bentenben Lefer auffallen wenn er auch nachfichtig genug, fenn follte, fa ber gegenfeitie den Liebe amifchen Eleonore und Orferei Die phancaftifche Brundlage nicht ju bemerten. Doch wir traffen hier wohl einiges aus der Befchichte ausheben, wonn utifere ununter richteten Lefer ben Tadel marbigen follen.

Del Mont ein febr ericher romifder Graf und Scholb And des Glads, bat mit feiner Gemaffinn keinen Mangets wat fehle benden ein Thelinehmer und Erbe ihres Gilles Auf dut ramifd wallfehrten Bepbe nach Loretto, und ihre Witten im Muster Bottes worden erberer: Elsonora ets fdeint. Schon im garteften After verfpricht bas Daboten. eines ber fabriften und ebelden ihres Baterlandes ju merben & wird bie Lotge entfreicht biefen Soffnungen. Annvetin, eine mate Wermandenn bes bei Montifchen Saufes, welche mit enone ergegen wird, bat nicht geringen Untheil baran. Dende wetteffern frub mit einander in Bergensgute, und ale Ien meblichen Lugenden, und bef Monti fpart weber Dube Roften, fle nach feinen Begriffen ju bem möglichft volls Fommenten Drabden feines Baterlanbes ju bilben. Da mure ben foutid ber jebem ned fo profanen Stoffe religible Sbeen 212 mit

mit eingemengt. Das hinderte aber bennoch die Madden nicht: — sich so viele Kenntnisse von dem Punkte, auf welchem sie lebten, von dem berrlichen All um und über sich, und dem Endzwecke ibrer Schöpfung, wennt gleich nicht auf die reinsten Ideen zurücktgeführt, zu verschaften, als es nur Wenigen vorbehalten war. Bepbe murden Meisterstücke der Erziehung, und Eleonora det Stolz ühres Geburtsortes.

Alles gut. , Wein man bod feine unverwahrten, auten Rinber, in ber berfulifchen Probezeit, von allen rau fcbenden Seften und Bergnügungen - lieber nut gang ente fernte! Borin beftanbe bier wohl ber Berluft? nora wenigstens mußte die Freuden ber erleuchteten parabiffe fchen Garten von Delletro, bey einem bortigen Pradtbefter de ihrer Mettern, gar gur berbe buffen. Unter ben Schaaren ber bort jufammengefloffenen Menfchen erblicht fie ben Dr. fetti - einen Jungling, wie fie noch feinen gefeben batte; mit ihr von aleich edler Geburt; aber an Ditteln weit unter die des del Monti herabgefunten. Der Jungling erblicht auch Eleonora. Gie fennen einander nicht, tommen auch nicht einmal mit einander gu fprechen; - Bender Rube if Das erfahrt und weiß nun Orfetti gwar wohl, daß ber Begenftand feiner beißen Gehnfucht Eleonora, Des bil Monti Tochter fen; mehr alfo, als Eleonora von Orfetti: - aber, leiber! mun auch ben tobtlichen Erbhaß des Gra fen del Monti gegen feinen Bater und fein Bans. Die me nig Soffnung alfo jur Erreichung feines Bunfches! Bie Eleonora vor Lauretten fein Geheimnig bat, und ibres leitenden Raths genießt - fo Orfetti vor Santini. Or. fetti ift feurig - Santini, fein treuer Freund, ift flugs Eleonora zerqualt fich vor fcmachtendem Grame, und Lauret. ta, threr fpabenden Soffung Rahrung ju geben, fuhrt fie : nach Belletro gurud. Cleonora fucht ibn in Belletro, Dr. fetti fie in Rom; Bende verfehlen einander. 2fuf Santini's Drangen und Treiben , muß Orfetti, ben er ben feiner ungeftumen -Liebe und del Monti's Rachfucht in Rom nicht ficher glaubt, Rom verlaffen, und auf der Billa feines afabe mifden Freundes, des Grafen Onefit, auf Beit und gunftigere Bugungen warten. Santini ift mabrid, ein itteper Freund, ber Die toffbarften Aufopferungen nicht icheuet, feinen liebetranten Freimb durch Radvichten von Cheonara ju bern.

Berubigen; er beingt ibm Gear-auf feine anonyme Zufdrift und Schilberung feines Gemutheinftanbes Cleonogens Auge and gefichlwelle Amwort. Go raillos Gantini auch auf felnes Orfetti's Befriedigung finnet: fo thut boch bas Schickfol mehr, ale die Erfindsamteit Bepber. Das thut es wurf. lich, und taufcht, fie boch jugleich auf eine graufame Beife. Bende feben, in Der gemeinschaftlichen Rirche ihrer benachbate ten Billen, jum erften Dale einanber wieber. Dan hofft aber vergeblich, fie werden nun einander fprechen. theniger; Eleguora muß, obnmachtig aus abermaltigendem Gefühle, die Rirche verlaffen. Gie forethen einander nicht. Sa, Orfetti und Santini kommen fogar, als del Mouti's Retter, in beffen Dollafte mit Cleonoren gufammen, und - fprechen einander abermals nicht." Dier erft erfahrt bentt Ekonora, wer ihr Geliebter eigentlich fep. Del Monti's Mettung war zwar planmagig erfolgt; aber ohne Orfeit's Bowbermiffen; Santinfarieb feine Freundschaft; leibenfchafte lich, bis jum Berbrechen. Er bingt Menchelmorber; bie Den bel Monti auf feinem nachmittaglichen einfamen Spatierritte überfallen muffen; er felbft will bann mit Orfett, Der Don dem Allen nichts weiß, den überfallenen Grafen gerreite ten Belt - retten, ober? gienge Er barauf - bie Liebe feines Freundes badurch fichern. Del Monti wird aber gerettet, gieht-benbe im Gefühl beißer Dantbarfeit mit fic auf feine Billa. und fundiget fle den befrutzten Gelnigen als feis ne Retter an; Eleonora ift wieder in Ohnmacht, und bie ente aficten Liebendem bleiben auf bie Beife einander noch immer inbefannt. Die Retter hatten ibre Romen bisber gieth botenthalten fonuen. Malein omber freben Sofel, ba bie bringenb. ften Unerbietungen von Bergeltung großmuthig enbackhnet werben, und Rreundschaft ber Danf fenn foll, welche auch Der alte del Monti fo felielg gelobt, fo fann benn ber were Fangte Mame nicht langer verweigert werden. Orfetti fucht daben burch einige Borbereitung fich ber Großmuth bes bei Monti ju fichern. Allein fo balb Der Rame Dufetet ber Sumge entfallt : fo liegt auf ber Safel Alles unter einander, und Del Monti rennes wuthend auf und nieder. Das noch erles "ben ju muffeu, das unch! - tief er aite, und bullte fein "Geficht in feine Sande - Dein, etipas Schrectlicheres phatte mir nicht begegnen tonnen! Det Cobn meines Cod-"feindes meines Lebens Retter !- O baf ich boch nicht heut "unter ben Raubern fiel! Lieber hatteft Du wich feibft er-

"folitigen! Orfetti's Gala an mednem Tifde! ich ibm Baud aund Belohnung fouloig! D Schidfal, Schidfal, wie sidrectlich bandelft bu boch an mir! ---Jüngling, meis ane Arennbichalt baft Du nur erfcblichen; ich nehme fie nun "wieder jurud! 3ch fdmur, Dein Gefchiede ju baffen . ie "zu vertilgen - Lieben werbe ich Dich alfo nie tonnen ; aindessen fallst doch wenigstens Du vor meiner Rache -ficher fon! Debr kenn ich nicht thun! 3d bringe Die "phnebin ein Opfer ; das ben Berth Deiner That ben weiten abberfteigt! Und nun boben wir uns auch jum erften - und -lettenmale gesprochen!" - Den Dallaft mullen fie bens mun fogleich verlaffen. Bas nun aber au thum? Durch den Leibapet wird. Eleanora ichriftlich um eine Aufammentunft gebeten , um von ihrem Entschluffe bas ju gewarten , was von bel Monti emig nicht ju boffen ftebt. Gie wird gemabret. Orfetti's von Allem genau unterrichteter Bater ju Senna warnt ibn dutch Briefe; ruft ibn jarad; warnt ibn fogat por bie verabrebeten nachtlichen Bulammentunft mit Eleonota. Aber, fo gehorfam und bereitwillig er euch gegen bes Baters Wefchle ift: fie fprechen, von ihr sellst fein Ochicksol bes Airumen laffen, will er boch erft. Dun gutt - man fprick sinander, die Blucht wird auf der Stelle beichioffen, von Cleo. nora freglich - nicht obne den schrecklichten Kampf mit ibier findlichen Zartlichfeit. Dier befommt nun aber Die Gade auf einmal einen aubern Gang; ber nach fo vielen vermbliden Bemuhungen endlich einmal angefnupfte Saben wirb sinn auch in bemielben Augenblicke wieder gerriffen, ober vielmehr - lo munderpoll ine Unabfehbare ausgezogen, bag os bem ganglichen Berreifen bennahe gleich ift. Defetti -Contini - find wie im Detel verschwunden. Gie, Eleofors, fear nut jurudgegangen, bas Dothige gur Flucht eingepacten; Orfetti foll mit einem Bagen um Mitternacht fie wworten. Aber, - ba ift weber Bagen, noch Orfetti, woch frin Greund, Beabe find felbft in einem porgerudten Bagen gewaltfam nach Gentia - in Sicherheit gebracht. Das erfihrt man eift benm Musgange. Denn Gleonora, jub . mal ba man grabe in ber Begenb ben Leichnam eines erfcblagenen Junglings aufgefunden bat, muß und fann nicht anbers felieffen, als daß ibre benden Areunde unter ben Sanden von Meuchelmorbetn gefalles fenn muffen. Gie verfintt in unbeilbore Schmermub.

te Continue und bier einige Burgen aufwerfen : jen i nach ihrer: Erziehung, Einfidt unb Dantungsart, fo mit oben, danafterifirtes Matchen, ein Matchen, wie Elege stora det Monti, jugegeben, das fie in dem frohen Gemibe is gu Belletto Feuer fangen, und fic in Drietti bingesogen fielen tomm: - wird fie then, wird Orfetti fie nicht guffine dett , um einander fennen ju fennen? Deicht gleich in Bel. fetro In fprechen fuchen ?. Bebarf es ben fo aufgebilbetan Derfonen Leiner nibern Benurniff gu einer fo unmertiffe Boren Biebe, als bes blofen Mufichtigwerbens? Gellen ben fe vernünftigen Berfonen, welche von bem Endapede ihrer Behapfung fo-untrerichtet finb, wie es nar Manigen vorbes halten war, Die Borfiellungen einer Bouretta, eines Cauting in mittaftig fenn, um ben Affate in rubigere Befannenheit p ftimmen? Sollte wenigstens Orfent, auf bel Mentis Seimmung gegen bie Orfeeti gar feine Studfich nehmen? Diefe Liebe tubt für folde Derfonen. alt wenigftent Lienne ra ift, auf gar ju gemeinem Giendes ihr Grien und ein beiti Gefichte welieren, ibr Bieberfeben und Entruckmerben. By lerres Infammentommen im eigenen Saufe und ihr Efuche den e ihre wirdliche Zusammentunft, ihr Dernegeisben, und bie wert himmet ausgeordnetes Berschwinden — Das Alles Meine fo widrige vontaftithe Reibefolge , als nur je fegend eine im Schattenfpiele an ber Manb ericbist.

Bel Monti erscheint bier in seiner Rachbegierde als ein Mahufinniger. Da das Corpus delieti der Orsette's hier nicht vorgelegt wird, um den Leser in Stand zu seinen, über die italienische Rechtmäßigkeit der tobenden Rachsucht des Grasen del Monti zu urtbeiten, (benn Orsett bringt in selsner Borbereitung des del Monti lange nichts so Erhebliches por, um ihn zu rechtsertigen; —) — wie kann doch seine im alten Winkel des Herzeus, für jeht wenigstens, schlummernde Rache auf einmol so lossfürmen? die Macht der Rettungsfrende, der erst heitig und sepeclich gelobten Freundsschaft und undegränzten Dankbarkeit überwältigen? und den Kettern im ersten Sinärndren sanstlohnender Gesüble — so tange das Alles nicht einseuchtender motivitt oder beurtunder seine ben

Bie Gefalde auf meiern und erzible, wie Eleoner und Kalenn Alles antiechtet heben, um die Schevermitbige auf.

aufzubeitern und gu gerftveuen ; - alles vergeblich. Date befdliegt baju auch eine Reife nach Reapel ; too ber nachgereifte Braf Uneffi , Orfetti's Freund, Die Sant ber Laue retta erbalt, und fich mit biefer vermeblet. 3br- prachtvolles von bel Monti veranftalteres Dochgeitsfeft, ver famemlet, bie Großen biefer glangenben Stabts Benn auch bas Allos bis baber in feiner Orbnung geht - mennrauch bel Dloati, bes ber jehigen Bemuthslage feiner Tochter, fich fibe biufe ven. bem Reffe, und ben baburd entftebenben tieuen Befannefchaftes einige Umftimmung versaricht; es mat ihm ja boch allerbings moglich, bas ju benten, ba er junal von ihret Liebe umb ib ren Leiben noch nicht unterrichtet fenn foll? - Bie in ale fer Belt fommt er aber, ben biefer traurigen Semuthoftim mung feiner Cochter, ju ber Unbefonnunbeit, auf Roften ih res Bergens und ihrer Grepheit, ehrfüchtige und eigennitie Unichlage ju faffen? Bie tommt Er, bem feine Lochtes, und gwar eine folche Sochter, fein bochftes But ift, mit tommt Er bagu? Bie verfteigt et fich auf bas Derg bes was politanifden Monarchen? : Go Kanbelt ein Marr! - Ber ber ferner die Barbaren, bag er, den ber ohne ihr Biffen ver abredeten und feffbefdoffenen Bermublang mit bem Berzon bi Raftro, auf das Fleben und bie Belgerung eines fo geliebe ten Rindes nicht weiter achtet?" Gie gum berentwillen bis ber Alles aufgeboten mar, alle Refte veranftattet, alle Reb fen gemacht maren, um von allen Geiten Licht, Beiterfeit und Freude in ihr ichwermuthevolles Berg ju bringen, fe wird nun auf einmal mit Gewalt in bieß Cheband gezwangt? Das lit doch mobi abermals eine von ben Bidernaturlichteb ten, und alfo Unmabricheinlichkeiten, in biefer Geldichte, mel de ber eigensuchtige Stolz Des Baters nicht gang erflort?

Der Verfasser verzeihe: — das Unnatürlichste in seinem ganzen Werke scheint uns aber Elegnorens Nachgiebigkeit dep ihrer Verheurathung zu seyn. Sie ist uns nun einmal, aber würklich ganz gegen den Ton ihres zum Grunde gelegten Charafters — in der Liebe sinnlich und phantastisch geschildert. Ihre Verheurathung stoßt gar zu hart damit zusammen: — wie konnte sie einwilligen? Daß di Kastro, troß seiner bisherigen Ausschweisungen, traß seines sürstischen Stolzes, durch die Verläugnung und ganzliche Abtggung aller Vorurtheile seines Standes, so wie durch seine gesäßten dessen liebt. schließungen — Kleonoren einigermaaßen zu verdenen siecht

- and mus the benn allerbinge Clebnorene Freunden empfehlent Aber, es bleibt paben, wie tann body Eleonora fo mit fic machen laffen, fo einwilligen - ba ibr Berg von Orfetti, megen ihrer geschwormen Treue, weder ablaffen will, noch mag? Der Dichter mußte bas in begreiflichern Busammens bang feben, ober ber Befdichtichreiber mußte bas beffer ete welfen. Gie mar freulich über Orfetti's leben in ber trube. den Ungewißheit. Aber, es bleibt doch immer Rrage : wie war benn ihr Rafonnement, als fie fich mit bem Derges ge vermablen fieß? Dieg wollen, und muffen wir durchans wiffen; bas mußte nothwendig tein mitgetheilt werden, uft ihrem Berftande und Bergen die Gerechtigteit Der Lefer att Sie batte, che fie an ben Altar trat, auf fo mani derlen Rudficht an nehmen : - auf die phantaftifche Grund lage ibrer Liebe ju Orfetti - auf ibre Unbefanntichaft mft Orfetti's Charafter - auf bes Baters Erbhaß - auf Co fetti's wahrscheinlichen Tod - auf Die Moglichteit feiner Er haltung - auf bes Bergoge rebliche Liebe - auf bit Des aftichung ihrer ehtgeizigen aber geliebten Reitern - auf bes Bergogs Glad soer Schmach. Dern in Ruetficht auf Les tenns fo wattja die nelbeiche Aufmerkfamteit bes befeibunti perliebten Monarchen, fo wie vieler anberer neapolitaufichet Sieben win Anlebang ber Rolgen Diefer Bermablung anfferk adennt. ... . Rabnt benn : pun Eleonora biefe Ruchfichten? Dan Ligtums bavon pichts, wodurch fir denit elaentich bei Ringmetipurbe. Und felbftftandig, vernünftig und ebel follte Gerbod mabl ben biefem wichtigen Schritte handein? Das Bange wird baburd ein feelenlofes Mittelbing, und - det redliche Bergog-fintfiln biffer Che, wovon er imit Decit Bugent und Dimmel einzuarubten gedachte, wie im araften Regefeuer buffen: Ber anders ift Schuld baran gais ber Ben faffer? - Etwa eine zweplabrige verftimmte freudenfofe Che perceblice Aufbeiterungen burch foftbare Refte und gerftreuen. be Reifen :- ein Rind, welches beh allen Reifen bas Ches band nicht-fester Enwift - Entbedung einer bein Bergoge verbachtigen Correspondeng mit ber Grafinn Oneffi (welche, unwelfteit a grofften ber Setnedinn nich bint wieder etfchie nenen Befette einen Briefmedift beforbert - ) - Berbare nung feiner felbit und feinet Gemabfinn in die fdrecklichften Rerfer feiner entraenften Burg; bu Eleonora ibres ebemale gen Geliebten Damen nicht angeben will - ein abzehrendes Gefängnis von unbenten Jahren, wober bi Rafto feibit eis 21 5 tien.

men langen freuberfofen Cob flirbe - - Sas find bie grellen Fofgen diefer unvermunftigen Berbindung! -

Daburch wird benn freplich, am Ende noch, so manche Rrantung des Lesers vergütet, daß grade Oriett zusäusig der Dauptgegenstand der Bufreue des Herzogs sem muß, den et, jum Ersat aller dem Vater verursachten Leiden und Rachtheile, den seinem Tode jum Erben affer seinen meitäuftigen Gater einseht. Er empfiehlt diesem zugleich ein im Rerter schmachtendes, und für wohnsinnig angegednes Weit zur Fürsbrige. Orfetti erschelnt mit Santint im Rerter. Sott, wie konnten sie denken — Kleonova in einem solchen Jammer zu treffen! Gelbst ihre Neitern waren ja schon feit Jahren über ihren Tod benachrichtiget? Sie wird also ans dem Rerker nach Rom gebracht, wo auch ihre Lochter sich sinder. Die erstaunten Neitern haben nun gegen den reichen und mächtigen Orsett keinen Das mehr; sie geben ihre Einwischligung zu ihrer Vermählung.

Sollte nun schliestich ber Berf. tunftig nach einmat einem Gefengenen aus bem Aerter zu hefregen ben Anftrog ber kommen: so lasse er ihn boch, seiner Augen wegen. In ben Letbe nicht gleich so gerade in die Sonne hineinsehen, wie hier Eleonous in ihrer Freude thut; - es möchte fint sons, ben seiner gewissen Erblindung, von seiner Freiheit wenig zu Guer kommen.

Eu.

## Weltweisheit.

Brundrif ber kritischen Philosophie; won J. S. Beck. Halle, in der Rengerschen Buchhandlung. 1796. 296 S. 8. Worrede XVI. S. 20. M.

Diefer Gennbeiß ift gang bem figenannten erläutepubau, met von und zum Theil icon beuerheilten, Auszug eben diefe Berf. abnisch. Es ift ein nach bergever Anglug ans den vernehmten Anntischen Belvisven, theils zur meinen Borlo rung biefer Philosophie, chails als Lakfoben zu feinen Borlo fungen bestimmt 1. aber ein Auszug, der die kritische Philosophia

alie dus einem neuen Geftaldwart berfelt, und amer ein Ginem Gefichtepunft, bet auf einmel alle Schwierinteiten hindregraumen, alle Duntelheiten wormeiben, und, wie ber Berf. fagt, auch ben gemeinften und fangfamfton Ropf in bis Bebeimniffe biefer Philosophie fubren, und ihn von ihren Lebren fiberjeugen foll. Diefte neue Grandpunte berufet bare pur, baf bie Categorien ber nefprängliche Buffanbesgebrouch felber find. Daburd glaubt ber Buf. bis game tranft, Mefthetit und Logit, die Macurwiffenfchaft, die Bioleftit ger varionalen Pfichologie, Kofmologie und Theologie, und die Mes Chodenkhre ber Krisil augustaren und verftapblich pu machen. Co wie nun aber burch biefe große Entbedung alle theaterifche Erfennenis begrindet wied : fo ift bas Drineip aller prattie ficen Erfenntulf ber Gab, daß die Attliche Brenbeit ber aufe Drungliche Bernunfterbrauch ift. Dierant lau fic mieberum auf eine bocht einfoche und verfländliche Are bie anne friti-Sche Moral und Meraltheologie abletens. Eublich ift die fare male Swedingfigleit der Retur ale der urfreungliche Gebraud bet reflettirenden Urtheifetrafe das Princip des Urberganus wort unforunglich theuretifchen zu urfprünglich praftifchen Ese Duntitiffen, und hierauf beruht bie afthetiche Benrebeilung Des Codonen und Erhabenen, und Die teleologifche Borftellung Der Matuegevente. Auf Diefem Weige und durch biefe Darfiels gene de genen bie gent wie wie ber genen bie gone Fritifder Philosophie feinen Zubbreen und einem jeben aufmerbe feman Lefes fo leiche gemante zu baben, baf auch der einfaltigfte fe Saffen und verfteben Canty. Allein mir gweifeln febr, ob bie Deriften es wurtigt fo finden mochten. Wenigstens mas bie Wegrundung ber theprebligen Ertenntuis betriffe, Cogen die Darftellung bes Gebonuchs ber penfrijden Bernunft, und der reflestebrenden Uiefellutveft laft fich weniger fagen 2 fo friechte ich, baf fich wur die Allerwenigften in diefen neuen Etanbounff finben werben. Die werben bielleicht fegen, ball fie to offenfalls foon seration tamen, worant es bier eigente dist apforments follos aber das innen ober das , worunf es elgentlich antomme, noch in einem fehr bunteln Schatten nie geballe ge fenn Miches, und eine nach sine genauere Beftime ming that benefichete Darftelling ubible babe. Gie greeben freigens was benn per Bonf mit feinem mipringlichen Aben Annhollgebrand, muffit bie Categorien gewolltmen wenben maffen, fogen wolle, sich wir daten bas allos denaus fliefe. mas er baraus berfeite; vorzäglich jeber bas, bal bie gone

Pritifche Bbilofonbie nicht bloß auf bem ibentifden Sas berm be, unfere Bordellungen fenen - blog unfere Borftellungen. und nicht bie Dinge felbft, bie wir une vorftellen, benn barauf, meinen wir, tomme boch julest auch ber Berf. aus fel nem neuen Standpunkt wieder jurud. Die Rrage namlid. fagt er, bie bieber alle Ungewißheit und Berwirrung in bet Philosophie angerichtet bat, ift biefe: Bie fommen wir bargu unfere Begriffe mit Gegenftanben ju verbinden? fiebt 'er bie Untwott, Die gange Frage felbft fen unaulanie. es werbe bamit gar nichts gefragt, bem wir erfennen gat nicht die Dinge an fich, fondern immer nur, wie fie uns erfcheinen; biefes aber beibeißt er eben bamit, bag bie Catego rien nichts anders, als ber utspeungliche Berftanbesgebrauch felbet' fenn. Bas fann num aber das wohl anders beiffen, ele wir verbinden bie Categorien mit ben Dingen, Die wir uns vorftellen, weil wir uns fonft gar nichts, gar tein wart fidies Etwas, fein Objett benten murben, und mir murben und fein Obieft benfen , weil obne die Categorien gar nicht phieftive gebacht werden fann ; es fann aber ohne fe nicht vojeftive gebacht werben, weil es unfer Berftanb, unfer Dem ten felher Datur nach fo mit fich beingt, well biefe Carego rien urfprunglich ju unferm Dentvermogen geboren, und es in feinem Gebrauche ausmächen. Wir benten alfo, indem wir die Categorien mit ben Objeften unferer Erfenntuig verbinden, burchaus nicht etwas, das ju biefen Objeften an fich. fonbern blof etwas, bas urfprunglich ju unferin Denten ge bort, und das wir felber erft auf fie übertrugen, und wodund wir fle erzeugen. Wir erkennen alfo nicht Dinge an fich. fon been bie une ericheinen; barum ift bie Frage, wie biefe Dim ge felbft und unfere Begriffe in Berbindung mit einander Fommen, Unfinn, und gar feine Frage, benn wer gelangen Ta nie bis ju ben Dingen felbft, fondern bleiben immer nut in unferm Denten und Borftellen bofangen. Bas beißt bas aber anders, ale, unfete Botftellungen find nicht die Dinge felbft, bie wir uns votftellen, fonbern .- Gloß unfere Bot-Rellungen.

2) Mit der Beintehellung biefer Schrift verbinden nie fogleich die Anzeige einer audern von eben diefen Berf., namlich des sten Theile feines erfauternden Auszugs aus den teletischen Schriften bes Beren Prof. Kane, der auch abgesondert von ben zwer vorbergebenden Theilen, als ein besonderes

Buch, unter bem Eftel :

Ein-

Einzig möglichet Standpunft, aus weichem die fehr tische Philosophie beurtheilt werden muß, von M. J. S. Beck. Niga, ben Hartknoch. 1796. 483 S. 8.

für fich gebraucht werben tann. Es ift aber biele Schrift. ibrem Inhalt nach, nichts anders, als ber eben anaezeigte Grundrif, nur bald weiter ausgeführt, bald turger jufamimengezogen. Dies ethellet icon aus bem Litel, und noch mehr aus ber turgen Ueberficht, Die ber Berf. felber in ber Borrebe folgendermangen von ihr glebt: Dein Buch, fagt er gerfallt in 4 Abschnitte. In bem erften habe ich bie boge matifche Denfart ju entfalten gesucht. Deine Abficht: gieng porthalic dabin, von der gewohnlichen und falt gemeinen Auficht der tritischen Philosophie zu zeigen, daß fle ber Dog« matismus selbst fit. Ich glaube hierin bey der Frage nath ber Berbindung der Borftellung mit ihrem Segenftand die Stelle getroffen ju haben , die ben Dogmatifer unter jeber Beftale sum Bewuftfeyn feiner feibft fubren tann. Diefe Frage muß Tepem wichtig vortommen, ber ben tronfeenbentofen Standpunft ber Categorien nicht erreicht bat. Dit biefer Erreichung vergebo aber ibre Bichtigfeit, und ibre mabre Leetheit ift niemanden: als dem Transcendentalphilosophen fichtbar. Der zwente 216m fchnitt ftellt biefen tranfeenbentalen Standwinkt bar. Die Einficht in den Beift ber Categorien ju beforbern, und fo eigentlich. ben urfprunglichen Berftandesgebranch felbft zu geraliebern, ift bierin mein Biel. Der dritte Ubichnitt enthalt eine Beurtheilung ber metaphofifden Drincipien ber Maturmiffenichaft; ber Rrie tit der reinen fpefulativen Bernunft, ber praftifden Bernunft, und der Urtheiletraft, Diefe Beurtheilung fucht eigentlich zu beis gen, baß uns bie gauge fritifche Obilosophie in allen ihren Behauptungen polltommen aufgeschloffen: ift, wenn wir uns ienes tr. Standpuntte bemachtigt baben. Endlich babe ich in bem' gren Abschuftt einen Commentar bes tr. Theile ber Rritif ber r. Bernunft gegeben, beffen Beftimmung eine, Beurtbeilung ber Methobe, und eine Beleuchenna ber einzele nen Stellen biefer Transcendentulphilosophie ift, und groar aus bem Standpunfte bes urfprunglichen Berffandesgebrauchs ent-Eine weitere Beuttheilung bieles Buchs mare. bemnad nang überfluftig , ba wir unfere Gebanten über bies fen nenen Standpunet, ber auch bier nichts anders, als bas utfprung.

utfprunglide Borftellen, ber urfprungliche Berftanbesgebrauch ift, icon ben ber vorbergebenden Schrift gefagt baben. Berf. glaubt auf biefem Beg eine mabre reelle Berbinbung mifchen unfern Borftellungen und ihren Obletten , Die felbit in ber fritifden Philosophie, menigftens bem Buchftaben mad, immer noch unausgemacht bleibt, ausgemittelt gu haben; ab lein mas foll bas fur eine Berbinbung feon, bie gang nut auf unferm Denten und Borftellen berubt? Benn er alfo S. 483. fagt, bag bie Philosophie obne ben tranfcenbetrealen Standpunkt nichts als ein tummerliches Gebantenfpiel fen fo furchten wir, bag biefer Bormurf feine Theorie eben fo aut als eine jebe anbere, treffen mochte. Db es endlich nicht fut einen noch jungen Dann ungemein anmaagend gefprochen fep, wenn er 6. 7. von fich felber fagt: "baß er imar, wegen ber febr großen Rlarbeit feiner Ginfichten in Die Rritit, und feiner Ueberzeugung von berfelben, mit einer gemiffen Buperfictlichfeit verfprechen burje, ben Lefer ficher in Diefelbe au fubren; daß es aber boch von feiner Seite nothwendig fen mit Ernft ju verfahren, und wenn er biergu nicht entfoloffen fen, er allen Grund babe, ibn ju bitten, boch auch von ber Beurtheilung besjenigen, mas er vortragen werbe, abjuffe. ben ; ibm aber ju geigen, bag, wenn feine Borftellungsant mit ber bes Berf. nicht übereinstimme, er ficherlich gar nichts in Anfebung biefer Angelegenheiten miffe, er moge fich nan einen bogmatifchen, feptifchen ober tritifchen Philosophen pennen; er moge nun bie Dinge an fich fo wohl ju tennen pere meinen , bag er biefe Senntniffe auch aufzugablen im Granbe fen, und noch fo febr von Inditationen biefer Befen erfullt fenn , ober im Begentheil überzeugt fenn, daß alle unfere Erfeuntniß einen unfichern Boben babe, ober endlich noch f viel von analytifchen und funthetifchen Urtheilen, ac. ju fagen baben - ihm ju jeigen, bag er von bem Mlem gar nichts miffe : Das folle ibm (bem Berf.) hoffentlich nicht fomet fallen." Bir fagen, ob biefes nicht ziemlich anmaagenb gefprochen fen, bas überlaffen mir bem Urtheile unferer Lefet. wenn fie erft feine Schriften felber gelefen baben; une bat einmal biefe Stelle nicht gefallen; bergieichen aber finbet man ben ben fritifchen Dbilpfonben mebrere.

Ueber die fittliche Natur und Bestimmung bes Menichen; ein Berfuch jur Erläuterung über Kants Kritif Mill det praktischen Bernunft, was Spr. Sa. Michaelis. Erftet Band. Die Grundlehren ber Moral und des Naturrechts betreffend. Leipaig, ben Bengang. 1796. 446 S. 8. Vorrede XXII. 1 Mg. 12 Sc.

Much diefer Ochrift bat die Rantische Philosophie, wie schon fo vielen andern, thr Dafeyn und ibre Form gegeben.' Das Berbienft bee Megbett, wer einer Erweiterung ber fritischen Philosophie tonn ibr nun freplich nicht bengelegt werben; aber besmegen mag fie boch immer ju bem Enbawed taugen, wormu fie ber Berf. bestimmt bat : namlich angehende Freunde bes Eritischen Moral mit ihrer Methode und ihren wichtigften Bebt ren fo befannt ju machen, baß fte baburch jum eigenen weltern Orufen berfelben aufgemuntert werden. Dur bieß eine batten wir munfchen migen, bag fich ber Berf. nicht, viel feicht ans einer, allzugroßen Begierde, alles gecht beutilt in machen, fo oft wiederbolt batte. In ber Worrebn glauben wir auf einen Biderfprud gerathen ju fepn, ben wir bier mit wenigem bemerten wollen; er ift biefer: . IX. beift es a Die philosophirende Bernunft muß in ber prattifchen Philosophie alle anmaagende Entscheibungen, welche aus ein net vermeinten Renutnig ber Dinge an fic bergenommen find, vermeiben, und nie bie Schranten ihrer Einficht aus ben Angen feben. - C. R. aber fcheint es, ate ob borb ber Berf. Die Moral gulest auf einen theoretifchen Grund, auf Die Renninis eines Dings an fich, bauen wollte, wenn et fic fo ausbrittt: Die prattifche, wie bie theoretifche Dottofonbie, miche teine Teftigteit baben, ja, - ungebenfbar fepn, sone bie Idee bes menfalithen Beiftes, als abfoluten 36. im Gegenfus mit irgend einem Nicht . 36 gunt Grunde ju legen, und von ihrer werigfiens filliconeinend voransgesehten Galtigfeit ansingeben. (Richt bavon, fombern von dem Gittengefes in und mus man ausgeben, und badurch erft bas abfolute 36 poftuliren.) Außerbem wurde uns felbft bie Möglicheit bes Beneuftfepns unbegretflich feyn. Dut and bas 36 nicht felbft foledebin gelebt - fo kanet es Ed and fein Micht . Ich entgegen feben. u. f. w. (Sier bat fich ber Berf. Durch Bicher, Schofling und andere lere fichten faffen, die felbit ben Beift ber tritifden Philosophie miftlenmen, gum Beweid, wie unwiderftiblich bet Dang aum Doge: matits

matismis ift.) Eben so hat mis auch am Ende bie Auflssung der Schwierigkeit, wie Freyheit und Schöpfning fich mit einandet vereinigen lassen, durchaus nicht befriedigt. Die ganze Antwort scheint uns ein Zirtel zu seyn, und am Ende können und mussen wir uns allein damit beruhigen, daß und, wie es auch zuleht der Werf. bewertt, beydes sowohl die Schöpfung, als die Kreyheit, völlig unbegreislich, und also eine Bederingung zwischen beiden eben so woht, als ein wahrer Wiedenstellung zwischen ihnen, unmöglich; eines aber wie das andere vorauszuschen ein praktisches Bedürsnist ist. Uebrigens ist eine aussührliche Beurtheitung dieser Schrist, da der Beschreiten auf der Spur seiner Borgänger-Kants und Neiw helds geblieben ist, und die Schristen dieser Männer schop heldsinglich bekannt sind, ganz und gas überflüßig.

Gemeinfaßliche Darftellung der Kantischen Lehren über Sittlichkeit, Frenheit, Gottheit und Umferblichkeit, von Ambrosius Bethmann Bernhard. Erster Theil. Frenberg, in der Ergischen Buchhandlung. 1796. 8. 297 S. 20 R.

Schon oft hat und biefer Eftet in unfern Erwartungen fchandlich getäuscht; hingegen bier find wir nun doch einmalauf ein Buch gerathen, bas feiner Auffdrift auf das angenehmfte eutspricht. Dach ber eigenen Erflarung bes Berf. mar es feine Abficht , vorzäglich gebildete Derfonen, bie theils burch mannichfaltige. Geschafte, theile durch die Unbefanntfcbafe mit der philosophischen Oprache, außer Stand gelest find, bie Rantifchen Odriften, ober andere, Die eine gang will fenkhaftliche Einrichtung haben, ju benugen, mit Soeen befannt ju machen, Die in ben Mugen bes Berf, von großer Michtiateit find. Dun fonnen wir verfichern, bag er fein Bepiprechen, auf bas Bolltommenfte erfullt bat. 2Ben auch nur einige Cultur bat, wird' bem Berf, aberall mit Ueberzeugung folgen tonnen, und fich burch feine Unterfuchungen in ber Sittlichkeit und Tugend geftaret fublen. ten Darfegung des Inhalts diefer Schrift bebarf es freplich' nicht, ba fie ihrer Bestimmung nad, nichts anbers als populare Darftellung ber icon langft befannten Kantifden Lebren abert die oben angezeigten Segenftande fepu fall ; wir fo gen

gam alfa von ihr weiter nichts, als baß diefer exfte Theil bie Sierlichteit und Freyheit erklart; ber moute hingegen von Gott und Unsterblichteit handeln wird, und daß wir diesem agen Theile mit Begierde entgegen seben.

Ām.

Salomonische Nächte. L. 1796. (Ohne Druckort und Barleger.) 280 S. 8. 22 20.

Näches Salomonische Matte? — Nun ja: Wanderungen bey Nacht; Mandekungen eines Mannes, der feinen Meg schon so gut kenut; daß er wer allem Irregeben sicher ist also Wanderungen eines Weisen den Nacht. — So bat sich der Nechden Tigel enklärt, da er dieses schan gedeuckte. Buch in die Hand nahm.

Sat aber bie Schrift biefe Erflarung gerechtketiget? Diefe Frage tann moch nicht begnitwortet werden, beemt ber Werf. ift noch nicht so lange unterwegs, daß marr figen fonge te: wechn et jest nicht an Ort und Stelle ift: so hat et sich verlirtt.

Das Borllegende ift nämlich nurals dar erste Reil eines Wertes anguschen , dem wenigstens nach einer falgen muß. Bertes anguschen, den wenigstens nach einer falgen muß. Erft wach Ersteinung des dwerten läßt sich ein wollständiges Artheil fällen. Dänfte Rec. nach dem Menigen untheiles, was er als Directionspunkte ansehen zu nuffen glaube: Hange läßigteit aller Arten von Ertenntnisgrunden des Dafrens Weg. tes, und der Arten von Ertenntnisgrunden des Dafrens Weg. tes, und der Kortdauer unserer Eristenz zu erweisen, und also darzuthun, daß sich sur und wieder die Annahme, es sey ein Gott und ein zutümsiges Leben, eben so wenig sagen sasse, als über die Annahme, der Raum zwischen der Erde und, dem Wonde, seh von litzend einer Art unsichtbarer Wesen bewohnet; daß man also von solchen Diegen entweder gar nicht mehr reden, oder seine Zuslucht deswegen zu einer Offenbarung nehmen musse.

Auf eines von diesen Resultuten, scheint nicht nur der Bab hligubenten, ben man gleich ansangs, — man weiß bicht retht, wie — erfährt, daß fich über Dinge, die für wie das Diffen que boch find, and nichte glauben lasse; fone find, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 4, 6, 7, 1116 fest.

Bern auch das ganze Buch scheint auf dasselbe angelegt zu kon, denn es enthält theils Anscheung und Berwerkung der Boriskungsart mehrerer Meraphysiter — des Carres, Spinose, Leibnis — über Bort und Unsterblichkeit; theils eine ziem lich umftandliche Darstellung des Systems der Kritik der mit den Vernunft, mit deren Resultaten — so toeft sie bisk theoretische Erkenntnis betrifft — des Verf. ganz zusrieden

Dieß ift fedoch, wie gefagt, blofe Bermuthung, welde wir fogleich gurud nehmen woffen, ale ber Berf. fie wiber tegt bat. Bas aber nicht blofe Bermuthung ift, fonbern für ben Rec, volle Gewiffheit bat, ift bas, baf ber Berk bas Co fem ber Kritit nur ans ben Relationen fennen mag, welche von den Freunden ber Kantifchen Philosophie gegeben worden Bind. Denn wenn der Berf. biffelbe aus einem anbaltenben Studium ber Rritif fennen gelernt gater: fo murbe et, etfe dich, biefes Opftem felbft ben Lefern feiner Schrift bunbier bargeftellt haben, als es gefcheben ift, und, amentens, bet Binn ber Resultate der Rritit genauer inne haben , woburd er vor allen Einwendungen und oberflächlichen Deutungen wurde vermabrt geblieben fepn. Der Dangel an Seubin Der Quelle felbft, ift aber um fo mehr ju behaueret, ba ber Berf. Talent ju einem popularen, angenehmen und geiftret den Bortrag zeigt, und faft nichts weiter ju wablichen abrit lagt, als bag er bebergigen mage, bas ricorig Denten miffe bem fcbon fcbreiben vorhergeben; und ein Opftem, met ches popular und fcon bargeftellt werben foll, muffe vorber richtig Aufgefaßt werden, und durch Romposition und Detom position ein Eigenthum bes Darftellers geworden fern.

Ġ.

### Botanit, Gartenkunft und Forstwissenschaft.

Anleitung zur Kenntniss ber schäblichen und gistigen Pfkanzen, für Stadt und Landschulen. Bon M. Christian August Frege; Pastor in Laas, ber Oschas, in Kuesachsen. Aspenhagen und Leier

Pik.

sig, ben Schufbothe. 1796, 12 Bogen in g. 9 R.

Dag ein Knabe durch den Genug von drey bis vier But-Belm bes fowarjen Bilfenfrauts, unter ben fdredfichften Bergucfungen, in Beit von gebn Stunden, in der Dachbarichaft bes Berf. farb - bieß, fagt berfelbe, habe ihn noch feftet in bem fcon langft gefaßten Entschluffe bestimmt, Die Wift. pflangen Deutschlands zu befchreiben, um funftig bergleichen Unglad gu verhuten. Der liebe Mann bat es benn mobil berallch gut gemeint; nur Schade, bag et feine lobenswerthe Abficht nicht auf eine beffere und zwecknäßige Urt zu erreis eben wußte! Da batte er zuerft und vor allen Dingen mit Wich felbft barüber einig zu werden fuchen muffen, welche Dflangen giftig find, und welche nur, mit Recht; bochft verbachtig genannt wetben burfen. Dann batte er von biefen mur blejenigen, welche in unferem Baterlande wild machfen. Doer doch nicht felten in unfern Burger sund Bauergarten bengetroffen werden, in fein Buchlein aufnehmen, und bured eine leichte, naturliche Rlaffification und genaue Befdreis bung berfelben, ihre Renntnig Schullehrern erleichtern, und endlich marnende Bepfpiele von ihren fchablichen Burfungen Im thierifchen, befonders im menfchlichen Rorper, mit Ungas be der Zeit, des Orts, und überhaupt ber wichtigften Umftans De, auführen muffen. Pflangen, die nur unter gewißen bes firmmten Umftanden, ober in ju großer Menge genoffen, bet Sefundheit Schaben, fo wie alle Diejenigen, welche man ben une nur in Gewachebaufern und botanifchen Garten, etbiich. Connten bier füglich übergangen werden. Dadurch mare bie Ungahl ber vom Berf. als Schablich und giftig bemertren Ars ten von einigen bunderten auf 50. und wenigere vermindert, und folglich auch ihre Ueberficht und Renntnif erleichtert. Won bem Allen ift aber nichts gefcheben: fo bag wir auch, aufriche tig ju fagen, une von biefer Anleitung wenig ober gar teinen Dauben verfprechen. Für Stadt . und Landichullehren, Die gar teine botanifchen Renntniffe haben, ift fie, ben ihrer Larawir noch eber bas bier mit Unrecht getabelte Bederiche Moth und Bulfsbuchlein empfehlen, weit fie daraus bie furchtbarften Giftpflangen leichter, als aus biefer für fie jungchft bestimmten Schrift, kennen lernen thonen. Und Schulleba 10m - 4

vern, welche fich auf bie Rranterfunde legten , ift fie gan; überflußig. Diefe tennen ergiebigere und lauterere Quellen, benen fie fetbit bineilen und ihre Schuler führen. billig muffen wir nun auch die Wahrheit unfere tirtheils beweifen; bief wird gefcheben; indem wir ben Lefer mit bem Merte felbft in ber Rurge befannt machen. - Die hier at mablie Saupteintbeilung ber Giftgewache, in wild wach fende und in Barren angutreffende, fo wie die falgenden Um terabtheilungen, bergenommen vorzuglich von ber Begenmart und Beidaffenheit bet Blumenteone tc. fcheiner uns febr unbequem; benn ba wird nun alles, wie Rraut und Riben, burd einander geworfen; Arten werben von Arten getrennt, und fo wird unnothigetweise bas Huffuchen und Rennenlernen einer Pflange erfdweret. Aethula Cynapium, Die man fait immer nur in Garten findet, ftebet bier unter ben wildwachsenden, und Lonicera Xylofteum, Daphne Mezereum, et al. unter ben in Garten angutreffenden Gifcpfan. geus Taxus baccata und Ricinus communis fteben diat neben einander; Anthirrhinam Linaria ift von A. mains, Ranunculus von Trollius fehr weit getrennt. Die Beichrei bungen felbit find, bey aller ihrer Beitfchweifigfeit, unsureichend und oft febr fehlerhaft. Da fagt ber Berf. von ber Bellabonna: "ihre Blatter ahneln den Riefch . voet Lorbere Blattern!" - (gewiß nicht in ber Datur ; fondern allenfalle nur in fo ichlechten Abbildungen, als & B. Die ift, melde mion in Ballene Deutschen Giftpflangen findet.) Bon bet Datura Stramonium behauptet er:" fie fen ein faudenartiges Bemachs, und bemertt febr fcharffinnigt ,baf ibre Blumen eicht gerriffen werden tonnen! Bon bet Gleiße (Aethufa Cynapium ) - fie unterfchelbe fich von ber Deters file auch badurch, daß lettere gelbe Blumen babe! Ben Bem wilden Ralbertropf - en fen eine einjabrige Pflange! Die Urtheile des Berf, find oft ju gewagt, ju borei big und ichief." Weil Trollius europaeus grofichen ben Gat rungen bes Sahnenfußes und ber Diegwurg inne ftebr: "lo Ewird bier gefchloffen.) find auch feine Eigenschaften verbach. fie 3ft diefer Schluß richtig: fo merden wir auch Roggen und Beigen - die zwischen Bromus und Lolium - Deterfilie und Dobren - die swifthen Conium und Cicuta inne fteben -- und vor allen Dingen die Erdtoffeln und ben Bud. theigen fur verbachtig, gefährlich und giftig balten muffen. Inftatt belehrender Denfpiele, wenn, wie, wo, auf mas 2frt.

Art, Diefe ober jene Giftpflunge Ermachfenen aber Raibern geschadet habe , beißt es bier , ben dem Befannteften wie ben bem Seltenften, ben Hyolcyamus niger fo gut, ale ben Momordica Ballamina, Charantia, pecata, bey den furchte barften und giftigften, wie ben bem taum verbachtigen, ben Atropa Bella donna wie ben Tagetes eresta und Calendale officinalis - faft immer nur: "befitze venplicheige oder Schadliche Eigenschaften"; damit Puncom. Ber wird denn das so gleich, ohne affen Beweis, aufs blofe' Wort bes Berf. glauben? Troch muffen wir bemerten, bag es bemfelbett zwar beliebt habe, Die Anthemia, Oarlina, Conrrabis, Galanthus, Inniperus Sabina, Melantiyrum, Orchis, Pakinaca, Teucrium, Verbaseum und entere, aum Theil fcon oben ermabnte Pflangen; als ithatlide und giftig. ge Gewächse zu beschreiben; ber weit verbachtigeren Fritilleria imperialis, Lactuca virola, Scariola, Humulus Lop. Ledum palustre, Thuis occidentalis, etc. aber gang unto gar nicht ju gebenten ; bemerten, bag bie mobileiechende Die berofe und das unfdulbige Danblamden bier eine Steffe fane. ben; hingegen Citrus, Hyacinthus orientalis, molcharus, Lilium candidum, Issminum, Dianthus, Philadelphus (und wie Die Pflangen mit wohlriechenden, farf duftenden Blumen, Die in Schlafzimmern gefest , boch eben fo gefahrlich werben tonnen, heißen mogen,) tommen nicht vor. Defto auffallenber, und manchem vielleicht lacherlich, ift bie Barnung ben Ahemone coronaria und Ranunculus afiaticas "thre Diumen nicht in Stuben gu feben, und nicht gu oft baran gu riecben !" - In einem Unhange find noch bie Schmanme, welche allenfalls gegeffen werben tonnen, mit einigen Worten, fluchtig genug, bezeichnet. Alle allgemeis ne Regel wird angegeben : "Die febwargen, blauen, bittie "ten, falleimigten, fauligriechenden, Ichnell faulenden, inn' Rochen barter werdenben, gaben und boch bunnftieligten "Schwamme, find ober merben oft fobtlich." Der Bwiebele probe wird nicht gedacht, ob fie gleich fichfeet ift, ale feue, Regel.

lehrbegriff ber Baumzucht und beren Berebelungs-: arten, für Liebhaber und Landleute. Serausge-Mm 3 geben geben von Philipp Jacob Rober, Sach. Sibburgh. Hofabvokaten ju Coburg, mit Rupfern. Coburg, ben Ahl. 1796. 116 Seiten in 8.

In der Einseltung zu dieser Schrift sagt der Berkasser, das bas Pfropsen und Okuliton der Obsibaume zu handwertemößig betrieben wurde, und man daben nicht aufmertsam genug auf die Wurkungen der Natur sein, daher denn so vielokuliter Baume einen traurigen Buchs zeigten. Der Sehande, ber Ingend in Schulen auch zu Baumpflanzungen Anweisung zu geben, ist sehr gut, und wird auch an manchen Orten bereits in Ausübung gebracht. Rec. glaubt, das dieses ein würksames Mittel senn konnte, der solgenden Generation mehr Achtung für die an Stragen und öffentlichen Vertern gepflanzten Baume einzussögen, welche noch in mancher beutschen Provinz so schändlich und frevelhaft gemishanbeit werden, auch die hirten würden mit mehr Erust das Bieh von den gepflanzten Stämmen zurück halten, denn das Bebinden mir Dornen balt es allein nicht ab.

Den Berhit halt der Berf. für die beste Zeit zum pflam zen; ift aber nicht der Meinung, daß wilde Pflanzstämme aus den Wählbern zum Otuliren vortheilhaft find; so wie er auch darin Benfall verdienet, daß mancher irrig glauber, man mulfe Saat und Baumschulen auf schlechtem Boden antegen, bamit, wenn die Pflanzen in einen bessern Boden verfest wer, den, sie desto besser wachen sollten. Ein Kind, welches in seiner zarten Jugend durch schlechten Unterhalt einmal enteraftet ist, wied in reiserm Alter, auch ben den besten Rabenungsmitteln, ein elender Mensch bleiben.

Wie gepflanzet merben soll, beschreibet ber Verf. gant bentlich. Die Stamme muffen eine Sibe von 7 Auß bis unter bie Krone haben, und 30 Auß aus einander gepflanzet werden. Der Rath, zwischen den gepflanzen jungen Banmen einige Reiben Kartosseln zu legen, ist ein sehr gutes und erprobtes Mittel, wodurch die jungen Stamme bald gute Burzeln treiben, und ihr Wachsthim sehr bestroert werden kann, Das Pfropfen im Spalt ziehet der Berf. dem Pfropfen zwischen der Rinde vor, und feine Beschreipung, wie den dem Okuliren verfahren werden muß, im sten Lapitel, auch im

Sepn, vom Pfronfen im Spale, und im zeen, von dem Pisopfen, oder Deisen; swischen der Rinde, ferner wie die Rulirresser Beschnitten, aufgehoben und eingeschoben werden mussen, find dentlich und mit Ausfern erläutert. Die Jauptsache ben, dem Ofuliren ist nach des Vert. Meinung, daß man am Ausgenachteine Jolistafer sallen musse, außer dem das Auge nicht, bekommen kann. So deutsich aber auch alles dieses beschwieden ist; so sind die hierzu nörligen Handgriffe theores ist micht unter Anleitung eines geübten Gartneve, elbst hand anleger.

Eine Anleitung Baumwache zu versertigen, und eine Anweitung, wie man achte Kirschbaume anziehen kann, bas wis man nicht so oft, wie es der Berf, bemerkt haben will, staft nan nicht so oft, wie es der Berf, bemerkt haben will, staften Zweck versehle, beschiften diese Schrift. Er rath teine achte Kirschbaume zu pkanzen, sondern erft wilde Stamme den Eirschbaume zu pkanzen, sondern erft wilde Stamme dem Diese soll man 3 Jahre stehen bleiben sollen; zu feinen Diese soll man 3 Jahre stehen kosen; sodaun aber seis erft durch Okusten oder Pfropsen veredeln, so konnte man welt sicherer zu seinem Zweck kommen, weil die Stamme wöllig angewachsen, und gesunde Wurzeln getrieben haben wilden. Bom Copuliren ist der Verf, tein Freund; er weis, man erhielte dadurch nur Besenstele.

# Erdbeschreibung, Reischeschreibung und Statistif.

Erfte Anfangsgrunde ber mathematischen Geographie zum richtigen Gebrauch der Erdfügel. Rebst bent neueften Berhattniß ber lander und Staaten in Europa. Zum Besten ber Jugend herausgegeben von deren Freunde. Berlin, ben Vieweg.

Der Berfasse versichert, daß er dieses Buch bloß zu feinem Pringigehrauch, und nicht jum Druck bestimmt habe; daß aber viele Jugenhfreunde den Druck dessehen verlangt, und bestehen verlangt, und bestehen Diese muße Gubftription die Kosten bestritten hatten. Diese mußem Druck Gubftription die Kosten Diese mußen

fen allo, wo fie nicht etwau blog Kreundichaft für ben Bef. geleitet bat, geglaubt baben, ber Jugenb durch blefes Bud einen Duten ju verschaffen: und bief mußte gefcheben, wenn in bemfeiben bie mathematifchen Begriffe ber Geographie benb licher, fastider und richtiger porgetragen und entwickelt foto ben maren; ale es in ben gewöhnlichen Lebrouchern gefchebes ift. Da überdem ber Bortrag beffelben burch Anzeben an Liebe Binder, und durch Fragen berfelben unterbrochen ift: 6 miuf man baraus ichließen; bag es jum Gelbitgebrauch lefen ber Rinter bestimmt feu; und biefe Ablicht fest einen woch be bern Grab von Pracifion und Saglichfeit, und eine gant eigne Runft, bas Machbenten ber Rinder aus bet Ginge fchranktheit finnlicher Begriffe in bas Reib abstrafter, ibente fder Borftellungen gu führen, voraus. Db bas Bud une Diefen Erwartungen entspreche, mag der Lefer felbft aus file gender turgen Drufung benrtheilen. Ueberhaupt fehlt es bem Buche an einer überbachten Ordnung , nuch ber bie verfaie benen Begriffe det math. Geographie aus einander folgen und an ihrem rechten Orte ftebens fie find fo verworfen, bis man fie da nicht erwartet, wo man fie finbet. Daf bie Erbe eine Rugel fen, wird in einer woransgeschieften turgen Einles tung, won ber Erde uberhanpt, nur furz ermabnt, als weni ber Beweis davon nicht ein wesentlicher Theil det marb. Gegraphie fabit fep. Davon überzeuge uns, beift es; ber Schatten ber Erde bep einer Mondfinfterniß, ber auf bie Scheibe des Mondes allemal als Zirkel ericheine - Bie uneigentlich und unbestimme ift boch bas gefaut; wer fat beit je einen gangen Birtel des Erdichattens gefehn? Der Am / und Untergang ber Sourie foll bie platte Geftalt ber Erbe miberlegen - in wie fern ? Das batte gezeigt werden bb len; so versteht es bas Rind nicht. Und niebt es benn nicht noch mehrere Bemeife von ber runden Geftaft ber Erbe? Die Untuchtigfeie ber Erbe, an ber une bie Sobiungen in berfelben nicht fallen zweifeln laffen, foll wohl ibre Unbichtig. feit senn; wiewohl dieß unter ben minber wichtigen Drudfeblern nicht mit bemertt ift. Dag bie Erbe ein Opharoid fen, fen durch die Bewtonichen Beobachtungen und Ausmefe fungen (nicht boch, fondern: burch Remtons Schiffe aus Borbergegangenen Bedb. und Musmel.) angenorimen mor-S. 6. Jebe Rugel fen aus Diameter, Peripherie find einem Centrum sufammengefent. Beld ein fouter maßiger Ausbruck! G. 7. Das Centrum ber Erbe fev eis Dunfl

Printet, welcher feine Eheilbarfoft geftatte, und weber Lauf ge, Breite noch Sobe bake - Der Charatter bes geomes Ertichen Dunktes überhaupt aber brauchte nicht in bie Definia tion des Mittelpunites ber: Erbe gezogen ju werben. , &, &. Da bie Babnen ber Gestirne Lietet find : fo fann auch nur the Stand durch Birtel bestimmt werden - Dies fcheing rofeber Bietel und Bogen vermechfeit worben gu fenn. Chendas. Die Bewegung (um die Ape - Arse schreibe ber Berf.) geschiehe von Beften nach Often, bu im Gegentheil die Riche tung ber Geftlene von Often fach Beften gefchicht - und bus bie und allenthalben fo in gangem Confee gefage, bag bas Rind murtiko alauben muß, daß es eine einne Bewegung ber Sonne und Sterpe gebe. "Der augerfte Dunft, ja weit Wir mit eurom Befichte Die Sonne ben ihrem Aufgange ere blicht, biefes nennt man Often." Bie fchief ausgedrückt. . und aberbem falfth! Dit bem ber Bunft, mo ich bie Conme am Bolititigltage aufgeben febe, auch Offen ?- S. 9. Diefer Dol hier oben ift der Rord ober Baren Polus (fo hat ubch kein Menfch in ber Welt gesprochen; fondern ber artifche D., von der griechifden Benennung bes fleinen Ba. ren, eines Deftens, an beffen Schwanzipige berfelbe befinde lich ift, ) weil ein Beftirn am Simmel , welches bestandig in Morten fichet, ber fleine Bar genannt wird, und ebebene (Jest alfb nicht niebr) ben Schiffern zu einer fichern Sabre auf bem umvegfamen Beltmeete biente, weil fie nun alle Cheile Der Welt Acher Anden fonnten." Beld ein Gemaine ! wie fann fich ein Dann jum Jugenblebrer aufwerfen; in beffen Rosf balbrichtige Begriffe felbft fo verwiert, wie im Docan. umter einander ichwirtmen ! Bleich barauf heißt es : Diefen. Del wird auf latefaild Polus arcticus, oder ber mitternacht. Ithe Del gendunt. Der Anfanger wird nicht barauf verfallen. buß ber Barenpoine aus arcticus iberfest fen; fondern vielmehr glauben, daß bas Bort die Mitternacht bedeute. C. Der BirTel, Der bon benben Bolen gleichweit entfernt. bon Beften nad Often herumlauft, ben größten Rreis be-Beanst - heifte der Aequator: Bet wird fagen, ain Birtet ber einen Reeis , b. i. einen Streel befrange ? Und biefer ba-De ben Ranien, weif et bie Belt in gwen gleiche Cheffe thelig - thur bean Glofes alcht andre großere Birtet ber Erbe aud? und nife einer babbn Beifft Aequetor. . G. 17. Wenn bie Sonne in biefer Linfe gu faufen auffrent - marum benn nut enfangt? und wie lange? und wie tommt benn ibr Lanf im Mm s Diele

biefe Binle? beftimmter batte gefagt werben formen: , wenn Die Bonne in ihrer jabrlichen Laufbahn diefe Linie burchichneidet. und alle innerhalb berfeiben ihre tagliche Betvegung vorplumt 20. 6. 12. Effintit wird bier biefer Erusmene Biefel genannt - Giebt es benn and gerade Birfel? Det' Berf, bat aber vermutblich fagen wollen - biefer nicht verallele forag über den Aequator binlaufende 3.", Die Sterm: Pundthen baben biefen Birtel in 12 gleiche Theile getheilt, und. feben mit einem gewissen Brichen belegt - alfo erft getheilt, bann bie Beichen barauf gelegt. "Bebes biefer Sternbilber mimmt am himmel ben Raum von 30° ein." Dicht boch! Bebes 3molftheil ber Etliptit ift 300 lang: bie Sternbilder aber, nach benen fie benannt find, enthalten bald meniger, bald mehr benn 30 Grabe. Allerdings ift es gut, bie Folge ber 22' Beiden burd Sulfe einiger Berfe ju merten; aber fatt: ber albernen 4 beutschen Berfe. - ( bie jungfrauliche Tier -. ber naffen Rifche Sibe - ) hatte ber Berf. boch wohl beiler Me. 2 lateinischen Berfe berfeben tonnen : Sunt aries, taurus, Die Golftitial - und Meguinoctialpunfte werben &. 14. 16. genannt, obne baß fie erflatt werben, wied benn Minaugeledt, bag die Aeguinoctialpunfte der himmlischen Beis den ihre Lage jabrlich um sof Secunde verandern, mel des wieder ju unbestimmt ausgebrückt ift. Der Berf. weiß es genau, bag eben feit 1222 Jahren jebes Beichen um 306 fortgeruct fep. Er folgert hieraus, bag man bie geftirnen. Beiden von ben ungeftirnten ober ungebildeten unterfcheiben: mille - er meint vermuthlich bas, mas andre ben mehren: und eftwebudeten Thierfreiß mennen. G. 18. "Die Abmeldung ber Golffitiohuntte beträgt von Den Zequinderiallinien. (warum benn im Plural?) 90 Brade." Ber fann bas verfleben ? G. 19. "Durch die Megninoctia und Sofftitie wird! Die Welt in vier Cheile getheilt, well es mit Sadin-Dien noch nicht gang entichieden ift" - bas mare ein gam. neuet Gas, womit ber Berf. Die math. Geographie bereis Durch bie 12 Seichen lernen mir bie vier Jahreciei. ten fennen - benn die Durchläufung drever Jeichen Riddle in ber Luft und im Better eine Befanderung. Das Moll fleißen; weit die Sonne nach drep durchlaufnen Zeichen. einen bobern ober tiefern Stand bat, mehrere ober minbere Barune, langere ober kurgere Lage macht: fo bat man ibre Berveilung in breven auf einander folgenben Belden gunt. Manfftab einer Zahrejeit gemacht. Ebenbaf. "Beil ber.

Borfront die Rugel in zwen Semispharen fhelle: so entfiehe baber ein gehoppelter Dorigont, nanflich ber fichtbare, und ber Der unfichtbare." Db bet Dantit wohl weiß, was er gefchries Ben bart 'Da ift boch follechterbings teine Schluffolge. G. so. Der unfichtfate Sotizont macht allemal die Galfte: Doe Stoe aus, weil es unmoglich ift, bag ein Mensch ur-Der Bele bie gange Belt überfeben fann - wieder verfehlter Ansdrude! Berner: der ficbebate Sorfent ift berjenige Afriel mitten unt bie Erde. 2c. Er geht ja nur um ein gang Meines Stud der Erdeberflache! G. 23. daß bie Buchftaben wie fie ba fteben ; anordo, Dord . Rorbold gelefen werbem follen , wird boch auch mobi ber Anfanger nicht errathen fone fien: O. 24. Barum foll benn jeber Borigont feinen eignon Dabir, und nicht viehnehr fein Zenith haben ? O. 14. Dis tag fell fenn; fobald bie Conne unter ben Meridian tommt. Cfo fpricht Niemand; wohl aber, in des Ortes Merid. erfet, soer über ben Meridian fcheint) ober fobath bie Sonne über: febes Einwohners Ropf (also in das Zenith?) sber genade por das Gesiche kommtet! S. 25. merten wir einen Sprache fehlen an, bergleichen wohl mobrere ju manchen fchiefen Stell fen Anlag gegeben baben mogen. "Bon dem meffingenen Dres eldianzirtet hat man and noch ben Rugen, die Sibe bes Pols auf Bemi Borizonte anguzelgen," fatt : bağ er uns b. S. b. D. aber Bem Borijonte anzeige. Die Lehte vom Meridian führt nasartichermeife auf die Lehre von ber geographifchen Lange, Run febe man, wie verworren ber Berf. Diefelbe vortrage. Er fagt: auf bem Globe find nicht nicht ale 36 Meriblake aingezeichnet, beren verfchiebene Dationen fich einen jum erften gemable baben, von welchem fe anfangen, Die Lananwon 28. nach D. ju gablen. - Birb nun ein Prints dus gegeben, von welchem man die Gunde zu zählen and fånge: so muß im Neguator ein anderer angenomutem werden, von weltbem man bis 3th ben gegebenen Bras den fortsählen kann. Wer' kann das verfteben! 6. 270 Die Bendefreise find gietel, die mit ihrer Bogenhobe (mas fit bas? und woge biefer Bufas?) ben Ehiteffeis (niche ben Billertreis; fonbern bie Etipelt's der Berf. will ja fethft bepop wohl miterfchieben wiffen,) berubren. G. 28. Die Dolatgreffe, werden auch Angeftreife genennet, welt fie einem Cheiks nicht mehr als 230 50" von ben Sauptpolen entfern find. Die Lebre von ben Bonen ift febr barfelg abgehandeles Ratt vollfandiger Polisifilang ifter Eigenschaften und Unteil fcicae

Aniebe, wat wonder temperirten Bone gefagt, daß es da ein mot febr falt, und einmal febr warm, und fouet recht tempe. rier, fen; und wen ber falten , daß man unter benden Dolen verschiedene Monate lauter Jag; die andere Beit aber meis Rens Macht ober Dammerung habe. 6. 19. Der Gebraud bas Stundengirtels foll bloß feun, Die Lange amener Oerter. und Berichiebenheit. ber Meribiane Cale wenn biofes nicht einerlen mate) in Stunden und Minuten gu berechten. Der Wolgreietet foll bas lette Klima beichließen. ber ebegretifche Theil iber moth, Geographie ju Ende gebt, beteinen bie Rinder bes Berf., daß fie nun die gange Erd Angel verfteben. Bir bewundern ibre Rabigfeit, und be tomien unfern Theile. bag wir nicht viel bavon murben per-Rabten baben, wenn wir unfer bieden Renneuiß bes. Blobus nicht brrefts inft jum Duche gebracht hatten. Im gwepten Abschnitt mird nun gungrberft Die Lebre von ben brep Gobiten von ben Beriocis, Untocis und ben Antipoben haches bolt, und, wie bie zwen lettern auf bem Globus gefunden merben follen, auf eine unnothig weitsebweifige und unertide bare Etre gezeigt. Dieg bier aus einander ju feben erlaubt ber Raum nicht; ber Berf, vergleiche aber bamit, wenn er iniff, die Methoden, die in jeder gangboren math. Geographie. 2 2. in der Balchichen, angegeben werben. Die Definie gion ber Antipoben &. 44. paft auch auf die Antocos. Moch - fommen in biefem zwenten Abidnitt verfchiedene Auffalmagen buu rien nogon buu gingloffrog thin plat sie groe nochon und - feinen Grund angeben fonnen.

Ben & 69. bis ju Enbe &. 257., folgt nun ber britte. bie weirem ftarffte Abschnitt, ber basjenige enthalt, was ber Diret als bas neuefte Berbaltnig ber Lauber, und Staaten in Enropa, und als einen Unbung perspricht. Man fiebe barand baft fich ber Berf. eigentlich in Regulirung bes Titels feines Buche vergriffen bat. Er follte partirlicherweile fo lautong Rurter Grundrig bor Beschichte und Statiftif ber eurosaifchen Stanten (voer, nach bes Bf. Optache; bas neuefte Ber-Salemif der Lander und Staaten in Europa) nebit den erften Gradben ber math. Geographie. Diefer Abichnitt ift and im Brande der brauchbarfte fur die Jugend; aber auch bier verrath ber, Bert, bon : Dangel an Bleif, worerlangter Renntnif. Mudwahl und Pracifion. Dieß zeigt fich am meiften ber fein wer Ungewigbeit in grithmerifden Angaben. R. B. Bon Portugat schneibt er : Die gange Große wird von einigen auf 24.5

4843 ; mach anbern Betonnungen aber auf 2990 D. Deilen gerechnet. Bier konnte er boch wohl leicht vermutben, daß bende Bahlen nicht auf bas eigentliche Portugat Berechnet fenn fonnten ; fondern bag bie intern, weit großern, bie außeregropaifgen Befigungen mit einfchliegen. Eben bas ift ber Ruft ben Spanien, mo bie erfte, nicht bie gwente Babl, ohite. Die Infelit ju berfeben ift; beogleichen ben Staffen. Liebri nens wird ben jedem Lande Große, Bahl ber Einwohner nind Eintunfte, und groat fpecificiet nach einzelnen Attifein, als ment es unveranderliche Summen waren, angegeben, So foll & E. Ber Konig in Spanleu aus feinem Amerika jahrlich erhalten 18 Deill. an Bolb, 60000 Thir. an Leber ; und eben fo viel an Andigo, we Und dann beift es: "Dietraus ift zu feben, daß ber Konig in Spanjen 6 Mill. Thir. reiner Gintunfte jaus Amerita diebe," ohne bag bie Unterhaltungetoften angegeben rogren. 2Im weitlaufigften wird Die Befchichte erabbt, mit eis ner Regententafel, und bann werben noch befonders bie mette wurdigion" Begebenheiten ausgehoben. Gerner Sprache, Drobutte, bisigeilen Sanbel, Aunfte und Biffenftbaften; Bappen und Dauppftabt. Das Legte ift bas Eingige ; was aus bet eigentlichen Geographie gelagt wird; es follte aber boch themigftene noch vie gegeinvartige Abtheilung erwahnt werden. Bey England heißt es, daß bie teformitte Melle alon Die berricbende bes Landes fen, wiewohl thre Slave benegeneffen fich in green Darthepen, in Spifcopalen uits Dresboterlanet, geetheilten, meldes nicht gam tidtlig ift St. Domingo wird ju ben englischen Befigungen gereche itet, pleffen Cofpinie jahrlich ga Mill. Livres am Produtten bermbebringe, und Minerca foll an Englund gurudgegebett worden febn.

Diftorifts geographisch finniftische Beschreibung der Berzogl. Sathischen, Burfel. Anhalt Fürstl. Schwiftl. und Gräflich Reulischen Lande, des churmainzischen Gebiets der Stade. Erfurth, und der Grafschaft Biankenhain. Gescher Band, mic einer illuminirten Charte. U-

# 16 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10

19 75

tona, ben ber Berlagsgesellschaft. 1796. 1408. in 4. I MR.

#### Mud unter bem Eltel:

Alphabetisches Berzeichniß aller in den Herzogl, Sachsischen, Fürstl. Anhalt, Fürstlich Schwarzeburg, Fürstl. und Gräft. Rensischen Landen, in dem zu Churmainz gehörigen Erfurther Gebiet, und der Grafschaft Blankenhain, befindlichen Städte, Aemter, Schlößer, Flecken, Nittergüstet, Dörfer, Vorwerken, Schäferenen, Papiermühlen, Porzellanfabriken, Hammer Salze und Farbenwerke, Glashütten und anderer Fabriaken, Poststationen, wüsten Marken, 2c. Wem, in welches Ame ober Jurisdiction jedes gehörig, ingleichen aller Flüße, Bäche, Seen, Thäler, Berge, und Wälder, mit bengefügten Anmerkungen. Erster Band, mit einer illuminirten Charte, Erster Band, mit einer illuminirten Charte, 1796.

Eine Borrede mate mobi ben blefem Berte nicht überftiffe pemefen, um ben lefer von bem eigentlichen 3weit und Be fichtspunfte ju unterrichten. Go viel wir baraus etfebenf fo foll as bie Stelle eines topographifchen Lexifons vertreren. in welchem alle und jebe, in ben genannten Landern befinde liche Drifchaften, Bife, zc. in alphabetifche Ordnung gebrochte und mit ftatiftifden Anmertungen begleitet merben. Diefet Gebaufe verbienet allerdings Beyfall; nur Schabe, bag bet Berf. fich auf fo wenige Lande eingefchrantet, und nicht lies ber einen gangen Areis jum Begenstanbe feiner Arbeit gemablet bat. Much die topographische Korm bat uns nicht gefaffen. Bede Seite ift in vier Colonnen abgetheilt, und bieft führen die Rubriten: Ort, Land, Amt, Beschaffenbelt und Anmerkung. Wenn nun von einem Surftenthume, Amt, pber Stabt, meftlauftige Rachrichten gegeben werben! fo bleiben Die brey erften Colonnen offen, wodurch nicht nur wieles Dapier unnethigermeife verfchivenbet, fondern auch bie Sabi ber Batibe vermehret wirb. Der gegenwartige begreie

· set nur die Duchsigten Abis Ci., und durfte also wohl noch viele Machfolger haben, wenn der ungenannte Versasser diesem Werte ben der Fortsehung keine andere Gestolt geben wird. Aus. welchen Quellen die hier mitgetheilten statsstischen und geographischen Nachrichten geschöpset worden? häter billig angemerkt werden sollen, um die Leset gegen dergleichen Angaben nicht mistrauisch zu machen. Nec. hat sich die Müshe gegeben, einige Artikel, so viel Sachsen betrifft, mit Leansbardis Erdbeschreibung der Sächse Lande, und Hruners Boschri des Fürstenth. Koburg zu vergleichen, und saud, daß beide Schriften von dem Vers. ganz stillschweigend benutze, und hin und wieder wortlich ansgeschrieben worden sind. S. 3. ist ein-sonderbarer Druckseher stehen geblieben, indem zes heißt: Die Ausübung der Koburgischen Reichsvogseri, statt — die Ausübung des Koburgischen Reichsvogseri, statt — die Ausübung des Koburgischen Reichsvogs

Uebrigens gehört zu diesem erften Beil eine Laudcharte von bem Erfurtischen Gebiete, und der Grafichaft Blankenbain. Sie ist mit vielem Fleiße gefertiget, und jeder Freund der anschaulichen Geographie wird dem Berf, für die Mitsellung berfelben banten.

Ru.

Erinnerungen aus meinen Reisen nach England. Aus bem französischen. Zurich, ben Orell, Geffner und Comp. 1796. 238 G. 8. 1 Re.

Das Ortginal ist im XXVIIsen Bande ber E7. A. B. umständlich genug angezeigt, und baben eben so wenig vers heimlicht worden, wem man diese artigen Reisebemertungen zu danken habe. Ob der Berf. sein eigner Ueberscher geweisen, ist niegends erwähnts nicht zu läugnen aber, daß die Bevbeutschung ungleich lesbarer ausgesalten, als man von jener Segend gewöhnlich ber bekommt. Daß ein aus dem Französischen übergetragenes Duch vor uns liegt, zeigt sich freylich auf jeder Seites aber wa ist der Schriftsteller, der zwei einander so ungleicher Sprachen in gleichem Brade mache big ware? Ueberdieß ist es keinesweges Purismus, sondern Bedanteren, über jeden unschuldigen Galliesin gleich ein Betergeschen zu erhoben. Alls ab unfre Buchersprache nicht sehr

febr mobl baran thate, mit fo mancher quefanbifchen Benanguthun, in taufend Sallen ihm mehr Rundung und 36. medelung geben, und Luden wurde ausfüllen belfen, auf Die man noch immer foft, wenn es Eigenheiten auslandifden Biges überzufragen glebt! Roch eine andere Brage: ab von liegende Beinnerungen fierbaupt verdeutscht ger werben brauchten? Englands Berfaffung, Local und Sittlichteit fernt man dus gwanzig andern Reffebefchreibern weit genang. tennen. Dem neueften, ber nur turje Beit dafelbft fic an bielt, und einen geringen Chell des Gangen burchforitbee. if es mebe um finnreiche Einfalle ju thim, und fon irgenb' mon lich, um unerwartete. Wet an biefer Bigibung Gefallen findet, verfteht gemeiniglich auch franzofifch, und wird fid wohl baten, nach ber lleberfetung ju greifen. Ben fo bewand ten Umftanden befteht ihr größtes Berbienft vielleicht barint wicht folechter gerathen zu febn.

### Bermischte Schriften.

Der Schliffel zum Heinweh, von Heinrich Stilling. Frankfurt und Leipzig, 1796. XX. and 264 S. 8. 20 98.

Mas für ein Sepl, meint der Lefer wohl, van Heinrich St. gewählt wurde, als dieser sich hinseste, und den vier diese Dinde langen Maman, das Gainwelt betikele, zu fared den Mitte Dinde langen Maman, das Gainwelt betikele, zu fared den Mitte Dinde, wichser – eilem innezis. — als der humseistische, wichsendende das Aristram Standy! Dies kindentischen Standy! Dies kindentischen Standy! Dies kindentischen Standy! Dies kindentischen Gestand gerade beiträbsikrere als der lange von ihm genährte Ardanse, die Beitren der Instillerung kan Then viese Steward zu kieden, endlich zur Anssührung kan. Then viese Steward zu kieden, endlich zur Anssührung kan. Then viese Steward zu kieden, auch dem kan genährte die stema diese in auf heinen geseiligt worden, das indiese klügres zu thun mare, als kin Geinenseh in dangleichen Manier augubihen. Wolke der spinnnel, er hatte das gestan! Landschung erseiche fiel das Artes das Lingen und bestalb genähr fiel das Mare inne bestalb genähr soller

folder auch ber Angeige bes erffen Theils auf bie Bermus. rinithung, Stilling habe die Breutzoge des Ritters A bis 3 fo eben aus der Sand gelegt. Aus biefer Bermuthung siun, macht ber Autor feinem Beurebeiler bas argite Berbrechen, und betheuret, ermabnte Brentzinge faunt gefebn, (was foll faum bier modifiziren?) noch weniger gelesen ju haben. Belefen ober nicht: tann es ibm unbefannt fepn, baß-Diefe Kreus und Queerzuge bamals das innafte Produkt der, Lebensläufer waren ? Rec. mithin gar wohl glauben durf. te. es habe fo gut wie irgend ein alteres bem Beimweb zum Borbild bienen tonnen. - Ein andres Bepfpiel bes je. Bigen Rencensionunfuge foll darin liegen, daß man fein Seim. web für eine Rachahmung des Telemach ausgegeben! Ein: folder Borwurf mare boch in ber That fo befchimpfend nicht! Aber wo fleht biefe Meufferung? .: Einen driftlichen Telemach babe Stilling febreiben wollen, bat fein Rec. gefagt, nicht nachabmen. Des guten St. Fortidritt in ber Logif muß : wahrlich noch febr unbebeutend fenn; benn einen chriftlichen; Telemach bat er uns ja wurtlich geliefert! gefest auch, wie : teicht möglich, aber um fo mehr zu bedauern ift, bag Senelon's Deifterarbeit ibm ganglich unbekannt blieb.

Auf bem faum achtjährigen St. batte Bunyan's PA. per ichon einen fo tiefen Gindruck gemacht, daß er auch ein foldes Bunyans . Buch fertigen wollte; bas abet, wie na. wielich, damals nicht ju Stanbe tam. / Aller ber Befdwertichteiten ungeachtet, womit feine Jugend und Mannbeit be-Sanntlich zu kampfen gehabt, gab er ben Barfat bierzu boch niemale auf ; ja, wahrend feiner Anftellung in Beidelbeng lag so gar schon ber Unfang zu einer Christenreise in Berametern ba, bet; einem berühmten Dichter vorgelefen, foiechem ausnehmend geftel. Berufsarbeiten, und mas nochfdlimmer war, mit Gewalt ausbrechende Zweifel, hindertenin ber Kolge ben Berf. weiter ju bichten. Dach zwanziejabe rigem fchweren Rampfe, gelang es endlich ber Rantifchen Philosophie, ibm aus biefer peinlichen Sage ju beifen, indem fie bie groben Roblichtuffe ber Bernunft, fobald folde ins Ues berfinnliche fich wagt, ihm unwiderleglich aufbectte. Bunber, daß St. ben biefem Junde vor Rrende fich wie ette por geboben, und nun feines Glaubens gewiß fublee! Ein im Anguft bes Johrs 1793, von feinem Berteger Bormit tags erbaltner Beluch, wo es auch in Marbutg beil gepug 27. 21. 20. 25. XXX. 25. 2. St. Ville Aeft.

mag gefresen stein. bruchte bes helmwest ober die Coch einmat reise zur endlichen Meise. "Scheelben Gie doch einmat wieder mas Nestherischen!" entsuhrbem Susias. Ein auf dün wen Runder fallender Funken! "Jo, sagte Stilling, das mit ich ebun, und sigleich damit ausungen!" — Soviel von Empfangniß, Weisen, und Geburt des diesibigen Buche! worin aber auch, wie er versichert, das Resultat sunfzigjährisger geistlicher Ersahrung sich zusanken geprest sinden soll. Weit die erste Idee hierze sehn auf auf inn in den Kapf gestahren flei so vergleiche ar den siehenn stift ausgefüllten Gerbautensten fein versichen Rebensafte; wieden nicht sehr bescheiden, mit dem herrichen Rebensafte; wieden hen hochheims edie Lebter in diesen Jahre zwangt

Da im affortifden Beimmeb felbft bas Ratbfel auf ber Stelle geibfer ift, fobath, man, antbente, bog Mamin wie Araun, Mifchlin, Bilents, Capbienea u. L' w. ruchwarts aber durch Berfraum, in Matur, finnlich, Leibnis, Dhen talle bermifellen find ; fo batte ber obride St. Die Reften feb nes Cabiaffele beit Lefer immer erfparen tonnen! Dem wer in ben Schriften grober und feiner Duftit and nur me nig belefen ift, wird ben Sinn ber übeigen Unspielungen nur mehr bine Odiwierigfeit errathen ; bem Antormbung Ranth fer Philosophie auf Pofile aber, auch nach miegetheiltem Schlaffel, eben fo unmiffent bleiben wie verber. Somen lich bat ber acht kritifche Philosoph fa viel Beit übrig, bet feiblgen Schluffels wegen viet lange Bande burch au faufen; umb ber fromme; fich felbft benbachtenbe; bem Raduften bie ttenbe, und feinem Beruf trene Chrift zuverläßig eben fo me nia Dufe, in bie Liefen fritifcher Philosophie benatzufteiern. Eine febr fonderbare Rlage bes Berfi bleibt us baber, bag in Ben Recensionen bes Beimmoebs feine trene Drufung feines Grundfabe, teine liebreiche Burechtweifung feiner Rebler und Schwächen angutreffen mare. Wie in aller Bele mar bei einem Buche ber Art eine folde Zupechtweifung moglich? Chen fa viel Quartbobbe batte fie erforbert, ale bar Zuter in Ottav geschrieben bat. Ein Beleg nut, fo wie bas Dud . auffallen wied : und feiner Mitte baber! - De erfdeint eln Breficher Bollefond genamt; b. i. ber literariide, in Bourndien und Merenkonen fo allermein wartfame Mober geffe, NB. ein Framos, moll (!): et mit biefer Matien m einem Amerie wheft, ber Religion nab Bibel fpinnefript, und

gestliger Luxus Daumlada den ihm ifte (Velnamet). Aich der Sprachverstoß Bellesonal faer Benufonal (ale ob Franke zeiche Geschichte nicht Bellesonal geneg aufwiese.) fit nicht schie Bebentung. Denn biefet beteschende Gestl ist in seiner Existenz ein Donarschnitzer; er will ein schaude Beined seine genem worauf man den Tempel Gotzes, und der Menschende glückung geinden könne, dud deht ist diese Kabbannent eine swidtung geinden könne, dud deht ift dieses Kabbannent eine seinemal, wie soll man über Wisverständnisse den Art. Cund der gange Schlüssel ist mit solchem Roste bedeck; der Art. Cund der gange Schlüssel ist mit solchem Roste bedeck; der Ausbanden die ber Weine anzuzeigender Bucher ger nicht micht ein dans ist. Vor 30 oder nan Jahren würden unfor Orthos dosen ihn fürwahr hart und aussührlich genug behanbelt haben!

Bas indes bem Berf. noch weniger Ehre made, ift ber Liagliche Umftand, ben Beurthettern feines moftifchein 200 mans grimmigen Dag gegen Chriftum gans deutlich anfe ben zu wollen. Der unbefonnene, undantbare Dann! Ebeit well die Borfdrift bes gottlichen Lebrers bem Rec. am Det zen liegt, glaubte biefer ben erften Band bes Beimwebs noch fconend behandeln gu muffen ; beun trop abentheuerlichet Rorm ber Unlage fcon, geigte boch bier unb ba fich ein Rutie ten, ber bem aufs Gerathemobl ju greifenden Lefer, Cheftebt bas größre Dublitum aus andern?) ju einem Rindblick auf fich felbft ben Beg erheffen tonnte. - "Doch mas verbert ich bie Beit mit folden arnifeligen Campden = Daniern ? (was find das für Leute?) fie mogen fagen was fie wollen! " -ft ber Ochlug einer feinet Tiraben gegen Recenfenten. Bern bergefot man Aufwallungen ber Art, einem fich beleibigt glau. benben Autor ; und mit biefem hoffentlich guten Bepfpiel, marbe bie Anzeige fchliegen, wenn es nicht ju wiederholen / gabe, mas icon bey Beurtheilung eines ber Beimweb . Banbe ihrem Berfaffer empfohlen warb ; feine Orthographie nam. lich boch ja biefem Muebrucke entfprechend ju machen. Raft bat ber Schlaffel biefer Berftoge noch mehr, als bas Schloff . felber ; und ben großen Saufen feiner Lefer auch bieruber nicht erre gut fubren, follte bem Mutor boch ebenfalls Beiviffensfo the fepti!

Oeuvres choises de Mr. Wieland. Traduit de l'Allemand par L. C. d. V. Volume I. à Zuric, chez Gessner. 1796. VI und 314 Seinen 8. 16 %.

Dielande Gottergespräthe fullen ben erften Band biefer auch sauber und korrett abgebrackten Auswahl. Mehrere derfelben enthalten, wie befannt, Anfpielungen auf die frie bern Safte ber franzolifchen Revolution; und vermuthlich war es biefer Umftand nur, ber ben ungindlichen Bluchtling bewog, fie jum Unfangeftucke ju mablen. Ueber fo eewas mußte ber deutsche Autor ibm am verftandlichken senn! Aufferdem batte man billig erwartet, Die Reihe auserlefner Bielanbifcher Schriften von gang andern Erzeugniffen ber fa fruchthaven Beber anbeben ju febn. Dem fet judef wie ibm will: an Uebertragung bes golonen Spiegele arbeitet bereits ber Dollmetider. Dielem sollen Aggebon, Die Abdei riten, mit einem Bort folche Probutte Bielandischer Drola folgen, die dem frangofischen Geschmack am besten zu entipreden scheinen. In mehrern berfelben wird feine Matien ibr nicht fremden Stoff und Bufdmitt, nicht ohne Eftelkeit vermutblich wieder au finden glauben.

Das viele ber bisher ins Frangofische verpflangten Schrife ten unfere Landmanns feinen Geift nur febr fomach athmen, haben fie mit ben meiften folder Berfuche gemein. Defto gunftiger fur den neueften Ueberfeber ber Umftand, unter bem Auge bes deutschen Berfaffers felbft arbeiten gu tonnen. Fond blefer, wie vorauszuseten ift, hinter dem auslandifchen Bewande fid, mieder: fo hat der lieberfeber etwas erreicht, befe fen nur menige feiner Collegen fich rubmen burfen. wie es Pflicht war, bielt mehrere Bogen gegen bas Original und fließ, ein paar bochft unbedrutende Rleinigkeiten ausgenommen, auf nichts, was ihm bedentlich vorgefommen ware. Drunfthe Derbbeit freolich, beren Bert W. fich won Zeit ju Reis und mit autem Erfolge bebient, bat bier und ba ber ete was furchtsamern Urbanitat bes Auslanders Plat maden muffen; ohne bergleichen Milberung aber mare ber nem Ueberfeber um nichts beffer, alsabie vorigen geworben. Seht wohl that er daber, fich bier nach vaterfanbifdem Geftime de ju richten. Db bie langen Derioben, bie weiter ins

Bert hinein es immer mehr werben, auch diesem Geschmade angemessen sind, ift eine andre Frage, deren Beantwortung gebornen Franzosen überlassen bleibt. Nicht alles in zwergstafte Sabe zu zerstückeln, und eben so wenig gatze Chrien in eine Periode einzuschachteln, dieser für Borstellungstraft, Ohr und Lunge gleich ersprießliche Mittelweg war es, der ehedem so manchen französischen Stylisten, ben aller übrigen Durftigkeit, dennoch zum augenehmen Gesellschafter machte.

Doch vielleicht ist eben das die Korvekebeit, woven ber Ueberfeber im anspruchlofen Borberichte befürchtet, man werde fie dann und mann in feiner Arbeit verniffen. Beld ein Abstandubrigens gegen unfre allzeit fertigen Berpeutscher-Die, ohne nach ben Schranken und Sulfsmitteln ihrer eignen Sprache je fich umgefeben zu haben, alle Lage Bucher unter Die Sauft nehmen, ppr beren Ueberfebung ber Ringre fic wohl buten murde! - Doch dient dem Frangofen jur Entfoutbigung, daß, wie Berr D. felber geftebt, ein grofet Theil biefer Bottergefprache in einem Beitraum entftand, ba ibm , dem Mutor , ber Ropf noch voller Launen und Lauae war, womit auf der langen Reife Aucian ibn bepactt batte. Rein Bunder, wenn Epn und Art Des redfeligen Griechen nicht eben fo geschwind sich abschütteln, als annehmen ließen ! Sobann batte ber Graf ober Chevalier boch beffer gethan, nach irgend einem mufterhaftern Produtt, als biefe politifden Befprache find, ju greifen.

Fk

D. Christian Ernst Wünsch, Prof. zu Frankfurt a. d. D. Unterhaltungen über den Menschen. Erster Theil. Ueber die Kultur und äußerliche Bildung desselben. Ivoepte Auslage. Mit vierzehn Kupsertaseln. Leipzig, den Breitsopf, Sohn u. Comp. 1796. 418 S. in 8. 2 Mz. mit illum. Kups. 4 Mk.

Die kosmologischen Unterhaltungen des Beif. find eine lehreiche Betehre, nicht nur für die Jugend, für die fie gunächst bestimmt waren, sondern auch für manche Klassen von Lefern, beneu

benen es nicht bloß um Beitvertreit, fonbeen auch nur binebe richt ju thun ft. In ber altera Ausgabe machten Die Unterbaltungen über den Denfchen ben britten Theil Des ganzen Berte aus. Die find nun aber ben bet neuern werbefferten Auflage von bemfelben getrennt, und machen unter dem sbigen Titel eine eigene Schrift aus. Ber ben Borerag bet orn. B. aus jenem Buche fennt, ber wird fote in Deefen phugefahr eben fo finden. Die Materialien find aus best me perlaffigften Berichten ausgelefen, mit Berffand ausgemablt, in qute Orbnung geftellt, und in einer bentlichen Goreibart porgetragen. Disweilen durfte fie mobl etwas lebhafter, bie meilen ein wenty ebler, biemeilen ben unfichern Dhifofopho men mehr gereinigt fenn. Deffen ungeachter bletbr es aber ein Bud, bas in ber Bucherfamming eines jeben. ber in gebrangter Rurge über ben Menichen belehrt fein will, eine Stelle perbient. Der Inhalt ift folgenber : I. Geele bes Menfchen, Gefpenftermahn, Begeifterung. Die Jumater rialität der Seele wied bebauptet. II. IV. Kultur und Auftlarung bes Menfchen. V. Derfwurdige Berfdiebenheit gamer Boller. Dimmt man alle Souptverfchiebenheiten m fammen : fo ergiebt fich bie Ginthellung in feben Bouvtvalfen schaften, benen auch die Natur ihre eigne Laidgrangen ausen wiesen hat, nämlich: Amerikaner, Südindier, Offindier, Afrikaner, Europäer, Asiaren ober Mongolen, und Poset menschen. VI — IX. werben diese Bölkerschaften nach ihrer Rleibung, Dahrung, Bohnung, nach ihrer Geftalt und ant graphifden Lage, nach ihren religiofen und politifchen Des nungen und Ginrichtungen, und nach ihren Sitten befchie ben X. Berfchiebenheiten einzelner Menfchen. Die befanne ten ungewöhnlichen Mus . und Abartungen. .. XI. Babridein liche Mrfachen ber verschiebenen Martonalbilbung bes Bees ichen. Das Befannte, gut gefogt, XII. Barbreitung bet Denfchen über ben Erbboben. Die erfte Supfretafel, welde bie Schabel enthalt, ift gut ausgefallen ; bie andern find mi telmäßig; ein paar find erwas weniger als mittelmäßig.

e compared to the first of the first of the second of the

On.

## Intelligeniblatt

bet

Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 9. 1797.

### Belehrte Befellschaften,

Die Churmainzische Akademie nürzlicher Wissenschafe ten su Erfure hielt ihre monatliche Versammlung am greit In berfelben las vor Br. Prof. Bellermann : Einige archaologische Bemerkungen über die Einführung des Geldes bey den gebraern. Dach einigen Borerinnerungen über den successiven Uebergang von der Zauschwaare, vom rohgewogenen Metall, von dem vom-Raufmann gezeichneten und gestempelten Detall, und von bem Gefte, d. i. von bem auf eine Einhelt reducirten Detall, pur Minge, d. i. jum gepragten Metall, bemertte ber Berf. 1) bag bie Bebrder bereits ju Abrahams Beit markirtes Sil. ber gehabt, obgleich aus jener Beit noch teine Spur, weder von martirtem Golde, noch von Munge vorhanden fen; 1) ball zu Mofis Beit blog Gilber, als Geld (aber nicht als Minge) vortomme; 3) bag erft von Davide Zeit an bas Bold als Geld ben ben Sebraern gebraucht worden, ba das Gold verber nur ju Schmuck, fleinen Befagen, u. f. w. verarbeitet vorfomme; 4) daß endlich erft unter den Maccabaern Don den Fraeliten Geld gemanst worden fep. Sierauf bandelte er noch von den sogenannten samaritanischen Mun-Zen, eigentlich iudifchen Dungen mit famaritanischen Bud. faben, und beren Berthe. - Bu auswartigen ordentlichen Mitgliedern wurden in biefer Situng aufgenommen : Br. Kriege- und Domainenrath Christian Friedrich Meyer,

Director hem Weftpholischen ölgnomischen Societat gu Hamm; fr. M. Joh. Christoph Frieduck Babumns. Stade pfarrer und Rector zu Schwerte, in der Grafschaft Mark. Friedrich Aarl Gottlob, Stricting, D. und Prof. der Philosophie in Etlangen. — Als Nachtrag zu den Berhandlungen der dorhnigen Sihungen, ift die Apprahme Parloum Wilbelin von Fauch, Kitters des Danebrogotom, fonigl. Defmarschalls zu Koppenhagen, zu bemerken.

In der Dibung am sten Mavember legte ber Gr. Ram merrath Reinbard eine vom Grn. Sofrarbe Baffner Bottingen eingeschickte Abhandlung: - "über ordentlich Dielece um ein gleiches," bor! Gine Stelle in Pappi Alexandrini Collectionibus mathematicis, Libro VIII., no berfelbe von den einfachen Dafchinen handelt, und befondets ben Gelegenheit ber Bufammenfugung der Rader, nach Ber haltniß der Merige ihrer Babne, prop. 19. auf Die Aufack fommt: in einem gegebenen Rreife gin Ochsect um ben Die telpuntt, und um biefes o andre bon eben ber Grofe, bem fedes eine feiner Geiten mit ibm gemein habe, und mit in gegenüberftebenden auf dem Umfange des Rreifes ftebe, m beschreiben, bat ben Den. Bofrath ju diefer Unterfuchung vo anlaffet, woben er gretft die Berbaltniffe ber Geite des innem ordentlichen Gechsechs jum Salbmeffer Des Rreifes um tie Bufammenfetung ber fieben gleichen orbenklichen Sechsed findet, bann bie Berfpeichung, fowohl durch Conftruction, als burch Rechnung, zeiget, und verfchiebene intereffante De mertungen, besonders auch über bie Unwendung folder 30 fammenfegungen ebener Siguren unter gegebenen Umftaiben hingufüget. Sierauf theilt er nach in zwen Caten bie allge-meine Auflofung bes Problems mit: in einem gegebenen Kreife um ein ordentliches Biefect, das mit ibm einen Mittel muntt bat, über jeder Geite beffelben ein ihm gleiches ju be fchreiben, und gmar i) wenn bie Seitengahl gerabe, 2) wenn fie ungerade ift, und erlautert diefe Auftblungen Durch Bes fpiele eines Bebnecks und Runfiehnecks.

Sbenberfelbe legte ein vom Srn. Oberamtmann Di. Schröter, ju Lilienthal, ber biefigen Atademie verehme Premptar feiner aphropitographifchen Fragmente m. R. vor.

Bieranf las Br. Prof. Botthard: auf Erfahrung gegtandere Bemerkungen über die Euleur der unach ten oder weißblübenden Akazie, vor. Aus seinen einen Erfah

**Arfahrungen flevols, milliaus den mitgethelten Bestertingen fainer, Freunde, Melly-den Merf.:** verschiedene Regeln für dem Andan der Atagie auf, von deren Befolgung er eine gedeiche flichen Gemachten verspricht,

Endich wurde Dr. Andwig Avolph Frans Poleph won Bacsto, Berf. ber Seldichte von Preliffen, jum ordenttiten Brichtebe ber Athernie gufgenbunken.

## Dreisauffaben.

Die bie lette von ber faifert, Afademie bet Naturforscher aufgegebene Preisfrage unbenntwortet geblieben war, und wähn ans etheblichen Grunden Debenken trud, sie aufs neue gum Gegenstande eines Preises zu wählen: fo wurde am sten b. Dr. befchlossen, folgende gwo Bragen für das jettlaufende Sahr bekannt zu mathen:

I. Von welchen in Deutschland wildwachsenden Areten der Senge (Carex) find die Wurzeln zum Ausneygebrauche tanglieb:

Die Atapemie empfiehit benen, Die fich mit bet Beintwortung Viefer Frage beichaftigen wollen, 1) bas Abfehen zwar vorzug-lich auf biefenigen Arren zu richten, Die überalt haufig machfen, und alfo in genugfamer Menge gefamilielt werden fonnen; doch aber auch die feltenern Arten, die ein Jeder in feiner Ste gend findet, nicht ju übergehen; da die Erfahrung, gelehret bat; baß fich die meiften Seggen durch ben Anbau leicht verstelfältigen laffen? 2) tolle Brauchbarteit ober Unbrauchbara Beit gibar gilvorberft nach ben permittelft des Befchmackes und Beruchs baran zu entbeckenben Beschaffenheiten; bann aber auch durch die demische Bearbeitung zu bestimmen, und grat burch zwedmäßig gemabite Berfuche, vermittelft beren bie Gegenwart, Menge und Beschaffenheit ber mehligen, Schleis migen, fluchtig : fbwohl, als fett bligen, feifenhaften, gufame menziehenden, falzigen, Bucter und Ertractivftoffe, ober auch die Abwesenheit bergelben, erfannt werden fann; 3) die nach Maaßgabe biefer Untersuchung von jeder Art zu erwartenden Rrafte, wenn fie beträchtlich genug find, burch Berfit-che an Kranten fo viel möglich du bestätigen; 4) von jedre unterfuchten Art. eine feitze, aber beutliche. Wofdreibung gu liefern : die Berfuche und ihre Resultate binlanglich anquicigen, : (B) 2

und eine Depbe jebet undersuchten Mugel, nachft reinern alliber. Blutte und ber Frucht verfebenn halfte berfelben, begignen.

II. In welchen der beknnnen gunpriveile Mies Gewächses: Rinde, Splint, Sols und Maart, Keigt der Saft in den Bewächsen aufwären. Dieht er in der Rinde wieder abwären nach der Poussel zu, und die in dielelbe? und wenn dieses ist, durch welche Wege gelangt er aus den innen Theilen in die Linde?

Die Akademie wunscht, daß insonderheit die abwarts gegende Dewegung des Saftes in der Ninde, sowohl durch eine sorg fältige und unter veränderzen Umstanden vorgenommene Wiederholung der bekannten Bersuche, welche dum Beweis der selben aufgestellet worden sind, als auch, und vorzüglich, durch neue Versuche bewiesen oder widerlegt werden möge; von welchen allen man eine genaue, umständliche und deutlicht Beschreibung erwarter.

Diejerigen, welche fich um ben auf die eine über bie andere biefer Fragen gefehten Preis beweiben wolfen, baben ihre Beantwortungen in fateinischer Sprache, leferlich gefdrieben, unter einer beliebigen Devife, nebft einem bengelesten verflegelten Bettel, der aufferlich mit eben ber Devife be-Beidnet fenn, und inwendig den Damen, Titel und Bobnort bes Berfaffers enthalten muß, vor dem erften Rovember die fes Jahres an ben Drafibenten ber Atabemie, Grn. geh. Dei, rath v. Schreber, nach Erlangen ju fenden, und baben alles, mas ben Berfaffer fenntlich maden fonnte, au vermeiben. Der Preis, welcher auf die befte Beantwortung jeder Diefer Bragen gefett wird, ift eine goldene Debaille, zwanzig Dutaten ichwer, und wird berjenigen Abhandlung, Die ihn nach ben Urtheifen ber bagu erbetenen Berren Commiffarien ber Atademie verdienen wird, am sten Januarius 1798 guere tannt, und fie bernach ben Schriften ber Atademie einven leibt werden.

### Rleine Schriften.

Mimanache auf das Jabr 1797.

Die immer mehr fich anhaufende Menge von Schriften bat für die recenstrenden Institute auch die Folge, das die mehre

perfect perfehlifden Schriften , und folglich abel Re-Almas mache reinseine Ralle, abgetechnet gewohnlich mur ben der etz ften Ericheinung angezeigt werben tonnen, fo bag bavon feleen ambere ald Buchambleranjeigen , eriffirm , und eine Ueberficht derfelben fur den Liebhaber fast unmöglich wird: Une Diefe gu erleichtern, follen funftig int Intelligentolatte bee Allg. D. Bibl., Die fich Die Bollftunbigteit der Weerficht der gangen beutiden Literatur jur Pflicht macht, wor-Cariften Diefer Art von 1797 an wenigstens Ueberfichten und Inhaltsanzeigen getiefert werben, mit bem Borbebalt, bon einigen Derfelben fünftig ausführlichere und beurtheilenbe Mineigen gu geben. Bir maden bier ben Unfang mit ben Mmanadien Diefes Jahrs, die in den Buchhandel kommen, und bie um fo mehr zu einer wollftanbigen Meberfiche ber beutschen Literntur überhaupt geboren, je niebr fic viele berfelben bie Ber-Breitung unblicher Kenntniffe jum Iwecke machen.

Um sogleich von vorn hierin eine tungere Lebersicht ber Menge berfelben zu geben, ordnen wir die, die bis jeht ersichienen find, hier puerft, ohne genaue Angabe der Titel, u.f. m. nach den Betlagsorten.

In Bayreush, b. Labeels Erben erficien ein Almanach

in Berlin, ben Unger; ber historisch genealogische Aufl fenber; ben Dehnigte, ein Aliumalle jum Bergnügen und zur Berbreitung nühticher Kenntniffe; ein Frauenzimmben almanach über Annuth und Schönheit; ber mus Berlinische Wilfenalmanach, und ein Spielalmanach;

in Braunfchweig, ein hiftarifder Rulenber;

in Duffeldorf, ein kleiner poetijd profaifcher Laftend talender;

in Eifengeb, ein biftorifder Ralenber für Deutsche; in Erfurt, ein Almanach der Kortichritte in Biffen-

Schaften, Runften, u. f. m.

in Eulangen; ein Tafchenbuch für Reifende burch

Dettschland:

in Frankfurt a. 217. und Seilbronn, ben Guillauman, ein Lafchenbuch für hausliche und gesellige Freuden; b. Jager, ein kleiner Laschenkalender, und ber bieber in Lauendurg erschienene tonigl. Stoffritt hifter. Kalender;

in Beva, der Gruneriche Alftinanath für Aerzee und

Richtarytes .

heiteten Belbes nub Giffiers; Getraidemaife ? Mange ber Mifigen Dinge. Die von Chodowiechi gezeichneten und von Grune gestochenen Aupfer find vom Grn. Rath Sambaunger nus ber Geschichte Konigs Heinrichs VIII. von England und der niederlandischen Beschichte gewählt.

Desbe Kalander erscheinen auch französtlete. Beibe, worzünlich aber ersterer, waren von jeher ein Magagin der woodesten Eusenbungen, und der Korrichritte in werschiedenen, desonders den Naturwissenschaften. In einem wertebiedenen Lange für mehrere Wissenschaften und Kunfte suche dies fie

condermeuer Almanach ju leiften :

4. Almanach der Sortfcbritte in Wiffenfchaften Runffen, Manufatturen und Sandwertern; von Diem 1795 bis Ditern 1796; berausgegeben von G. E. B. Buid, mit 10 Apft. und noch verichiedenen Kiguren. Erster Jahrg. (Much unter bem Titel: Uebersicht der Forticht. — Erster Band.) Erfurt, b. Repfer. 1797 312 6. 8. Der burch fein Sandbud ber Beich, D. Erfindungen befannte Berausgeber Diefes Mimanache fio fert bier unter ben auf dem Ettel angegebenen Rubeiten Balb the Bere, bald ausführlichere, von mehrern Berfaffern sufammengetras gene, Nachrichten von ben neueften Entdedungen und Beinerfuns gen jur Bervolltommung ber Biffenfchaften, Runfte, te. mit Bers weifung auf die Quellen, in einer folden Bollfidnbigteit, bas felle bas Inhaltsverzeichniß fur biefe Anzeige gu weitlauftig fenn murb. Bir tonnen alfo nur die Rubrifen angeben : Im 1. Abfchn.: Will fenichaften, ift die Cammlung unter folgende Nummern geordnet: 1. Accouchement; II. Anatomie; III, Argnenfunde; IV. Bergmertie funde ober Bergbau; V. Chemie; VI. Chirurgie; VII. Forfinis fenichaft; VIII. Hobraulif; IX, Mechanif; X Naturgefchicht; XI. Defonomie; XII. Phofit. (Man vermißt bier frentich einigt Biffenichaften, in benen bod mobl auch gortidritte gefcbeben fint; mabricheinlich wird funftig auf fie Rudficht genommen werben.) Der 2, Mbichn. : Runfte, wird nach folgenden Rummern bebans Delt: 1. Baufunft; II. Buchbruckerfunit; III. Gartenfunft; IV. Rupfeedrucketen; V. Lactirfung; VI. Molertung; VII. Munt; VIII, Papiermacherfunft; 1X. Pictographie; X. Stenographie, ober Kurgidreibung. Der britte: Manufakturen, Sabriken, Sandlung und Gewerbe, nach folgenden: 1. Dele; II, Bier braueren; III. Branntweinbrenneren; IV. Efigbraueren; V. Dots afchenfiederen; VI. Geidenmanufatturen; VII. Spinneren; VIII. Wollenmanufatturen. Der vierte: Zandwerte: 1. Boderbands wert; II. Bortenwirfer ober Poffamentier; III. hutmacherhands wert; IV. Strumpfwirferbandwert; V. Edpferbandwert; VI. Biegelbrenneren; VII. Binngiegerbandwert. (Es liege fich mobl eine foftematifchere Anordnung munichen; indeffen fcbabet bid bem Gangen nichts.) Mehrere ber bier befchriebenen Mafchian und Inftrumente find abgebildet. (Die Fortfegung folgt.)

# Intelligenthlate

ber

Newen allgemeinen deutschen

# Bibliothef.

No. 10 110 11. 1797.

en all specific

### Beforberungen amb Dienftberanberungen.

Die zeither unterbrochene Eintracht zwischen Abt und Conventualen zu Kloster Bergen bep Magdeburg ist durch ein von Sr. fonigl. Majestät eigenhandig unterschriebenes Reglement, welches deren beyderseitige Nechte selfsest, wieder hergestellt worden. Zugleich wurde Gr. Abt Resewis Alters halber von der Direction der mit dem Kloster verbundenen Schule befreyt, und solche dem kunftigen Abt Schewe zu Magdeburg übertragen; doch dergestalt, daß zugleich der als Schulmann so verdiente bisherige Obersehrer und Conventual D. Gurlitz zum zen Director mit dem Prosessanten erwannt worden, ist. Diesen letzen Charakter, fatt auch der bisherige Obersehren Charakter, fatt auch der bisherige

De Soffice, Resterungkraft in Sappreufen, durch verstebter bifficifie Ochoiffen befaunt, Ift ber ber neuen Regierungscommission gu Bialoffed als Regierungsbirector angestellt worden.

, i.i.

 $(\mathfrak{L})$ 

Dr. Doff m Jalle bat einen anderweiten Inf nach Leiden erhalten, und sich hierum Debentzeit, und bam König Urland und Unterfühung zu einer gelehrten Reise von zwen Jahren, ausgebeten. — Richt ganz vereindar ist hier mit die Nachricht, welche gelehrte Blättet zugleich melden, daß Or. Suschte, ein rühmlich befannter Philolog, (and Greuffen im Schwatzburg Sondershaussischen, ohngefähr 1760 geboren,) welcher zeither zu Imstredam lebte, den Rufzu Luzacs Stelle exhalten, sich jedoch noch nicht erklärt habe.

Br. Empellmeister Reichardt ift ju Schönebeck als Salp

Infpecter angestellt werben.

14

Ben dem Theater ju Bellinist Dr. Iffand ale hofe Schauplelbirector mit einem stehenden Gehalte von 3000 Athle. und einer jugesicherten dereinstigen Pension von 1200 Riblt. angenommen worden,

### Zodesfälle

1796. Den 3. Weeember gieng zu Regensburg mit Bobe ab, hr. Ebriftlan Sistlas Seinrich von Sildes, Sraff. Wetterauischer und Kurit. Hohenlohischer geh Rach, und des Wetterauischen, Franklichen und Weltphaltischen Grupfencollegiums Comitialgesandter, 60 Juhre aft. Als Schriftsteller ift er vorzüglich bekannt durch die Geschlechtsrelhe der uralten Meichestandischen Sauser Isenburg, Wied und Runkel, u. s. w.

1797. Um 4. Januar verschied zu Langenfala De. Cheistian Friedrich Beller, Dr. der Arzneywissenschaft, de Jahre att. Er hat verschiedene auf Chemie und Aldumie, mit welcher lettern Wissenschaft er fich tistig beschäftigte, De jug habende Schriften herausgegeben.

### Deffentliche Anstalten.

Verbesserte und erweiterte Einrichtung ber ficht versiche zu Greifewalde Burd ben im Anfange biefet Jahre,



Jahres, nach beendigter Bifitationscommiffion, publicirten Thigl, Reces wurde ben Lehrern bie Bufriedenheit des Monare den verfichert, ber Univerficut wurden neue Borguge bengelegt, mehrere Lehrstellen errichtet, einige Bulagen bewilligt, und m vielen atabemilden Einrichtungen größere Konds bestimmt. Do erhielten & B. die Professoren Weigel und 213oller ane febnliche Bulagen; ber Bittwentaffe ber Profesoren murbe aus ber akademischen Raffe eine jahrliche Unterftugung von 200 Thalern bestimmt, Die unter Die Profefforenwittmen mit Bu vertheilen find. Bu demifchen Berfuthen murbe eine Ans Rait erbffnet; auch foll ein klinisches Inftitut angelegt werben. Bu Bermehrung ber anatomischen Praparate und ju Cabas vern find jabrlich 50 Thaler ausgesest; eben so viel zur Kortfestung ber Sammlung von chirurgischen Inftrumenten. Der Bonds der Bibliothet ift fo permehrt, bag nummehr jahrlich-600 Thaler bafur verwendet werden tonnen. Bur Bermeb. rung ber Raturaliensammlung find überhaupt 2500 Thaler bestimmt, und es ift auch schon die Reziussche, besonders an Mineraffen reiche, Samming erfauft worden. Bur Berinels bung ber Colliftonen ben ben Borlefungen ift eine gewiffe Orba mung feftgefest: Berten werben nur Oftern und Dichaelis, jedesmal vierzehn Tage, gehalten. Auch ift eine besondre Studiencommiffion angeordnet.

### Chronit Deutscher Universitäten.

Bonigsberg, Am 14. April v. J. vertheidigte Hr. Prof. Bardn von der Gols, pro receptione, seine Schrist: de privilegiis, quidus milites circa ultimas voluntates iura Remano fruuntur. 16 S. 4.

2m 6. May bisputirte Dr. Prof. Karl Mesger, proloco, aber sein Specimen anatomiae hepatis comparatae, 22 S. 8.

Das Pfingstprogramm ist vom Sun. Consistraties Mald, und enthalt: de Claricis Comm. L 2 B. 4.

Als Linkabung zu ben aursvelfchen Bortefungen des Dwetterand Sildebrand, aus Dirschan, erschien vom Professogen ein Programm, welches die stebente Kortsetung seiner Ibhandlung; De plantig in Prussia cultis, 20 S. gr. 2. entfatt.

Jun 22, Angust vertheidigte Dr. Georg Bruff Sale fuß, aus Sensburg, seine Inauguralbisputatiore: De fter nutatione, unter Borfis des frn. Hofraths Mosger ap S. 8.

Am ab. August bissutirte or. Joh. Gotafried Des ficher, aus hirschberg, unter bemfelben Borfit : De turgor virali. 20 G. 8.

Am 13. September beitheibigte Dr. Paron Friedrich Julius von der Gols, pro laco, eine Abhandlung: De prava alkinchiene inter delicta directe et inclirecte dolch a B. 8, mober Dr. Job. Georg Wolpeve gespondirte.

### Gelehrte Gesellschaften.

Die königliche deutsche Gefallschaft zu Adnigeben sperte am acsten September das Geburtssest des Konigs in einer öffentlichen Sigung. Nach einem Prolog des Polidenten, Hrn. Kirchen, und Constitutiokathe Sennig, siet der Seberlehrer am Collegio Frideriejang, Ar. Samaja, siete Rede über den Regentencharakter Friedrich Wilhelms II. Godann las der Secretair, Ar. Lunk, ein Gehicht zur kent bieses Tages vor. Der Pros., Hr. H. Schmald, hielt ein Borlesung über die Frenheit, und der Director der Geschschaft, Ar. Kirchenrath D. Wald, beschioß die Fepersicket mit einer Abhandlung von Nikolaus Kopernikus, die du hen. v. Baczko, Ehrenmitglied der Gesellschaft, zum Bassafer hatte.

In der Versammlung am steh October las der Dr. Lie chenrath D. Wald einen von dem Pfarrer Sein in Alen fein eingesendeten Aussas von einigen Benkmalern des Le-pernitus auf dem Schlosse zu Allenstein; dann der Dr. Lie chenrath Sennig Bemertungen auf seiner Reise durch Opmund Gadpreuffen, vor.

Die Gesellschaft fährt auch fort, das seit fieben Jahren bestehnde Preußische Archin beraus, und barinne wn hen Berhandlungen Rachricht zu geben.

### Rleine Schtiften.

Socifenung der in No. 9. abgebesehenen Anseige von Almanachen auf das Jahr 1797.

4. Berlinifliser Almanach zum Perandgen und 3 Perbeelung natilieber Konneniffe, für 17973 mit 37 Roft, won Lowe. Betlin, 6: Debunge, bi j. us & Bi quet 44. Diefer Almanad, beffen Borrebe im Bept. 1795 von S. Rumpf untemeidnet iff; foll jahrlich fortgefebt werben, und Jevesmal Originaleichnungen von ben merkwarbigfien Begenden Schlestens und bes übrigen Beutschapts, mit ber et-Forberlichen Beschreibung, liefern, fo bas er in ber Kolste eine Ballerie ber iconften und von Reffenden am baufigften befuchten Macutgegenben eitebalten wirb." Die Babl affe -Abrigen Auffabe foll mit aller Spigfalt bem Bivele ber gröft: miglichften Gemeinmiteigfeit untergeotoffer werben: Borfles gender Jahrgang enthalt: bas Riefengebiege; Diegierungte formen in Europa; Refutente fiber ble Btaatofrafte von Ch. ropa; Arpptographie; Beichenfprache; Gefchichte bes Dofte : mwelene; Magen (verfchiebener Weichungen); tiber bas Policeifiren; bes falte Bab; bas Odivolitamen's allgemeiner Ras chenzettel (über bie Berdaulichfeit der verschiebenen Opeifen); beonomifche Rechenkung über Seib : und Beitverwendung; Intereffereconung von 1 Jahr, 1 Monat, 1 Tag: Preiscom rante ber Spiegelglafer in ber Splittgerberichen Rieberlage, und ber Baaren ber tonigl. Porzellanfabrit in Berlin. -Man febt aus bim Bengeichniffe, daß biefer Almanath gingt wenig Originales, aber bow viel Makliches enthalt.

Mehrere Auseifen hat biefet Bestinffise Annanach infe folgenbem, gang ber Bemeininfigible gewöhneren, bereits

1.30.57 his a 10

fit 1795 erfdeinenben Seftbenbache Gemein:

5. Caglicoes Cajibenburch für alle Stande, für das Jabr 1797. Beiga, & Ettinger. 8. Enthalt, ausier ben gewöhnlichen Knienverzuhriten, 53 boppette Seiten zur Einnahme, Amigabe; und Antherf. auf jeden Tag b. 3; fetner : Bon der Erbes. Darftellung, was eine Ortsveranderung auf bir Erbe am Similiel berragt; von der Sonne, dem Mond, und den Plaueren; Reberficht der Größe, Bevölkerung, Einfahre und Kriegsmacht der europäischen Staaten; Ueberficht der B. B. und E. einiger stutschen Staaten; 685 Postron-

ten (69 mehr als im vorigen 3.); Poffmadprichten für Reis fenbe durch Deutschland und aufferbalb Deutschland ! Ben gleichung ber Deilen ; Angabe ber Bleife in verfchiebeien Landetn: Berzeichniß ber in einigen Landern Europens üblis den Magfe, Gewichte und Munten; Machrichten son Dem neven frausolifeben Gemane, Gewichte und Mibn sen; Boftimmung bes Berthe ber befannteften in - und ans lanbifchen Dungen nach bem 20 ober 24 Kl. Aus: 20te viel ein Wenfch dur nothourftigen Unterbakung brancht: mie viel Geld zu verfcbiebenen Beiten in Deurfebland obngefahr befindlich gewesen ift; Belohnung bes Lo finders vom Schachspiel; wenn man jabrlich fo und so viel Feble. einzunehmen bat; so veträge solches det Lag ... i tagliche Ausgebe von Beble, bis 200 Athle. was sie des Jahre beträgt; Interessebevechnung von ad states and von i Monate; Resolvirungssabelle de Rible, in RR, and der RR, in Athle. Besbrbere Schlen Benonnungen und Betgeichniß einiger Deffen und Sabrmartn. Die ausgezeichneten Mubriten find, fo wie ber fraugofiche Ralenber, neu.

Bu ben Almanachen vermisebten Inhalts gebien auch folgenbe Almanache für Frauenzimmer, bie Jugend,

und bas Volk.

6. Frauensimmer Almanach (Leipziger Calder buch für Frauenzimmer) zum Trupen und Vergnügen, für das Jahr 1797. Leipzig, 6. Böhme. 300 G. 12.

Damen, von J. J. Webert, Professor Unterbaleung für Damen, von J. J. Webert, Professor zu Bittenberg; fin : ft. J. 1797; mit sich. Leipzig, f. Bleifcher. 295 S. 12.

R. J. 1797; mit viel. Leipzig, d. Kleister. 1938. 18.
Cefteter Almanach, der nom Hr. G. R. Claudins de reits seit 1784 herausgegeben wirdz enthält, wie gemechnicht.
L. Auswahl von Sedichten (Schillers Murde der Franen n.) mehlt zwei Meindien vom Hr. Wustkän Tag. II. Kleise Friählungen (1. Liebschaft. Giusta Abolphs, Körrigs von Schweden; a. Anise Seineck, oder der Sieg über den "hage kolg). III. Staaten und Wöskertunde (Irland). IV. Maturgeschichte (das Kaninchen). V. Diateris (1. Ruhm und Sedrauch verschiedener Frührer 2. über dieseingen Krundheiten, so von gewissen unnatürlichen Grestungen des Kirpen herrühren). VI. Wierthschisches Bademerum. (Vortiellschiften Grestungsart eines sehr zurm Estes ohne Wein; wie

man, untersiche und etsährt, ob die Leinwand ohne allen NachKaltwasser gebleicht sey: Art, die Leinwand ohne allen Nachtheil des Zeugs blendend weiß zu bleichen; und verschiedene undete Mittel). VII. Der bkonomischen Ochte Aces; Korts, vom ländlichen Gartenbau (die Johannisbeeren): VIII, Franz Strenbarg Reden über die kieperliche Erziehung; vom Zahnen der Kinder. IX. Brieswechsel; X. Chrene bergsche Familiensenen. XI. Ueber die Loiletre (mit einem istum. Blatt, eine Bergbewohnerium von Portorico vorstellend.)

Der Inhalt bes zwepten Jahrgangs bes Jahrbuchs vom Drn, Prof. Ebent, (deffon Rebenftunden eines Baters, dem Unterrichte feiner Tochter gewidmet, ichen bem gten Jahrgange Benfall verschaffen mußten,) ift folgender; hiftorikhe Muffabe: Rurger Abrif ber Gefchichte bes Trojanifchen Rrice ges und des Trojanischen Reichs überhaupt: Merkmurdigkeis ten aus der alten romifchen Geschichte. Diatetische Auffabe; gerechte Rlagen ber menschlichen Babne über Die fast grangen. lofe Beringichabung, die fie von vielen ihrer Befiger ertragen muffen, pom Chirurgus Angermann; Buruf ber Diagetif an die jungen Schonen. Moralifche Auffate, vom Grn. Di. B. Doigt. Naturbiftorifche und physikalifche Auffabe: Ber fcreibung bes Brobbgums; Befchreibung ber benben merte warbigen Schonbeiten unter ben deutschen Sischen, ber Gold' fchiene and der Orfe (mit Abbildungen); Unterredung einer Dame mit einem Belehrten, einige Mertwurdigfeiten bes geftirnten Simmels betreffent, ....

Einen speciellen Gogenstand für bas weibliche Gefchlecht.

Sehandelt :

8. Anmuth und Schönbeit aus den Millerien (Myferien) Der Artur und Kunft, ein Almanach aufs Jahr 1797, für ledige und unverheyrathete Frauenzimmer. Derlin, 6. Dehmigke, d. f. 301 S. 8. Deffen ister Theil das Wesen der Schönheit und Anmuth in der weiblichen Bestalt entwickelt; der ate aber von den Mitteln, die forverliche Schönheit zu erhalten und zu erhöhen, sehr vollständig, und, so viel wir beurtheilen können, nach richtigen Grundlaben bestandelt. Der erste Theil ist durch Aupfer erläutert.

9. Calcbenkalender zur belehrenden Unterhaleung, für die Jugend und ihre Freunde, auf das Jahr 2797. Bayrenth, bep Lübeck Erben. 340 G. 14. Diefer Jugend almas

almanach, ben der durch seine neue Fabellese, jum Gebrauche für die Jugend, vortheilhaft bekannte dr. Ellrode zu Barveuth herausgiebt, ist eine neue Ausgabe des vorjährigen, bessen Inhalt bereits bekannt ist. Dr. Jean Paul Friedrich Richter und dr. Dr. Ischoffe hatten Theil daran.

10. Treuer Vollatalender, auf d. Jahr 1797, obn Bentrage jur nublichen, lehrreichen und angenehmen Unter baltung für allerlen Lefer; junachft für ben Burger und Land. mann, von G. S. Palm; m. R. Sannover, b. Sabn. 1797. 284 6. 8. Eine Fortfegung bes ehebem vom Brn. Probing berausgegebenen Ralendere, unter folgenden Rubrifen: I. Gute Denichen. II. Lieber ben ichablichen Ginfluff ber Quartfalber, Martefdreper, Bintelargte, Universalargneven, fompathetischen Curen und hausmittel, burch mannichfaltige Bepfpiele erlautert. III. Bermifchte Dachrichten von tlugen und thatichten, eblen und folechten, nubliden und fchablichen Banblungen. IV. Cemeinnutige Rathichlage, beonomifche Badrichten und beiffame, Mittel. V. Ueber Die Biederbele bung fdeinbar tobter Demichen, nach ben Unweifungen bet Den. Leibchirurgus Lampe ju Sannover und Ben. De Struve ju Gorlib. VI. Sans, ober bas Lotterieglud; ein Bebicht von J. D. C. Lauenffein. Beber Menfchenfreund muß bergleichen Buchern Berbreitung wunfchen.

#### Il. Almanache für einzelne Wiffenschaften.

Ein theologischer und sweistischer Aimanach fehlt biefinal; jur Erscheinung bes lehtern ift indessen noch hoffnung. Für die Mediciner ift ber Stunersche Almanach wie ber erftanden.

11. Tenes Caschenbuch für Aerze und Arthürzte, herausgegeben von D. Christian Gottseisd Gruner. Erster Jahrgang. Leipzig und Gera, b. Heinstus. 337 S. 12. Funszehn Jahre hindurch (1782—95) erschien dieser Almanach ununtetbrochen (Jena, b. Cuno's E. 8.): jetzt eritt a in einer geschmackvollern Form in die Neihe der eleganten Taschenbucher. Ausser einem Kalender mit Namen deutschaften und ausländischer Nerzte, und einem Prolog über den Umssen har seichenbuche behandelten Gegenstände, Andet man hier solgende Aussätze: I. Pockenauswortung, ein Problem. M. Medicinische Preisstagen. HI. Santiasshäuser. IV.

Marum wird die Zeichenlehre von den Aersten so sehr ver nachläsige? V. Staatsaussicht über höhere Lehranstalten, VI. Die Acten sind noch nicht gesthlossen Cuber venerische Anstectung durch die gemeinschaftlichen Trinkgeschirte, ic.) VII. Schönheitsmittel. VIII, Medictnatverein. IX. Bas sehte mit moch (aum Arrte)? X. Wiener Krankenanstalten. XI. Lodessälle. XII. Besocherungen. — Die rojsanniesen. den Aussähe sind mit des Vers. befannter Freynnthigkeit. Laune und Selehrsamseit geschrieben. — Das Lieskupser

Der Physiker hat auser dem, was obige vermischte Afr manache ihm liesern, noch den Gottlingschen Almanach in arwarten. Ber Taurchistoniker hat dieß Jahr keinen Almanach für ein bestimmtes Sach erhalten. Dort findet er enehreres in folgenden, mehr für den Dekonomen bestimmten.

Cafchenbuchern :

12. Cafcbenbuch der Saus : Land : und Staatse wirebichaft, fur Manner, Beiber und Rinder, auf b. 3. 18 797 ; berausgegeben von J. C. C. Radiger'n. Salle, in Comm. ber hemmerbe und Schwetschfe. '302 S. 12. (Dit einem Portrait bes Canglets v. hoffmann, vier Gilhouetten und einigen fcmargen Rupfern.) 3ft nicht nur dem erften Siebranne nach, fondern auch in andern Rucffichten, in feis Bette Rache eine neue Erfcheinung. Durch Das gange Buch. dein Cfelbft fcon in dem Protog über Zeitrechnung, in melthem auf Die Zenien im Schillerichen Musenalmanache Rud. Acht genommen wird) herricht Laune und Bis, oft da, mo befinititer Lehrvortrag ju erwarten ware, fo, bag manches nielleicht biefem und jenem Lefer unverftanblich feyn durfte. Die Urberficht und Schilderung ber größten und beften, auch einiger fleinen und ichlechten Wirthe und Birthinnen ber bor und gegenwartigen Beit - ift feine Charafteriftie benfcher, jum Theil auch auslandifcher Defonomen, nur oft anfehr im Cone des berüchtigten Rirchen. und Regerafmanachs, mit fremmitthigen Bemerfungen über ofonomifche Digbrauche wit Bortheile burchwebt. - Der Sauptinhalt begieht fich indeffen vorzüglich auf die eigentliche Sauswirthschaft, und enthalt manderlen Rathichlage für Ruche, Bacferen, Rete let, x. Huch findet ber Landwirth bier viele Belehrungen. far ben Stade .. und Sandwirth gugleich muß bes Berf. Bie bertegung ber Deinung wer Dolumquael troffreich fenn. Sar 3) 5 bende



Beibe gugleich ift auch ber turze Artifel Staatswirthichaft, in Bunfwejen, behanbelt.

13. Caschenbuch für Garrenfreunde, von 192. G. Becker. 1797. Leipzig, b. Bog und C. 450 S. 8. m. K.

14. Cafchenbuch auf das Jahr 1797, für Moture hind Gartonfreunde. Mit Abbild. von hobenheim und unbern Aupfern. Tübingen, in ber Cottaischen Buchhandl. 204 S. 12.

Erfteres Cafchenbuch, (ber britte Jahrgang) enthalt: I. Altraubten und feine Gartenanlagen, von A. E. Brauf. II. Der Garten ju Carleruhe in Schleffen, von Relfch. III. Befdreibung des Raturgartens ju Bebrid in Ungarn. IV. Der Maturgarren bes Drn. Bar. Lab. v. Orby ben Defe. entworfen und ausgeführt von Petei. V. Mhapsobien übes Die icone Bartentunft, mit hinficht auf verschiedene reizende Unlagen und naturgarten; aus bem Coup d'oeil fur Beloiel gezogen. VI. Deue Gineichtung eines Cabinets von Baumen und Straudern; welche unter unferm himmelsftriche ausbauern; nach einer neuen Dethobe georbnet von bem Den. Sandmarfchall Freih. ju Racening. Vit. Bergeichnis berjenigen Baume und Beftrauche, welche in Ungarn wild machfen, von Petri. VIII. Bemerfungen ber Ralte Grabe. welche gewiffe Pflangen in bem ehemaligen Bergogl. Pfals-3menbrudifchen botanifden Warten ju Ratisberg - ausgebal ten haben, von Petri. IX. Berzeichniß der Pflanzen, welche 1795 - 96 im Churfurfil. Orangeriegarten zum erftenmale geblüher haben. X. Bergeichniß von holzartigen Pflangen. Die nebit mehrern anbern Gattungen und Arten 1795 ben bem Orn. Dofcommiffar Borner in Dreeben geblubet haben. XI. Befehrende Rachelcht an diefenigen Pflanzenliebhaben. welche entweber fein Gewächshaus haben, ober ihre Borrathe bon Bemachsbauspflanzen nicht alle unterbringen fonnen. poin Bent. Hofcomm. Borner. XII. Radricht, wie bie amiebelartigen Geroachfe vom Borgebirge ber guten Soffmung fich in bem harten Binter 1794 - 95 gehalten baben, vom Sen. Plantagegartner Wendland in Berenhaufen. XIII. Merswurdige Musartung ber Homorocaltis fulva. XIV. Bemerk, über ben Anban und Die beffere Bennbung bes efbaren Eppergrafes ober ber Erbmanbein (Cyperus efculontus). X.V. Befchreibung einer vermutblich nenen Pflanze aus ber Kamifie ber fürbisartigen Gewäche. XVI. Bemert.

Sommerk fiber die Ukfiche bes 1794 – 95 enistendenen beteiche kichen Miswaches an vielen Baumen und Pflanzen, u. f. w., vom Den. Hoffen Baumenfreunde. Avill: Sartenfterafter. AlX. Gartenfreunde. Avill: Sartenfterafter. AlX. Gartenfreunde. Avill: Sartenfterafter. AlX. Gartenfreunde. Avill: Sartenfreunde. Avi

Das zweyte Taschenbuch, das für 1795 zum erkenmale erschien, enthält: Monatliche Obstfolge, von Chriss; Forts dei Beschreibung des Gattens in Dobenheim; die Charless towner Ananaspsirsche, von Chriss; von der Erzielung neuer Obstsorten durch den Saamen, von Chriss; über einige Pstanzen, deren Wartung den Liebhabern Freude machen, und ihre Gatten verschonern wird, von Dr. Kömet.; über die Cultut der Aursteln; Karls Gartenseste in Johenheims, Writtel, Sasen und Kaninchen von Baumen abzuhaften Vorittel, dasen und Kaninchen von Baumen abzuhaften Vortschles der fragmentarischen Bepträge zut östhetischen Ausbihdung des deutschen Gartengeschmacks (Etwas über die Fonten in der vegetabilischen Natur); einige Vorschläge zu Gestäuden für die Gartensanlschaft; Sattenmissellen; Sattenkitteratur.

Der Berausgeber dieses lestern Taschenbuche ift und mit befannt. Die genannten Bersaffer burgen aber für bie Sais ihrer Aufläße, und auch die anonymen Aufläße der vorhereis henden Jahrgange haben gute Aufnahme gefunden. In der Gartenliteratur haben beyde herausgeber einander wechseld woele, unpartheylich genug, doch mit collegialischer Soffied. beit — recensirt.

pir d. J. 1797; m. K. Leipzig, b. Fleischer. 288 S. 12.

16. Tenjahrageschenk für Jorst und Jagdieb. haber, auf d. J. 1.797; herausgeg. von L. C. S. H. von Wildungen, surst. Ses. Reg. Nathe. Marburg, in der neuen akad. Buchh, 180 S. 12. (Bepbe in passenden Umschlägen.)

Ersteres Taschenbuch, der vierte Jahrgang, enthält: I. Bon der Baldhutung und Balhgriferen; Al. Naturge, schichte des Steinbocks; III. Patrietifche Bunfcherines Pohlanifchen Forstwirthe über perschiedene Forftwirthe über perschiedene Forftwirthe über perschiedene Forftwirthe über perschiedene Forftwirthe über perschiedene

M. Ger

39. Glefchichte bes Boummarbers. V: von ben in Europa u. gebrauchlichen Solgmangen. VI. B. Geschichte bes Zischang. VII. Bon ber Anwendung bedfichlagbeten Solges gu Berb Bub. Ban . und Gefchireholt. VIII. R. Gefchichte bes 3 als. 1X, 3ft jur gefchwinden Bieberberftellung ber verwie Areen Balbungen für ben Beffder bas Anpflangen ober bas Bolam aus freper Danb vortheilhafter? (Bir das Belaen.) N. W. Befchichte bes Uhm XI. Sam. Sabiberge Anmen kungen aber verschiebene weftinbifche Sofgarten. XII. B. Gefch. des großen Biefels. XIII, Uebet, die Bermandlung eines Stud Balbes in Aderland. XIV. Bt. Wefch." bes Bomatthechts. XV. Zwen Machrichten über ben Bald bes Ritterguts A. und B. XVI. R. Gefch. bee Grunspechte. XVII. Martgraft. Babeniches Forfiperionale. XVIII. 22. Beid. Des Eichenwicklers. XIX. Ertlarung Des Eireleuntes; XX. Personale der Schwarz ber Bauer und ftine Bratt. hmegifchen Jageren. XXI. Machricht für bie Boforbeute bes meitern Anbanes bes Alagienbaumes, se. Die ausnemalten Anpfer find Abbildungen ber Thiere, beten Raturgeichichte acticient with.

Das poeste Tasbenbuch, das seis 1794 erscheint, ente holt die Steschichte des Rebs, Daches, Kasans, rathen Feldobuchs und Kranithe; (I—V. mit schen ausgematen Anstern.—Die Abh. über den Fasan reher von dem E. Er. v. Allellin ber. VI. Kortseleste Komerkungen über Johnstes und Walbsat (vom Drn. Oberfasermeisten n. Winteben politenburg). VII. Schreiben des Landgrafen Ladwigs mörllenburg). VII. Schreiben des Landgrafen Ladwigs mörllenburg). VIII. Schreiben des Kandgrafen Ladwigs mörllenburg vom ab. August 1833., VIII. Schreiben des brauen dem, Oberforsten Schminks zu Peckerhagen an ben Gerausgeber vom a. In. 1796. IX. Jagdtragodie, von I. S. Sericker zu Frankfrit a. W. X. Einige Lagdmerkwärbiskeiten. XI. Under Lerchenbannt (Bercheiblung des D. D. gegen D. J. Mehigus). XII. Chrenbankmal, groep beuten Kuskern en gichte. XIII. Angeige einiger neuen Schriften. XIV. Burst und Lagdoneiboten.. XV. Beute Ikgersteben.

16. Caschenkalender auf das I. 1797, sat Platon liebhaden, Rourer, Pserdenderer, Pserdarste und Vorgesetzte großen Marställe, berantges, von I. 28. S. Breph, Bouwinghausen von Walleneuder, Perpogl. Wide temberg, Agmustharin, Landobustaliunister, Obelft und Conerale

neugladintanten ber Cavalleries auch ber Candmirthfebaffsad fellichaften ju Belle und Burghaufen Mitgliebe. Eubinaen. in ber Cottaifchen Buchb. Erfter Absebnitt, enthalt die 14 Monate, und griften biefen 12 Aunfer von Sen. Dfank m Suneradorfo Bert über die Reitfunft : Fortf. bes Bert. der lebenden Oberftallmeifter st. Tweyter Mofchnitt. I. En Marung ber Monatstupfer. II. Biographie bes tonial. Dreug. Den. Ställmeifters Ploen an der Ritteratademie Berlin, nebft beffen Bildniffe. III. Pferdetenntnig und Martung (Betrante ber Pferde). IV. Pferdezucht. (Rach? richten von dem Bannovet, Landgestütte ju Belle.) V. Pfer begennepfunft. (Machrichten von der tonigl. Dan. Thierarts pepichule in Ropenhagen.) VI. Reitfunft. VII. gubrwes fen und Equipagen (englische Stage Coaches mit Abbildina). VIII. Allerlen von Pferben. IX. Fortfegung ber neuen Stariften über Pferdemiffenschaft (G. 1 - 80). Driese Ablebuirt. Chronologische Lubelle ber Raifer und Roniga und geneal. Bergeichniffe to. (G. 1-94). Der erfte Sale cane wet 1792.

Wir geben bier zu den geograpbischen und biffaule

Schen Almanachen über :

18. Das Caschenbuch für Reisende jeder Garrung durch Deutschland, auf d. J. 1797, herausg. von J. Cb. Sick, Lehrer am ill. Symn. gu Erlangen. Erlangen, in ber Waltherschen Buchh. 206 S. 12. mit einer Posttarte Deutschlands; ist die dritte verbesserte Austage eines schon aussichtige angezeigten Buchs, das noch immer mehr vervollkommet

mi werden berdient.

19. Sistorisch genealogischer Kalender auf das Gemeinsabr 1797; enth. die Geschichte von Polen; mit 6 illum. Borstellungen poln. Trachten und 7 histor. Gegenständen von D. Chodowiech. Berlin, Unger. Auser dem geneal. Berzeichnisse in fortlaufender Seitenzahl mit dem vorsberzehenden 3:4 S. 16. hr. Dr. Biester liesert hier die Fortsetzung und den Beschluß der Geschichte Polens die zur letzen und völligen Theilung des Landes im vorderg. Jahre, in der bereits bekanten Manier. Er macht mit dem vorberzehenden Inhrgange auch dadurch ein Sanzes aus, das der gegenwärtige die Erklärung der Kupfer in bepden erhält.

3. 1797. Densichigno, ein historisches Bemalte. Braunichweig. foweig, in ber Soulbach. Auffer bem Ablender und beim genealog. Berzeichniffe (mit statistischen Bedierfungen) 240' S. 12: mit-Aupfern von Penzel; führt die Geschichte der Deutschen von der Erwählung Audolphe von Habsdurg bis zum Lode Karls V., ader von der Wiederherstellung des deutschen Klnigthums bis zum Religionsfrieden 1273-1558 fort.

ar. Kalender für Deutscha, auf D. 3. 1797. Leve Austage des Jahrg, von 1796. Eisenach, b. Krumbhaar i auffer dem Monatsregister, das auf jeden Tag ein historisches Factum enthält, 202 B. 12. Den Inhalt machen, austig einer Beschichte Thuringens, der lehte Krieg in Poien, und eine gedrängte Uedersicht des Feldzugs der Deutschen gegen die Franken im 3. 1794 in Belgien und am Rhein, aus. Frühere Anzeigen machen weitere Wemerkungen überflußig.

2). Königlich : Groffbeierannischer bifforischen Ralender, für 1797', mit 6 Rupfern von Schubert und Debule Ceinem Bifdniffe bes frang. Generals Jourban, von Schweper), und fitt Berlage ber Jagerfchen Buchhanbl gu Arantfurt a. M. 190 G. 13. ift ber'ehemalige Lanenburger Ralender. Er enthalt auffer ben gewohnlichen Kalenderrubth ten; unter benen fich auch ein franzof. Ralender befindet, und Luffer ber Ertfarung ber Rupfer, aus dem erften und Mittel alter berifrangof. Mation, ein hiftorifches Gemalbe ger Borguge lichken Kriegsbegebenheiten, bes frangof. Rriegs van 1794 bis auf Die Einnahme ber Stadt Frankfurt durch Die Pramplen am 14. Jul. 1796; ungluckfiche Schickfale und endlich et folgte Abreile aus Krantreich ber Pringeffin Maria Ebereffa Charlotte von Bourbon; Drouet's Bericht von feinen in Der Defterreich. Sefangenschaft erfittenen Drangfalen; turge Schilderung vom Zustande von Paris; Schilderung von Charette; Roumling bet Stadt Frankfurt von best Brangofen; Schilderung vom Genetal Bonaparret ber bantbare Schweizer; ein tleines Bergeben wird oft barret geahndet, ale man glaubt; Bruchftuck aus einer gang neuen Omweizerreife über Bafel. - Die Kriegsumffinde hinderten Die Berleget, einige gu biefen' Auffaten norbige Rupfer # liefern; ber Inhalt wird inbeffen, ungeachtet er, einem groß fen Theile nach, nichts weniger als neu ift, und manche Aufe fast nut Wiedetholungen aus Journalen gn fenn fcbeinen, ben Lefern, welche bie neueffen Begebenheiten nur fluchtig und ungufammenbangand erfabren, jur Entidabigung bienen. 21. XD

Revolutionsalamands von 1797. Bistingen. bem Dieterich. 168 8. 21. 8. Abficht und Con Diefes vom Drin. Nath und Bibliothefar Reichard gu Gatha berqueges gebenen Almanache, der nun icon jum funftenmale ge. ficheint, find befannt genug. Es genügt uns alfo, bier nur, Ber Bollftandigfeit wegen, bas Werzeichniß bes Inhalts in geben. I. Lieb für deutsche Baterlandefreunde (von Botter). BI. Weitere Bruchftucte aus both Cagebuche eines Beutschen, der von 1789 bis 1795 in Frankreich war. III. Dem Retv ter Deutschlands, jum Befchluß des vierten Felbungs wider Die Frangosch, gesungen von Lovens Leop. Saschta, im San. 1796. IV. Brudftude aus der geheimen Geschichte Der Regierung bes Landes zwischen dem Rhein und ber Dos fel , von einem neufrant. Offigier. V. Deutscher Biederfinn und frambfifche Dantbarfeit, von A. R. VI. Der frangof." Apostel in Deutschland, eine Warnung ans Bolf. VII. Die Delgier. VIII. Strafburg unter ber Revolutioneregierung, aus öffentlichen Acten und gerichtlichen Urfunden gejogen, som Getausgeber. IX. Der Abichieb (nach bem Frang. bes Tie. Montjourdnin frey überfest von J. Kothmaleck, X. Drep Babrheiten über Staatsrevolutionen, vor mehr, Benn bunbert Jahren von bem berühmten Bayle niederge. forieben, und feine Beiffagung von Frankreich. XI. Die vereinigten Stanten von D. Amerita, von & Pictet, aus, Benf, nebft einer D. S. bes Berausg, bes R. A., fein polit. Glaubensbefennenig enthaltenb. XII. Difcellen vom Derausg. MIII. Brudftude aus dem Tagebuche eines Purifer Babla berens (von dem befannten Verren Jakob, Beffroy Reigny-MIV. Ertlarung der Rapfer, vom Berausgeber: I. Die alten und neuen Frangofen. 1) Die Frangolen zu Speper vor bun-, bert Jahren; 2) Barbarepen eines kleinen Theils der Jours banifchen Armee im October 1795. 3) Religible Intolerang. unter Ludwig XIV. 4) Policifch philosophische Incomrant. Des Rationalconvents. 5) Der edle Bleufrante und Der Ochulmeister 1794. 6) Das ça ira des franz. Guenadiers. II. Die alten und neuen Deutschein. 7) Der deutsche Dinis rer ju Turin 1706. 8) Die Frankfurter und Bachenbaufer pflegen bie braven faiferlichen Bermundeten ju Ribba 1795. 9) Befturmung bes frangof, unaberminblichen Lagers nor. Maint 1995. 19) Ein deutscher Zeitungsschreiber von 1704, und mar ein patriotischer. 11) Die Eproler Bauern von 1703, 19) Das beennende Tranffiet. Partratt ber Toche

ser Labrich XVI., bet Erzhenzohn Karl, bes Generalis. Jaip fait, der franz. Reprasentanten Chenier, Lanjuinals und Sasmus Balhington und Tell; horne Tode, Ankarstrom und Chalier. Auf dem Einbande ist noch der berührine Jusschmich aus der Bendee und eine franz. Lagerhütte abgeditder. Win glaubten, hier auch eine besundere Anzeige der Aupfer schaldig zu sein.

Ginen Bentrug jur Gefchichte bes frangofrichen Rriegs in

Deutschland liefert .:

24. Manbeimer kleiner Sackfalender, dem Austenden der Belagerung gewidmet. 1797. im R. Kunkverlage. 56 & 16. Die Kulfer geigen verschiedene Gebande der Stadt wor und nach der Belagerung, beren Geschiche in einem Tagebuche geliesert wird.

Zwischen diese wiffenschaftlichen Asmanache ftellen wie den jest einzigen Asmanach, der einer besondern Kanfk gewide met ift.

25. Theatertafender auf b. 3: 1797. Gotha, b. Et tinger, 328 6. 12. mit bem Portfat ber Dabame Machan ale Armida. Er enthalt wieber, wie die partietraebenden Sahrgange feit 1775, Gebichte, Abbanblungen und vermifche Auffabe, - und war auffet einigen mit, andern in vorbetgebenden Jahrgangen jufanmenhangenden: Schreiben eines eblen Schauspielers an einen Jüngling (über die Bilbung bes. Schenfpielers), und Bergenverleichterungen bes Bitteruneis fiele und Stadtrichters bes Lanbftabtdens 23 \*\* fiber bas Odauspielweien. - Einiges zur Unterhaltung und Auch weil des Lefers; vierzehnte Fortf. der Machrichten von gefelle Maftlidjen Babnen (3. B. ju Baibenburg in Schlefien): Diographie J. D. Kung; Romebienzettel von Philabelphia: Inetboten; Sabelle ber Sauntepoden ber beutiden Babner gefclichte; vermehrtes und berichtigtes Bergeichnis ber febent Den beutfchen Schriftsteller und Lonftinfter, Die für bon Than ter- gearbeitet haben (beburfte wohl noch mancher Bericht eningen); vermehrtes Bergeichnig einiger lebenten Bitalleber ber beutschen Bubne; einiger ehemaligen nach lebenben; und bet felt 1775 verftorbenen ; Bergelchnift einiger Schaubille. nen; eingegangene Wefellichafun, ze: (Die Fortfepung folgt.)

# Intelligenzblatt

ber

### Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 12. 1797.

#### Beforberungen und Dienffveranberungen.

Bey Besorberung bes bisherigen Rirdenraiss und Sofperbigers Reicharde, ju Audolstade, jum Oberhafprediger und Bice. Generalsuperintendent, find die als Schriftkeller bakannten herren, Cellarino, Consistorialrath und Obernfaster, und Sesse, Director des Synnastums, exsterer jum Rischenrath und Inspector des surftlichen Seminariums, lestrer zum Consistorialrathe ernannt worden.

Hr. J. J. Autenrieth, Bicebirector bes Kammercollie ginns zu Seutigardt, ist zu besten wurklichem Director einanns wirden. — Der bisherige Diakonus zu Beidenheim, St. M. Braffberger, wurde als Prosessor nach ber Lehranstakt zu Kloster Blaubeuren verseht.

Hr. Hofr. und Prof. von Relder, ju Bamberg, ift jur geheimen Staatsconferenz als paurragender Rath gezogen worden.

Or. Prof. Egel zu Würzburg wurde durch einen Schlage fuß zur Verwaltung feiner Lehrstelle unfähig, und erhiele hierauf eine Gehaltszulage von 100 Gulden Franklich.

Bu Schweinfurt ist Hr. Johann Seinrich Stepf, bieber Senator und Subscholarch (Verf. ber spstematischen Lehn vom Contradictor), an die Stelle des verstorbenen geschied (K)

helmen Raths Schneider zum Syndicus aber zweyten Confe. lone daselbst erwählt worden.

## Lobesfälle.

\* \* \*

2790. Am 1, Julius karb zu Leipzig Hr. Thomas Mande

Am 1, Julius karb zu Leipzig Dr. Coomas tisanow caff, Doctor der Arzneykunft, aus Caftoria in Macedonien gebürtig. Er hat einige Tissotsche Schriften in das Neugriechische übersetzt, auch die Herausgabe einiger Werte des gelehrten Professor Theodosius Engenius besordert, und sonk noch verschiedene neugriechische Schriften edirt; nicht minder, wie man sagt, Antheil an der Lebensbeschreibung Theodorits, Balle, 1768. in 4. gehabt. Sein Alter war 26 Jahre.

Am 17. Julius ftarb gleichfalls zu Leipzig Dr. Johann Christoph von John, Dactor der Arzneygelahrheit, so Jahre alt. Ausser kiner Inauguraldisputation find keine Schriften von ihm bekannt. Er war hürgerlicher Seburt, und wurde benm lehten Sachsichen Bicariat geadelt. Fünf und zwanzig Jahre lang stand er ben dem Kürst Czartveinston Warschau als Leibargt.

Am 9. Septer. starb zu Braunschweig fr. J. L. E. Spiegel, d. 28. 28. Doctor, Verfasser der vorläufigen Bomerkungen über die Streitigkeiten über das Organ det Seele.

Am 19. October ftarb ju Berlin Sr. Rirchenrath Lipcen, 60 Jahre alt, Beransgeber des Geschäftstalenbers für geiftliche Inspectoren und Prediger.

### Rleine Schriften.

Sortserung der in No. 10 und 11. abgebrochenen Am zeige von Almanachen auf das Jahr 1797.

III. Musenalmanache und Caschenbucher fur das gesellschaftliche Vergnügen.

Sammitiche Mugenalmanache werben von ihrem gewöhnlichen Rebenfenten in ber A. D. B. angezeigt werben. Ster werben fle bis ber Bollftanbigfeit wegen literarisch and geführt, und baben die Dichter genannt, die Bentrage geliei fert haben, um schneller zu übersehen, an welchen und an wie vielen Almanachen die berschiedenen Dichter Theil genommen haben. Diejenigen, die mehrere Almanache bereicherten, sind besonders ausgezeichnet.

- 26. Musenalmanach f. d. J. 1792; herausg. von Johann Heinrich Vols. Hamburg, bey Bohn. 210 S. 12.
  Emit 8 Compositionen). Enthält Benträge von A. (1), B. (6), Baggesen (6), Falk (1), Gleim (12), v. 3a.
  tem (3), 3aug (6), kr. (1); M. (1), N. (1), v. Vico.
  Idi (2), Overbeck (9); P. (5), Pfeffel (4); v. Sa.
  Is (4), B. Schmidt (1), J. L. Gr. 36 Stoftberg
  (4), Tiedge (1), Vos (22).
- 27) Poetische Blumenlese, sür d. J. 1797. Söttingen, b. J. C. Dieterich. 296 S. 12. mit Kups, einem Porstrait von Urz, und 10 Compositionen. Dieser kit Bürgers Tode vom Irn. Dr. Reinbard in Göttingen besorgte Almanach enthält noch immer Beyträge von Bürger (5); sevrer von Et. (11), Cons (8), Deuver (3), v. Kinem (9), Engelschall (2), Falk (4), Friedrich (6), Gleim (11), Gradem (10), Zaug (20), Justi (3), Fr. K. (1), Karschin (1), Kässner (7), v. Knebel (6), Kolynann (1), Lappe (4), Lep. (3), Em. (3), Sophie Ludwig, geb. Frische (1), Manso (1), Missrou (1), Pape (21), Pokels (1), R. (1), Ramler (2), Reinhard (6), Schink (3), St. Kb. K. Schmidt (7), v. Schmidt Phiseldeck (3), S. (1), v. Stamsford (1), Tiedge (8), \*\* (1).
  - 28. Musenalmanach, sur d. J. 1797; herausgeg. von Schiller. Tubingen, in der J. S. Cottaischen Buch, 302 S. et. 8. Dieset zwepte, bereits in einer neuen Aussage et. schienene, Jahrgang (der erste erschien in Teu. Strelitz, bey Michaelis) enthält Gedichte von Conz (4), D. (2), Göthe (22), G. und S. (3), Kosegarten (5), Langbein (1), Matthison (2), Sophie Mereau (2) Meper (1), N. (1), Teusser (1), O. (2), Pfeffel (1), Schiller (40), Schlegel (1), T. (2), U. (2), V. (3), B. (4), Wolsmann (3). Diese Gedickte gehen bis S. 196, von da an bis zu Ende-soigen Kenien, Distiden, die im Publitum bereits

beroits hinlanglich befannt finb, und auffer biefen in Journale len vorfommenben Anmertungen einige besondere Gegenschriften veranlagt haben, die feiner nabern Anzeige bedarfen-

a9) Weuer Berlinscher Musenalmanach, str 1797; herauss von J. W. A. Schmidt und E. C. Bini demann. Berlin, bey Lehmigte d. j. 178 S. 8. Enthält Sedichte von E. C. Bindemann (12), B. W. Burmann (4), Diltbey (1), Eschte (1), Folkersball (1), Senrieur Frödlich (1), Gecter (1), S. (4), Theod. Seinstus (2), Sertlots (10), J. Seusinger (1), J-9 (1), R. Js. (1), Barschin (4), Rosegarren (3), v. Biaw (1), L (3), M. (3), Machler (5), Nernst (1), Psest (3) X. (1), Rambach (7), Ramler (7), J. W. A. Schmidt, (13), Seidel (1), Stägemann (1), U. (1), v. Vost (1), Walter (1), Z. (1).

Einen Wiener 117ufenalmanach vermiffen wir; bod enthalt auch Gebichte bas;

30. Talchenbuch für Deutschlands Sohne und Tochter, auf d. J. 1797; herausg. von I. B. Klein. Wappler. 166. S. 12. Die profaischen Auffabe find: 1. Apostrophe an die Deutschen, im Mon. Dan 1796, von Marc. Ant. Gotsch (Aufmunterung jur Baterlandelieberc.) II. (3men moralische Betrachtungen) bie Sannenbaume und ber Laubengang, von C. P. III. Bedanten über verschiedene Gegenstünde, von Ign. Jos. v. Beeft. IV. Ueber ben jegigen Theatergeschmack, von fr. X. Suber (Ironie). V. Ferbinand II. und Saint Hilair, von 27. L. Schleifes (mit einem Rupfer). VI. Gin Dinfelftrich von Josephs IL Schiem Gemalde, von J. B. Rlein. VII: Die Bernunk und die Mobe; ein Gesprach von D... a (Dalleta?) Die Gedichte find von B. v. Auffenberg, 3. v. B-t, D-a, 3. 3 v. Beef, 3. B. Alein, Wilhelmine Maifch, M. & Schleifer, Therese v. \*\*\*.

31. Blumenlese deutscher und verdeutschrer Gedichte, auf d. Jahr 1797. Leipzig, in der Sommerschen Buchh. 140 S. Gedichte, und einige Bogen leerer Kalenderblatter zu Bemertungen und Rechnungen. 22. Sollte ichon auf 1795 erscheinen; wird nun aber, weil sie nicht betannt wurde, als nen vorgelegt. Die Gedichte find von Sophie Albrecha (3), Falt (3), Julda (6), Gerstäder (2),
4. (2), S. (9), K.(1), Manfo (1), Maxini (3), Soliter (2), Saute (7), — en (1). Die Fortfestung erfchien unter bem Litel :

31 b. Taschenbuch für Freunde des Schenzes und Der Satyre, herausg. von J. D. Salk. Rebst einem saubern Conterfey auf die Kantische Philosophie. Leipzig, in der Sommerschen Buchh. 1797. 336 S. 16. Spotterepen in Perfen und Prosa auf die Kantische Philosophie, oder piels mehr die spätern Beatbeiter der kritischen Philosophie, und einen gewissen andern Gegenstand, haben Hrn. R. am mehr testen beschäftigt.

Un biefe Almanache fchließen fich folgenbe an :

92, Caschenbuch und Almanach zum geselligen Bergnugen, von W. G. Becker, für 1797. Leipzig, hen Bog u. C. 338 S. 12, mit R.; und

33. Almanach und Caschenburch für busliche und gesellige Freuden, 1797, von Carl Lang; mit Rupf. von Chodowiech, Guttenberg u. a. Frankfurt a. Dt., ben Guillaumann, und Beitbronn a. Medar, b. Derausg. 276 S. 12. find fich einander febr abnlich. Bende enthalten profeifche and poetifche Muffage, nebft Liebercompositionen; Tange, Rus pfer, und jeder eine Rarte; erfterer von ben Diederlandeni lebterer Die bereits befannte, von Saas in Bafel geftochent Rarte von Polen; die Rupfer bes etftern find jum Theil aus Lafontaine's Ergablung: Stoly und Liebe, genommen, junt Theil ftellen fie Untifen bar; Die Des tettern haben einige Breuben des Lebens, und einige Ocenen aus der Wilhelmine p. Thammel (beffen Portrait voranfteht) jum Begenftanbe. Der Inhalt bes erftern, beffen 4ter Jahrgang der gegenmatrige ift, ift folgender: Profaische Auffahe. 1. Die Braute werbung, von D. G. Becker. 11. Unterricht für Reuterin. nen, von Frauen Petronillen, verm. Ohle Mablen, von Bretichmann. III. Diogenes Conne, von A. Lafontaine, IV. Bemertungen, Anefdoten und Ginfalle, von Raffner, Bretfcbmann, Langbein, Meifiner und Ungenannten. Gebichte von W. G. Becker (1), Barde (2), Canse (1), v. Bersdarf (i), Gleim (8), Saug (0), 5-fbt (1), Janger (8), Baridin (2), Bretfchmann (6), S. (1), Langbein (10), Lep. (a), Lindenmeyer (1), Mable mann (3), Manso (3), Marryni Loguna (4), Melo (\$). 3

port (1), Meifiner (2), Mif. (1), Thadd. Midler (2), Pfoffel (3), Pockels (3), Poschmann (3), Frenh. ju Radnin (1), Ramler (1), Rothmaler (4), v. Sa lis (2), Schint (1), Schlegel (1), A. Schmidt (7), Spiegel v. Pidelsbeim (1), Starte (3), Ciedge (7), p. Thummel (2), Weiße (3), Thiebrich (1). ben und Rathsel, von Bretschmann, Langbein, Linden. meyer, Rothmaler, Schint, A. Schmidt, Starte, Efedge. Der Anhang enthalt Anweifung ju brey gefelligen Spielen, und neue Tange. Der Inhalt des lettern, das Best jum gwentenmale ericheint, besteht aus bren Gemalben bes hauslichen Lebens, (wovon das eine von frn. Baifer in Regensburg herrührt), einem Allerley, (Anetboten und Ginfallen.) und aus Sebichten von Wilhelmine Maifch, Sr. Schutt, Meuffer, Elife B ..., Sang, Bubner, Cunge, Solverlin, Schler, Jenerwerter, Lep. Pfeffel, Cons, Lobbaner, Jed, Scheffer, Stan te, Barrel MBerning.

34. Jahrbuch der Frende, für 1797. Leipzig, ben Linke. 144 und 72 S. 12. Erscheint zum erstenmale. Es enthält I. Gesange mit Compositionen (zu verschiedenen Jahrszeiten und bey verschiedenen Gelegenheiten zu singen; ob sie hiet zum erstenmale gedtuckt erscheinen, bezweiseln wirz der herausg, hat sich darüber nicht erklärt.) II. Spiele. III. Länze. IV. Linksprüche. V. Freudenfeste, durch Bohlthaten veredelt, (in verschiedenen Städten Deutschlands).

Dieber gehort auch :

35. Daffeldorfer Caschenkalender, für das Jahr 1797. in der Danzerschen Buchb. Man sindet hier I. Seibichte von einem gewissen A. (vielleicht W. A., dem wahrscheinlichen Herausgeber); Bürde, Sunger, Bosegarten, Aleman, Papowsky, Wiskling, wovon die mehresten nur neue Abdrücke zu seyn scheinen; II. Prosaische Aussage: Bier Erzählungen von W. A. Mecept zum Maitrant, von G-l; Sharaden von W. A. (wie sich deren leicht Duhende machen lassen). Die Monatskupfer sind aus Spiesens Edwenziner genommen.

Doch muffen wir unter biefe Rubrif bringen:

36. Feankfurter Tafcbenkalender, mit der neufrünkischen Zeitrechnung, und mit 12 (sehrschiechten) Monatska pfen wheel and Rabebue's Graf Beniowsly (mb

pferd ans Sehebue's Graf Beniomsty (mehlt einer Ettlatung), Der aufferbein noch, nach einer unvollendeten Schilderung bet Sinefen, die hier nicht in Betracht fommt, Gebichte und profaische Auffahe jum Gebrauch in Stammbucher enthalt; alles auf 32 S. 16. — Sehr ahnlich ift diesem

37. Kalender, f. d. J. 1797. Offenbach, bey Welß und Brede. 16. der Gedichte, prosaliche Aussahe (Erzählungen) und Sentenzen enthält; nebst einigen Monatskupfern
von ähnlichem Werthe, und einem illuminirten Kupferstiche: Franksurt a. M. in der Nacht vom 13. zum 14. Jul. 1796.

Mas nur einen Theil einiger ber vorhergehenden Almanache ausmacht, ift der Segenstand des Ganzen eines neuen Almanachs geworden. Der:

38. Spielalmanach, enthaltend die neueste Anweisung ju einer gründlichen und leichten Erlernung des Whist. L'homs bre. Quadrille. Taroc. Rasino. Connectionen. Piquet. Tres set. Reversy. Boston. Patience. Cabale. Homme. Imperials Triumph. Schach. Toccateglis Billard. Regel. und Ballspiel, nebst einer Auswahl der unterhaltendsten Gesellschaftsspiels, Rathsel, Charaden und Gesänge; herausgegeben von Julius Casac. Berlin, b. Dehmigke d. j. 1797. 8. Wenn die Answeisungen zum Spielen, über die wir uns kein Urtheil uns meisungen, nicht besser sind, als die Rathsel und Charaden: so durfte sich nicht viel Gutes davon sagen sassen,

Ein besonderes Spielzeug ber Damen hat einen fife. wihigen Bearbeiter gesunden :

139. Der Freund der Schoonbanden; ein Tenstahrngeschenk für Damen, auf d. J. 1797. Königsberg. b. Ricolovius. 1797. 16. mit illium und schwarzen Kupfern, Gewährt mehr, als man dem ersten Anblick nach vermuthen sollte. Der murtlich wissenschaftliche Unterricht über die kleichen Biee und feiner Satyre verwebt. Nach öffentlichen Nachrichten hat man dieß Taschenbuchlein dem Berf. der Schrift: über die kleine Jagd, – zu danken. – Wan findet hier auch den französischen Kalender.

Bir fügen biefer Uebersicht der Almanache — in ber wohl einige vermißt werden durften, die entweder gar nicht, ober wenigstens bis jest nicht in den Buchhandlungen zu haben Ben fint, - noch einige allgemeine Bemerkungen ben -Befanntlich ericbienen die mehreften berfelben in ober noch var der Michaelismeffe, menigftens noch vor Ende des Sabres; Dief batte für alle genealogische Bergeichniffe ben Rachtbeil baß darin noch Catharina II. als jehtregierende Raiferinn vos Rufland aufgeführt wird. - Ben abnlichen 3mecten ift et abrigens nicht zu verwundern, daß mehrere berfeiben nicht nur Sauptgegenstande, fonbern auch fleinere Rubrifen mit einander gemein baben, wie 3. B. Die Berechnungen von Daag und Sewicht, Ginnahme und Ausgabeberechnungen &. und bag viele unferer Schriftsteller an mehrern Almanaden gleichen Inhalts, wie z. B. an den Mufenalmanachen, Theil nehmen. Bemerfenswerther durfte es fenn, das einige Alma nachs Berausgeber mehrere zugleich beforgen, wie Sr. 20. B. Beder zwey : bas Tafchenbuch für Gartenfreunde, und ben Minianach für das geschige Bergnugen ; und Sr. Reis chard drey : ben Gothaifden Soffalender, ben Revolutions Almanach, und ben Theaterfalenber. Doch, wir haben je Autoren, Die alle Monate zwen Journale zugleich fiefern; und, ben guten Mitarbeitern, ift es benn boch leichter, alle Sabre einige Almanache herauszugeben. Ginige berfelbes enthalten die Literatur ihres Fachs vom vorigen Sabre; wie & B. Die benden Gartentalender; ber Ralenber far Pferbeliebhaber; bas Denjahregeschent für Forst- und Jagomanner; Diefleicht waren mehrern folde Bergeichniffe gu munfden , wie Dr. Rubiger bem feinigen einverleibt hat, wenn auch nitht in Bemfelben Cotte. Ginige ebemalige Dufenalmanache batten ein febr literarisches Unfeben; jest fallt dieg ben allen weg.

Aus den Rupfetn mehreter Almanache isieht man ifer yens, daß die Prophezephungen der turzen Dauer mancher belletristischen Produkte nicht in Erfüllung gehen; einige werden dadurch wenigstens noch ein Jahr länger erhalten werden. Diehrere Kupfer, unter denen Chobowiecky's Namen steht, bedursten dieser Unterschrift seht.

## Intelligenzblatt

ber

Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 13. 1797.

## Beforberungen.

Durch ven Teb bes hen. Obereonflitorialraths Diterich ist an der Marienfirche in Berlin solgende Beranderung veranstaft worden. Dr. Oberconflitorialrath Jollner ist zum Arschlügtenus, Dr. Prediger Serbst zum ersten, und Dr. Prediger Berbst zum ersten, und Dr. Prediger Berbst zum ersten, und Dr. Prediger Berbst zum ersten und ber Dum ausserredentlichen Prediger best ber Mariengemeine hat bet Magistrat den Irn, Staden, bisherigen Lebrer am Echinde Lerschen Baisenhause und Prediger in Stralau, gestählte.

Das Predigiamt in Stralau ber Berlin har Dr. Candibut Lerschwerhalten.

- Dr. George Wilbelm Bartoldy, Mitglied des Seminars für gelehrte Schulen in Berlin, der durch philosophifche und historische Schriften bekannt ist, ist zum Rector und Professor am Thornschen Symnassum ernannt worden,
- Or. Andolph Richard, Inspector und Lehrer bed Schindlerichen Baifeithaufes in Berlin, ift in eben biefer Stadt gum Beloprebiger bes Infanterieregimenes von Gleschriffen worben.
- Dr. Gutbier, Feloprebiger bes von Shiffen Infans terferegiments in Berlin, ift jum Prebiger in bem Stabtden Seelo in ber Mittelmars ernannt worben.

Die son und dus audern Bittern mitaetheite Radericht, bag Die Withth bis Moffig sach Altborf berein fen, ift babin ju berichtigen, bag berfelbe fich nur als Magifter legens bafelbit babilitirt bat-

Der hefannte beutsche Dichtet Baron von Ticolay ju Geferchat if Dom Suifer Dauf I zum Ernesmut einem mit bem Annenorden von der britten Klasse beschentt, und im Kabinet angestellt worden.

Sr. Profesor Pels zu Meginsburg murbe, med Ableben bes Legationstathe Weinmann, wurflicher Danischer Legetionsferretair ber ber Reicheversammlung.

#### Lobesfälle.

Am 29. October v. J. ftarb ju Leipzig Hr. D. Joh Anspill Bautibel, Oberholgerichtet und Confifterialitieschit. 48 Sahreinite

Am i Nov v. J. gleng zu Wien mit Lode ab Gr. D. Christian Gortieb. Sommann, f. k. Oberchirurgus ber dem Ungarischen Kanathau, 54 Jahre all; vorher war er zwepter Prosessor Webitin zu Altdorf.

Bertin. Am 13. Jan 1797 starb Christine Liste berth, vermittweie Königinn von Preußen, aus dem Sauk Braunschweig-Bolfenbuttel. Sie war am 3. 3don. 1715-geboren, und wurde am 12. Jun. 1733 mit König Friedricht II. zu Salzthal vermählt. Ihr Leben ist ihr Lebe spruch; groß wird ihr Lohn in der Ewigkeit sepn! Auch duch ihre Schriften ist sie dem gelehrten Publikum bekannt. Die mehresten sind Uebersehungen nus dem Beutschen ober Englischen ins Pradosissischer Sie wählte dazu die Berte vorzuglicher Schriftuller, eines Spalding, what, Sturen, Bekkert, Sennissen n. a. m. Diezu ihrem Behährtnisse mas m. Diezu ihrem Behährtnisse mas ben. Oberconsistorialrathe Idluser und des Orn. Pred. Palmie in Berlin sind abgebruckt worden. Die lehtere ist in stanzvischer Sprache.

Schendas. Am 14. 34n. 1787 verschied de Johnne Spinuel Digerich, Oberconfisorialeath und erster Prediger



ber ber Darientiribe. Et war in Berlin am is Dec. 1721 geboren, und ift durch mehrere religible Schriften, befonders aber birch feine Benithungen fur Berbefferung ber Lieber ben der offentilden Gottesverehrung rubmlich befannt. Tug bas neue Preufische Gefangbuch banet ihm viele vorzügliche Gefange: Die, nach feiner eigenen Angabe, im erften Theile bes neueffen geleberen Berlins verzeichnet find. Sein Ochwies gerfohn, Gr. Oberconfistorialrath Bollner, hielt vor einer Sablreichen Berfammilang in ber Marientirche, am 29. Jan., Die Gebachenisprebigt auf ben Berfforbehen. Mit efner mannlichen Beredtsamfeit und hinreiffenbem Gefühl, bas auf alle Buhorer übergieng, foilberte et ben Charatter Direrichs. und fette deffen Bahrheitellebe, Dulbung, Sanftheit, Stand. haftigteit des Geiftes, Bertenrube und Infriedenfieit aus einander. Der gewählte Text mar Jef. 57, 2. ? Die richtig por sich gewandelt haben, kommen zum Scieben, und Auben in ihren Zammern. Hieraus wurde gezeigt, bas rechtschaffene Frommigleit jur Rube ber Seele Diene. 1. 28kg. fie innere Rube gewähre, 2. auffern Frieden bereite. -Thranen ber Wehmuch, ber Liebe und bes Danfes weihte man bem Beremigten nach. Dein Gebachtniß bleibe im ស្តីត្រូវ ស្ត្រី ខេត្ត

#### to fore Biniciperentia nigerig eine

Campoin Leipzig im Johre 1796 erschienen, und bes Kampoin Leipzig im Johre 1796 erschienen, und bes Kindig in allen Buchhandlungen Deutschlands zu bas ben find:

Almanach und Taschenbuch zum geselligen Vergnügen, von B. S. Becker, für 1797, mit Rupfern pon D. Chobowiesen, Kohl und Stolzel; Landkarten, Spielen, Mustt und Tangen. Taschenformat. 12htr. 8 Gr.

Beder, R. Kapferbarts Leben und Schickale, mit Aupf. 8.

Bilderbuch, botanisches, für die Jugend und Freunde der Pflanzenkunde, mit deutsch, franz, und engl. Text. Herausgegeben von Fr. Dreves. 21en Bandes 21 und 21 Heft, mit illum Kupf, 4: Jeder Heft 16 Gr.

2001

Dals, M. J. C. katechetische Unterrebungen über teligisse Gegenftanbe mit einer gebilbeten Jugend, in ben sonntiglichen Bersammlungen in der Frenfchule zu Leipzig gehalten

Bweyte und britte Sammlung, gr. 2. Jede id Gr. Dresben, neues gelehrtes, ober Machrichten von jehr lebenden Dresbner Gelehrten, Schriftstellern, Kunftfern, Biblisthefen und Kunftsammlern. Gerausgegeben von 3. C. Alabe. gr. 8. 18 Gr.

Erholungen. Berausgegeben von B. G. Becter. 18, 28 umb

Horftig, erleichterte deutsche Stenographie. ta Ge. La Cofte, Fr. Beues beutschfrangofisches Worterbuch. Gie Dulfemittel jur bequemen Anwendung der neuen frange

ichen Wörter und Rebensarten, nach Leonard Snetlage Nouvern Dictionnaire Français, contenant les expressons de nouvelle creation du Peuple Français, mit Abstirungen und Zusägen und einem französischen Register, gr. L. 18 Gt.

Machern. Für Freunde ber Natur und Gartentung. Mit einem Plane und colorirten Profpetten, gezeichnet von S. E. Lange, Conducteur in Leipzig, beschrieben von D. C.

G. A. gr. 4. 2 Thir. 16 Gr. Mann, der kluge. Bom Berfasset des Erasmus Colleichet. 2r Th. Schweizerpap, mit Kupf. 8. 1 Thir.

Mittel gur Bertifgung ichablicher Thiere, gum allgemeinen Beften jeder Daushaltung in der Stadt und auf bem Law be: 3wepte, gang bungearbeitete, vermehrte und verbefferte Auflage. 8. 1 Ebfr.

Passores Detrachtungen über bie Strafgefeige; aus ben Franz. Leransgegeben, und mit einem erlanternden und berlichtigenden Communiar, duch Apmerkungen, verfcet von D. E. D. Erhard, ar Theil gr. 8. Mit Churf. Sach. Privilegia. 4 Thir. 8 Gt.

Cammlung tleiner Auffage gut Bildung der Frauen, mit Rupfern, 16. Gebunden 10 Gr.

Sammling kleiner Kupferstiche und Vignetten aus dem Verlage von Volk und Comp., mit Erläuterung der Kupfer zr, 6r und zu Hest. 4: Beber 12ht.

Spieg, Christ. Heinr. Biographien der Wahnfinnigen at und ar Band; mit Kupf. 8. 2 Thir. 16 Gr.

- Reifen und Abentheuer bes Ritters Benno von Elfenburg im Jahr 1225. Eine hochft wunderbare, und

boch feine Beiffergeschichte: ater, itee und febres Theife

Schmeigerpap mit Rupf 8, 3 Thir, 6 Gr. Lafchenbuch für Gartenfreunde, von D. G. Beder, für 1797.

mit i Rung tl. 8. 1 This & Gr.

Boff, C., D. nyserlefene Bibliothet ber allgemeinen Gtante. wiffenichaft für Staats. und Geschaftsmanner, Belehren Breunde und Befliffene diefer Willenfchaft, 21 Dand un 8. r Thir, 16 Gr. 😘

Banderungen durch die Miederlande, Deutschlanden bie Schweit und Stalien in ben Jahren 1793 und 1794: 2 Theile. 8. , 3 Thir.

Walch - Bleich - Platt - und Nähbuch zum SelbRungerricht für Damen, welche fich mit dielen Arbeiten belchälngen. Mit 1.1 Kupfertafeln und einem auf weißen Linon genähten Maftertuche, qu, Fol. 3 Colt : Sg.

Derseichniff neuer Verlagebucher der Ettinger fcen Buchandlung in Gotha:

Brebe Bemerkungen über Sopenhagen in Briefen. Bin Mis Commission. A Steble. At his was a service of

Beper, 3. Mart, ber Rathaeber file alle Stanbe im Banbel und Wandel. it und er Eb. Mit dem Motto: Deffne Die Augen, ober den Beutel. 16 Gr.

Rleine liturgifche Dibliothet. es Bandden, gt. 8. 14 Gr. Bengler, C. 3. ber Daytafer und feine Larbe, ofonemifch betrachtet, nebft den Mitteln, ibre fchablichen Burfungen au mindern. 3 Gr. , 12 E

Gother, Die Stadt und die umliegende Gegent. D. D. Rlebe, mit Rupfetn. 8. . : Rtblt. 13 On

Berbers, J. G. gerftreute Blatter. ste Gammaing Reue verbeffette Muff. 8. 1 Ribbe. 8:000, 100

Livii, T. opera omnia, animadvertionibus illustr. Fr. Al Stroth, reconfuit et sas observationes adspersit F. G. Doering. Editio aucta et emend. Vol. 1 et 2.' 8. 2 Ribir. 20 St.

Magazin für das Menefte aus der Phyfit und Naturgelbich? te, berausgegeben von Lichtenberg, fortgefest von Boigt. Mit Rupfern. voter Band, 26, 35 und 44 Stud. 8. 1 Athle, 12 Gr.

> Rofen. **(2)** 3



Rosenthal, S. E. Encuptiopabie aller mathematischen Wifenichaften, ihrer Geschichte und Literatur, nach alphab. Ordnungi: ifte Abtheil, ster Band, enthaltend die reine Mathematif und praftische Geometrie. Mit Kupfern, gr. 3.
Subscriptionspreis 3 Riblit. Labenpreis 4 Athir.

Ludymanufattur in Eupen, bie feine, ibre fammetlichen Gefeimmiffe, Bortheile und Preife nebft Labellen. 8. 16 Gr.
Kinderreifen am Pult. Bur Kenntniß der Lander, Bolter
und ihrer Sitten, jeller if ber Th. 8. 1 Arfle. 4 Gr.

Meapel und Sicilien. Ein Auszug aus bem großen und toftbaren Berte: Voyage pittoresque de Naples er Sicile, de Mr. de Non. 7r Th. Mit Aupf. gr. 8. 1 Rible, 12 Gr.

Lieutaud, Ioh, Historia anatomico - medica. Recensus quondam et suas observationes numero plures adiecir, aberrimumque indicem nesologico ordine concinnant, correxit et supplementis locupletavit I. E. T. Schlegel. Vol. I et II. 8. mai. 2 Mthlr. 20 Gr.

Cammlung, fleine liturgifche, fur Prediger. 2te Balfte, gr. &.

Buchbandlung in Gotba, für die Michaelmeffe 1796, bie nicht im Leipe Meffertatalog fieben.

Geschichte ber frangofischen Repolution für Burger und Landleute. ir Band, ate Muff. &. In Commiffion.

Sedwigs, D. J. Belehrung, die Pflanzen zu trochnen und in erdnen, fie friich nach bem Linne' zu unterluchen, und im Spfrem ausfindig zu machen; als Unleitung für junge Dotoniter. 8: 14 Gr.

Magazin für bas Neuefte and ber Phyfit und Naturgefdidte, berausgegeben von Lichtenberg, fortgefett von Boigts

mit R. 11ten Bandes 16 Otud. 8. 12 Gr.

Platonis Gorgias Graece, ad fidem edd, M. B. Augustan, et Meermann. Versionemque Ficini denno recensuit, emendavit, indicem verborom graecorum copiolisis, mum adiecit, Chr. G. Findeisen. 8. maj. 2 Mthle, 12 Et.

Resenthals, G. E. Encyflopadie aller mathematischen Bessenschaften, ihrer Geschichte und Literatur, nach alphabetischer Ordnung, ifte Abtheil, ar B. enthaltend die reine Mathematif und praftische Geometrie, mit R. gr. 8. Subseniptionspreis 3 Rthlr. Ladenpreis 4 Rthlr.

Tafden.



Taldenbuch (thelices) für alle Stande, befonders für Reis fende, fur bas 3gbr 1,797, &. Gebunden 16 Gr.

Theorestalender auf das Jahr. 1797, mit illum. Portrait der Mad. Mara, als Armida. 123, 29 Gr. Auch unter dem Titel: Taschenduch für die Schaubulne aufs Jahr 1797. Renophonzis memorahilis Sagrads libri II in ulum scholarum curavit F. A. Stroth, Edicia tertia emend. et auch. 8., 129 Gr.

Goshae Bep Ceringer ift ericbienen, und in allen guten Buchbandlungen zu haben: Lägliches Caschenbuch für alle Stande, für das Jahr 1297. In diesem nach den mublichen und bequemen englischen Memerandum Books, für Demelde gingerichteten Taldenbuche findet man eine Menge allgemein nigliger Motizen gufammengedrangt, die man tage, lich braucht, und doch in ben gewohnlichen Sackalenbern vermißt. — Diefes Takbenbuch aber muß fich eben dadurch. allen Bausvatern und Dausmuttern, Gefcaftemannern, Raufleuten, Reisenden, zc. vorzüglich empfehlen. Daben ift bas Teuffere fo fauber und nett, baf es auch Personen von Gefdunge willtommen senn muß. Der Inhalt dieses fünften vermehrten und nerbefferten Jahrgangs ift folgender: Bon den Sinfterniffen und andern mertwurdigen Dimmelbericheinungen bes 1797ften Jahres. Beit und Festrechnung auf das gemeine Jahr 1797. Ralender bet Juden, Mondsviere tel, neuer frangofischer Ralender ( hier zum erstenmal ) 53 dop. pelte linitrte Seiten gur Ginnahme, Ausgabe und Anmertungen auf jeben Cag bes 1 797ften Sahres eingerichtet. - Bon Dor Erbe. - Barftellung, mas eine Ortsveranderung auf der-Erbe am Bimmel beträgt. - Boh ber Sonne, dem Mond: und ben Planeten. - Ueberficht ber Große, Bevolterung, Einftinfte und Rriegemacht' ber europaifchen Staaten. -Ueberficht der Große, Bevollerung und Eintanfte einiger beutichen Staaten. - Anmerkungen gur Ueberficht ber europalichen Staaten. - Doch etwas über Deutschland. - 685 Poftrouten (alfo 69 mehr als im vorigen Jahre), ju welchen 40 größtentheile Studte Beutschlands als Mittelpunte angenommen find; mit Ungabe ber Deffengabl von einer Gration jur andern : mit hinweisung in die entferngeften Stadte. Postnachrichten für Reisende durch Deutschland - Postnachrichten für Reisende auffer Deutschland. - Bergleichung ber Meilen. - Angabe der Geteff fir verfchiebenen ganbern.

Reldismunie.

Merseldniff ber in einigen Lanbern Europens üblichen Macie, Bewichte und Mungen. - Rachricht von bem netten fram. Bemag, Gewicht und Mangen. - Bestimmung Des Men thes bet bekannteften in und anslandischen Daungen nach Den: 20 Gulben. und 24 Saiben . Rug ober Louisd'or à 6 Ribl. Mie viel ein Menfc gar nethbarfrigen Unterhaltung brancht. Bie biel Belb ju verschiedenen Beiten in Deutschland ungefabr befindlich gewesen ift. - Belohnung bes Erfinbers von Schachspiel. - Benn man jabrlich fo und fo viet Rebl. einzunehmen bat : fo betragt folches ben Lag? - Engliche Musgabe von 't Df. bis 200 Rthl. - was fie des Jahres betragt? - Interefferechnung von i Jahr und von i Monat. - Refolvirungetabelle ber Rtblr. in Rfl. und ber Rfl. in Mtbl. -Befondere Zahlenbenennungen. - Bergeichniß einiger Del fen und Jahrmarete. - In rothes leber gebunden, mit einer Brieftafche, Mittelformat, leicht und bequem ben fich in fuhren. Der Dreis ift 16 Gr. Cadf. ober 1 21. 12 Er.

In der Aricolaischen Buchbanblung in Berlin ift erschienen, und auch in Leipzig ber hen. P. G. Aummer zu haben; Anbang zu Friedrich Schillers Africalmanach für d. J. 1797, von fr. Aricolai. 2. 16 Gr.

Berichtigung, S, 285 des 25sten Bandes der A. Allg. D. Bibliothet muß 3. 2, nach dem Worte unterstühe, noch eingeschaltet werden; "S. 460 2ce Abhandlung von, Fleupian de Bellevde, "son der Unt, mehreren Mineralin. Bieglamkeit zu ertheilen, und von einigen Steinen, die von Patut bieglam und elastischlischen.

Sechsten Jabrgangs ifter Band, S. & Bemerk, über die Beschaffenheit der Technischen und Dekonomischen ber dem Annaberger, Oberwiesenthaler und Scheibenberger Bezohaue. S., 26. Fortgesetzte Bemerkungen über die ge-mischen Beein, und Gebirgsarten, von Deodat de Dolomien.

Daf. Beile 4 lefe man fatt Seegen - Seegen.

## Intelligenablatt

ber

### Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothef.

No. 14 and 15, 1797.

Amteberanberungen und Beforberungen.

Dr. J. G. C. Adler sesignirte als Kirchenpropst des Amtes verd der Stade Londern, und jog nach Schlestig.

Dr. E. L. won Begers, Aufentinnt feym: Diergerichte

Dr. E. L. Bieverici, hafprebiger gullelitefsbutg, er-

Dr. C. B. Soryona, Dr. ber Armeggelafeffeit gut Biel,

Sechiste die Adjunctur. Hr. 18D. F. A. UVackenfen, Dr. der Philos. und Privardneent zu Miel, weisele die Adjunctur.

Dr. J. S. Weyer, Dr. ber Philos. find Priva Mortine

3m Riel, erhielt bie Munctur.
Or. 3. C. 27. Wiemdan, Dr. ber A. G., refigniche lale Physitus in ben Stabten und Lemtern Segeberg, Olbestiche, und Travendal. Ihm folgte

De. W. M. Miffen, Dr. d. M. G. und Phyfibus in der

Stadt und bem Amer Mendsburg.

Gr. D. Petenfen, Paftor ju Drenmat, wurde nach

Fieldfrup veificht.

Hr. J. 27. Reuter, Rector zu Edernforde, erhielt bas Baftorar zu Gorstall.

Siel, erhielt die Applier, D. 5, A. G. und Privathocent 300.

Se. G. J. Schmide, Kirchenptopf und Saubtpafter 24 Conderburg, fam in gleichet Qualitat nach Epirbern.

Dr. 2. S. Strodemann, Propft in Eiberftebt, ethielt

bie Abjunctur als Propft und Pafter ju Sabersleben.

Br. A. S. J. Thibaut, Dr. b. R. und Brivatbecent.

erbielt Die Abiunctur in Riel.

Dr. S. E. Wolf erhielt bas Conrectorat ju Glucklabt baid barauf aber bas au Sleudburg.

### Tobbsfälle.

Beefin, am 26. Jan. 2797. Der Tob, ber in ber Bluthe feines Lebens, am 28. Dec. v. J., ben gweyten Cofin Or. Dai, bes Ronigs von Preugen, ben Pringen Sciedrich Karl Ludwig von Preuffen, Coadjutor bes Johannitte Orbens . Deermeifterthums, u. f. w. ber Belt entrif, bat eine allgemeine Theilnahme veranlaft. Er verbient als Seld die Betounberung feiner Beitgenoffen und ber tommenden Ge-Mehechter, und als Denfchenfreund bie Thranen, die beb fei nem Grabe floffen. Bey ber ju feinem Gebacheniffe gehaltes men Dredigt lag ber Text aus Joh. 13, 7.: Das ich thue, weiffest du jetzt nicht; du wirft es aber bernach etfabren, jum Grunde. Sie wurde in ben Preugifchen Stine ten am 15. Jan. gehalten. Gebruckt find bisber erichienen:

1. Bom Den. Obereonfiftorialrath und Sofpredien Bad. Diefe Predigt ift ber Gemablinn bes verftorbenen Dringen jugerignet, und handelt von ber Berubigung ber ber Berborgenbeit ber gottlichen Ratbichtuffe in Antvendung auf ben Tob bes Bringen. Die Unerforschlichteit ber gottliden Mathichluffe ergiebt fich nach bem Berfaffer baraus, weil ber Bring in ber Bluthe feiner Jahre ftarb, und meil er mehren große und gute Eigenschaften befaß, die ju farten Soffnungen auf bie Butunft berechtigten. Er zeigt alsbann bie Erbfin gen, welche die Religion ben Denfchen ben ben buntein Bo gen ber Borficht an bie Dand giebt.

3. Bom Sen. Oberconsiftorialrath und Propft Celler. Er ermabnt gu einem intigen Gefühl biefos Berluftes, und beweifet, bag ber weremigte Pring beffelben werth fen. Dad Dem der Berf. die Bechenafigfeit unferer Traner und unfere Dit

Mithefable gegeigt bat, erinnert er an bie Berefrung und Anbetung bet noch fo verborgenen Rathfoluffes Gottes. 34 Lett fordert er auf, immer mit Beiebeit und Borbebacht uns fer Thun und Laffen einzurichten.

3. Bom Orn. Obereonsiftoriafrath und Propft Bollnet. Er ermuntert jum Andenken an die bochfte Belsheit und Sute Der gottlichen Regierung ben diefem Trauerfall. 3im erften Theile wird ber Eroft bemertt, ber in biefem Unbenten ben aller Unbegreiflichteit-ber gorilichen Bege liegt, und im gweyten die weise Gate der Regierung Gottes ben diefem Trauer. fall auseinander gefett.

Muffer Diefen Gebachtnispredigten baben bier in Berlin noch der Dr. hofprediger Scofch, und ber Dr. Drediger Angillon, ber Cobn, ben ber Frang. Berberfchen Bemeine, ibre ben biefer Beranlaffung gehaltenen Rangelreben aboruden laffen. Imgleichen find Die Trauerreben bes frn. Cone Aftorialrathe Progen gu Frankfure on ber Oder, und bes Hrn. Prediger Riemann in Neutustrinden, ins Publitum. gekommen. In Breslau hat der he. Propft I. C. Sermes feine Gedachtnigpredigt, jugleich mit der auf den Lob der perwittmeten Koniginn, brucken laffen.

Den, 13. Det. v. J. flath ju Bulb in bem Benedictings-tioften D. Augustin Erthel im 83ften Jahre feines Altere; ein Mann, ber eben fa fanft und angenehm in feinem Umgange, ale unermubet und geschickt in feinen verfibebenen Memtern mar. Babrend ben fogenannten Erholungeftunden . befchaftigte er fich meiftentheils mit Berfertigung feiner ribthis gen Bleibungoftnete; Eifchlerarbeit und Maferen, die felife Weembe, Die ihn besichten, wo nicht als Meisterftucke, bod als Untagen baju in feinem Bimmer bewunderten, bat er felbft ohne lehrmeifter gemocht; vorzäglich aber zeichnete er fich ruhmlichft durch gelehrte Arbeiten aus, bavon er verfchies bene febon in Bulb im Drucke berausgegeben, die nach Betbienft gerabmt werden find; als:

Katholifder Katechismus. 1762, 1764, 1768, 1270, 1777, 1781, 1785, 1789, 1794. Rituale Fuldenie, 1765, 1767.

Beiftliche Lieber. 1768. Geiftliche Betrachtungen, fie bie Detas bes & Bonifactus.

Eigenschaften ber Schullebrer. 1773.

(SE) \*

Der bis ur feiner Auflofung betenbe Rrante. 1773; 1789. Der nach bem Ginne der katholifchen Rirche fingente Chrift. 1778, 1781, 1788, 1790, 1794, 1796. Berbefferte Ausgabe der vier Bucher bes Chomas von

Rempen von ber Bachfolgung Chrifti. 1783, 1790,

- ber theologifden Gebanten bes P. Jamin. 1785.
- beffelben Geschichte ber Rirchenfeste. 1786. Boffnete Debergigungen .. 1788,
- beffelben Erflarung des Glaubens. Der Tod Jesu. 1.785...

Gebetbuch. 1789. Mekandachten. 1221.

#### Rleine Garfften.

Berlin. Der Br. Geheimerath Erman ließ, als Director des frangofischen Cominafiums, ju bem gewohnliden Berbfteramen, welches am voten und viten October 1796 gehalten murbe, eine Ginladungeschrift bruden, welche ben Zitel führt: Tableau des lecons du collège royal françois pendant le lemeltre d'automne, etc. Er giebt batin Rade richt son ben Lehtgegenftanben, ben Schulfuchern, ber In-Jahl der Eleven, Den vertheilfen Dreifen an Diebaillen und Bachern, und von elnigen Gubletten, bie bie Unftnit verlagfen haben. - Bugleich bat Dr. Brman bie funfte Rad riche von der Bibliothet des Symnastums brucken laffen. Ste betrifft ben einjährigen Buwachs biefer Ducherfarumims. wogu erft 1792 ber Grund gelegt worden ift. Bor eine Jahre enthielt fie 2103 Bande, und nunmehr ist Die Angel berselben auf 2004 gestiegen. Es find klaffische Antoren, berfelben auf 2004 geftiegen. piftorifde und philosophilde, theologische und andere Steffe ten. Der Beftand ber Cuffe für Diefe Bibliothet war un 24. Septer, 1798. 61 Chir. s Gr. 6 Df. Unter ben Bob thatern diefer Anftalt ift auch Chrifting Elifabeth, verwitte wete Ronigian von Prengen, beten Indenten unvergefilic bleiben wird. Sie ichenfte auch in biefem Sabre bie Dublet ten aus ihret eigenen Bibliothet und mehrere andere Berte Diefer Bucherfammlung.

Beilie



Ebenbal. Wie konnen die schlechten Landkaften und Schulbalterstellen in der Churmark mit verhälten niftmäsig geringen Mitteln schier binreichend, odert doch wenigstens nothodustig verbester werden? Eine Limladungsschrift zu der mit dem Landschulkehrer: und Kusterssemar in Berlin am 13. Nov. 1796 veranstalteten Prusung, von Fr. Gersberg, Insp. des Semin.

Nach einer Angabe in Bischings Reise nach Retahn zählte man 1774 auf dem piatten Lands der Gurmark 1760 Lütherische Kuster und Schulmeister. Der Werf: klasssseitet ihre Stellen: in seder gute, die 100 Richte. und drüber Cinkunte haben; in gute, die 70 bis 90 Athle.; in misse seimäßige, die 50 bis 60 Athle.; in schlechte, die 20 bis 40 Richte, mo in seder schlechte, die 5 bis 10 Richte, das gar teinen Gehalt haben. Piesaus ergiebe sich, daß im Ispar bei 1864 (M) 3

2774 bie drep erften Klassen noch kein volles Drittheit is, tagegen die schlichten und sehr schlechten Stellen mehr als ziven Pritthelle sind. Seit dieser Zeit sind zwar eitzige Stellen verbessert, und Anstalton zu mehrerm Ertrag getrossen worden; aber in manchen Provinzen und Kreisen der Chusmark sind noch mehr schlechte und ganz schlechte; als gure und mittelmäslige Stellen. Der Verf. giebt darauf seche Verschläge an, durch deren Ausschhrung der Ertrag der königt. Küsser, und Schulhalterstellen verbessert werden könnte; und hösst, das auch für die Landschulen ein goldnes Zeitalter eine treten werde. — Den Beschus macht, wie gewöhnlich, eine Anzelge der bescherren Witzlieder der Anstalt, die noch im Mon. 1796 über 20 Seminaristen und Orkvaranden zählte.

### Belehrte Befellschaften.

Churstrflich Sachfische okonomische Socient 30 Leipzig. Die gewöhnliche halbsährige Oftermesversammlung der Gesellschaft wurde am 26sten April 1796 gehalten. Ausger den Bocierarsangelegenheiten, und der Aufnahme nemt

Mitglieder, tam folgendes vor :-

In der Leipziger Provinzialversammlung batte Gr. Prof. Leonbardi einige Bemerfungen über ben turfifchen Paizen, besonders jur Berfertigung einer neuen Gattung Bespinnstes mitgetheilt, barinne er querft bieß in Deutschland mit Bortheil angebauete Bewachs beschrieben, und bann ger leigt hatte, mogu es bisher angewender worden, und das ber Ruben diefer Pflanze ungemein groß feb. Die grunen Steue gel und Blatter find ein gefundes und wiel Mild gebendes Bichfutter; die Anoten ber Stengel enthalten vielen Gat der fich zu einem Buderfprup verbicken lagt; Die unreifen Ichrentofben tann man einmachen, und auch auf bem Roft braten; Die reifen Korner aber geben ein, vortreffliches Debl jum Probbacten, ju Bay und ju Sebactnem, und liefern eine fcone: Starte, vortreffliches Bier, und mehrern und fratten Branntwein als Baigen. Bur Grube, und jur Daft fit Rind . Schaaf. Schwein . und Rebervieb übertriffe biefer in fifche Raigen affe Getraibentten. Ueberdiefes tonnen auch noch alle übrigen Theile ber Pflanze benutt werben, worder noch mehrere Berfuche unternommen, und beren Erfolg to tannt gemacht werden foll.

Se. D. Koffig bielt eine Boeischung über bie Diglich-Peit der einheimischen Buderbereitung jur Bennindeung bes Ausländischen Binterverbrauche, und jur Wermehrung der eine Beimtichen Induftrie; in biefer Abficht werben verschiedene einheimifche Baume vorgefchlagen, aus benen ein Buderfaft enten werben fann; ale: 2) Acer Pleadoplatamis, gemeis. ner weifer Aborn; b) Acer platanoides, die Abornienne; c) [Acer faccharinum, Budernbern; d) Acer negundo, bec Efchenblattrige Aborn; e) Acer rubrem, ber tothe Aborn; f) Acer glaucum, ber Silberahorn. - 3n Sprip habe rman fich aufferbem mehrerer Burgelnenachse bebienet ; 3. 23. ber Mobren, Paftinaken, Buckerwurzel, u. f. m. Unch bat Dr. Rriegscommiffair Rieben über ein toohlfelles Buckersure Dogat eine Unweifung, fich für große und fleine Sausbaltungen Oprup ohne große Roften felbit ju fertigen, befannt geweacht, und unentgeldlich gebruckt ausgetheilt.

Hr. M. Sochheimer legte einen Auffan "über bie Be-

migung ber Lohactsafche ju Potrafche" por.

Ueber die Topferglafur bes Kochgeschirrs überreichte bet Topfermeister Wießmann zu Leipzig einen Aussah, welcher vielen Ausschluß in der Sache glebt, und sehr, deutlich und grundlich abgesaft ist. hr. hofrath und Leibmedleus D. Leonbardi ertheilte hieraber ein Sutachen, mit mehrern unterrichtenden Bemerkungen begleitet.

Berner war in ber Provinzialversammlung eine Abhanden Lung über die Analogie des vogetabilischen und animatischen: Lebens: vom Prn: D. Breva, aus Pavia, in sateluischer Sprache, überveicht marden, wovon sogletch eine gute Uebers, setung besorgt wurde, und da selbige gründlich ist, auch alles Bewe enthäle, was von der Analogie ber Pflanzen und Thiere gesagt werden kann; so ist sie in ben Anzeigen der Societät wertlich abgedruck.

Ueber bie Frage: Ob vom zeielgen beer faiern Abfallen ber Blatter ficher auf die Strenge ober Gelindigleit des Wing rete ju felließen feb? hat 'Gr. D. und Prof. Gedwig ju'. Leipzig eine Abhandlung eingereicht, darinne bargethan ift, daß ber Schluß von einem zeitigen Blatterabfall auf einen harten Binter ganz unzuverläßig sep.

Henzier und Geheimerach v. Sofmann, auf Diese fan, theilte in verschiedenen Briefen die Behandlung und die fehr merkwürdigen Borfalle, den Schaafen die Pockenseinzuimpfen, mit, wedurch niese Aufschlässe erlangt werden,

und beite gladische Gur nach bami zu hoffen ift, wordt da. Paden ichan, vorhanden find. Nach ben in Dieskau gemachun Erfaheungen find von 1100 Stud. Schanfen:nur 108 Scha, burch die Klattern verloren worden, und auch biefe nur durch

wird of Authern verloren worden, und auch veize nur burd wie natürlichen. Von den inoculirten ift keins gestorben.

Ueber die Zebe oder das Verschlagen der Pferdserhielt die Haupsbeputation vom Hen, Oberthierarze, Prof., Kautter, einen Aussah, welcher um so besehrender ist, da

thur diefes. Urbel nach fo menig mit Richtigkeit gesagt worden. Er ift in ber Angeige mit abgebruckt.

Dr. Pafter Eimeod ju Quenftibt hat fich viele Dubegegeben, bas Baumol jum Speisen branchbater zu machen z glaubt auch, baß diese Abstaht mir dem Rubol zu erreichen son mochte, und dieses wird den Gerren Witgliedern zu nach

bern Berfuchen empfohien.

Bon bem Irn. Pafter Beorg Christoph Saim, in. Sumpelstadt, hat die Societat eine aussührliche Abhandlung unter dem Litel: Wineralugische Beschreibung des Sachsen Meinungischen Umts Altenstein, in Rucksicht auf Geognosse und Lithogenesse, nebst. einer Sammlung von 100 Mineralien, erhalten.

Ferner einpfieng die Hauptbeputation vom Srn. Porsch, Emcierge ben dem Chuefürstl. Naturalientabinet, abermalsseine tabellarisch aufgezeichneten: Elbhöbsbeobachrungen auf bas vergangend Jahr, welche Labelle ben der Gotietät-ausbewahrt, und gedent Wisbenierigen gezeigt wird.

Bum Schluß ber Anzeige folgt bas Bergeichnift ber ein.

gegangenen Weschente an Buchern und Mobellets.

#### Barmi fchte Raderichten.

Ancherverbote zu Wien vom Julius bis September.
1796.

#### Dentiche Bucher.

Abenthener, Manberichaften, Genie- und Bocksstreiche Theodor Bunderholds, Geisterschern, Ordenschruders, Schauspielers, und Quartsalbers, ar Theil. Altona, 1796, 8.— Agruppa, H. C. von Rettesbeinen flatz des Meibes Abel und

Arsing the Ministration of breat. Remails 1798, 12. --Mibreute, S. C., Leben und Tod. Katle I. Kanigs von Enas and ar Sh.; auch unter dem Litel: Die Revolution im England, ein hiftorifdes Ochauspiel. Ochlestoie, 1796. 8. 4-1 Milerley ; neues nubliches , aus dem Gebiete ber Wiffenfchaft ten , schönen Runfte und Denfchengeschicher, jut Unterhale treng, Belehrung und Uebung bes Rachbenfond. Frantf. u. That 1 796. 8. - Ammon, D. Ch. &., driftliche Religioned neterage ber Glaubens und Sittenlehre.. 64 u. lettes Bodis Golannen, 1746. 8: - In Dontschlands Reichestande; eite Bort au feiner Beit. 1795. 8. - Arifton, vine Geschichter ans bem Beitalternber Griechen. 1. Th. 2m. 1796. 8. Mach Better Beinrich fint feine Laumen. Won G. L. B. Fref. a. M. 1796. 8. - Auguste und Hieronymus, aber-Priefe über die meralifche Bitdung bes Menfchen nach berd Bebliefniffen. Bon einem Frauenginnnen ie Ib. Schlesei mig. 1796. 8. - Bartholdy Gefchichte bes altern Guropa. nach bein Englischen bes 28. Ruffel bearbeiter. 2r Eb. Berd lin, 1746, 8. - Barthel Daft, ober Loben und Abenthones; eines Dabagogen neueren Beit. Bon ibm felbft auffiefeten: Magbeburg, 1796, 8. - Belgebubs Reifen und Thaten. fole ber Eroberung von Merito, bis auf den Targoroibet Dunt aber ben limftung ber neuen Polnifden Conftitution. Bot. 1766. 8. - Beleuchtung, nabere, ben bem & & Oberffen und Chef bes Generalitaabe Frend, v. Mact.marichnishenen Operationspland fut ben Feldjug 1794tim er B. 179dig and Bemertungen, frege, über Ropenhagen in Briefin. 1796: 4. 4 Memeringen eines Rosmspoliten über bie intreffenteffene Gegenstande ber Zeitgeschichte. Altonn und Upfall 1796. 8. -45 Burger, D:, Aphovifmen ju einer Biffenfcoftslehre ber Meligion. Apz. 1796. 8. - Beurtheilning: freinnutfige, ben? Operationen bet ofterreichilchen und frangofichen Armeen in. bem eten Beldjuge bes bfterreichilch-frangoffichen Striege. Gent manien, 1796. 8: - Bentrage jur Sefchichte ber franzon. fden Re o'ution. 20, 21. Grud. 1796. 4. - Bilber bem Barmeit. 2pg. 1796, 8. — Blick, geographischer, auf dem Berluft, ben Dentibland an Churfagftenthimern, Bischille mern, u. f m. erfeiden wurde, wenn bie frangofilde Republife bas linte Ufer bes Mheins gur Grenge ber Republit beftimmer Bon einem unpares. Beobachter, 1795. 8. — Blicke, um befangene, in Fankreiche Zufunft. 1796. 8. — Blumauer. Cinige Cirbitite, begleitet mie Delobicen. Win einem Ras (M) 5

derfreunde. Minden 8. — Briefe über die trachsigfin Giegenftanbe ber Denschheit. Geschrieben von R-, und hete gusgegeben von G. 2. u. 3r Eh. Lpg. 1796. 8i - Briefe eines nieberfachfichen Ebelmanns an feine Gobne, ein Gegengud ju Erents Leben. Altona und Lpg. 1796. 8. ober: Dett. murbige Lebensgeichichte eines niederlachfichen Ebelmanns. 12 Bb. - Briefwechsel, geheimer, zwischen Minon Lencies, dem Marquis, von Villarocaur und ber Demoif. b'Ausigne', nachmaliger Fran v. Maintenon. A.d. Frang. von D. D. Stampel. 1. B. Epg. 1796. 8. - Buch, das fchwarte. von Teufeln, Beren, Bespenftern, Bauberern und Baunern, Dem Ende des philps. Jahrhunderts gewihmet. Lpg. 1796. 2. - Charafterschilberungen vorzüglich intereffanter Derfonen gegenmartiger und alterer Beiten. 2. Bb. Berlin, 1796:8. Commentar über die natürliche Politit, ober über das Berf: La politique naturalle ou discours sur les vrais principes da gouvernement. 2. Bb. German. 1796. 8. - Con-Rellation, bie ungludliche, ober Graffinn Agnes von Manusfeib. Gine Gage aus bet groepten Salfte bes i bten Jabrb. Dam Berf. ber Beifterfeberinn Seraphine Sobenacter. Ep. 1796. 8. — Coronata, ober ber Seeraubertanig. Gin Delp fonitt. No. 1. Dayreuth, 1796. 8. - Erang, binterlese fene Opine aus ber Bertftatt eines Ep Illuminaten. 1795. 8. - Chanen, vom Berf. Des Guibo von Sohnebom. 1. Bb. Arenberg, 1796. 2. — Deutsches Magazin. 1796. Day und Junius. - Deutschland. 48 St. Berlin, 1796: 8. -Doderleins, Edermonns und Loffers Gutachten über einige wichtige Religionsgegenstände, in Beziehung auf ben Reit gionsprozes bes Prebigers Ochulg in Sielsborf. Goria. 1794. 8. - Drunter und Bruber, ober wie gehts in det Melt? Ein Wochenblatt, 1. Jahrg. 1. Bd. Nr. 9— 106. Meumieb, 1792. 8. - Dumme Streiche, ober ber Roman meines Lebens. Derausgeg, vom Berf, bes Berrmann Armie ning. Altona, 1796, 8. - Duttenhofer, D. Ch. Fr., Ge fchichte ber Religioneschmarmerenen in ber driftlichen Rirde. Bb. Beilbronn, a. Decfar. 1796, 8; - Eichhorn, 3. B. Befchichte ber Runfte und Biffenfchaften feit ber Biebetberftellung berfelben, bis ans Enbe bes isten Jahrh. gemeine Geschichte ber Culeur und Literatur bes neuern Guroe 10. 1. 96. Gottingen, 1796. 8. - Etermann, D. 3 Chr. R., theologische Beutrage. 1. B. 1-3. St. 2. Dd. 1-1. Ot. 2te Auft. 1794. 95. 8. - Emille, ober bas Mabren

aus Greigien, eine mabre Begebenheit; betausa, von S. X. 2. 11. 3. 26. 293. 1795. 8. - Englifche Blattet, von 2. Schubart, 5. 3. 1-4. 5. Erlangen, 1796. 8. - Er. abbiungen und Anefboten aus bem Rriege gegen bie Deufranten. Balle, 1796. 8. - Balt, 3. D., Die belligen Gra. ber zu Kom, und bie Bebete. Broep satyrische Bebichte. Lpg. 1496. 12. — Ramilie von Bornholm, ein hiftor. Gemaibe ous ber großen Belt. Brtf. it. Lpg. 1796. 8. - Brankreich im 3. 1796. 4. 5. 6. u. 78 et. - Franfreichs volitifche Berbateniffe jum übrigen Europa, vorzüglich ju Preuffen und Defterreich. Daris, 1796: 8. - Frangofiche Blateer, 18 Seft. Bafet. 1796. 8. - Der Frenheitsbaum, Luftip, in einem Aufzinge, 'Epa. u. Frif. 8. - Friebenspraliminarien. 39. u. 408 St. Berlin, 1796. 8. - Brobing, 3. Ch., Der Menfchenbesbachter. Gin Lefebuch für glie Stanbe. Bremen, 1796! 8. - Gallerie anegezeichneter Sanblungen und Charaftere aus ber frangofischen Revolution; mit R. 1. 256. 1795. 3. - Gefangenen, Die erlauchten, ein Bentrag gut geheimen Geschichte bes Defpotismus in Franfreich, a. Db. 20%. 1796. 8. - Beift ber fritifchen Philosophie, in Besriebung auf Moral und Religion bargeftellt. 1. 26. Altona, 1796. 8. - Beift Ottomare, ober Rudolfs von Rubburg Brufung und Lohn. 1. Th. Altona, 1796. 8. - Denius Der Beit; Day bis Sept. 1796. Altona. 8. - Geichichte und Darftellung der polnifden Revolution in ihren nabern und ontferntern Urfachen, von einem Better bes Sippolptus a Lavide. German. 1796. 8. - Gefpenft, bas icone, eine Beifteraeschichte aus dem voten Jahrh. 1. Eh. 1796. 8. -Gottfchait, 3. Dr. S., Beantwortung ber Frage: Borauf grundet fich bas Strafrecht bes Staats? nebft einigen Rolgerungen baraus furs Criminalrecht. Quedlinburg, 1706, 8. -Das Grab ber Revolution, ober, ber Rhnig rettet fein Land. Eine Revolutionsgeschichte in 2 26. Quedlind 1796. 8. Groffe, Chlorinde. Mus ben Papieren bes Juans v. D. Berlin. 1796. 8. - Deff. ber Dolch. 4. Th. Berlin, 1795. 8. -Saberlin, Staatsarchiv. 2. u. 3. 5. Belmft. u. Lpg. 1796. 8. Die Selben bes alten Roms und bes neuen Rranfreichs. 1796. - Bente, Archiv fur bie neuefte Kirchengefchichte. 1. 3. 5. St. Beimar, 1796. 8. - Deff. Dagazin für Religionsphilosophie, Eregefe und Rirchengeschichte. 6. 8b. 1. St. Seimft, 1796. 8. - Berber, 3. G., vom Eriffer ber Menfthen, nach unfern drep erften Evangelien. Biga, 1796.

1996: & -- Comers Minbe, traveffirt nach Blantaun. 1. Dd. Beffenf. und Ept. 1796. 8. - Jumaniora. 14 Ch 1796 8. - Jacob, L. S., Annalen der Philosophie 20. 1796. II. St. Epi. 8. - Jacobi, M. F. C., Unterhaltungen: einen Lebrers mit feinen Buborern auffer der Rirche und bem. Rrantenbette, über befondre, Ungelegenbeiten, 1. Boch. Ertf. a. Dr. 1796. 8. - Jager, mabre Begebenheiten im roman. tifchen Gemande, 1. Bochen. Samb, 1796, 8. - Seffer. 3., romantifche Erzählungen bes Tages und ber Borgeic Eps. 1796. 8. — Journal, neues theologisches, herausgeg. von Ammon, Sanlein und Paulus. Jahrg. 1796. 46 Ct. Purnb. 1796. 8. — Journal der negesten, Belthogebenheie. ten. 36 Deft. 1796. 8. Altonia. - Junit, 3. 8., Fris. ein forn. Roman. 2. Eb. Betlin u. Ebs. 1796. 8. - Dell. ber Milancholifche, a. u. 3. Bb. Berlin, 1796, 8. lians Biberlogung ber Bucher Mugufting über ben Cheftanb. und die Luft. Ein Beptrag jur Dogmengeschichte, in einem beutschen Answage, von Rofenmuller. Leierig, 1796. 8. --Julie Farnese. 2ins ben Zeiten Papit Alenander VI. Bom Berf. Der Kamilie Goli. 1. Th. Lpg. 4796, 12. bale und Rache. Gin Trauerfpiel in 5 Meten. Beiffenf. u. Log. 1296. 8. - Rapf, Erstlinge meiner Bufe. Bresten. 1,396. & - Den Rettentrager. er u. letter Eb. Amfterban. 1796. 8. - Rlip, eine Monattidrift, 1796. 34, 44. 66 St. - Das Rlofter, Metley, eine Beichichte aus ben : Mittelalter. Berlin u. Las. 1796. 8. - Robebue, & bie: jungften Kinder meiner Laune, 5. Bb. Lyg. 1796. 3. -Eritif ber Conftitution ber frang. Republit, angenommen und eingeführt im J. 1795, mit Bergleichung ber Confien. tion von 1793, und des von der Commission der Gilfe im L. 1.793 bem Nationalconvent vergelegten Conftitutionsentionels. Lange, G. G., ausführliche Geschichte bet Dagmen ober der Glaubenslehren der driftlichen Rirche, noch ben Kirchenvatern ausgegebeitet. 1. 26. 1796. 8. -murgille, Beinrich und Bepriette von Boiffe. Gin gebeimes, Aftenfinct a. d. Tagen ber neufrankischen Regierung und best Bendeefriege. 1. Th. Beifenf. u. Eng. 1796, 8. - Leonftein, aber bie Ritterproben. Eine franfifche Befchichte aud bem saten Babth. Beißenf, u. Eps. 1796, 8. - Lichtund Finstemiff, Roman und Nichtroman. 1. Boch. Conte berg, 1796, 8. - Loffler, 3. F. Ch., über Die firchliche Benugthunggelehre, gwen Abbandt. Bullichen u. Frenftode. 1796.

2796: 8. — Deff. Predigten, 2. Bd. ate Anfl. Gern. 2796.8. — Luthers, M., ungedruckte Predigten, beroing. von B. J. Bruns. Helmstädt, 1796, 4. — Die Marinver der Frenheit und Gleichheit. Ein tomisch tragisches These terftuck 1796, 8. - Mann, der kluge, vom Berfaffer bes-Ernemus Schleicher. 2. Th. Lpg. 1796. 8. - Miggelling. Ein Roman a. d. 16ten Jahrh. 1. u. 2. Th. Lpg. 1,796, 8 :-Meine Reife im Bonne- und Brachmond. Berlin, 1,396,8 .-Mertiourbigfeiten, tomifche, aus alten theologischen Digen. lamen. s. Th. mit R. Rom, 47.90., 8. — Mikerya, 1796. Buning - Movis, R. Ph., gaunen und Phantglien. Derause, von R. Br. Rliftmig, Berlin, 17196, 8. - Mefer, F. E. Frenh. v., politifche Babrheiten. 4. u. 28 Bochen. Barich, 1796. 8. - Mau, B. . Gefoichte ber Dentiden in Frantreich, ip. 6. Dand. Brif u. D. 1796. g. -Originalinge aus bem Charafter englischer Converlinge. Lot. 1796. 1. - Opide Beihmittel ber Liebe. von g. C. Strombed. Braunfdie. 1796. 8. - Dvids Lieber ber Liebe in 4 Buchern, iberf. von Schlutter. Lpg. 1796. 8. - Ga. piere, geheime, aus bem Archiv der Liebe. 1. Boch. Londen, 1796. 8: - Pritiche, meine Berlinet; Burgerblott jur erbanliten Unterhaltung, an bas Licht geftellt von bans von Strippetnall, 15 Geb. 1-4. Sandpoll. 2te Huft, 1795, 8. -Der Perfifteur, eine Beitfchrift. 38 Ot. Lpg. 1796. 8. -Planfair's Gefchichte des Jacobinismus. Aus Dem Engl. ban 3, fid, 1. 30. Erlangen, 1796.8. - Dolla R. D. L., Beptrag jur Kritif ber Religionsphilosophie und Erenefe unfere Britalters. Gin Berfuch auf Beranlaffung ber neueften gur Begrundung einer neuen Refigionswiffenfchaft angestellten Untersuchungen. Epg. 1795.8. - Politische lage von Guropa, in Rudficht auf Die mertwurdinften Begebenbeiten unferer Sage, freymuthig und toabr. 1795.8. oben: Prophytophung aus dom 12ten Jahrhundert über das hemige Schicffal Frankreichs. Bebft e. Anh. 1795. 8. — Poffele, Kuraphische Annalen. 1796. 68 Ct. Lubingen. 81 — Deff. Tafchenbuch für ple-neualte Gefchichte. 3. Jahrg. Rurniberg, 1796. 12. - Ragout für die Lefewelt. Als Fortfesung des belichten Bienentorbe, 1: Schiffel, Bittenberg, 1 796. 8. Rebmann, D. ff., Die Schildwache. Paris, 1796, & Die Regenten bes Thierreiche: 4: Th. 1796, wer : Bouefte Melfen ins Thierreich ; wen Berf, bes Danfalem, Deuges nien; temball. --: Reifen burd den großten nut midrigfie

Theil Branfreiche im gien und gten Sabre ber Mesvolnt., in Briefen an einen Freund in Deutschland. 1. Eb. Delmftabt, 1796. 8. — Revolutionsromane. 16 Boch. Theodor St. fton, ein comantisches Gemalde. Chemnis, 1795. 8. — Rietershaufen, die Tochter Jephte. Ein Trauerspiel in 5 Auf. am Aufl. 1796. 8. - Roblebers, 3. C., Anmert. gur One tifif von Europa nach Remer und Meufel; Deutschland. 201, 1706, 8 - Romantifche Bijouterien. Weinenf, und Ly. 1796, 8. — Romantische Geschichte der Borgeit. 8. B. Ly. 1796; 8. — Romantische Balber. 1. Theit. Berlik n. Ly. 1796. 8. — Rosenthaf, G. C., die Nationalfeste, Segerlichfeiten und Spiele aller Bolfer, Religionen und Otam De. Belfenf. 1796. 8. - Rouffean, J. J., über natur. liche und geoffenbarte Religion. Ein Bruchftuck ans ben Emil. Dien überf. Meuftreith, 1796. 8. ober: Glaubens betenntnis 3. 3: Rouffeaus, zc. - Moinger, R. M., Eric und Abel, Ronige von Danemart. Ein baterland, Traues folel in 5 Aufg. Schleswig, 1796. 8. - Saffen, Julius von, ein Trauerspiel in vier Aufg., vom Berf. des Abelling, Burich, 1796. 8. - Schach Babu ber Blinde, eine aftrenamifche Geschichte, erzählt von G. E. B. Fref. a. Dt. 1796. L. Schattenbilber aus ben Urnen ber Borgeit. Berlin, 1796. 8. -Chambreb, 3. A., Clara von Boyneburgt, ein bifforifches Gemalbe ber Vorzeit. Gera, 1796. 8. - Schaumann, 3. Ch. G., Moral, gunachft für feine Bubbrer. Gießen, 1796. 2. - Schilberung ber jehlgen Reichsarmee, nach ibrer mabren Geftalt, ic. Roin, 1796. 8. - Schilberune bes preufifchen Rriegsheers unter Friedrich II. Aus bem - Mirabeau - Madvillonichen Berte von ber preuf. Monardie belanders abgebruckt, mit Unmert, des Ueberf. Ept. 1795. 8. -Schillers, &., Geifterfeber aus ben Memoisen des Gr. von 0 \*\*. 2. 26. Bon & D. 3. Strack. 1796: 8. - Colene tert; sombarbische Seinalde, historisch romantifch Searbeitet. 1. Th. Lpj. 1796. g. — Das Schlof Montford, oder, ber Ritter von der weißen Rofe. Gine Gefch, aus bem . 1 ten 3aftf. 1. u. s. Eb. Berlin u. Lpg. 1796. 8. - Schriffe ten, nachgelaffene, ber Burgerinn Roland. 25 S. Aus bem Frang, von Duber. ate Balfte. 1796. 8. - Souberof, 3. moralifd religibfe Reben über biblifche Texte. Salle, 1794. 8. Der Schusgeift. 1. u. 26 Bochen. Log. 1796. 8. - Seibe son Lanbenberg, Breph., bie rantefachtige Brau. Gin Luft. wiel in & Aufg. 1766. 2. - Geltenheiten ans ber Biesfáten.

ben und Beifferwelt; vom Berf. des Banfalvin. r. Theil. pf. 1796. 8. - ' Benbichreiben, fleines, an Ge. Dagnie ceng ben f. f. Sin. Sofrath von Connenfels über bie Ben iner Universitates Rectormabl von ibm ertheilte Antwort. Bon feinem Bernunftantipoben. 1796. - Ceufer, Clend, Bebe und Rlagen, aus ber jegigen Belt. 1792.8. - Gie one, ober ber Delb aus bem Dochlande. Ein bifter. Ros nan; a. b. Engl. überfest von DR, Fr. Difcmann. 2 Theil. pg. 1796. 8. - Glepes, E., politifche Schriften, both tanbig gefammelt von bem bentichen lieberfeber. . u. u. w. 208. 796. 8. - Stigen, nachgeahmte Meifnerifche, von D. 5. C. J. M. 1. 98chen. Fref. u. Lpg. 1796. g. -Spion, nach bem Frang, a Theile. Lpg. 1796. 8. - Spich, de Reifen und Abentheuer bes Mitters Benno von Effenburg. m Jahr 1225. 1. If. 1796. 8. - Staatbangeigen, neues te. 1. 28b. 1. Sc. 32. 1. German, 1796. 8. - Stein, Babr., die changeante Dappe. Enthaltend antife und moberne Beichnungen. 4. Theil. Berlin, 1796. 3. - Deff. Aprilstage Felly Ungenannts ober Abenthener ohne ben der m machina, t. 26. Cbent. 1796. 8. - Stilling, A. bas Beitmoeb. 4. Wb. Marburg, 1796. 8. - Szenen ms der Fremwelt, von M. A. 2. Th. Damb. 1796. 8. -Lafdenbuch für hausliche und gefellschaftliche Freuden, 1796. ion R. Lang. Bref. a. Dt. und Geilbronn. 12. — Therefe, iber die ungludliche Tochter bes Grafen von &\*\*. Eine Befchichte unfers Jahrh. 1. u. 2. Th. Magbeb. 1796. 8.1-Eudgens, Ch. A., Schriften. 1.B. Spiftein. 1. Ph. Son ingen, 1796. 8. — Colfemit, J. G., nene Rinderbiblis-bet. Gine Fortfetjung ber Campifchen. Erfurt, 1796. 8. — Leber die Demaffnung beutscher Burger. 1796. 8. - Ueber nilitairifchen Enthuffasmus. 1796. 8. - Ueber Die mebicirifch : phyffichen Lebranftalten ber gangen Belt. 1. 26 Stid. Ueber Wien. 1796. 8 .. - Ueber Preugens mabres Inter-We ben ber heutigen Lage ber Dinge, von einem Mitgliede bes beutschen Reichs. 1796. 8. — Ueber Die Ochweis und Die Schweizer. 2 Theilt. Berlin, 1796. 8. - Ungeheuer, das schwarze, beschrieben vom Baron D. Cabil. Banan, 1796. 2. Untersuchung aus bem Datur Staats und Bolterrecht, mit einer Rritit ber neueften Conftitution bes franz. Republik. 1796. 8. — Brildenblatter gur angenehe wen Unterhaltung, von Lubwig Ephen. 1796. 8. — Beruch einer Geschichte ber begren poinischen Revolution, von

Jahr 1794, mit ben baben refdienenen Regiesusthaldmiften belegt. Gin Debenftud ju ber Odrift; Ueber das Entfteben der polnischen Conftitution vom 3. Dan 1791. 8. - Berfuch über Die Rechtmaffigfeit des Separatfriedens beutfcher Reichestande. 8. - Bog, Ch. Di, Sandbuch der allgemei nen Ciaatewiffenfchaften, nach Schlogerifchem Grundrig. # Ph. 2pg. 1796. 8. — Bulpins, E. A., die Abeneheum bes Pringen Rolloandro. 1. u. 2. Th. Rene Ausg. Ben tin, 1796. 8. - Der Balbmann ans bem Monnentlofter. Eine Schauerliche Geschichte. 1. Theil. Altona, 1796. E. -Ballfahrt, meine, nach Paris. 1. Bod. 3arich, 1796. 8 .-Banderungen burch bie Diederlande, Deutschland, Die Odmeit und Stollen in ben 3. 1793 und 94. 2. 26. 28% 1796. 8. -Bolf, D. Db., Gefchichte ber romifch fatholikhen Rirde ter ber Regierung Dius VI. 4. Bb. Leipt. 1796. 8. -Beitung für Landprediger. 26 Quaut. Dr. ra - 16. Odmepfenthol. 1796.8. - Bimmermann, E. M. B., ftatiftiff. hiftprifches Archiv. 1. B. Ept. 1796. 8. — Bichotte, Q. Suphan Bathori, Konia von Polen. Ein bifterifch. mantifches Gemalbe in . Buchern. Baureuth, 1.796. 8, 4

Berichtigung eines Irrihums in No. 29. 8. 234 bes vorjährigen Incelligenzhlaties.

Nicht der Ferr Soffannter Freyberr von Albini, in Mainz, ist im April d. I. gestoeben; sondern dieser fett fen thatiges Leben noch fort; sein Bater aber, der alieste Adminergerichteassessische Met Gestoeben Bereichte Leben der im I. 1760 von dem Schockbischen Kreise, und im I. 1766 von Ihre Majestat der verwirtriveren Kaiserin, als Koniginn und Chursucstum von Vohinen, zum Kaisert. Reichsteinmergerichteassessischen Palertierrivorden ist, ist in henanntem Monate, in einem hohen Alter, kat Lode abgebrangen. Saher die sonderdare Verbuckbung!

# Intelligenzblatt

## Reuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 16. 1797.

## Ehrenbezeigungen.

pr. Prof. C. Baaden, in Riel, wurde Shrenfritglieb bie nigl. Malm. Bilohaner- und Bauatabemie in Kopenhagen.

ે Qt. S. F. C. Clauffen, aus Kirl, erstell die juriftische

De. Prof. von Eggers, in Ropenhagen, wurde brbentsbes keskändiges Mitglied der tonigl. Landhaushaltungsgen schaft daselbst.

Dr. V. A Schwollmann ethielt das Prabitat eines berennfifweiglrather

Dr. 27. Cychien, Apothefer ju Konsbierg, wurde jum titgliede der tonigl. Afndemie der Biffenfchaften ju Kopengen ernanne.

Jena. Die in Salle newerdings ertichtere Spoenhame Befellichaft hat ben fen geheimen hofrath Gruner unihre Chrenwitzlieder aufgenommen.

Bon ber tonigl. Societät ver Wiffenschein zu Gottling find Dr. Johann Balthafar Aichter, der Arzneywiff. getor, Geeretale beym ebnigl. Preußlichen Oberbergamt zu teslaus Dr. D. Wilhelm Elbers, Arzt zu Bremen, als preumitglieder; und Pr. D. J. Chr., Dan, Wilo, zu (N)

er teletor electron

Gorringen, Affeffor ber philosophischen Facultat bafeibft, als Affeffor aufgenommien worben.

2000 0 8 f ad 1 6.

1796,

hr. Di & Moller, Recter und Professor ju Flensburg, ftarb ben sten April.

Br. J. D. Mafer, Dr. ber Philos. und Compaftor ju Bromftebt, ftarb ben gren April.

Stadt Schleswig und des Amts Gottorf, wie auch ja Coppeln, ftarb ben gten Man.

Br. J. C. Clauf, Paftor ju hohe, ftarb den 25 fen

Benshurg, figth ben sten December.

## Ehronif beutscher Universitaten.

Jena. Den 22. Sept. die Inauguraldisput. des Gra-Schilling, aus Franksut am Mayn, listens quaedam pystologiae iemmata, und das Programm des Grn. H. Historiae anderrysmatis spura arteriae brachials seliciter curati, Partic. II. 8 pagg. Enthalt die Fortschulder Krankengeschichte.

Julius Mehlis, resp. Anor. Bluntt Johann Friedrich Julius Mehlis, resp. Anor. Barel, Dist. pro-Esculuse lagendi philose, do argumento revelationis, 23 pagg. in 8.

Den 5. Oct. die Inauguraldise, des Din. Christoph Guiffav Gerth, aus Ethland, siltem febris putricise parfofae historiam cum exercis, 48 pagg, in 8. Ber Anf fibt eine Broduhfung gas bem Klinicum des Sen. IN Lover



oder von einem fansichten Mernenfieber, und fintenmade e Beurtheilung. Das Programm des hrn. H. Labon fert Historiae ansprysmatis spurii arteriae brachialis selfm er curati, Partic, III, et ult. folglich den Beschust terd estlich abgelaufenen heilung.

Den 6. Oct, die Inaugutaldise, des Hrn. Sebaftian idwig Vetter, aus Ulm, de separatione practernaurali undinarum, 18 pagg. in 4. Der Berf. beschreibt dig schiedenen Meinungen der Geburtshelser, die Losung der ichgeburt betressend, und nimmt die Mittelmelnung anzunge welcher sie in einigen Fällen geschehen musse, ausgeben. Die Einsadungsschrift des Grn. H. Los, enthält Observata quaedam eines kirdumam, Partie. I. agg. Diesmal etwas von der Lage des Orts Jena, und der baher entspringenden Anlage zu Aropsen, von der en Erscheinung an Frauensleuten, als Mannsleuten, und der Verbindung mit Scropheln.

Das Wenhnachtsprogramm vom Hrn. D. Schmid balt Comment, in qua remissionis peccatorum natio sica indagatur, Particula II, 14 Bogen. Der Versch, bebtteinigen andern biblischen Buchern, besonders aus den ilmen, einige Stellen aus, und such baher zu beweisen, Vergebung der Sanden nichts weiter heiße, als Außung irdischer Strasen, mit Erfenntniß seiner Vergehungen Besseung bes Lebens, folglich der Begriff, moralische seung und Rechtsertigung, sich in jenen roßen Zeiten nicht denken lasse.

Specimen academicum, continens ideas ad facilitanemendandague consmina contra incendiorum pericula,
t. D. Henr. lul. Zimmer, Brunovicensi. tense, typis
opserdrii 1796. 23 pagg. 8. Der Verf. sagi erst erwas
i den Ursachen, die zur Entstehung des Feuers nothig sind;
in aber auch etwas von den Tilgungsmitteln. Jenes gert
ebet sogar mit Zurückstingen auf zeraklitung und Arisko.
is, und von da auf Lavoisser, doch mit Bersuge des
logiston; dieses gründet er darauf, das das Wasser duch
Hies doch das beste Wättel sey, das Fruer zu vermelken.
schlägt daher vor, die Wasserverr unten breit und oben i

enge ju umchen, um mehr Waffer jum Bothen ju erlangen; an ben Reuereffen Rlappen anzubringen, um fie benm Brennen verfchließen ju tonnen. Das alles war wohl langt betonner!!

### Rleine Schriften.

Garlin. De mentis indicio animive fensu, quo ho-die affecti fint, et esse debeant, viri beni et intelligentes in his attatis noftrae motibus, distidiis et turbis de religone, de philolophia et litteris; ift ber Gegenftant, den Das vonr frn. Rector M: Johann Friedrich Weumann im Frubjahr 1796 (14 G. 4.) berausgegebene Programm abhandelt. Die Leffucht, die auch in ber Laufis feit gronnig Inhren gang aufferorbentlich gestiegen ift, gab bem Berf. bis. Beranlaffung. Die iff nun ihren Dachtheilen bu begegnen? Reinesweges burch Berfote; fonbern baburch, daß man ben Urtheile sadwerftanbiger und rechtschaffener Manner über den Berth ber Schriften und ihres Inhalts, bep jungen Leuten vorzüglich, Eingang verfchaffe, und von bem trügerifchen lobe und Label unbarriger Junglinge, thorichter Bewundeter al les Reuen, und unwilliger Debanten, unterscheiden lerne. Benes entfcbeibenbere Urtheil wird geleitet, nicht allein burd Die Renntniß der Sache, fondern auch durch Erfahrung über ben Bang ber Litergtur, ibrer Abwechselungen und beren Urite : den; und bann ergeben fich aus erfterm die Befinnungen über die jetige Lage bor Literatur von felbft.

Erfurt. Die neueste Gelegenheitsschrift, welche St. Prof. Bollermann allhier, als Director des Rathogymusssiums, orscheinen ließ, subit den Titel i Einladung an das Publikum zur Wirwürkung zu einer nürzlichen Anstalt im blesigen Rathogymnassum. 1796. 12 S. 4. Der Berf. legt darinne seinen Mitburgern einen Plan vor, zur Errichtung eines Musumi für das Symnassum, um Raturalien, physikhe und mathematische Instrumente, Runsprodukte und Bücher zu sammeln; und bittet sie um ihre Unwestübung. Man versichert, daß diese würklich schon einen thetigen und hoffnungsvollen Ansang gefunden habe.

Anspach, Die Ginladungsschrift zum festen Seife Famen bes allhiefigen Somnastung ift vom Irn. Comenn Schiichkfer, und enthalt eine Probe einer Ueberferung Den mmrtlichen Briefe des Plinius, welche, durch mehrere przuge vor ben bisherigen Berbeutschungen, ben Munich ranlast, biese Arbeit fortsesebt, und politiandig erscheinen i feben.

#### Bid eranjeigen

Die Staatsverwaltung von Tosfana unter der Regien ang Gr. Königl. Najestät Leopold II. ster Hand. Ober besehe und Berordnungen Gr. A. M. Leopold II. in Tosfaie a, von den Jahren 1765 — 1791; nebst den Gesehen und bevordnungen Gr. A. H. Keopold II. in Tosfaie a, von den Jahren 1765 — 1791; nebst den Gesehen und bevordnungen Gr. A. H. Ferdinand III. G. H. D. D. von 791—1794, incl., nach einer richtigen Uebersehung aus dem stallenischen in einen Realauszug gebracht, nach den Jahre angen geordnet; so wie mit einer Einseitung und vollschicken Megistern versehen, pon Dr. Aug. Kriedt. Will. Crome. Ioran, zwey wichtige, tosfanische Urfunden. Leipzig, den Bost und Comp. 1797. Bon diesem dritten Bande, welcher anz gewiß gegen Ostern erscheinen wird, ist eine aussührlicker Antündigung in allen deutschen Buchhandlungen unentzeldlich zu haben.

Anjeige von einer neuen Erfindung. Die Aunst der Bebeimschreiberep, oder deutliche Anweisung zu einer jebeimen Correspondenz, von B. L. a. Diese gegen i Dogen karte Anweisung ericheint in einigen Backen, und nan kann seine Westellung darauf in allen Buchhandlungen nachen. Iseber melcher ferbig lieft und schreibt, kann diese wan neu ersunden tunkliche Schreibare aus dieser Anseitung in wenig Stunden sernen. Die ist in allen Sprachen anvendbar, und obgleich viele durch diese Anweisung den Bestauch derselben verstehen leinen: so komen doch einzelne und er sich einverstandene Correspondenten einander undesprigt jede Angelegenheit selbst in offenen Briefen entdecken.

Doff und Comp. in Leipzig.

Ben bem Universitätebuchbrucker Golling in Ersurt jat bie Presse verlassen, und ift benm Buchhanbier Geren Quin 3

Rummer in Eripsis zu haben: Caralogus Dissertationum er Programmatum ad Philbsophiam, Historiam er Exegesin biblicam spectant. 4 Gr. — Catalogus Dissert, et Programm, ad lurisprudentiam spectant. 4 Gr. — Catalogus Diss, et Programm, ad Medicinam spectant. 4 Gr.

### Bermifchte Dachrichten.

Jorifetzung det in No. 14 und 15 abgebrochenen Auseige der Bucherverbote zu Wien, vom Julius bie
Geptember 1796.

#### Schriften in auslandifden Sprachen.

Adresse à l'assemblée nationale sur la liberté des opinions, sur celle de la presse, etc.; ou : Examen philosophique de ces questions: 1. Doit-on parler de Dien Left. 2. la liberté des opinions, quelqu'en soit l'objet. Paris, 1796.8. Les Amours de Leucippe et Clitophon. Trad. du Grec d'Achilles Tatius. Par Perron de Caftera. Nouv. Edit. 2 Tom Paris, 1796. 8. - Appel à l'impartiale posterité par la Citoyenne Roland, femme du Ministre de l'interieur, ou Recueil des écrits, etc. T. I-IV. Paris. 8. - L'Avventuriera anglo-francele. Picciolo quadro del mondo riguerdo alla vita nunana, etc. di Miss Lucy P\*\*, poi marchola de la G. Scritte da lui medefima. Trieste, s. Barbault, les loifirs de la liberté. Nouvelles republicaines. à Rochefort, l'an 3me. 8. - Beiffy d'Anglas Mémoire sur les limites souves de la republique françaile, présenté au Comité de Salut public et envoyé a Mr. Barthelemy pour la Direction, etc. à Basle, 1795. 8. Celonne, Tableau de l'Europe jusqu'au commencement de 1796, erc. Landres, 1796, 8. - Carnor, Exploits des françois depuis le 23, fructidor. Au premier etc. à Basle. 1796. 2. - La Chronique scandaleufe, on mémoirse pour servir à l'histoire de la generation présente. 4. Ed. T. 4. Paris. 1791. 8. - Le Conservateur. IV. T. & Berlin, 1794. 8. - Damodes, Tragedie en 5 actes et en Profe, par F. M. Klinger. Trad, de l'Allem, à Leipfig. 1796, 8. - A Dictionary of litterary conversation. III. Édit.



II. Edir. Lond. 8. - Ducray Duminil codicil sentinental et moral ou Recueil des discours, contes, anecdoes, idylles; romances, et poesies fugitives. Orné de loux Gravures. T. l et II. à Paris, l'an. II. 12. - Duzour, A. I., histoire d'Olivier Cromwell. 2 Tom. Paris, an, III, 12. - Dulaurent l'ami des enfans où contes noraux à la portée des enfans et des adolelcens de l'un it l'autre sexe. Paris, 1795, 8. - L'esprit du tems, on 'erreur et la verité. Dialogues politiques sur les affemilées primaires de l'an. 4, par le Citoyen G- Courhampe, à Paris, 1796. 8. - Godwin, W., les chofes. omme elles font, où les aventures de Caleb Williams. Frad. de l'anglais par des gens de la Campagne. III. T. Laufanne, 1796, 8. - Praffer Saint Sauveur, I., lea rois manuels. Ouvrage moral, ecrit dans le genre d'Epitete. à Paris, 1796. 8. - Harrington, aphorismes poitiques. Trad. de l'anglais, precedés d'une notice fur la ne et les ouvrages de l'auteur. à Paris, l'an, III, 12. Histoire de Marie Stuart, Reine de France et d'Ecosse. lecapitée à Londres, le 15. Fevr. 1587. Nouv. Edit., sar G. M. D. C., 1 et 2. Part. Paris, 1795. 8. — L'Homne, poeme en trois chants, suivi de l'amertume des plaiirs, etc. Nonv. Edit, Paris, 1795. 8. - A Letter to ils Serene Highnels the Elector of Hanover, with Notes," tc. Lond. 1795, & Malkin, B. H., Effays on full-ects connected with civilization. Lond. 1795, 8. The Nanuel of Liberty or testimonies in behalf of the Rights if Mankind, etc. Lond. 1795. 8. Mémoires du Ba-on de Chapellen de March, condamné a pergre la tôte, bar une sentence de la Cour de Gueldre du 8. Aout 1788, Frad. du hollandois. Paris, 1791.8. - Narration en vers de 18 principaux traits de l'histoire de Suisse, et meanges curieux de litterature legere, l'histoire naturelle et le la morale agréable, par M. A. M. C. Lauf. 1796. 8. —
Diservations sur l'Etat de l'Europe pendant l'année 1795. et sur la neuv. Constitution franc., par l'auteur du Plan de pacification selon les limites naturelles. 1796. 8. 1 Hambourg. - Oeuvres de Champfort, recubilis et publics par un de ses amis, 4 Tames. Parie, Pan. III. 8. - Oeurres politiques de Jacques Harrington, contenant la republique d'Oceans, etc. Ouvrage trad. de l'anglais. 3 T. i Paris, l'an, III, &. Quen, I., travels inte different parte

of Europe in the years 1791 a 1792 etc. in II. Vol. Lond. 1796.8. - Payne, T.I, the decline and fall of the english system of finance, Paris 1796, 8, - Le Petit neves de Bocace, ou Contes nouveaux en Vers. Nouv. Edit. revue, etc. 3 T. Amsterdam, 1787 8: - A Picture of the times, in a letter addressed to the people of England, by a lover of peace. Lond. 1795. 8. - Portfaits pour l'histoire de la revolut, françaile. No. 1. Leipsic, 1796, -Rabaut, I. P., précis historique de la revolution française, suivi de restexions politiques sur les circonstances présentes par le même. Partie I et II. Nouv. Edit. Paris. 1792. 12. - Rapports des représentants du péuple Camus. Bancal, Quinette, la Marque, etc, lus au confeil des cihucens. l'an IV. Berlin. 8. - Recueil des principaux actes pri blics for les relations politiques de la france avec les Eun tle l'Italie, etc. Franci. 1796, 8. - Recueil des Traites de paix, d'amitié, d'alliance, de neutralité et autres conclus entre la republique françaile et les différentes puilfances de l'Europe depuis 1792, etc. 1. P. Gottingue & - Suite aux memoires de Dumouriez. Paris, l'an IV. & - Tableau philolophique du regne de Louis XIV., et Louis XIV. juge par un françois libre. Par Mr. de la Valle. Strasb. 1791.8. - Telescope de Zoronstre, ou clef de la grande cabale divinatoire des Mages. 1796. 8. -Teftament d'un Electeur de Paris. Par Logis Abel Beffroy-Reigny, dit le Cousin Jacques. & Paris, l'an. IV. L. - Thehwall, I., Sober reflections on the feditions and inflammatory letter of the R. H. Edm. Burke to a noble Lord, etc. London, 1798. 8. - Vie secrette, politique et curieule de M. I. Max. Robespierre, suivie de plusieur anecdotes fur cette confpiration fans pareille. Paris, l'an II. 8. - Vindication of the age of reason, By T. Paints In answer to the Itrictures of Mr. Gilbert Wakefield and D. Priestley. By T. Dutton. Lond. 1795. 8. - Voyage de deux Français en Allemagne, Danemare, Suédé, Rulfie et Pologie, fait en 1790 - 92. 3 Tomes. A Pris 1796. 8.

## lityen3 blatt

Neuen allgemeinen beutschen

# Bibliothek.

No. 17. 1792.

## Beforberungen.

Dt. Lange, Affelfor beijin Sinangrollegfilm ga Beilin, um Tuffigeathe ernannt worben. Der De Beidenpffinge

farultat ju Delmftabt, tommt an bie Stelle bes bon Bi labt nach Duisburg abgegangenen Rectors, Dh. Wonne.

Bey bet Jupiftensapplite ju Wittenberg find bett ben tod bes orn. D. und Wiest, Pauli folgende Bereinbetungen vermilaft morden: fr. Appellationerati D. Wielkind wurde Bentor ber Faculting or. D. Alügel erhielt die zwepte Stel-1, als Prof. Codicis. — Or D. Sommet die britte, 18 Prof. The Verer. — Dr. D. Wornsborf die vierte, is Prof. Dig. novi. — Die flinfte, over Professio inflieutt., sunde Ann D. Chpb. Rarl Seubel, bisherigem Prof. sumard; fur. Saxon, ertheilt, und in die Stelle rudte fir. D. Karl Christian Roblimitier, Privarderent, ein. Dr. Strodemann, Propft zu St. Peter in Eydessteht n holftein if zum succeivenden Propft in Sadersleben em

discrete, tempe

Bu Deliniffiot ethielten die Ben. Profesoren Gibale Bruns, Banther, Beiner und Schmelzer, ben Soff nethechapakter, und erfterer zigfelich eine ansehnfliche Befof ungezulage, die burch einen an ihn gelangten Ruf nach Bontingen veranlagt wurde.

Anf die Stelle ben verftorbenen Praleten zu Benedictbeuern in Schwaben, Grie Ainknotts, ift he. Agel Alos Ger, ein nicht unbefannter Schriftsteller, errochhle worden

Her, ein nicht anbeiten gu Betlin ift von der dasigen for niglichen Gefellichaft der Wissenschaften zum Mitgliede angeingmisen dorftes

# 2001864110

17.9.6.

Am.7. Menember flatb zu Mommersheim, ginem rinco schaftlichen Orte in Franken, ber basige Pfarrer, Gr. Joh: Urichael Schmidt, 26 Jahre alt, Berfasser verschiedente moralischen Schriften.

morationen 2, Dechr. starb ber sutfil. Hessen Darmstädniste geheime Rath, Gr. D. Friedrich August Caribeuset, worher iffentlicher gehentet git Gieben, 62 Jahre all. Wieser als Themtet und Technolog bekannte Gelehrte privatissite in den keitern Jahren zu Schrestein im Rassus, Ufinstillen.

Den ih Det, ber Pfarrer zu St. Ufteich zu Anguburg, ihr, Marchaus Jakob Abam Steiner, 57 Jahre att. Auffer einigen Predigten kennt die gelehrte Welt ein Pantilleine literarifche Abhandlungen von ihm.

Im 20. Dec. fir. D. Joh. Georg Arand ju Beift, og Jehre alt. Wer wird den großen Rufftand feiner Em enflopadie zu liefern unternehmen?

Deffelben Lages zu Wich der Hofrath und Leibmedicks. D. Johann Georg Safensbel von Kagufus, 68. Labre alt...

Den 12. Jan. gieng mit Tode ab, Sr. D. Job. 1864. Chael Bernhold, fürstl. Brandenburgischer Osfrach und Ohpsitus der besoen Oberamer Uffenheim und Ereglingen: Er war 62 Jahre alt. Mit ihm gehen ausgezeithnere Kenntonisse der altern medicinischen Litztatur zu Grabe.

Chronit

## Chronif ber Minischfiblich

Breifswalde. Ben Hern Generalimetintenbenk klegel erschlenen siden gebenete, als Protenzler von ihm hirre, Reden. Die erste welche die Dormpromotion dech h. D. Abodin zur Beranlassung harte: de viu humanah se konfualium notionum er sententiarum in religione; spwesse den der Promotion ded Hen. D. Audosphi: an klingen genus fanitate comporia de viennte adimi anchum ert sactumque persectius,

Den 7. Mars v. I. verthelbigte Hr. Prof. Stumpf 1 zwey Respondenten seine Disputation: De Robinias mido-Acacias praestantia et cultu. P. I. II. 2 Bog.

Den 15. Marz bisputirre Dr. Mag. Mubrbeck mit feis a Respondenten, Ord. Schilderer, über funfzehn versibte Sage aus ber Philosophie, Moral, Aefthetik, dem itur- und allgemeinen Staatstechte, ber Chemie und Masmatik.

Den 12. April vertheibigte unter frn. Prof. Zultens 1886 fr. Wahrmann eine Grabualbisputation: de aequanibus radices aliquot aequales habentibus. P. II.

Bom Grn. Archiater Weigel erichten auf 18 Seiten e Einsabungeschrift: von ber Nothwendigfeit ber Bersuche m Vortrage ber Scheibefunft.

Um 27. Man vertheibigte Dr. Willmann feine Gras ischrift: de populi copia, 10 S. 4. unterm Borfit bes n. Prof. Stumpf.

Am 28. May unter bemfeiben Borfit or. Affander;

divitiarum notione. 100, 4.

Den 10. Junius disputite Hr. Mag. Beronius mit 1. Bergenhagen, als Respondenten, über: weditatiode summo in civitate imperio.

Den 18, Julias vertheibigte Gr. Wallerdabl feine abuatbispatation; de hodierno literarum flore. 2 Bog. erm Borfit bes Drn. Prof. Wallerins.

Den 1. August erwarb fich bie Doerormurse unter bemain Borsth fr. Sebenftrom mit Bertheibigung feiner putation; de varia veritatis fignificatione. 1 & B.

Den 3. August disputirte Hr. Erngard imter dem Botres Hrn. Prof. Sulten: de meridie per altitudines socorsespondentes incemiendo, 14 Bu nebst einer Zeiche

(Q 4

Ten'

Den 29. Augieff verticitiger fr. Meg. Cebenftrom, mit feinem Respondenten, Grn. Mordin, eine Differtation: de ufn hifteriso meturalis ortonomito, 14 Bageir.

Den. 14. Derober bisputiere de. D. Andochpiri mit feb nem Respondenten, Gen. Barger, über feine Schwift; da

vontriculis derobri. 5 1 25.

. Dr. Pepf Sagerneisten im ju seinen Bintervonleim gen ein burch eine kleine Schrifp: Ueber die nachmendige Beachung des Kormellen im Komischen Kechnelysten. 22 G. 4.

### Bucenjeigen

Frankreich im Jahr 1727. Erftes Gead. Ent 1. Dachrichten von bem Leben und Charafter Chretien Suillaume Lamoignon, Malesherbes. . a. La Cretelle bet Jungere, über die Friedensporfchlage ber Englischen Regie 3. Ueber Die Journale. 4. Heber la gapette's Der fangenfchaft. i. Daunou's Bericht über bie Digbrande bet Dreffrenbeit, und über Die Mittel, ibnen Cinbelt ju toun. 6. Rachricht von ben besten frangofischen wistenschaftlichen Beitschriften bes verfloffenen Jahres. 7. Die Republit. 8. Ausgige aus ben Briefen eines Motdlandere. 9. Merb wurdiges Schreiben von la Fanette an la Rechefoucoult tur 10. Auszüge aus Parifer riach feiner Berhaftnehmung. Briefen. 11. Reue frangofische Lupferstiche, 1-2, Hymne du dix Germinal. Bur Benfoge bie Musit baju fürs Clovice. Swertes Grud, 1. Ucber bie Resultate bes legten Felbuges. 2. Was burfte bas Refultat ber frangof. Revolution, des jehigen Krieges, u. f. w. für die Colonien in Amerita fewn? 3. Roberger, über die Orleanische Faction. 4. Nach richten von Chretien Guillaucie Lamoignon Dalesberbes, 5. 26 sauge aus ben Briefen eines Dorblanders. 6. le Em telle, über bie Parifer Beiber. 7. Roberer, über bie Parifer Beiber. 8. Auszuge aus Briefen von Paris. du banquet republicain pour la fête de la victoire.

Ben J. S. Sarbmerich in Altene ift erfchienen: Da. Gentus den Teit, von A. Sonnings, 1797. Februar.

Befiele. 3 in Mannafegrundite, von Schreibe Missond.
Maber ben Ibent. 30 Rettung ber Reformation. 4. Liebe von Rusbungen. Ueber bas giege Weets ber Frau unn Stael. i.: Buftont in Main. 71 Buffend Der Jufel Ge. Dominge. R. 349 de Brette und beila Reunion. . Gereiben aus 100 Dong. 149. Dumpupies ben Bater. 17. Schreiben mid Dt. Detriebnug, 18. Gegengefchente an bie Oubelfoche n Beimar. 13. Urians Rochricht von ber neuen Auftlag ung. . 14. General la Faperte. 15. Diftorifder, Bentrag. 16. Bermifchte Radrichten. - Maes. Inhalt: 1 Bon len Gefangniffen in Philabelphia. a. Berichtigung ber Geganten Aber bie Entitehung ber Revolutionen. 3. Rurace. gite Radiffit von der Arvolution des esten Bendemaire. . Artenftude gur Gefchichte ber Erhebung der Juden in der Republif Batavien. s. Ueber Bedeutung und After ber Zee nien. 6: Bir Danen an Asmus. 7. Trauerrebe auf ben Aurgbifchof van Bamberg. 8. Budjeranzeige. 9. Anfunbigung einer neuen Zeitiebrift, Morbia. 10. Bitte an bie Einfenger,

Men, herausgegeben von Lowe und Brieger. Dritte Lieferung (des erften Bandes). Berlin, 1796, in der Pantis Magazins find aus ben vorhergegangenen Bleferungen fo befannt, baß ben biefer britten nichts weiter, als bie Angeige bes Inhalts nothig ift. Der Abhanblungen find funf; namlich : 1) Fortfebung bes Berfinds über bie Landwirthichaft ben Ben Romern. 2) Fortgefehte furge Gefchichte ber Birth. idiafesverbefferungen auf ben Butern bes orn. Beafen von Beberr : Thof. Diefe betreffen Quidenborf, Ochonbeibe und Rathfam, bie Berrichaft Diofchen, bie Bartwigsmalder Gu. ter, und die Herrschaft Dobrats. 3) Regeln dur Ersparung in wirthichaftlichen Ausgaben. 4) Holgersparung bep der Robleren. 5) Ueber bie himmythen ber Beiftlichen, pon bem Sen. D. E. R. Rricenbe. Dann folgen patriotifde Parichiese purelmer Dagetiching Afficutong, und ein Aberes Mittel, ben Bobifand bes Landmannes ju mehren, und ibe. an das Baterland ju feffein. Sin ben turgen Auffagen flate Benhachtungen, Erfahrungen und Winte vom Sapfenbau. von Anuppelbenden und andem wichtigen btonomiich fames veligischen Gegenganben. Enbeich werden gebt wen ben pence (D) 3

Ken bienemischen und cametaliftischen Gariftens beuetheile. Diese Beuttheilungen sind mit so geoper Billigkeit, mit so einleuchtender Bahrheitsliebe, mit so vieler Borfichtigkeit und Bescheinheit, und mit so weniger Gelbstgenügsamkeit abgeschenheit, und mit so weniger Gelbstgenügsamkeit abgeschie, daß sie zum Ruster dienen können. Bor dem Litel ist das Bildnist ver Hunt Grafen von Geherr. Thos, von Gale gestochen. Der Preis ist 16 Giv.; alle s'Gracke a Liste. 20 Gv.

lacob Boltons Gelchichte der merkwürdigften Pilze, mit 48 illuminirten Kupfern. Zweyter Theil. Aus dem Englischen, mit Anmerkungen, von Karl Ludewig Willdenow. Berlin, 1797, in der Buchhandlung des geheimen Commercienratha Pauli, 8, 5 Thaler. Beyde Bande 10 Thaler. Bor zweb Jahren fam die Ueberfegung bes erffen Ehrils biefes worerefflichen Werts beraus, was feber Lieb. haber ber Pflangenfunde baben muß, wenn er anders biefen Zweig ber Raturtunde genau will tennen letnen. Der amente Theil enthalt die noch ubrigen Arten ber Blatterpilie (agaricus); ferner bie Battungen Boletus Hydrom und Phallus. Der Berfaffer bat alle Entwickelungsgrade biefer Bewachse aufs forgfaltigfte beobachtet, und ihren Schaben ober Rugen baben angezeigt. Die Rugfer find vertrefflich : illuminirt, und geben bem Original nichts nach. Das bente fche Dublitum muß bas patricffche Unternehmen bes Berlegers ruhmen, ber uns um einen ungleich mobifeilern Dreis Bum Befibe biefes Werfs hilft, mas ohne ihn jeder Liebhaber entbehren mußte. Den bepben folgenden Banben bes Origie nale feben wir mit Berlangen entgegen, worin uns ber Berausgeber feine Bemerkungen über bas Bange, um bem Berfe noch mehvere Bollftandigfeit zu geben, veriprochen bet.

## Bermifchte Rachrichten.

Passphrasso des Jun. Professor Wolke, voer die von ihm ersundene gegenseitige Gedankenmitthellung aller Biller, mittelst der einzigen Sprache, die einemiseden derfelden bekannt ist, ist ein Sogenskand, der zeither wenig Aufnicksamfeit gesunden, und über den man mehr gespostele, als einsthaft gehacht hat. Jehr aber haben menigkens vielb Selebe Befehrte, und unter ibnen Mannet von Anlehmund Mannet. werbeilbaferte Sideen wen jener Erfindung, nachdem De Wolfe auf feinet wan Deffan sibar Leiptig, Salley-Bena, Beittign, Erfust, Gotha: Schnepfenthal, Cifenach, Caffel. Beeringen , Meauplicherig, Primftade und Magdeburg as bredten Reffe im Gorbft ver A. Bejogenheit fand, ihnen bie Gerbelinden Lines Diana mitsutheifen. Diefe find aufferft infacht mer burch den Gegenfland, auf den ihre Unwendung wrichteteile woodle bas Cappe ju einer Musbehnung, die wenlich ein betrachtliches Capital erfordert, um ben Entwurf molufubeen. Ob den Endyweck biefes Aufwands merch fen ? par ban Dublitum nicht mehr bezweifeln, sebald gr. Molfe ich vielleiche entschießen wird, die Gelehrten ju neniten, welbe bie belabende Seimme gaben. Geloft eine vorlaufte Sicet iber fein Borbaben befannt ju machen, ift eine Forberung, nie man meber an ben Erfinder, noch an feine Freunde, benen r fich miethefite, ohne Unrocht machen tann. Dan murbe wound feigen Bedanten ben gablreichen literarifchen Ravern Dreis geben, die nur von fremder Erfindfamteit schopfen, und welche bann mit fpeculativer Eiffertigfeit bet eignen überbach. ten und langlamern Busführung bes wichtigen Plans vors greifen, wird burch unreife Wrodufte vielleicht gang fene verbinbern mochten. - Bitr biejenigen unfrer Lefer, welche ich ber frühern Machrichten, über die genannte Erfindung nicht nehr erinnern, figen wir noch hingu, daß ber Sauptimed ierhiben diefer ift: Seben, ber feine Denteriprache, auffer in aber feine anbre verftebt, ober erbernt bat, bennoch in ben Stand gie feben, die in einer leben fremben Sprache vorgte ragenen Beren fefore in die feinige, felbft mit grammatifcher Benaufgfeit' und Beftimmtheit überzutragen, und Diefelbe Brocebur umgefehrt, que feiner Mutterfprache in jebe frembe iorzunehmen ! Do impftisch diefes aussieht, so gewiß wird jegier, wenn das Ep erft auf ber Chipe ficht, wie Columbus Eifchaaffer anbrufen : Dichts Begreiflicheres in Der Weit !-

Lettärung gegen die Lecensien meines Lebebuchs ber empisischen Pfravologie in der allgemeinen Liceaumveitung: October i Inc. No. 2.19. Erft Kirdlich lasch die Recension: daher mein softes lettheil darüber. Daß
die Recension wseringenmäßig, gar leichtsinnig und abne Ugierlegung abgesest worden, fall mich weiter nicht kummehn.
Daß Vier, aber ein salsche Zengnis abgesest habe, und gerief

Bie man glauben muß , in teiner anbern Abficht p ale um bie Schmidiche und Sacobiche Pfpchologie dem Dubliftim beften fu empfehlen; biefes barf ich nicht ungerügt laffen; Ret. behauptet, mein Lebrbuch der Pfrebologie fer aus Zeinbolds Theorie des DV., que Jacobs und Schmids pfychologifden Abbrbachern gröfitentheils wortlich ausgezogen. Das beife ich falfc und gewiffenles in ben Zag hinein mithelien. Denn ich behaupte bagegen, und 30 derinann wird fich nugenfcheinlich bavon überzeugen tonnen. bag die Theorie bes BB. in meinem Lehrhuche aus eignen Beobachtungen und Unterfachungen entiprungen feun muffe: bat fie gat wenig Uebereinftimmendes mit bet Reinholdichen habe, vielmehr biefer entgegengefest fen; bag bie Theorie ber Sinnfichteft und des Dentvermogens weber in Reinholdider. noch in Jacobichet ober Schmidicher Theorie enthalten, fom bern meine eigne Arbeit feb, und von jener fich gang unter fcbeibe; baß ferner in ber Lebre vom Gefühl und Begebrungs permogen nichts, gar nichts Wefentliches von Schmit sbet Jacob geborgt worden. Die Bauptiesultate find barin, le viel ich weiß, gang neu. Bas nur bie Ginleirung betrifft, ja , ba geftebe ich , bag biefe größtentheils nach Reintelb und Somib bearbeitet worden ift; biefe, geftebe ich aber and . und habe es ichon in ber Borrebe meines Buchs geftanben, ift basjenige, was ich wegwunsche, und als jum Berte felbe gar nicht geborig erflare. Dun belege Recenf, feine Bebette ptungen vollstandigerweife und mit Aufrichtigfeit, ober trage ben Borwurf, bas Publifum bintergangen, und mit ju nabe gethan ju haben. Schwerin, ben 7ten gebr. 1797. G. J. Stemming.

Am Berlin, bent 12 Det 1796. Das Moniment auf dem Grude Basedows in Magdeburg wied, einer von da bet erhaltenen Nachricht zusolge, nunmehr bald dert ausgestellet werden. Es wird aus einem von dem regiszenden Den. Darzog von Braunschweig geschentten schönen Martinordiecke in der Blantenburger Manusattur angesettigt. Man hat die Borsteher und Lehter der Schulankalten und Erziehangs institute ausgesordert, einen Behtrag zum Denkmal dieses rewistitute ausgesordert, einen Behtrag zum Denkmal dieses rewistitute ausgesordert, einen Behtrag zum Dankmal dieses verbienten Padagogen zu sammeln; da eine Magdeburgische Schule hierin mit einem guten Bevspiele vorongegangen ist. Es ist die Erküllung dieses Ansuchens zur Erreichung eines

## Intelligenzblatt

llgemeinen deutsch

# Bibliothek

Beforderungen, Chrenbezeigungen und Belob

Im 3. Novbr. v. 3. führte ber Sr. Confistoriolrath Rieffe. Aahl, in Bremen, den bisherigen Conrestor ber bortigen tonigt. Domichule, Sen. J. C. Chr. Ungewitter, in die Stelle bes verfistbenen Rectors Ummius (vergl. Intell. Blatt 26. 1796.) berfelbigen Schule; ben bieberigen Cub. 1 vector, hen. Bermann Bredenkump "in das Amt des Convectors, und den bisher ian ber Schule gu Stade geftanbenen Oubconrector, Den Germann Schlichthorft, in dassellint ides Subrestors an der königt. Domfchule zu Bromin mit den gewöhnlichen Feperlichfelten ein. Das vom frn. C. R. Rieffeffahl bey diefer Gelegenheit gefchriebene Programm ftellt auf 3 Quartfeiten dar: Institutionetn in seligione, quae tempore V. T. locum habebat. Rector Ungewitter hielt eine Rebe: de ordine in discentie, in quem mature tirones in scholis adducendi funt. Sp. Contector Bredenkamp: de grammaticae interpretand entionis ulu et praestantie. Dr. Subrector Schlichthorff: de oraculo Dorlonago.

Dem frn. Pafter Werbe ju Bramel, im fogenanntett Bithlande des Derzogthums Bremen, der auch als praktischer Remom feiner Bemeine überaus nublich ift, bat im Februat D. 3. Die tonigt. Landwirthichaftsgefellichaft ju Celle bas Das

Bent eines correspondirenden Mitglieds jugefchickt.

Der Canthr ber könig! Dunfchile in Bremen, hr. M. Willer, von Gebure ein Frunke, fieß bes Gelegenheit bes Rudyngs ber Jaurdanschen Armee ein Gedickt, nebst einer dazu selbst versereigten Melodie, benden — Giegestied eines alten Franken, M. M., als er borre, wie seine tabstern Landolptuse dem Gleuwichistlen gelden Carl die Jourdansche Armee im Geptember 1796 aus Deutschland verjagen balfon — Dasit schickte ihm der Erzherzog Karl ein Dantsaungsschreiben gu.

Der bisherige Candidat ben Theologie in Sannover, Sr. Palm, ausser Schriften vorzüglich bekannt als Herausgeber des Reinn Boltstalenders (Sannover, ben den Gebr. Sahn), ift als Amtsvolgt (eine Art Untergerichtsperson) ju Schresel, Amts Rotenburg, angefest worden.

In der Sigung der Erfurter Atademie nublicher Biffen ichaften am aten December v. I. warden der Professor der Phitosophie und Diakonus, Fr. Carl Cheistian Erbard Schmid, und Hr. Wilhelm Gentlieb Cennemann, Doct. Der Philosophie und Privatdocent, in Jena, zu auswänigen Mitgliedern aufgenommen.

## Universitats . Epronif.

3004

Den 2. gebr. Difputirte Sr. Carl Chriffinn Kubrbig Paulus, aus bem Murtembergifden, jur Erlangung bei medicinischen Doctorwurde. Seine Diff., fiftens observationem febris nervolae inflammatoriae; foll nachgolieket werben.

Den 3. Febr. 1797 brachte Or. Johnin Barchel. Siebold, aus Murgburg, ein Sohn des dertigen berühmten Lehrers, seine Inauguraldisputation auf das Katheber. Gie ist überschrieben: Diff. hitt. med. Mem historiam fystenistis salivalis philologice et pathologice consideratis cui secedant ex eadem ducta corolfaria chürurgica, annien, nrabb, aen. 172 pagg, in 4. Sie ist mich unter einem bestehrte Titelblatte in die alabemische Duchhandlung gekommen. Ein wahres Meisterstuck, das dem Bert. Ehre niecht! Mit diesen Kleise, mit seiner Belesen in klein und neuern Schiff



ten , und mit vollfammenen Sachtenntuils ift bier alles benfammen, mas fich über bas Speichelfoften, in anatomifder, Phofiologischer, pathologischer und dirurgischer Rudficht, so Ben lagt; und man tann bas Bert gleichfam als ein Santes anfeben, wodurch ber Lefer viele andere Bucher entbehren tann' Woran gehet eine biftorisch literarische Einleitung von ben Griechen bis auf die neuesten Schriftsteller, jum Theil nach Sallen, größtentheils aus eigener Ansicht, mit kurzer Beinertung, mas Beber Eigenes bat; bann fommt ber ana tomisch sphyfiologische Abschnitt, in welchem die Anatomie ber Speicheldrufen und bes verwandten Pancreas fo meifterhaft, wie es taum ein Weteran thun tonnte, und die Dhyfiologis des Speichels, nach feinen Bestandtheilen, nach ber Ab. und Aussonderung, und deffen Einwartung auf ben gangen Rorper, u. f. w. genan aufgezeichnet ift. fo verfahrt ber Berf, mit bem pathologischen Theile. Er gebet die mancherlen gehler in ber Be- und Ercretion, fo wie deren Ginfluß auf Die Daschine, Die vielfechen Ursachen, Die Mitleidenbeit ber Drufen unter fich u. bal. febr mubfam durch, und läßt wenig ju wünschen übrig. In dem dirurais fchen Abichnitte zeigt er in a Corollarien mit meler Sachtennt. nig und aus Aptopfie, was bep ber Ausrottung ber verharte. Wen Speichelbenfen, ben ber Eur ber Speicheffiftel bes Stenonischen Ganges, ber bet Incifion bes Jungenhandes gur Wee meibung ber Defining bes Bhartonifden Banges, vom Bunbargte ju besbachten ift. Dan fiebet mit Bergnimen; ivie febr bein Berf. Die anatomische Renntnis bierben zu fach ten fam. Et zeigt genan, wie die Overation in jebem Belle genacht werden wuß, und vertheidigt hierben feinen berubun Ber Bater mit Unftand und aus Uebergengung. Die Empfet find niedlich und inftructiv. Mocheta both andere Jenenfet Candidaton diefem Benfpiele falgen! Die Einladungefdrift des firm. DR. Loder handelt (1 Dog.) de curatione externa post catarachae extractionem.

Den 4. Februar übernahm ber fit, geheime Justigrath Walch in der bestehenden Ordnung das Protectorat. fr. Sofiath Schütz liesette im Anschlage: Criscos Wakestelginas Euripidia guibusdam locis adhibitus conscra III. Die Perbesserungen und Werichtigungen bettessen bie B. 226, 446. 295. 341. 324. 339. 348. 361. 64. 433.

Deffent

## Deffentliche Anftalten.

Vorlesungen aber dille probantis auf den Soigl. Praufischen Universitäten. Im 27sten September 1796 ergieng aus dem geistlichen Departement zu Verlin ein Rescript an alle theologische Facultaten, dahin, daß von Often 1797 an; jährlich ein Collogium privatum über die dich probantis gelesen werden soll, über dessen Besuchung jeder Candidat ben seiner Licenzprüsung ein Attestat vorzeigen umf. Das geistliche Departement hat sich daben vorbehalten, die Prasesson, die dies Borlesungen halten sollen, selbst zurernennen; und es sind sur sehr nachen sollen, selbst zurernennen; und es sind sur sehr nachen der Dr. Brapp, in Frankfurt Hr. Pros. Fromm, in Erlangen Hr. Rirchenruss D. Seiler, und in Königsberg Hr. D. Reccard; wen aber dieser durch Kränklichkeit abgehalten würde, Hr. Cass storlastarth D. Wald hierzu angewiesen worden.

## Bucherangeigen,

Reite Muster zu Berzierungen ber Zimmer, Einfassungen ber Spiegel, Zeichnungen von Defen, Gartenmeubeln, Tischen, Schränken, Commoden, Fensterrahmen, Ofenschirmen, Stubliehnen, Uhrgehäusen, Saulen, Fusbecken, Deschäge, Bronzeleisten, Bordüren, n. s. w., findet man in der Zweyren Sammlung der Muster zu Zimmerverzierungen und Appendements, welche ber Vols er Comp. in Leipzig in quer Foliozerschienen, und für 2 Athle. in allen Duchhandlungen zu haben ist.

Anzeige für Seeunde der Englischen Bautunft, Ein Verzeichniß von Englischen Kupferwerten, besonders selbet, die die Baufunft und Architettur betreffen, und in unfer Jandlung für immer zu haben find, befommt man in allen Buchhandlungen unentgelolich. Zugleich zeigen wir an, daß wir auf alle Englische Bucher und Kunftsachen, deren Erscheinung durch die Uebersichten der Englischen Literatur im Intelligenzbl. der Allg. Liter. Zeitung und des Allg. liter. Imzeigers befannt werden, Bestellungen annehmen, und siche unter billigen Bedingungen in Zeit von zwen Donaten aus London, liefern können.

Bon J. J. Cretto's Wass Birich Plate und burche, Jum Selbstunterriche sür Damen, welche mie diesen Arbeiten beschäftigen. Wit 11 Anpfere In und einem auf Linon genaben Musterruche iviéber Exemplare in allen Buchhandlungen zu 3 Athle. Gr. zu haben. Da wir eine große Anzuhl fertig genahter isterrücher in Sanden haben: so find wir im Stande, die halb eingebenden Bestellungen schneller, als bisher, expes

m zu tonnen.

Die Bancentunft, oder ein auf vielfährige Erfahr na gegrunder Unterricht, sowohl grafie, als fleine iff . Ruchen . Baunt's und Blumengarten angulegen : inde Baume, Stauden und Gewächse für englische beren gu gieben und zu warten; nebff einem Anbanwie die in den Apotheten gewöhnlichen Pflanzen Argneyen in Garton im Greyen angubauen find, far arener und Garrenfreunde rvon J. S. Blon. In fem als praftifch and branchber uffgemein anerfannten jerte, welches aus 2 Theilen befteht, und fur 2 Athlt. : Sir, in allen Buchfandlungen zu haben ift, fuffen wir jebt gen gten Efeil Bearbeiten; welcher auf 29 Rimfern und lanen Unlagen bon Parthien und Gebauben gu ennisiden iarten erithalten wirb. - Bir femeicheln une, bag bie lefchreibung und Rupfet biefes sten Cheife: welcher aegen Richael b. 3. eticheinen wird, ber Erwartung ber Raufer nd des funftverftanbigen Theils bes Publifams entfpitchen rflen.

Anzeige für Freunde der Natur und Sarrentunft. Das Beifersdorfer Chal, von W. G. Becker; mie 40 Kinfern von Daristedt, 4. 6 Rihir. ift des und und in allen Duchhandlungen zu haben. Diose Beschreibung und Abbitaungen des durch seine interessanten Anlagen so merkwärde zen Khals sind nicht blaß für Freunde der Ratur und Kunft, ondern vorzüglich für Liebhaber der Guttenkunft bestimmt, um sie den ihren Untwenehmungen unf nanchen passenden Werden der der bei Grenden Werden zu leiten, und den jenigen; welche die Gegenden um ihre Landwohnungen mit zwechnäßigen Anlagen zu verstich vern gedinten, nühlich zu seiner schönen. Gegend noch erhäht werden, und wie leicht es oft mit Wenigem geschehen kann,

zeigen diefe befichriebenen Anlagen.

Ook und Comp. in Leipzig.

c ... Co iffen de eifthionte und in ollen Bullbanblumgen in Liben & Bideter and dan Auchin der Colerans und Im colerant. Biet freywilliger Beyebag inne Archiv der meueften Birdhengefchidere. Erffe Lieferung; der Rudamonia, J. A. Emalden, Spriebufch und Con-Sonton, aurel dem: Meiften Meigie gewidmet, 8. 14 Gr. Prhalteanprige. 18: Legen au Bage. El. Der hochforthe dere Antworten , nibft bem Eroftspruche eines verbammten Heiden. III. J. L. Ewald und J. J. Sent; ober bie guckeffige Kunft, ben guvin Rufeines Biebermannes zu ver actiert. IV. Die Berhandlumgen und Streitigfeiten wegen ber Rirdenagende im Derzettume Buaunfdweig - auf ibje weich unbeftnitte Quellen gemicheführt. V. J. L. Emald mainet. um beit Tanumbenter au machen. VI. Welcher Staubent bift bent Du? Ein Bentzeiden an 3. & Ewald, Son Berteberer. VII. Endimentiche Babrheiten gegen bei Berfeffbe Fichte M Buna, befeuchtet burch bie Lieten über Deffen Imoraliche Connangevorlefungen. Ils accenmagige Bunlage bie leten, weiß ungebruckte Bentefung über Sieten-Bete ber Beleftrent von Bichte. VIII. Die theologische Bogemeis und - bat Mahl bet Genats; nach einem En binglichen Brocupraten. " IK. Leiter Glief und Gieg ber Bouldfeit: Na Uriany Rachricht van ber noune Auftierung

Ji meinem Beringe volet zur nickfien Leipziger Oftennesso freitig werben: Aussteht Delftooles Policif. Aus dem Beischisten dbersene, und mit Anmerkungen und einem Analyse den Centro werselnen, von Schoffen, Das Wort ernigdt, nedst. einer einleitenden Verrede, genannt Indistricterzeichnisse Annerkungen der Uckerseigen Analyse, noch commentiende Annerkungen der Uckerseigers, in nedsien der Jusamentung der Arbeiteig, und die historischen Anspielungen erläutert werden. Da der Abbruck des Gangen auf diese Messe inderseig werden kannt so wied diese Societan einigen Abschilingen erscheitig werden kannt so wied diese Societan einigen Abschilingen erscheitig werden kannt so wied diese Societan einigen Abschilingen erscheiten das Gange wird abn, worlf die Matterie feben ablig bearbeiter ist, phunkerdeuten sorieleigt.

weripeen aus bem Gimappfad bes hinkriben Beten; nebf. Gint ilbuians idder Doorfde über bieft wichtige Mareria

White must also Remove A.

Båder,



Bathar, fo in est Paulifmen Bullbindlung in Zentin \*\* noch am die Primumerationspreise verlassen werden sollen.

2) Bendendorfs Octonomie Linenfie, & Bande, in 4.; ansftatt 24 Ribir. um 16 Mihle.

=) Wer Auszug aus biefem Buche, fin g Banben, anffatt

- 3) Grab der Chikane, worinnen, daß häusige Prozesse das größeste Level eines Staates sind, gezeiger, die wahren Quellen, woraus su urtstrünglich entstehen, oder nachdens sie entstanden, sowiells gembirer, the unendische verviels saltiget und gleichsam verewigt werden, encdecker, dabed über auch zugleich die wurtsamsten Mitrel, diese verscheit denen Quellen zu hemmen, und zu werkopsen, an die Dand gegebar werden, 3 Theile in 4 Boeir, gr. 8.3 und
- 4) Des Orn. Grafen v. Buffont eigen. Rauntgefchiete, 7 Bande; Raturgesch, der viersusigigen Thiere, 20 Bbe; ber Wogel, 24 Bbe, um Bundpap: init 15/7/ Kapfern, in ar. 8.; auffatt 49 Arhiv. 14 Ok. um bo Richle. 14 BB.
- Daffeibe Buch auf Shreitpapier; mit 1577 schwätzer Rupf, gr. &. auflatt 69 Ribir. 8 Gr. um 43 Ribir. 16 Ge.
- 6) Daffelbe Buch auf Schreibpapier, mit 1577 illuminitteit Rupf. gr. 2. anstatt +94 Rible. +0 Gr. um 137 Rible.
- 7) Burgsborfs Bersuch einer vollftandigen Goschichte ber Golgarteit, Wande, gr. 4. nie Gwargen Rupferns ans finet 7 Rebie. ww Gr. um 5 Rebie. 4 Gr.

2) Baffelde Buth mit Munimirten Aupfern, gn. 411 amftond 12 Aufle. 10 Gr. som & Athlers & Go.

Derbif und Indimeti Anturgeschäftle aller bekeninten inn und anstlindischen Imfoten, ala eine Funtsogung der Bafe fonschen Rararzeschlichte der Schmetwellinge, z. - 2. Manga in gr. 2. aus Schrifter der Schmetwellinge, was Angelei-Kupfern, in gr. 4. unfast de Rebler aus der Michiel 4 Gr.

140) — Der Aufer, d Banbe, gei, s. lauf Schrolipapie mit 99 fanber Mum. Aupfen in ge. 4. unflatt 95 Bebir. 2 Ger. um no Biobit. 4 Ge.

54) Joethes, C.A., Garcinstenne, wer Jabopiff ber famme lichen Gartenwiskenschaft in alphabenischen Debnung, de: Band, mit 3. Bogen Aupfern, gr. 8. 1795. auftatt 3 Rihlt. 12 Gr. 1180. 2006.

IS) Ani.

20) Krunit, D. J.B., blouomiche rechnologische Encytle, pabie, ober allgemeines System ber Staats, Stadt-Hausund Landwirthschaft und der Kunftgeschichte in alphabet. Ordnung, 70 Theile, gr. 8. anstatt 223 Rthlr. 10 Gr. um 143 Rthlr. 9 Gr.

19) Der Auszug aus diefem Buche in 16 Minden, gr. 8. 1786 bis 1796, anstatt 38 Rible. 15 Gr. um 24 Nebir.

20 Gt.

14). Martint allgemeine Raturgeschichte in asphabetischer Ordnung, fortgeseht von berühmten Gelehrten, 14 Bbe, gr. 8. mit schwarzen Kupfern, anstatt 44 Rthlr. 24 Gr. um 28 Rehlt. 23 Gr.

45). Daffelbe Buch mit illumin. Rupfern, anftatt 68 Ribk.

18 Gr. um 49 Rtble. 9 Gr.

26) Schauplat der Kunfte und Handwerke, 16x, 17x, 12x, 19x und 20x Band, gr. 4. 1.788 — 95, anftart 30 Richk. 20 Br. um # 1. Rebit. 18 Gr.

Es werden auch Termingahlungen angenommen, wenn es dem Käufer zu schwer fällt, so viel Geld mit einmal anzwwenden; besonders geschieht diese Anerhietung, um den Nachbruken einige Qindernisse in den Weg zu legen.

Aunffschen. Der königl. Medaisseue, He. Abramfon in Berlin, van dem schon einige Gesehrte in Medaissen erschienen stüd, 3. B. Spulding, Ramler, Wieland, Kaut, 21. s. arbeitet au aner Sammlung von Medaissen, die anderer iebende Gelührte aufnehmen, und in Lieferungen nach und nach erschum; wird. Die erste soll folgende Manner emhalten: Cellet, ware Gewuntsee, Meierzotto und Gedich in Berlin; Seyne, Jever, Schlöspund Kichborn in Gettingen. Ihnen wird eine Beschribung ihrer vonstglichten Werte bergefügt werden: Diese Lieferung erscheint gegen das Lude der Offermesse 1797, werm sich die gehörige Anzahl von Pednumeranten sindet. Jede Medaisse wird 21 Zoll im Durchschnitt haben. Wet mit eine gange Liefer ung poransbught, giebt sie das Erste ohne Glas und Rahm 8 Ge., und mit demselben 20 Ge.

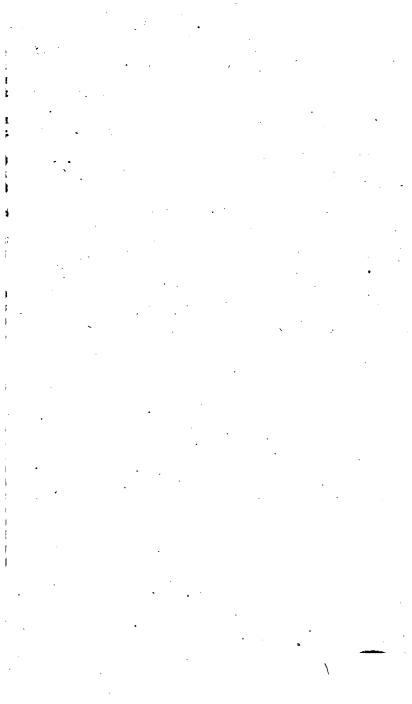